

# Geschichte

des

# Römischen Rechts

bis auf Justinian.

Von

# Ferdinand Walter.

Dritte sehr vermehrte Auflage.



Erster Theil.

Das öffentliche Recht.

Bonn,
bei Eduard Weber.
1860.

# Vorrede.

Das vorliegende Werk ist die Frucht des tiefen und dauernden Eindrucks, den schon während meiner Universitätsinhre Niebuhrs grossartige Forschungen auf mich gemacht hatten. Durch ihn wurde mir zuerst für die römische. wie durch Möser für die deutsche Staats- und Rechtsverfassung der Sinn aufgeschlossen. Ich hieng an seinem Namen mit der ganzen Begeisterung eines jugendlichen Gomuthes. Seine Niederlassung in Bonn im Jahr 1823 musste mir daher als eine Epoche in meinem literärischen Leben erscheinen, und sie wurde es auch durch die anregende Gewalt, welche dieser mit dem reichsten und lebendigsten Wissen ausgestattete Geist auf Alle, die mit ihm wissenschaftlich verkehrten, ausübte. Diese Anregung wurde für mich um so grösser, als ich zur Ausarbeitung dieser Rechtsgeschichte seinen sehwierigen Untersuchungen Schritt vor Schritt nachzugehen genöthigt war. Mit der ihm eigenen Bereitwilligkeit gegen jüngere Männer, von denen er für die Wissenschaft etwas erwartete, gab er mir über dunkle Punkte Aufklärung, gieng auf alle Zweifel ein, und erfreute sich an der Mittheilung der von ihm gemachten Entdeckungen. Es ist mir daher eben so sehr Pflicht als Bedürfniss. ihm in diesen Zeilen ein dankbares Andeuken zu widmen.

Was die Bearteitung selbst betrifft, so habe ich im Texte auf die Form der Darstellung, in den Noten auf die genaue und vollständige Anführung der Beweisstellen die Sorgfalt verwendet, wozu die wissenschaftliche Bedeutung dieses Stoffes von selbst außordert. Leh hatte dabei eine dreifache Klasse von Lesern vor Augen. Erstens die Juristen vom Fache, für welche die Unentbehrlichkeit rechtsgeschichtlicher Kenntnisse so allgemein anerkannt ist, dass es darüber keiner Worte bedarf. Es genügt die Benerkung, dass die 186he, worauf sich diese Wissenschaft jetzt in Deutschland befindet, eben nur die Frucht des damit in

Verbindung gebrachten historischen Forschungsgeistes ist. Zweitens die Philologen und Historiker. Auch für diese hat eine neue Epoche ihrer Wissensehaft dadurch begrenen, dass sie, ihre grossen Vorbilder des sechzehnten Jahrhunderts erneuernal, den römischen Rechtsgellen wieder hree Aufmerksamkeit zugewendet haben, und in der Bearlichung des römischen Rechtsalterthuns mit den Juristen in der rühmlichsten Weise wetteilern. Drittens bietet die römische Verfassungs- und Rechtgeschielte auch dem denkenden Staatsmann für die Kunst der Gesetzgebung und Verwaltung und für die grossen Fragen der gesellschaftliehen Organisation einen Schatz fruchtbarer, auf Erfahrung und Mensehnekmntiss gestitzter Wahrleiten dar, der aber nur durch genaue und tief eingehende Studien gehoben werden kann.

Ueber zwei Punkte muss ich mich näher erklären. Der Eine betrifft die äussere Auerdnung. Ich habe mich bemüht dieselbe nach den Gesetzen der historischen Kunst so einzurichten, dass das Gleichartige nach dem Grade seiner Verwandtschaft zusammengestellt, die Nebensachen um die Hauptmomente gehörig gruppirt und der Faden der historischen Entwicklung möglichst wenig unterbrochen würde. Die steife und schulmässige Abtheilung des Materials nach blossen Zeitabschnitten, unter welchen dann die verschiedenartiesten Gegenstände neben einander rubrieirt werden, dieser der deutschen Manier nur zu lango anklebende Fehler, ist doch endlich wie es scheint so überwunden, dass jeder Versuch die römische Rechtsgeschichte in die Formen von Hugo oder Bach zurückzuführen, ohne Erfolg bleiben wird. Der zweite Punkt ist das scheinbare Missverhältniss, welches zwischen dem Umfang des ersten Buches und dem der vier anderen Bücher statt findet. Dieses ist aber in der Reichhaltigkeit des Stoffes selbst gegründet und daher nicht zu vermeiden. Wenn dieses bisher nicht so hervortrat, so liegt die Ursache lediglich in der statt gehabten Vernachlässigung des öffentlichen Rechts, welches man als etwas mehr den Philologen und Archäologen als den Juristen vom Fach Angehendes betrachtete. Wie einseitig aber diese Ansieht ist, ergiebt sich, Vorcede.

abgesehen von vielen anderen Gründen, schon aus dem Inhait des Theodosischen und Justinianischen Codex, welche Beide auch für das öffentliche Recht ein überaus reiches, interessantes und schwieriges Misterial euthalten, dessen Kenntniss dem gebildeten Juristen unentbehirbli ist, und dessen Erläuterung man in philologischen und architologischen Werken vergebens suehen würde.

Die erste Auflage dieses Werkes erschien in einem Bande mit der Jahreszahl 1840. Doch war die erste Hälfte sehon 1834 ausgegeben worden. Hiedurch erklärt es sich, wie die nach 1834 allein vor 1840 erschienenen Werke. namentlich Huschke's Servius Tullius 1838, darin nicht berücksichtigt sind, wohl aber umgekehrt es berücksichtigt haben. Aus dieser ersten Ausgabe ist das vierte Buch. welches die Procedur behandelt, von Laboulaye zu Paris ins Französische übersetzt worden. Von der zweiten Ausgabe erschien der erste Band 1845, der zweite 1846. Der Druck des ersten Bandes war jedoch bei dem Erscheinen der tief eingreifenden Schrift von Mommsen Römische Tribus 1844 schon so weit vorgeschritten, dass dieselbe nur in den späteren Bogen berücksichtigt werden konnte. Das Versäumte war daher ietzt nachzuholen. Nach der zweiten Ausgabe erschien eine gute und zierliche italienische Uebersetzung von Bollati zu Turin 1851. Der vorliegenden dritten Auflage wurde die nicht leichte Aufgabe zu Theil, die seit 1845 herausgekommenen zahlreichen Werke und Abhandlungen über dieses Fach zu benutzen und zu verarbeiten. Die Art, wie dieses geschehen ist, wird zeigen, dass der Verfasser bei dem Erfreulichen, welches eine neue Auflage darbietet, sich auch der dadurch auferlegten Pflichten vollkommen bewusst war, Indem sich dieses Buch auf den Standpunkt der neuesten Literatur stellte, waren freilich zahlreiche Controversen nicht zu vermeiden.

Der Gang meiner Untersuchungen hat dazu geführt, dach mich sehon seit der ersten Auflage mit Savigny in einer Reihe von Materien, worüber er Monographien verlasst hat, im Widerspruch befinde. Allein die Richtigkeit meiner Anseiht vom enput oder iugum ist von ihm selbst in der freundlichsten Weise anerkant worden; seine

von mir angefochtene Ansicht von der Latinität und den zwölf Colonien hat wohl keine Anhänger mehr; meine Ansicht vom ius Italicum ist in dem gegen Savigny gerichteten Hanptpunkt durch die neu entdeckten Stadtrechte von Salpensa und Malaca unwiderleglich bestätigt worden; seine Meinung von den saera privata, wogegen ich mich sehon 1834 erklärt, hat er selbst 1849 nach den dawider erhobenen Einwendungen gewissermassen aufgegeben; eben so verhält es sich mit seiner Theorie des Nexum und der Schuldknechtschaft; die von ihm für Italien in der früheren Kaiserzeit behauptete Steuerfreiheit habe ich durch neue verstärkte Gründe widerlegt, und meine Ansicht von der späteren römischen Steuerverfassung gegen die von ihm dawider gemachten Einwendungen in Schutz genommen. Ich hebe diese Verschiedenheit der wissenschaftlichen Meinungen absiehtlich hervor, weil davon unabhängig die Verehrung und Dankbarkeit besteht, welche namentlich denjenigen erfüllt, der in dem Wendepunkt unserer Wissenschaft stehend am Besten zu würdigen weiss, was dieselbe vor Savigny war und was sie durch ihn geworden ist. In etwas anderer Weise verhält sich dieses Buch zu Niebuhr. Während man sich, wie es scheint, darin gefällt, denselben zu ignoriren oder sich über ihn zu erheben, bot diese neue Auflage mehrfache Gelegenheit dar, die Richtigkeit seiner Ansiehten durch neue Gründe zu vertheidigen, und es war mir erfreulich, darin an Schwegler einen eben so gelchrten als umsichtigen Genossen erhalten zu haben, dessen früher Tod daher der etwas leichtfertigen Richtung der Neuzeit gegenüber für die Wissenschaft doppelt zu beklagen ist.

Bonn, den 12. Juni 1860.

#### Tabellarische Uebersicht.

# **Finlaitung**

| 131111                                    | ciuing.    |        |     |      |        |
|-------------------------------------------|------------|--------|-----|------|--------|
| I. Uebersieht der römischen Roch          | itagesehie | hte .  |     | . 1. | 2. 3.  |
| II. Quellen derselben.                    |            |        |     |      |        |
| A. Gesetze                                |            |        |     |      | 4.     |
| B. Schriftsteller                         |            |        |     |      | 5.     |
| C. Denkmäler anderer Art                  |            |        |     |      | 6.     |
| III. Eintheilung des Stoffes              |            |        |     |      | 7.     |
| Erste                                     | s Buch     |        |     |      |        |
| Geschichte d                              | er Ve      | rfassı | ng. |      |        |
| I. Die Eiteste Zeit.                      |            |        |     |      |        |
| A. Zustand von Italien .                  |            | -      |     | . 8. | 9. 10. |
| B. Roms Entstehung and erste              | Bestandt   | ielle. |     |      |        |
| 1) Die drei Tilbus                        |            |        |     |      | 11.    |
| 2) Die Patricier                          |            |        |     |      | 12.    |
| 3) Die Clienten                           |            |        |     |      | 13.    |
| 4) Die drelssig Curien .                  |            |        |     |      | 14.    |
| <ol><li>Die Decurien oder gente</li></ol> | s .        |        |     |      | 15.    |
| <ol><li>bie Familien</li></ol>            |            |        |     |      | 16.    |
| 7) Das römische Gebiet .                  |            |        |     |      | 17.    |
| 8) Der Grund und Boden                    |            | ٠.     |     |      | 18.    |
| C. Die älteste Verfassung.                |            |        |     |      |        |
| 1) Der König                              |            |        |     |      | 19.    |
| 2) Der Senat                              |            |        |     |      | 20.    |
| <ol> <li>Die Obrigkelten</li> </ol>       |            |        |     |      | 21.    |
| 4) Die Cemitien der Curien                |            |        |     |      | 22.    |
| <ol> <li>Die Königswahl .</li> </ol>      |            |        |     |      | 23.    |
| 6) Das Religionswesen .                   |            |        |     |      | 24.    |
| 7) Das Kriegswesen                        |            |        |     |      | 25.    |

| H. Aufnahme der Piebejer.                           |     |             |
|-----------------------------------------------------|-----|-------------|
| A. Begriff der plebs                                |     | . 26.       |
| B. Einriehtungen des Tarquinius Priscus.            |     | . 27.       |
| C. Einrichtungen des Servius Tullius.               |     |             |
| 1) Die örtliehen Tribus                             |     | . 28.       |
| 2) Der Census und die fünf Vermögensklassen         |     |             |
| 3) Die Centurien und der Kriegsdienst .             |     | . 30.       |
| 4) Die Centurien der Ritter                         |     | . 31.       |
|                                                     |     | 32.         |
| 6) Die Comitien der Centurien                       |     | . 83, 34,   |
| 7) Die Rellgionsverfassung der Plebejer             |     | . 35.       |
| 8) Das Privatrecht der Piebejer                     |     | . 36.       |
| D. Verhältnisse am ager publicus                    |     | . 37-39.    |
| III. Die Zeit des Kampfes der beiden Stände.        |     |             |
| A. Verhältnisse im Innern-                          |     |             |
| 1) Die Republik und das Tribunat .                  |     | . 40-48,    |
| 2) Das Gesetz der zwölf Tafeln                      |     | . 49-53.    |
| <ol> <li>Veränderungen der Magistratur .</li> </ol> |     | . 54-59.    |
| 4) Ende des Kampfes. Lex Hortensia .                |     | . 60 - 71.  |
| B. Verhältnisse nach Aussen.                        |     |             |
| 1) Das alte Völkerrecht                             |     | . 72 - 79.  |
| 2) Verbindungen mit anderen Völkern.                |     |             |
| a) Freundschaftsverträge                            |     | . 80. 81.   |
| b) Hespitium                                        |     |             |
| e) Bündnisse                                        |     | . 84.       |
| d) Gewährung des Municipiums .                      |     | . 85.       |
| 3) Insbesondere vom latinischen Bündniss            |     | . 86-92.    |
| 4) Erweiterung der völkerrochtflehen Verhältni      | sse | . 93-98.    |
| IV. Die vollendete Ropublik.                        |     |             |
| A. Das Staatsgebiet und seine Einwohner.            |     |             |
| 1) Zusammensetzung des röudsehen Gebietes           |     | . 99102.    |
| 2) Die Vollbürger und Unterthanen .                 |     | . 103, 104, |
| 3) Die Freigelassenen                               |     |             |
| 4) Unterschiede nach der Besteuerung .              |     |             |
| 5) Die Aerarier                                     |     |             |
| 6) Verminderung der bürgerlichen Ehre               |     |             |
| 7) Besondere Stände.                                |     | 7014        |
| a) Die Patricier                                    |     | . 110.      |
| b) Die neue Nobilität                               |     |             |
| e) Die Ritter                                       |     |             |
| d) Die Clientel                                     |     |             |
|                                                     |     |             |

| Tabellarische Uebe                                                    | rsicht. |   | IX          |
|-----------------------------------------------------------------------|---------|---|-------------|
| 8) Die Perogrinen                                                     |         |   | . 115.      |
| B. Verfassung des Staates-                                            |         |   |             |
| 1) Die Comitien.                                                      |         |   |             |
| a) Competenz derselben .                                              |         |   | . 116-120.  |
| b) Zusammensetzung                                                    |         |   | . 121. 122. |
| c) Geschäftsgang                                                      |         |   | . 123-127.  |
| 2) Der Senat.                                                         |         |   |             |
| a) Rechte desselben                                                   |         |   | . 128.      |
| b) Zusammensetzung                                                    |         |   | . 129-131.  |
| e) Geschäftsgang                                                      |         |   | . 132-135.  |
| 3) Die Obrigkeiten.                                                   |         |   |             |
| a) Einzelne Magistrate                                                |         |   | . 135-142.  |
| b) Gemeinschaftliche Punkte .                                         |         |   | . 143- 146. |
| C. Gegenstände der Verwaltung.                                        |         |   |             |
| 1) Das Religionswesen.                                                |         |   |             |
| a) Bestandthelle desselben                                            |         |   | . 147-149.  |
| b) Die priesterlichen Personen .                                      | •       | • | . 150—158.  |
| o) Die heiligen Sachen                                                |         |   | . 150-159.  |
| d) Das lus sacrum                                                     |         |   | . 160.      |
| c) Der Dienst der Todten                                              |         | ٠ | . 161.      |
| f) Das Kalenderwesen                                                  |         |   | . 162—178.  |
| 2) Der Staatshaushalt.                                                |         | • | . 104-110.  |
| a) Die Staatseinnahmen                                                |         |   | . 179-183.  |
| b) Die Staatsausgaben                                                 |         | Ċ | . 184. 185. |
| o) Das Münzwesen                                                      |         |   | . 186-188.  |
| 3) Pas Kriegswesen.                                                   | •       | • | 1200        |
| a) Organisation der Heere                                             |         |   | 189-191.    |
| b) Art der Aushebung                                                  |         |   | . 192. 193. |
| e) Der Sold                                                           |         |   | . 194.      |
| d) Militärische Belohnungen ,                                         |         | Ċ | . 195.      |
| e) Die Kriegsbeute                                                    |         | Ċ | . 196. 197. |
| 4) Die Disciplin der Sitten .                                         |         |   | 198-205.    |
|                                                                       | •       |   | . 100-200.  |
| D. Verfassung der einzelnen Theile.                                   |         |   |             |
| 1) Die Stadt Rem                                                      |         |   | . 206-211.  |
| <ol><li>Das übrige Staatsgebiet.</li></ol>                            |         |   |             |
| a) Bestandthelle desselben .                                          |         |   | . 212-216.  |
|                                                                       |         |   | . 217-223.  |
| <ul> <li>h) Insbesondere ven den Celenien</li> </ul>                  |         |   |             |
| b) Insbesondere ven den Celenien     3) Die italischen Bundesgenossen |         |   | . 224-232.  |

#### Tabellarische Uebersicht.

X

| V. Die letzten Zeiten der Republik.                                   |   |             |
|-----------------------------------------------------------------------|---|-------------|
| A. Bewegungen im Janeen.                                              |   |             |
| <ol> <li>Untergang der Verfassung</li> </ol>                          |   | . 249-251.  |
| 2) Verhältnisse am Grund und Boden .                                  |   | . 252.      |
| <ol> <li>Deduction von Colonien</li> </ol>                            |   | . 253.      |
| 4) Kampf um die Besetzung der Gerichte                                |   | . 254.      |
| 5) Aenderungen im Zustand der Persenen                                |   | . 255.      |
| , 6) Verfall der Sitten                                               |   | . 256. 257. |
| B. Verhältnisse nach Aussen.                                          |   |             |
| 1) Veränderungen in Italien                                           |   | . 258-264.  |
| 2) System der Militäreelenien                                         |   | . 265-270.  |
| VI. Ven Augustus bis Censtantin.                                      |   |             |
| A. Verfassung des Staates.                                            |   |             |
| 1) Der Kalser.                                                        |   |             |
| a) Zusammensetzung des Principates .                                  |   | . 271. 272. |
| b) Wahl des Nachfelgers                                               |   | . 273.      |
| e) Untergang der Comitien                                             |   | . 274.      |
| d) Machtvellkemmenheit des Kaisers .                                  |   | . 275.      |
| e) Räthe und Umgebung desselben .                                     |   | . 276.      |
| 2) Der Senat.                                                         |   |             |
| a) Rechte desselben                                                   |   | . 277.      |
| b) Zusammensetzung                                                    |   | . 278.      |
| c) Geschäftsgang                                                      |   | . 279.      |
| d) Persönliehe Verhältnisse der Senateren                             |   | . 280. 281. |
| 3) Die Obrigkeiten.                                                   |   |             |
| a) Magistrate der alten Ordnung                                       |   | . 282-285.  |
| b) Neue kaiserliche Beamte                                            |   | . 286-290.  |
| B. Verfassung der einzelnen Theile.                                   |   |             |
| 1) Die Stadt Rom                                                      |   | . 291-299.  |
| 2) Italien                                                            | : | . 299807.   |
| 2) Die Previnzen                                                      |   | . 308-320.  |
| C. Gegenstände der Verwaltung.                                        |   | 1000 0201   |
| Der Staatshaushalt.                                                   |   |             |
| •                                                                     |   | 001 000     |
| a) Statistische Einrichtungen                                         | • | . 321. 322. |
| b) Der Census und dessen Verfall .  e) Die Tribus und deren Verfall . |   | . 323.      |
| d) Die Staatseinkünfte                                                | : | . 825 885.  |
|                                                                       |   | . 320 336.  |
| 4) 5) 177 . 1                                                         | • | . 837.      |
| I) Der Wegebau                                                        |   |             |

| Tabellarische                                      | Uele   | rsicht. |   |        | XI     |
|----------------------------------------------------|--------|---------|---|--------|--------|
| 2) Das Kriegswesen.                                |        |         |   |        |        |
| a) Aligemeine Veränderungen                        |        |         |   |        | 338.   |
| b) Bestand der Heere .                             |        | •       |   | . 839. |        |
| e) Aushabung                                       |        | •       |   |        | 341.   |
| d) Sold                                            |        | •       | : |        | 342.   |
| o) Aufnahmen von Barbaren                          | :      |         |   | •      | 343.   |
| Loben und Sitten.                                  | •      |         | • | •      | 010.   |
| a) Das heldnische Rom .                            |        |         |   | . 344  | 949    |
| b) Die Christen                                    |        |         | : |        | 350.   |
| D. Classification der Personen.                    |        |         |   | . 040. | 030.   |
| Nach der Freiheit.                                 |        |         |   |        |        |
| a) Frois oder Kneehte .                            |        |         |   |        | 351.   |
| b) Die Freigeboronen .                             |        |         |   |        |        |
|                                                    |        |         |   |        | 352.   |
| o) Die Freigelassenen .                            |        |         |   | . 353  | -355.  |
| 2) Besendere Stände.                               |        |         |   |        | 356.   |
| a) l'atricior. Senateren Riti                      |        |         |   |        |        |
| b) Das Rittoreorps .                               |        |         |   |        | 357.   |
| e) Die Clientel                                    |        |         |   |        | 858.   |
| VIL Von Censtantin bis Justinian.                  |        |         |   |        |        |
| A. Verfassung des Ganzen.                          |        |         |   |        |        |
| <ol> <li>Der Kaiser und sein Hef</li> </ol>        |        |         |   | . 359  | - 361. |
| <ol><li>Die Reichsboamten .</li></ol>              |        |         |   | . 362  | -366.  |
| 3) Die alten Scheinwürden                          |        |         |   | . 367  | - 370. |
| 4) Der Sonat.                                      |        |         |   |        |        |
| a) Rochte desselben .                              |        |         |   |        | 371.   |
| <ul> <li>b) Persönliehe Verhältnisse de</li> </ul> | r Sena | toren   |   | . 372- | -374.  |
| 5) Das kaiserliche Censisterium                    |        |         |   |        | 375.   |
| B. Verfassung der einzelnen Thoi                   | le.    |         |   |        |        |
| 1) Rom und Constantinopel                          |        |         |   | . 376  | - 386- |
| 2) Das übrige Reichsgebiet                         |        |         |   | . 387  | -392.  |
| 3) Die Stälte                                      |        |         |   | . 393  | - 400. |
| C. Das Beamtenwesen.                               |        |         |   |        |        |
| 1) Die Beamten                                     |        |         |   | . 401- | -403.  |
| 2) Die Officien                                    |        |         |   |        | 404.   |
| D. Gegenstände der Verwaltung.                     |        |         |   |        |        |
| 1) Dor Staatshaushalt.                             |        |         |   |        |        |
| a) Die kalserliche Schatzkam                       | mer    |         |   | . 405  | -412.  |
| b) Das Krenvermögen .                              |        |         |   |        | 413.   |
| 2) Das Kriegswesen.                                |        |         |   |        |        |
| a) Dio Demestici und Pretect                       | eren   |         |   |        | 414.   |
| b) Die Pallasttruppen .                            |        |         |   |        | 415.   |

| e) Das gewöhnliche M        | ilitür |    |  | 416 |
|-----------------------------|--------|----|--|-----|
| d) Art der Recrutirung      |        |    |  | 417 |
| e) Der Sold .               |        |    |  | 418 |
| f) Die Verpflegung          |        |    |  | 419 |
| E. Classification der Unter | thaner | n. |  |     |
| 1) Die Freigeberenen,       |        |    |  | 420 |
| 2) Die Freigelassenen       |        |    |  | 421 |
| 3) Die Colonen .            |        |    |  | 422 |
| 4) Die freien Bauern        |        |    |  | 409 |

## Verbesserungen.

| Seite 14 | Zeile | 15 v. u. | statt: Fale | riel setze:  | Falerii                 |
|----------|-------|----------|-------------|--------------|-------------------------|
| - 59     |       | 1 v. u   | 147         | _            | 174                     |
| - 114    | _     | 7 v. e   | . — die     | -            | den                     |
| - 115    | _     | 26 v. u  | setze: Zw   | eite Aufi. S | 320-325.                |
| - 176    |       | 9 v. u   | . — Zw      | eite Aufl. S | . 243.                  |
| - 184    |       | 12 v. u  | setze hinz  | u: Orelii T  | . II, n. 3121. mit Orel |
|          |       | Hen      | zen p. 270. |              |                         |
| - 188    | -     | 4 v. u   | statt: 129  | setze: 119   |                         |
| - 195    |       | 11 v. u. | sotze: Zwe  | ite Aufl. S  | . 80-109.               |
| - 221    | _     | 1 v. u.  | lst 4133 z  | u streichen  |                         |
| - 243    | -     | 15 v. u. | statt: Agg  | onnius setz  | e: Agennius             |
| - 288    |       | 12 v. o. | - Bie       | - Dle        | -                       |
| - 335    | -     | 8 v. u.  | - Mal       | pensa - S    | Salpensa                |
| -341     | _     | 4 v. u.  | - lst       | - sind       |                         |
| _ 493    | _     | 7 v n    | _ aut       | on - thell   | auton theile ledgen     |

6 v. u. setze hinzu: (Kap. XLIII. Note 31).

#### Einleitung.

1. Jedes Volk empfängt von der Natur und den Umständen eine eigenthümliche Anlage, wodurch seine Thütigkeit und der mehr oder minder grosse Einfluss, den es auf die Entwicklung der Menschheit ausübt, bestimmt wird. Durch ein glückliches Zusammentreffen solcher natürlichen Anlagen mit den äusseren Verhältnissen sind vor Allen die Römer in der Geschichte bedeutend geworden. Von dem Glauben an die Grösse ihrer Zukunft und an die Ewigkeit ihres Staates schon seit dessen Entstehung erfüllt 1), welcher Glaube auch im äussersten Missgeschick nicht wankte 2), haben sie während inneren und äusseren Kämpfen vornehmlieh durch die Weisheit ihres Senates eine für ein grosses freies Gemeinwesen höchst angemessene Verfassung gebildet, und derselben einen grossen Theil der damals bekannten Welt unterwürfig gemacht. Als hierauf mit den guten Sitten und dem Sinn für Freiheit diese Verfassung untergieng, blich von der ihr inwohnenden Kraft noch so viel übrig, um für das ungeheure Kaiserreich würdige Formen der Herrsehaft und ein auf Ordnung, Gerechtigkeit und Milde zielendes sehr ausgebildetes Verwaltungswesen einzurichten, welches bei dem immer zunehmenden sittlichen Verfall doeh noch lange die römische Welt zusammenhielt, und selbst unter den Völkern, die auf deren Trümmern neue Reiche gründeten, weit mehr, als man gewöhnlich meint, fortwirkte.

<sup>1)</sup> Livius I 56.

<sup>2)</sup> Livius XXII. 61. XXVI. 11.

Watter Rom, Rechtspeschichte. Dritte Aufl.

2. Mit diesem Staatsleben hat auch das römische Privatreeht einen grossen Kreislauf durchwandert. Hervorgegangen aus strengen häuslichen Zuständen und bäuerlichen Sitten, von nationalen Eigenthümlichkeiten und Gebräuchen beherrscht, deren Ursprung und Absicht man wenig kennt, gelangte es doch stufenweise durch innere Entwicklung und durch die Berührung mit anderen Völkern zu einer freieren Haltung , und lieferte unter den Kaisern während fast drei Jahrhunderten den Stoff zu äusserst reichhaltigen und scharfsinnigen, auch in der Form höchst ausgezeichneten wissenschaftlichen Arheiten. Hieran schloss sich eine grosse Reihe kaiserlicher Constitutionen, deren Sprache und Inhalt freilich den gesunkenen geistigen Zustand kund gab. die aber doeh noeh immer mit Sorgfalt und Scharfsinn die zeitgemässe Entwicklung des Rechts zu fördern bemüht waren. Endlich liess Justinian im seehsten Jahrhundert aus ienen wissenschaftlichen Werken einen Auszug und aus den kaiserlichen Constitutionen eine Sammlung verfertigen, die Beide durch eine eigenthümliche Verknüpfung von äusseren Thatsachen und innerem Bedürfniss seit dem zwölften Jahrhundert auch im ganzen Abendlande zu gesetzlichem Ansehen gelangt sind, und dadurch das Tüchtigste, was das Geistesleben der Römer hervorgebracht, auf weit entfernte Zeiten und Völker fortgepflanzt haben.

3. Der Gegenstand dieses Werkes ist nun die Gesehiehte der römischen Staats- und Rechtsverfassung von den ältesten Zeiten an bis auf Justinian. Diese letztere Beschränkung ist zwar strenge genommen nieht in dem Stoffe selbst gegründet, indem auch nach Justinian sowohl das öffentliche wie das Privatrecht, jenes freilich mehr wie dieses, noch bedeutende Eatwicklungen erhalten hat. Doch biebt es aus mehreren Gründen rathsam, die herkömmliche Gränze au beobachten. Denn nieht nur ist jene Beschränkung dem Gesichtspunkt, unter welchem wir uns vorzäglich mit dem römischen Recht beschäftigen, am angemessensten, sondern es wird dadurch auch einer allzagrossen Ausdehung der Bearbeitung vorgebeugt, die um so sehwerer zu vermeiden.

wäre, als man hier nicht auf so viele und vortreffliche Vorarbeiten, wie bei dem älteren Recht, verweisen kann.

4. Die Nachrichten über das römische Recht sind uns aber auf verschiedenen Wegen überliefert: durch die Gesetzeurkunden selbst; durch die alten Schriftsteller, und durch Denkmüler anderer Art, worin die Anwendung eines Rechtssatzes auf bestimmte Personen, Verhältnisse oder Rechtsgeschäfte vorkommt <sup>9</sup>). Von den Gesetzeurkunden und verwandten Queffen, Volksachlüssen, Staatsverträgen, Senattusconsulen, Erlassen der füßtern Kaiser, Minicipalboschlüssen, Statuten der Collegien, sind verhältnissmißsäig nur wonige theils in alten Schriftstellern, theils in Insachriften auf Stein, Erz, oder auch Wachstafeln's ehalt.

S) Es giebt keine Sammiung, worln alie Queilen der römischen Rechtsgeschichte vereinigt wären, und eine soiehe ist auch kaum mögtich. Alie neueren Sammlungen sind blos auf die Rechtsqueilen, Sammiungen und juristischen Schriften, die uns nicht sehon durch die Justinianischen Sammiungen erhalten sind, gerichtet. Die wichtigsten derselben sind foigende. Iurisprudentia vetus anteiustinianes, qua contimentur quae supersunt ex Gaii institutionum libris IV. Iulii Pauli sententiarum receptarum ad fifium libri V. et Fragmentum ex institutlenem libro II. Tituli ex corpore Ulpiani XXIX. Codicis Gregoriani et Codicis Hermogeniani Fragmenta, quae inventa hactenus fuere, omnia, Mosaicarum et Romanarum legum collatio - cum quibusdam aliis fragmentis, Consultatio veteris cuiusdam Iurisconsulti, Papiani respensorum ifber, Dosithei magistri liber III. continens Divi Adriani Imp. sententias et epistolas, oum Commentariis, Notis et Interpretationibus Virorum Doctorum integris. Ex Recensione et cum Notis Ant. Schultingil. Lugdun. Batav. 1717. Ed. nova. Lips. 1737. 4. - Ius civile antejustinianeum codicum et optimarum editionum ope a sociotate iurisconsultorum curatum. Praefatus est et indicem editionum adiecit Gust, Hugo, Berolini 1815. II Tom. 8. - Corpus iuris Romani antejustiniani. Consilio professorum Bonnensium E. Böckingii , A. Bethmann - Hollwegii , E. Puggaei curaverunt iidem assumptis sociis L. Arndtsio, A. F. Barkovio, F. Biumio, G. Haenelio, G. Hefftero allisquo. Praefatus est Eduardus Böckingius. Fasc. 1-6. Bonnae MDCCCXXXV -MDCCCXLIV. 4. Enthält die juristischen Schriften, den Codex Gregorianus, Hermogenianus, Theodosianus und dessen noveliae.

<sup>4)</sup> Ven dieser Art ist der Anschlag eines Begräbnisscollegiums vom Jahr 167, welcher auf zwei Triptychen von Wachstafeln in einem alten römischen Geldbergwerke in Siebenbürgen gefunden, und von

ten 3). Diese sind in einem eigenen Werke fast vollständig gesammelt 5). Die in Insehriften gefundenen Stücke dieser Art sind auch in den unten zu erwähnenden grossen lanseriptionen-Sammlungen, zum Theil auch in kleinzene Auszügen, gedruckt 5). Andere, die nicht in hirer umprünglichen Gestalt erhalten sind, hat man aus den einzelnen Stellen, die davon angeführt werden, herzustellen versucht 5). Von den Gesetzeurkunden der spätteren Käuserzeit, den kaiserlichen Constitutionen, sind aber Viele auf uns gekommen, weil sie sehon damals in Sammlungen vereinigt oder angeführt wurden, die wir noch besitzen. Doch haben sich viele Constitutionen einzeln, von diesen Sammlungen unabhängig, erhalten 3).

Massmann 1840 entziffert worden ist. Der neneste Abdruck ist bei Oreill-Henzen Inser. n. 6087.

Ein Verzelchniss dlosor Stücke, mit Angabe der Worke, wo sie abgodruckt sind, giebt Ruderff Röm. Rechtsgesch. I. §. 81-86.

<sup>6)</sup> Antiquitada Renasaon monmenta legalia extra ilitros utură Bicmani sparat quae în ace lapida, aliver materia, vol apul veteres auutores extraneos, partim integra, partim mutila, sed genulus superunt. Delecto, forme at variarum lectioum adontatious usul expeditori accommodavit, tum notitiam litterariam omalum, quotquut ex ilie genere sustant, monmenterorum, tam legalium, quam alleum praembil Dr. Chr. G. Haubold. Opus ex advresselli dofunedi austeris, quantum field potulir, restitui D. E. Spangenberg. Berellim MOCCXXX. 8.

<sup>7)</sup> Dahlu gehören: Göttling f\u00e4nfeebn R\u00e4mische Urkunden auf Erz nud Stein. Halle 1845. 4., Zell Delectus inscriptionum oum monumentis legallbus fere emnibus. (In dem ersten Bande von dessen Handbuch der R\u00f6mischen Epigraphik. Heidelberg 1856. 2 Bdo.)

Die vollständigsten Nachrichten über diese Vorsuche findot man in Haubeldi Institutiones luris Romani litterariae. Tomus I. Lipsiao 1809. pag. 241—44. 297—349.

<sup>9)</sup> Dieso slad jetet in folgendem Worke sergfülig gosammelt: Cerpus legum ab imperatoribug Romanis ante Iustinianum laikram, quae extra constitutionum cedices supersunt. Accedunt res ab Imperatoribus goates, quibus Romani luris historia et Imperii satans illuritatur. Ex mommentis et seripteribus Gracela Laidiagea collegit, ai temporia rationem disposult, indicibus, qui codices quoque comprehendant, constitutionum, recum, persenarum, locorum instruti D. Gustavus Hasand, Lipsiensia: Fasciculus I. Leges. Lipsiae MDCCCLVII. foll. min.

5. Die alten Schriftsteller kann man für unseren Zweck in zwei Klassen eintheilen: in juristische und nicht juristische, Die Kenntniss der Letzteren ist aus der römischen Literaturgeschiehte voranszusetzen 10). Aus der grossen Anzahl derselben sind ihrer Eigenthümlichkeit wegen die Schriften der Agrimensoren hervorzuheben, auf deren Wichtigkeit für die Geschichte und Jurisprudenz erst wieder Niebuhr aufmerksam gemacht hat11). Noch grösser war die Zahl der juristischen Schriften; doch ist von denselben Zusammenhängendes nur sehr wenig auf uns gekommen 12). Dieser Mangel wird nur dürftig dadurch ersetzt, dass seit dem vierten Jahrhundert unserer Zeitrechnung aus den Schriften der Juristen zu verschiedenen Zwecken Excerpten-Sammlungen gemacht worden sind, die wir noch haben 18). Einige Bruchstücke haben sich auch in den Anführungen anderer Schriftsteller erhalten, und diese sind in der neueren Zeit gesammelt worden 14).

6. Die Denkmäler, worin die Anwendung eines Rechtssatzes auf bestimmte Personen, Verhältnisse oder Rechtsgeschäfte vorkommt, sind dreifischer Art: Inschriften Urkunden und Münzen. Die grosse Zahl der Inschriften bieten ein zur Unterstützung und Ergänzung der in den anderen Quellen überlieferten Nachrichten sehr nützliches

Eine Uebersieht giebt Ruderif I. §. 90-92.

<sup>11)</sup> In Folge der von Niebuhr gegebenen Auregang ist daven folgende sergfültige neue Ausgabe und Bearbeitung erabitenen: Gronntlief veterse je zu resensione [Caroll Lashmanni [Diagrammata ] eilidit JAdolfas Rudorffins | Berolla 1848. | Die | Scheffinen der Rönischen [Fedimesser] hernangegeben und erläusert von [F. Blume K. Lachmann und A. Ruderff [Eriste Band | Texts und Zeichungen Berlin 1852] (8).

<sup>12)</sup> Diese Üeberrests sich verzeichnet von Ruderff L §. 89. Sic finden sieh, so welt sie zu ihrer Zeit entdeckt waren, in den oben Note 3. genannten Sammlungen des Verjustinianischen Rechts; also vellständig nur in der letzten.

Von diesen Excerptensammlungen wird im zweiten Buehe die Rede sein.

<sup>14)</sup> Bruehstücke aus den Schriften der römischen Juristen gesammelt von H. E. Dirksen. Königsberg 1814.

Hülfsmittel dar.<sup>10</sup>), wenn auch die lateinischen Inschriften an Fruchtbarkeit des Inhalts den griechischen weit nachstehen. Aus den grossen Sammlungen, die von Ersteren seit dem sechzehnten Jahrhundert erschienen sind, ist ein brauchbarer Auszug gemacht worden.<sup>10</sup>, der einen vortrefflich gearbeiteten Nachtrag mit wichtigen Ergünzungen und Verbesserungen erhalten hat <sup>10</sup>). Eine auf die neue sorgfäl-

<sup>15)</sup> Sehr gut spricht sich Mommsen in seinen Epigraphischen Analekten (Berichte über die Verhandlungen der Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften 1852. S. 253) über den Nutzen und die Bedeutung der Insehriften folgendermassen aus: Die Insehriften gehören mit geringen Ausnahmen nicht der Litteratur an, sondern dem Leben; die Beschäftigung damit ergiebt für unsere Kenntniss des Alterthums einen ähnlichen Gewinn wie für die Kunde eines aus Büchern bekannten Landes uns das Reisen in demselben bringt. Wir erfahren, was dia Schriftsteller, namentlich die einheimischen nur selten schildern, den gewöhnlichen und alltäglichen Gang des Lebens; unter dem vielen Langweiligen und Unnützen tritt das Charakteristische von Zeit and Land doeh auch hervor; die Sprache trifft unser Ohr nicht bloss wie sie sein soll, sondern wie sie wirklich Ist in zahllosen individuellen Modificationen; wir erfahren sehr viel Gleichgültiges, aber auch vieles, was man eben darum gern hört, weil es nicht bestimmt war auf dle Nachwelt zu kommen; kurz es ist dieser Inschriftenschatz richtig gebraucht noch etwas mehr als ein Notizenvorrath; er ist neben dem Bilde, welches die antike Litteratur uns von jener wunderbaren Epoche überliefert hat, der treue Spiegel derselben, der ohne Ansprüche zu machen auf Ordnung und Kunst, das Platte und Triviale so gut zeigt wie die Simplichtät und die Grösse des Alterthums und mit seiner Unmittelbarkeit auf die stilisierte oder manirierte Ueberlieferung nicht selten erst das rechte Lieht wirft.

<sup>16)</sup> Inacripitoma Intinarum selestarum amplissima collectio di illustrandam Bonana antiquitata disciplinam accomundata se magarum collecticium supplementa complirar emendationeaque exhibean. Edibit Io. Casp. Ordittu. Turici 192º. Il vol. 8. In der Einickung stabit din alphabetisch georineten beurtheilenbes Verzieberlands der Ritchern Sammlangem. Von den Insertjütonensammlungem vor dem sechtenten Jahritundert handelt: Le prime racectie d'antiche Insertiation compilate in Roma tra il finire del secolo XIV e il comministre del XV rivenunte o declaratas dal Cav. G. B. de Boast. Roma 152º.

<sup>17)</sup> Inscriptionum Iatinarum selectarum amplissima collectio ad iliustrandam Romanae antiquitatis disciplinam accommodata. Volumen tertium collectionis Orellianae supplementa emendationesque exhibens

tige Vergleichung der Originalien gegründete Sammlung wird auf Betreiben der Berliner Akademie der Wissenschaften vorbereitet. Die griechischen Inschriften, welche die Zeiten der Römer berühren, finden sich in der grossen Sammlung, die auf Veranstaltung der genannten Akademie grösstentheils bereits erschienen ist 18). Urkunden über Rechtsgeschäfte sind aus den älteren Zeiten gar keine, aus den Zeiten der Kaiser nicht viele übrig. Doch kann man auch noch die Urkunden benutzen, die in Italien unter der germanischen Herrschaft 19) und im fränkischen Reiche 20) errichtet wurden, weil man dabei noch eine Zeit lang die römischen Formen befolgte. Alle diese auf Stein, Erz, Papyrus oder anderem Material erhaltenen Urkunden sind jetzt in einem eigenen Werke ziemlich vollständig gesammelt 21). Eine besondere Erwähnung verdienen fünfzig nach und nach aufgefundene Urkunden auf Diptychen von dünnem Erz, aus dem ersten bis ins dritte Jahrhundert der Kaiser, welche durch Zeugen beglaubigte Abschriften der von den Kaisern an ehrenvoll entlassene oder noch

edidit Guilelmus Henzen. Turici 1856. In der Vorrede findet man das Verzeichniss der neueren Literatur über Inschriften.

<sup>18)</sup> Corpus Insoripidonum Graecarum. Auctoritate et Impensis academiae litterarum regiae Borussicae edidit Augustus Boeckhius. Vol. I. Berolini 1828. Vol. II. 1843. Vol. III. Edidit Ioannes Franzius 1853. Vol. IV. Pase. 1. edidit Ernestus Curtius 1856. Fasc. 2. edidit Kirchhoff 1859. fol.

Die Hauptsammlung ist: J papiri dipiomatici raccolti ed illustrati dall' abbate Gaetano Marini in Roma 1805. fol.

<sup>20)</sup> Hisher gebürt: Diplomata, chattes, cpistolae, Ieges, Alleque instruments af se Gallo-Franciaes speciantia prius collecta a VV. CC. de Brequigay et la Porte du Thell, nono nora razione ordinata, pia-draumque aucti, lubenta se moderanto academia inscriptionum et humanarum litterarum ediditi J. M. Pradecaus ciuseme anadomiae noda. Ila Tomus primus, instrumenta ab auno 471 ad aname 527. Lutetiae Parlaiorum 1843, Cl. justerumenta ab anno 638 ad an num 751. Lutetiae Parlaiorum 1849, Cl. De cente Ausgabe erschien 1791 In cieme Bande. Rudorft J. & 81. kemni nur ridons kitre Ausgabe.

<sup>21)</sup> Iuris Romani tabulae negotiorum sollemnium, modo in aece, modo in marmore, modo iu charta supersities. Collegit Ern. Spangenberg. Llpsiae 1822.

im Dienste befindliche Soldaten verliebenen Privilegien enthalten <sup>20</sup>). Die Zahl der Urkunden ist in der neuesten Zeit auch durch die auf Wachstafeln gefundenen vermeht worden <sup>20</sup>). Die Minzen endlich sind besonders für die Verhältnisse der Kaiser, der Provinzen, und für das Städtewesen von Wichtigkeit <sup>20</sup>).

7. Der juristische Stoff, den wir aus diesen Quellen schöpfen, soll nun in filnf B\u00e4thern dargestellt werden, wovn das eyste die Gesehichte der Verfassung, das zweite die der Rechtsquellen und Rechtswissenschaft, das dritte die des Privartechts, das vierte das geziehtliche Verfahren in bitrgerlichen Sachen, und das f\u00e4nfte die Lehre von den Verbrechen und Straften enth\u00e4lt. Das grosse Interesse, welches dieses Gebiet der Forselung sowohl an sich als such

<sup>22)</sup> Zuerst wurden zwei solcher Diplome in den Ruinen von Heroulanum gefunden und mit dessen Alterthümern 1767 edirt. Mit diesen machte Marini 1795 sechzehn bekannt. Diese sind in der genannten Sammlung von Spangenberg 1822 allein wieder abgedruckt, wiewehl schen 1817 neun neue bekannt gemacht werden waren. Es wurden nun nach und nach bis 1840 zehn neue aufgefunden und herausgegeben. Zu diesen 35 kamen sieben neue, weiche Arneth 1843 mit fünf der bekannten in folgen ler Schrift nebst einer genauen Nachweisung über alle 42, herausgab: Zwölf Römische Militär-Diplome beschrieben ven Joseph Arneth. Wien 1843. 4. Es wurden aber noch fünf neue aufgefunden. Sämmtliche 47 wurden 1850, nebst der darauf bezüglichen Literatur, verzeichnet in Zell Handbuch der Römischen Epigraphik II. 328 - 330. Zu diesen kamen noch zwei neue 1856 bei Orelli-Henzen n. 6857 a. 6858 a., und eins, welches in feigender Schrift herausgegeben und schön commentirt ist: Dinioma militare d'Adriane. Discerse lette da G. Henzen nell' adunanza selenne Intitolata al natale di Winckelmann 1857. Es ist ein Versehen, wenn Rudorff I. S. 81. die Gesammtzahl nur auf 29 angiebt. Von jenen fünfzig in vielen Werken zerstreuten Urkunden sind diejenigen am Leichtesten zugänglich, welche in der Sammlung des Orelli-Henzen abgedruckt sind, n. 737, 981, 3577, 5407, 5418, 5428, 5430, 5438, 5442, 5520, 5534, 6857, 6857 a. 6858, 6858 a. 6859.

<sup>23)</sup> Diese sind aufgezählt, auch einige edirt, von Memmsen in dem Monatsbericht der Berliner Akademie vom 26. Nov. 1857 S. 6-10.

<sup>24)</sup> Die Hauptwerke darüber sind die von Spanheim und von Ekhol. Das Juristische ist von dem Letzteren besonders im vierten und achten Bande in lichtveller Weise zusammengestellt-

zum Verstüdniss des noch geltenden römischen Rechts besitzt, hat unter mancherlei Formen und Gesichtspunkten
Bearbeitungen der römischen Rechtsgeschichte veranlasst<sup>8</sup>P.
Auch sind schon seit dem sechzehnten Jahrhundert einzelne
Gebiete und Lehren derselben mit grossem Fleisse und
Scharfsinne durchforseht worden <sup>19</sup>J. Nach dem Vorgange
des auf die bürgerlichen Zustände tief eingehenden Werkes von Niebuhr nehmen nun auch die Schriftsteller über die
römische Geschichte <sup>19</sup>J und über die römischen Alterhül-

<sup>25)</sup> Die wiehtigsten neueren Werke sind: Huge Lehrbueh der Geschichte des Römischen Rechts bis auf Justinian (zuerst 1790). Elfte Auflage Berlin 1832. 2 Th., Zimmern Geschichte des Römischen Privatrochts bis Justinian. Erster Band. Heldelborg 1826. Dritter Band 1829 (unvollendet), Schilling Lohrbuch der Institutionen und Geschiehte des Römlschen Privatroehts. Erste Lleferung, Leipzig 1834. Zweiter Band 1837. Dritter Band 1846 (unvollendet), Danz Lehrbueh der Gosehichte des römischen Rechts. Leipzig 1840, 1846. 2 Th. (unvollendet), Puehta Cursus dor Institutionen. Th. I. II. Leipzig 1841. Fünfte Ausgabe 1856, 1857. Th. III, 1847. Vierte Ausgabe 1857 (nicht ganz vollendet), Burchardl Lehrbuch des Römischen Rechts, Stuttgart 1841-1847. Zweite Ausgabe 1854. 2 Th., Erzleben Lohrbuch des römischen Rechts. Erster Theil Göttingen 1854., Esmarch Römische Rechtsgeschiehte. Göttingen 1155., Rudorff Römische Rechtsgeschichte, Leipzig 1857, 1859, 2 Th., Rein Das Privatrecht und der Civilprecess der Römer von der ältesten Zeit bls auf Justinian. Leipzig 1858. - Hicher gehört auch das Work von Jhering Gelst des römischen Rochts Erster Theil Leipzig 1852, Zweiter Theil, Erste Abtheil, 1854, Zweite Abth, 1858 (unvollendet). An demselben wird die geistvollo Behandlung einzolner Lehren auch derjenige gern anerkennen, welcher diese Art die Phijesophie mit der Geschiehte in Verbindung zu bringen im Ganzen als für die Wissenschaft unorspriesslich, ia verderblich hält.

<sup>20)</sup> Eine gute Uebersicht giebt Rein Privatrecht S. 28 – 35. Die kliere, aber zum genem Theil auch sehen versitete, Uteratur ih 1826 ist sehr veilständig verziehnet in felgendem Werke: Institutienum luris Remaal privatl historico-dogmatisterum Incanenta observatienlus maxime litterariis idistinata. 2d. D. Chr. O. Haubold. Lippiate 1814. Post mortem auctoris ox clustem sehecis edidit atque additamentia auth D. C. C. Otto. Lippiate 1876.

<sup>27)</sup> Zu nennen sind hier Gerlach und Bachofen Geschichte der Römer. Erster Band Basel 1851., Schwegier Römische Geschichte.

mer<sup>58</sup>) auf das Juristische so sorgfältig Rücksicht, dass sie zum Theil den Gehülfen dieses Faches beigerechnet werden können.

Tübingen 1853—1858. 3 Th. (unvollendet), Th. Mommsen Römische Geschichte. Zweite Auflage. Berlin 1856. 1857. 3 Th. (unvollendet).

<sup>28)</sup> Hisher gehören: Becker Handbuch der römischen Alterthäimer. Erster Theil, Leipzig 1843. Zweiter Theil. Erste Abth. 1844. Zweite Abth. 1846. Dritte Abth. forigesetzt von Marquardt 1849. Dritter Theil. Erste Abth. 1851. Zweite Abth. 1855. Vierter Theil 1856 (urvollendet), Lange Römische Alterthäune. Erster Band. Berlin 1856.

## Erstes Buch. Geschichte der Verfassung.

Erstes Kapitel.

Das alte Italien 1).

8. Wann und von welcher Seite die erste Einwanderung in Isline geschah, darüber ist nicht einmal eine Sage vorhanden. Ueber das Verhiltniss der Völker, welche in der historischen Zeit die Halbinsel inne hatten, bietet bei der Menge widersprechender Nachrichten nur das Verhältniss der Sprachen einige sichere Anhaltspunkte dar 3). Danach sind deri Hauptatämme zu unterscheiden. Den Ersten bilden die Etrusker. Ihre ganz eigenhümliche aber noch unenträthselte Sprache<sup>3</sup>) beweist, dass sie unter den europäischen Völkerfamilien eine eigenhümliche, wenn auch noch nicht näher bestimmbare Stelle einnehmen. Um die Zeit, wo die Geschichte Roms beginnt, asssen sie von der Mindung der Tiber an zwischen deren rechtem Ufer bis in die z\u00e4tischen Alpen hinauf, in die n\u00fcrülichen und stillichen eingetheitt. Der zweite Hanpstamm begriff die Völkereingetheitt. Der zweite Hanpstamm begriff die Völker-

<sup>1)</sup> Die Grundlage für diese sehwisrigen Unterstehungen bieben immer die meisterhaften Ferschungen von Niebuhr I. 7 – 196. Doch ist nun in Folge neuerer sprachlicher Untersuchungen Manohes zu berichtigen. Sehr gründlich handelt darüber Schwegter Röm. Geschichte Buch III--VII.

Die Resultate der neuesten Sprachforschungen in dieser Beziehung sind gut zusammengestellt von Schwegler III. 10-18.

Die neuesten Versuche von Tarquini und Stickei, das Etruskische aus dem Hebräischen zu erklären, sind widerlegt von Gildemeister in der Zeitschrift der Deutschen morgenländ. Gesellschaft 1859. S. 289-304.

Einrichtungen. In allen Städten Italiens gab es einen Senat 14) und einen Unterschied der Edlen und Gemeinen 15), so zwar dass die Volksgemeinde an einem Orte wohl mehr Rechte wie am andern, nirgends aber gleiches Gewicht mit jenen hatte 16). Auch war die Auszeichnung dieser edlen Geschlechter, wie bei den römischen l'atriciern und dem ächten germanischen Adel, zum Theil auf die Ableitung von Heroen und Königen gegründet 17). Italisch, nicht eigenthümlich erfunden, ist ferner in den römischen Einrichtungen das Gastrecht, das Recht des Kriegs und Friedens, das System der Colonien, die Clientel, und Anderes, wovon später noch die Rede sein wird. Endlich ein gemeinschaftlicher Zug, der alle diese Völker auszeichnete, war ihre ernste Auffassung der Religion, und die Ehrfurcht vor den Göttern, nicht blos den eigenen, sondern auch den fremden. Dadurch knüpften sich unter ihnen Verbindungen, wobei die Religion den bürgerlichen Verkehr unter ihren Schutz nahm. Die umliegenden Völkerschaften erschienen bei den Religionsfesten und den damit verbundenen Spielen 18), zwar nicht willkührlich, sondern nur wie bei den Griechen 19), wenn ihnen das Recht dazu bewilligt war, dann aber unter dem geheiligten Schutz des Gastrechts 20). Hier oder an einem andern verehrten und mit Asylrecht

<sup>14)</sup> In den etruskischen Städten Faieriei und Arretium, Livius V.27. XXVII. 24.; bei den camerischen Umbrern, Livius IX. 36.; in dem latinischen Tusculum, Livius III. 18. VI. 26.; in dem samnitischen Capua, Livius IX. 6. XXIII. 2-6.

<sup>15)</sup> Principes, nobijes Etrusci, Livius X. 5. 16. XXIX. 36.: Principes Aurunoi , Livius II, 17.; Primores Latinorum , Livius I. 49. 50., Dienys. V. 50. 52. VI. 2.; Nobiles Campani, Livius XXIII. 2. 4.

<sup>16)</sup> Dieses bezougt ausdrücklich Dienys, VI. 62.

<sup>17)</sup> So bei den tuskulanischen Mamiliern, Festus v. Mamiliorum. 18) Livius I. 9. 14. H. 18. 37., Dionys. VII, 71.

<sup>19)</sup> Polyb. IL 12.

<sup>20)</sup> Livius I. 9. Multi mortales convenere. - Invitati hospitaliter per domos. -- Turbato per metam ludiore, moesti parentes virginum profugiant, incusantes violati hospitii foedus, Deumque invocantes, euius ad solemno iudosque, per fas ae fidem decepti venissent.

begabten Orte wurden auch Mirkte gehalten <sup>11</sup>). Oft aber traten die Völker in noch engere Bütndnisse susammen, die durch regelmissige Zusammenklünfte an geweihten Orten mit Opfern und Festgelagen unterhalten und befestigt wurden <sup>13</sup>).

#### Zweites Kapitel.

#### Roms älteste Bestandtheile.

11. Die Entstehung Roms ist durch Sagendichtung und widerspreehende Nachrichten in die grüsste Dunkelheit gehüllt. In den ültesten Einrichtungen herrschen aber feste Zahlenverhältnisse, wie nur bei der absiehtlichen Gründung einer neuen Statte oder noch mehr bei der Einrichtung einer erroberten Stadt als Mittelpunkt eines neuen Stattes möglich sind. Letzteres ist als das Wahrscheinlichste anzunehmen!) Der erobernde Stamm, die Rammes, gehörten wie die römische Sprache zeigt, dem latinischen Stamme an. Jedoch mass derselbe seinen eigenen Bahen gefolgt sein, weil Rom niemals von Latium abhängig, vleilmehr neben demselben durchaus selbststituig war. Welcher Völkerfamilie die Urberölkerung angehörte, ist nicht zu ermitteln ) Mit diesem kleinen Staate vereinigte sich eine

Ein Hauptort dieser Art war der lucus Feroniae, Livius I. 30.,
 Dienys. III. 33.

<sup>22)</sup> Von dieser Art war das Bündniss zwischen Rom und den Latinern, vielleicht auch das zwischen den Volskern und Aequern.

Philargydus ad Virgil. ecl. I. 20. Roma ante Remulum fuit et ab ea sibi Romulum nemen adquisivisse Marianus Lupercaliorum poeta ostendit. Von einer Stadt Saturnia, die auf dem eapitelinischen Berge gestanden, beriehtet Varre de ling. lat. V. 41. 42.

<sup>2)</sup> Die fast einstimmige Tradition neant sie die Sieuli, Schwegier IV. 3. Niebuhr bringt mit der Italischen Urbevülkerung die Bage von den Pelasgern in Verbindung. Diese verwerfen Schwegier, Mommson, Lange,

sabinische Völkersehaft, die Tities, so dass Rom ein zusammengesetzter Staat wurde, worin zwei Stämme, die Rümer und Quiriten <sup>9</sup>), mit gleichen Rechten verbunden waren <sup>1</sup>). Doch waren die Formen der Verfassung so fest gegründet, dass dieselhen auch dem neuen Stamme mitgetheilt wurden. Eben so wurde schon in der ültesten Zeit ein dritter Stamm, die Luceres, deren Ursprung durchaus ungewiss ist <sup>9</sup>), jedoch mit ungleichen Rechten, in den Staat aufgenommen.

<sup>3)</sup> Pepulus Romanus (ed) Quirites. Dass der Name Quirites ent anach der Vereinigung Inhanksen, bezeugt Festus v. Quirites. Das jeme Formut die zwei vereinigten Vülker bezeichnet, ergiaht sieh nus Fastus p. 67. Diel mos eran Romanus (auf man Benanus Quirites geweiter von der Bernell : Populus Romanus Quirites Geweiter Germell : Populus Romanus Quirites Germell : Populus Romanus Quirites Corruption angesehen, senferen es kann auch dabei gann fighelt das "et hinnugedacht werden. Die Melaungen über die Heckunft der Names Quirites und die Bedestung jener Formut ibnd allerfüngs seit verschlieden. Dieselben sind genas zusammengestellt von Schwegler IX. 12. Die seht unwärzuscheinisch abhleitung von curia und die Pedestung der Quirites als der in den Carlen vereinigten Bürgerschaft vertheidigt noch Laung Rim. Allerh. 1. 67—71.

Dionys. H. 62., Livius I. 13., Piutarch. Romulus 19., Cieero de re publ. iI. 7.

<sup>5)</sup> Se sagt ausdrücklich Livius I. 13. Schon bei den Alten, und dem entspreehend auch bei den Neuern, giebt es aber darüber drei verschiedene Meinungen, wozu die Beweisstellen bei Schwegler IX. 13. vollständig gesammelt sind. Einige betrachten die Luceres als eine etruskische Ansiedlung , da Lucume im Etruskischen einen Herrscher bedeutet. Andere leiten sie her vom Haine (lueus) des Asyls, so noch Rudorff Röm. Feldmesser II. 261. Nech Andere von Lucerus einem Könige von Ardes. An die etruskische Abstammung anknüpfend bringen die Neueren mit den Luceres die Nachrieht in Verbindung, dass sehon zur Zeit des Romulus, nach Anderen aber unter Tarquinius Priscus, ein etruskischer Heerführer Cöllus Vibenna mit seiner Schaar aufgenommen und auf dem Cölius angesledelt worden. Die Beweisstellen darliber sind gesammelt bei Schwegler IX, 15. Dieser verwirft und widerlegt jedoch alle diese Meinungen, indem er, wie sebon Andere gethan haben, die Luceres für übergesiedelte Albaner, also Latiner hält. So auch Mommsen Röm. Gesch. I. 4., Lange Röm. Alterth. i. 77. Se viel ist jedoch durch die gleich folgenden Zeugnisse gewiss, dass die drei Stämme sehon in der ältesten romulisehen Zeit vorhanden waren.

So war dieser nun aus drei Grundstämmen oder Tribus, den Ramnes. Tities und Luceres zusammengesetzt<sup>6</sup>).

12. Die Art, wie die Sieger Rom einrichteten, lüsst sich aus dem Verfahren errathen, welches die Römer bei den von ihnen deducirten Colonien angewendet haben. Alle öffentlichen und ein grosser Theil der Privallindereien wurden eingezogen, und aus aler Mitte des erobernden Volkes tausend Familien wehrhafter Mönner dahin verpfanzt? Diese bildeten die Patricier?), die Bittgerschaft, welche in den Comitien stimmte und woraus der König, der Senat und die Obrigkeiten genommen wurden. Die Besiegten blieben mit dem ihnen gelassenen Landeigenthum als ein nach Kriegsrecht unterworfenes Volk unter dem Imperium und Schutze des Känigs; alleim blos als Unterhanen ohne Stimm- und Ehrenrechte; und es fand zwischen ihnen und den Siegern nicht einmal connubium statt. Dieses sist der Anfang des Verhältnisses der Patricier und Pteleger?).

13. Die Macht des herrschenden Stammes beruhte aber hauptstellich auf den Clienten, deren jede Familie eine grössere oder geringere Anzahl unter sieh hatte. Dieses Abhängigkeitsverhältniss war bei den italisehen Völkem sehr verbreitet<sup>10</sup>); unstreitig brachten also die Sieger sehon Clienten

<sup>6)</sup> Cierro de re publ. II. 8., Livius I. 18. X. 6., Pittarea, Romul. 20., Featus v. Lucernesis, Lucennelli, Tiftenisis. Webl is unbecken itst dass Dienyslus swar die Eintheilung in dreit Tribus, nicht abreen Namen und anfonale Beiteibung gekannt sie abheen schelent. Seine Darstellung muss daher durch die anderen Nachrichten ergänzt und verbessett werden.

Darauf geht die Nachricht, Rom habe ursprünglich nicht mehr denn tausend Häuser oder Familien gezählt, Plutareh. Remul. 9.

<sup>8)</sup> Patricles, Cincius ali in libro de comitiis, cos appellari solitos, qui nunc ingenui vocentur. Festus v. patricles.

Se l\(\text{Isst}\) sieh wenigstens theilweise dle Erz\(\text{z}\)hlung aufrecht halten, welche dle Plebs als der Entstehung Roms gleiehzeitig darstellt, Dionys. II. 8.

<sup>10)</sup> Es findet sieh bei den Sabinern, Livius II. 16., Dionys. V. 40. X. 14.; bei den Sammiten, Nen. Marcell. II. 1.; in Capua Livius XXIII. 2.7.; und in sehr gresser Ausdehnung bei den Etruskern, Dienys. IX. 5., Livius V. 1.

H'alter Rom Bechtsgeschichte." Dritte Auf.

mit, deren Zahl dann durch angenommene Fremde 11) und freigelassene Knechte fortwährend vermehrt wurde. Auch mögen viele Plebejer, der mancherlei Vortheile wegen, die Aufnahme in diesen Dienst nachgesucht haben 12). Das ganze Verhältniss, welches von beiden Sciten auch auf die Nachkommen übergieng, war, ähnlich dem zwischen Eltern und Kindern oder Pflegebefohlenen, aus wechselseitigen Rechten und Pflichten auf eine sehr würdige Weise zusammengesetzt und durch die Religion verstärkt 13). Der Patron musste seinen Clienten in allen Augelegenheiten wie ein Vater hülfreich sein, ihnen Rechtsbelehrungen ertheilen, und sie in gerichtliehen Händeln vertreten. Die Clienten dagegen waren verbunden dem Schutzherrn mit ihrer Person und ihrem Vermögen nach Kräften beizuspringen, namentlich, wenn er arm war, zur Ausstattung seiner Töchter beizutragen, ihn und die Seinigen aus der feindlichen Gewalt zu lösen, die ihm auferlegten Geldbussen zu bezahlen 14), und während einer Magistratur die Kosten derselben, so wie andere öffentlichen Ehrenpflichten mit zu bestreiten. So war dieses Verhältniss auch zum Nutzen des gemeinen Wesens angelegt. Die Verbindung schien so heilig, dass Einer den

<sup>11)</sup> Eine merkwürdige Nachricht darüber hat Ioan. Lydus de magistrat. I. 20. Von der Rechtsform, in welcher diese Annahme geschah, wird unten Kap. XIV. die Rede sein.

<sup>12)</sup> In so well kann man mit den alten Nashrichten in Ueberein-stimmung belleur, welche die Clitenten nach einer Erfendung est Romitian aus der pieles hervorgehen lassen, Dienys, H. 9., Pistareh, Romit, 13., Clerco de re publ. H. 9., Festus v., benzeinia. Nu edize fend diese und Ihre Nashkommen nicht mehr als Plebejer gedacht werden, sonsiern als haben litens Ursprungs uneingedenk mit Ihrem Herringegen die spiltere piele Partieli genommen, Livius 15. 56. 64. III. 14. 16., Dionys, VII. 19. 21. IX. 41. X. 43. Mommsen Röm. Gesch. L. 6. will jedech die alte von Nichelur widerdiget Ansieht von der unbedingten Identität der Clinston und der plebs aufrecht halten. Man sebe dagegen Sekweiger XIV. 12.

Die Hauptstellen darüber sind Dionys. H. 9. 10., Plutarch. Romul. 13.

<sup>14)</sup> Beispiele, wo die Clienten diese Pflieht erfüllten, giebt die Verurtheilung des Camillus und des L. Sciplo, Livius V. 32. XXXVIII. 60.

Andern weder verklagen, noch wider ihn stimmen, nicht einmal, was doch unter Blutsfreunden erlauht war, zum Zeugniss gegen ihn aufgeboten werden konnte<sup>19</sup>); und wer sie arglistig entweihte, wurde, mit demselhen Fluch wie ein Hochverräther belegt, ungestrafter Tödtung Preis gegeben <sup>19</sup>).

14. In dem herrschenden Bürgervolke gab es scharf gegliederte Abtheilungen. Diese beruhten, wie bei allen Urvölkern, nicht auf örtlichen Eintheilungen, sondern auf persönlichen besonders durch gemeinschaftliche Heiligthümer verstärkten Verbindungen. Dieses erklärt sich theils daraus, dass solche bei wandernden Völkern durch die Natur der Sache gegebenen Verhältnisse noch geraume Zeit, nachdem jene sesshaft geworden, fortdauern, theils aus dem als Vorbild dienenden Typus der Familienverbindung. Demgemäss waren die tausend Familien des Stammes der Ramnes in zehn 17) durch besondere Namen bezeichnete Curien 18), und jede Curic in zehn Dekaden eingetheilt, deren Jede zehn Familien enthielt. In gleicher Weise wurden die beiden anderen Stämme organisirt, so dass es nun dreissig Curien 19) und dreihundert Dekaden 20) gab. Die Dekaden wurden auch gentes, Geschlechter, genannt, und diese waren wie die Curien Jede mit einem besonderen Namen bezeichnet, welcher als Beiname das Kennzeichen der ihr Angehörigen, und wohl insgemein von der angesehensten

<sup>15)</sup> Gellius V. 13. XX. 1., Plutarch, Marius 5.

<sup>16)</sup> Servius ad Aen. VI. 609.

<sup>17)</sup> Die Amieht des Livius I. 13., Ioan. Lydus de magistr. I. 16, dase es sehon vor der Vereinigung der drei Stämme dreissig Curlen gegeben habe, beruht auf einem augensehenliehen Irrthum und ist mit der unsprüngliehen Zahl von hundert Senatoren nicht in Uebereinstimmung zu bringen.

Ueber die Namen der Curien sehe man Becker Röm. Alterth. II. 1, 33.

Dlonys, fl. 7., Plutareli. Romulus 20., Cicero de ro publ. II. 8.
 Die Eintheilung in Dekaden, welche römisch gewiss Decurien hiessen, erwähnt blos Dionys. II. 7.

Familie in ihrer Mitte entlehnt war 21). Unter den gentes

21) Ueber dieson wichtigen aber sehr bestrittenen Punkt ist Folgendes zu bemerken. 1) Die Ansicht, dass die gentes koine Verwandtschaftkreise, sondern politische Eintheilungen und den Deeurien gleichbedeutend waren, hat zuorst Niebuhr aufgestellt. Ihm sind unter Anderen Schilling Institutionen II. §. 29., Schwegler XIV. 4. belgetreten-- 2) Vor Niebuhr wurden die gentes als Genossenschaften von Verwandten angesehen, und dieser Ansicht folgen noch Göttling Röm. Staatsverf. S. 38, 39., Böcking Institutionen I. S. 57., Becker Röm, Alterth. II. 1, 35-40., Jhering Geist des röm. Rechts I. 168-190., Mommsen Röm, Gesch. I. 5., Lange Röm. Alterth. I. 162-173., Rein Privatrecht S. 506. - 3) Ein Beweis für die Ansicht Niebuhrs ist die Definition des Seavola bei Cicero Topica 6. Gentiles sunt, qui inter se codem nomine sunt. Non est satis. Qui ab ingenuls oriundi sunt. Ne id quidem satis est. Quorum maiorum nemo servitutem servivit. Abest etiam nunc. Qui capite non sunt deminuti. Hoe fortasse satis est. Nihil enim video Scaevolam, pontificem, ad hane definitionem addidisse. Es wird hier zur Gentilltät die Concurrenz von vier Merkmalen gefordert, und darunter befindet sich die Verwandtschaft nicht-- 4) Böcking behauptet zwar, dass das Morkmal der Verwandtschaft doch in jener Definition stillschweigend in dem Ausschluss der eapltis deminutio enthalten sel, indem diese mlt familiae mutatio glelelibedeutend sei. Allein dieser Schluss beruht auf einem Irrthum. Allerdings wurde die Stellung des Einzelnen zu einer gens durch seino familia vermittelt, also durch den Uchergang in eine andere zu einer andern gens gehörende familia auch die gens gewechselt. Allein daraus folgt keineswegs, dass die gens nur eine erweiterte familia gewesen sei. - 5) Eln anderer Bewels ist die Stelle bei Clcero de re publ. Il. 31., wo die Blutsfreunde von den blossen Namensvettern sehr bestimmt untersoliieden werden. -- 6) Ein dritter Beweis ist bei Festus. Gentilis dicitur et ex codem genere ortus, et is, qui simili nomine appellatur, nt ait Cincius: "Gentiles mihl sunt, qui meo nomine appellantur." Hieraus ergiebt sich, dass man zwel Arten von Gentilen unterschied: solehe die von einem gemeinschaftlichen Ahnherrn abstammten, und solche die es blos durch den gemeinschaftliehen Namen waren. Diese Unterscheidung erklärt sich sehr gut, was bls jetzt nicht bemerkt worden, daraus, dass es in einer gens eine Familie gab. wovon die ganze gens den Beinamen erhalten hatte. -- 7) Durch diese Unterscholdung erklärt sich auch eine Stelle, welche die Anhänger dor alten Meinung besonders für sich geltend machen, Varro de ling. lat. VIII. 4. Ut in hominibus quaedam sunt agnationes ae gentilitates, sic in verbis: ut onim ab Aemilio homines (l. homine) orti Aemilii, ae gentiles; sie ab Aemilii nomine declinatae voces in gentilitate nominali. - 8) Noch ein von Niebuhr nicht benutzter Beweis liegt in

behaupteten die des ersten Stammes gegen die des zweiten, dann nach der Aufnahme des dritten Stammes die der beiden ersten Stimme gegen die des dritten einen gewissen Vorzug <sup>49</sup>).

der Vergleichung der beiden Stellen des Dionys. II. 7. 21. Die Erste beschreibt die Eintheilung in Tribus, Curien und Dekaden. Die Zweite nonnt die Priester, welche die öffentlichen sacra nach den Tribus und Curien verrichteten. Sacra der Dekaden nennt sie nicht, wohl aber guyyerszai lepaguras. Man muss also entweder annehmen, dass die Dekaden keine saora gehabt hätten, was wider alle Analogie wäre. oder dass dieselben den συγγενεκαί Ιερωσύναι entsprechen. Dass aber συγγενείς ursprünglich mit γεννήται gleichbedeutend ist, zelgt Niebuhr, -- 9) Becker und Lange machen für die ältere Meinung geltend, dass die saora gentilitia nicht zu den saora publica sendern zu den privata gerechnet werden, Dienys. H. 23. 65., Festus v. publica sacra. Allein dieses geschah, wie Sohwegler richtig bemerkt, aus dem Grunde, weil sie nicht sumtu publico verrichtet wurden, beweist also für unsere Frage nichts. - 10) Gegen die ältere Meinung sprechen aber felgende Gründe. Man ist darüber einig, dass wonn die Gentilen Blutsfrennde waren, jedenfalls die Cognaten nicht dazu gehörten. Es waren alse Agnaten, aber selehe, deren Agnation verdunkelt war, so dass sie dieselbe nur noch durch den gemeinschaftlichen Namen darthun konnten. Dieses ist aber etwas so rein Factisches und Zufälliges, dass es unmöglich als Grandlage zu einer se soharfen juristischen Unterscheidung, wie zwischen Agnaten und Gentilen verkemmt, dienen kann -- 11) Dawider sprieht auch, dass nach Cicero zur Gentilität die Abstammung von freien Vorfahren wesentlich war, also bei der Censtitulrung einer gens vollständige Ahnentafein vorliegen mussten, und von einer Verdunkelung der Agnation nicht die Rode sein kennte, - 12) Jedenfalls ist mit der älteren Meinung, wie auch Göttling hervorhebt, die Annahme einer absichtliehen geschlessenen Zahl von gentes unvereinbar. Dennoch halten Jhering und Memmsen an der Zahl von dreihundert gentes und an der Gleichheit der gentes und Dekaden fest. Es müssten also nach ihrer Ansicht unter den tausend Familien des Stammes der Ramnes je zehn und zehn gegeben haben, die unter sich Agnaten waren, aber den Grad der Verwandtschaft nicht mehr nachweisen konnten. Dieses bedarf keiner Widerlegung. - 13) Der stärkste Einwand gegen Niebuhr, dass in jenen Definitionen das l'atriciat nicht erwähnt werde, wird unten (Kap. VII. Note 12) golüst werden.

22) Die Geschlechter des zweiten Stammes waren nehen denen des ersten die jüngern genannt werden, Dionys. H. 57. Eben so müssen später die des dritten Stammes von den ättern als die patres minorum gentium natersehleden werden sein.



15. Jede gens bildete unter dem Schutz ihrer besonderen Heiligthümer eine sehr enge, durch einen eigenthümlichen Beinamen bezeichnete vererbliche Genossenschaft, Die Heiligthümer wurden durch Opfer verehrt 23), welche an bestimmten Tagen und Orten 24) von der ganzen gens vereinigt, die rechtmässig Verhinderten ausgenommen, dargebracht werden mussten 25). Desgleichen hatte jede gens ihren geschlossenen Begräbnissort 26), und ihre eigenthümlichen, auch auf die Disciplin der Sitten sieh beziehenden Statute und Gebräuche 27). Diese enge Gemeinschaft legte aber den Theilnehmern auch die Verpflichtung auf, sich untereinander, besonders bei ungewöhnlichen Auslagen für das gemeine Wesen 28) oder zum Loskauf aus der feindlichen Gefangenschaft 29) treulich zu unterstützen; und die Gentilen waren selbst einer für den anderen gewissermassen verantwortlich gemacht, indem sie im Nothfall die Geldbussen eines Genossen mit bezahlen mussten 30). Dafür durften sie aber auch unwürdige Mitglieder durch Ausschluss von den Opfern 31) oder durch gänzliche Verstossung aus der gens 32) züchtigen, und sie hatten, weil ihnen an der Erhaltung des angestammten Vermögens gelegen war, ein Recht auf Be-

<sup>23)</sup> Dionys. II. 21. 65., Festus v. publica sacra.

<sup>24)</sup> So das Opfer der Fabler auf dem Quirinal, Livius V. 46. 52. Andere Belspiele sind bei Livius I. 26. IX. 29., Dienys. XI. 14., Declam. de harusp. respons. 15., Festus v. prepudl, Servius ad Aen. II. 166. V. 704. 25) Die Rogel wie die Ausnahmen beweist Dienys. IX. 19. XI. 14.

Im Nothfall, sagt or, kennten drei oder vier für die ganze gens opfern.
26) Cloero de leg. II. 22. Beispiele sind bei Festus v. Clacia, Sueton. Nere 51.

<sup>27)</sup> Beispiele gehen Dienys. IX. 22., Plinius hist. nat. XIX. 2., Cieero de leg. II. 22.

<sup>28)</sup> Dieses sagt ausdrücklich Dienys. II. 10.

<sup>29)</sup> Eine Anwendung daven ist bei Applan. Annibal. 28.

<sup>30)</sup> Dieses zeigt sieh am Beispiele des Camillus, Dionys. exc. Mai. XIII. 5., Dion. Cass. exc. Mai. 25.

<sup>31)</sup> Dieses zeigt das Belspiel bei Livius X, 23,

<sup>32)</sup> Die Art, wie das Andenken des Manlius nach seinem Tede durch ein Decret seiner gens verwünscht wurde, zelgt, was bei seinem Leben hätte gesehehen müssen, Livius VI. 20.

erbung und Vormundschaft, wenn es an näheren Berechtigten fehlte. Doch war das Verhältniss nicht schlechthin unaufföllich, sondern man konnte in eine andere gens durch den Uebertritt in eine andere Familie oder auch unmittelbar übergeluen; nur musste man sich von seiner bisberigen in einer bestimmten Form<sup>33</sup>), die gewiss auch auf die Saera gerichtet war<sup>24</sup>), lossagen und sich unstreitig ohen so in feierlicher Weise zu den Saera der neuen gens verpflichten. Uebrigens umfasste eine gens auch die ihr durch einen Genüllen verbundenen Weiber, Clieuten und Freigelassenen<sup>35</sup>); jedoch standen diese nur unter ihr, und auf mehr als die Theilnahme an den gemeinschaftlichen Heilighthumen erstreckten sich ihre Berechtigungen nieht.

16. In einer gens bildete jede Familie einen in anloger Weise durch gemeinsehaftliche Heilightlimer und mancherlei Rechte und Pflichten enge verbundenen Kreis. Die Familie begriff aber nur den Mannsstamm, die Agnaten <sup>26</sup>); über ein Weib hinaus erstreckte sich die Familie nicht <sup>20</sup>); die Bestimmung der Fran war nur einem Manne in einer

<sup>33)</sup> Servius ad Aen. II. 156. Consustudo apud antiques fult, ut qui in famillam vel gentem transiret, prius se abdicaret ab ca, in qua fuerat, et sic ab alia acciperctur.

<sup>34)</sup> Die bis zum Erschinnen dieses Buelnen nicht boachtete Stelle des Servius maacht die Meinung von Savigry (Zeitscheift III. 320, Verm. Schriften I. 196) nech wahrreheitslicher, dass unter der bei Gellius VI. 12. XV. 37. erwähnten detestatis asservium diese Losaspung von der gens zu verstelnes sel. Andere neueren Ansichten darbiber sich weitunbefriedigender und zum Tutel selbei sprachlich unhaltbar; so die von Hüllmann im pentifelm n. 63 p., Geltling Rüm. Sanasverf. S. 177. Rubino Üntersuchungen über röm. Verfassung S. 250., Beche Röm. Alterth. II. 1, 370. Die richtigk anhalts vertiedelt gaber veleder Marquarcht IV. 239. Eine neue Meinung hat darüber Danz der saerale Schutz S. 50—50.

<sup>35)</sup> Dieses ergiebt sieh aus dem Beispiel der Feeenia Hispala, einer Freigelassenen, der als eine Belohnung vom Senate die gentis enuptio gestattet wurde, Livius XXXIX. 19.

<sup>36)</sup> Fr. 195, §. 2. D. de verb. sign. (50, 16).

<sup>37)</sup> Fr. 195. §. 5. D. de verb. slgn. (50. 16). Muller autem suae familiae et eaput et finis est.

andern Familie Kinder zu zeugen 38). In dem Mannsstamme ruhte der Glanz und die Ehre des Geschlechts, der Stolz seiner historischen Erinnerungen, das Band der Vaterlandsliebe. In ihm fühlte der Einzelne den Ursprung und Mittelpunkt seines Daseins mit einer Stärke der Hingebung. welcher die Empfindung für Blutsfreunde anderer Art durchaus untergeordnet war. Die Familie in diesem Sinne bildete daher in der That eine in das Gemeinwesen innig verwachsenc politische Institution, weshalb auch die die Familie berührenden Acte mit einer besonderen Förmlichkeit, zum Theil selbst unter der Mitwirkung der Volksversammlung, vollzogen wurden. Auch der Geist des Erbrechts wurde wesentlich durch jene Anschauungen bestimmt. Die Pflanzsehule des Geschlechts und des Gemeinwesens, die eigentliche Erziehungsanstalt der sich erneuernden Generation war aber die Familie im engsten Sinne, das Haus, die Vereinigung der demselben Hausvater unterworfenen Kinder und Enkel im Mannsstamme 39). Durch die Unterwerfung unter die diesem Volke eigenthümliche Strenge der väterliehen Gewalt, welche sieh bis auf Leben und Tod erstreckte, erlangte der junge Römer die Ehrfurcht vor der Autorität, die Pietät gegen das Alter, die Uebung des Gehorsams, und durch diese die Kraft, die überall die schwierigste ist, die Kraft der Selbstbeherrsehung, welche Rom der Weltherrschaft würdig machte.

 Ueber die Eintheilungen des r\u00fcmischen Gebietes sind nur vereinzelte Nachrichten vorhanden. Es gab einen Bezirk, das Septimontium<sup>40</sup>), welcher sieben nach bestimmten

<sup>38)</sup> Fr. 196. §. 2. D. de verb. sign. (50. 16). Feeminarum liberos in familia earum non esse palam est; quia qui nascuntur patris, non matris familiam sequentur.

<sup>39)</sup> Fr. 195. §. 2. D. de verb. sign. (50. 16). Iure preprie familiam dicimus plures personas, quae sunt sub unius potestate, aut natura aut iure subiectae. — Pater autem familias appellatur, qui in dome deminium habet.

<sup>40)</sup> Daven handein Becker itöm. Alterth. I. 122-126., Mommseu Röm. Tribus S. 15. 16. 211. 212.

Oertlichkeiten benannte Bezirke begriff <sup>43</sup>). Aus diesem sollen die Urbewohner von einem andern Stamme verdrängt worden sein <sup>43</sup>). Auf dieses Septimontium bezog sieh ein Opferfest <sup>43</sup>), welches bis in die späten Zeiten jährlich an den siehen Orten von den montani als einer Genossenschaft <sup>44</sup>) begangen wurde. Höchst wahrscheinlich reicht also diese Unterscheidung bis in die vorromulische Zeit hinanf. Eine andere uralte Eintheitung der Stalt <sup>49</sup>), jedoch ohne das Capitolium, den Aventinus und das Velabrum <sup>46</sup>), war die in vier Regionen, Suburana, Exquilina, Collina und Palatina. Sie war mit Beziehung auf den Oultus und die 24 sacella der Argeere gebüldet <sup>47</sup>), indem in jede Re-

<sup>41)</sup> Varro de ling: Lat. V. 41. Usl sume est Roms, erat ollin Septimontium, pontinatum ab tol montilus, quos postes urbs muris comprehendit. Die Namen der aleben Bezirke waren: Falatium, Velia, Fagutal, Subvac, Germalus, Oppias, Cliptius, Festus v. segimondium, septimontio (wo aber Caello zu streichen ist). Sie ist also keineswegs mit den gweishichens sieben Higden gleichbedestend.

<sup>42)</sup> Festus v. Sacrani, Servius ad Aen. III. 500. VII. 795. XI.317.
43) Festus v. septimontio, publica sacra, Varro de ling. lat. VI. 24.,

<sup>43)</sup> Festus v. septimontio, publica sacra, varro de ling. lat. vl. 24.. Sueton. Domit. 4., Plutarch. Quaest. Rom. 68.
44) Varro de ling. lat. Vl. 24., Decl. pro domo 28., Festus v. Sifus.

<sup>46)</sup> Davon und von den damit zusammenhängenden Argeern hancheln Schwegler VII. II. 22, Beober Röm. Alterth. I. 127-129, Marquardt IV. 200-206, wo man auch die übrige Literatur findet. Wegen hirrer eigentlimitiehen, jedoch divenhaus unzuverstängien Combination alm zu erwähnen Husshke Servius Tullius S. 86-93. 706-710, Mommen Röm. Tribus S. 16-18. 241-215.

<sup>46)</sup> Der Grund, weshalb das Capitolium nicht einbegriffen war, ist ungewiss, Beoker I. 3%6. Der Aventinus war unbewohnt, Plutarch. Numa 15., und das Velabrum war Sumpf, Varro V. 43. 44.

<sup>47)</sup> Varro de ling, lat. V. 45. Relique Urbh loca ollm discreta, quom Argoroum scarza lin reptem et XX partiu urbi sant disposita. — E quis prima est scripta regio Suburana, secunda Exquillata, terda Cellina, quarta Fashaina. Da nach Varro VIII. 44. let Argel durch ½ Blascennianer dargustella wurden, so ist in der ersten Stelle unstreitig IIII et XX (stat VII et XX): setseen. Discer Anisatio sind unter An deren auch Schwegler, Marquarch, Mommen. Hingegen will Beeker. L. 586. die Zahl 37 festhalten, indem drei sozella Argoroum auf dar. Capitol zu rechnen selen. Allein dawider ist, dass Varro die von lium anagegebone Zahl austrichtibh au die Estad im Ausschlaus des C.

gion sechs sacella vertheilt wurden \*\*). Zu den sacra der Argeer gehörte, dass jährlich 24 Binsenmänner von der Brücke in die Tüber geworfen wurden \*\*). Jene Eintheilung nach den vier Regionen und den 24 Argeerbezirken nahm das Septimonitum in sich auf, begriff aber mehr \*\*). Sie bezog sich jedoch nur auf die Stadt, nicht auch auf das übrige römische Gebiet \*\*). Was das Alter derselben

60) Dieses ergiebt sich aus Varre V. 4f.—54. Die erste Regien führte ven der Sübara den Namen. Die Zweite begriff das Fagutat, den Oppius und den Citajus. Zur viorten Region gehörten Fatatum, Velfa, Cermatus. Die dritte Region mit dem Viminatis und Quirinatis enthielt also einem Bestirk, der im Saphimentium nicht begriffen war.

51) Dieses ergielst siels aus Varro (Note 47), welcher die Entheltung in die vier Regienen und die Argeerbericht ausrichfelde in zu Einstellung der urbe beseichent. Anderer Mehrung sind Husekke und Mommens, welcher Leistere felgene Sitte aufstellt. I Das Septimon im umfaste das game Gebiet des ursprünglichen Staates. Dafür gibbt es keinen Beweit, vielmehr ist dagegen, dass es nur als Einstellung des aktikiseiten Gebiete heschrieben wird. — 2) Das gause Gebiet desselben und 2½ indirikas, welche die 23 Argeerberiche sind. Dieses stötische und 2½ indirikas, welche die 23 Argeerberiche sind. Dieses Beriche ausschlächtliches, welche die 23 Argeerberiche sind. Dieses Beriche ausschlächtlich bis als eine Einstellung or urb. berechnet werden (Note 47). Zweitens weil diese 33 Bestrick ausschlächtlich bis als eine Einstellung aus urb. ausschlächtliche Septimonium in als nelitasen (Note 47). Zweitens weil diese 33 Bestrick ausschlächt Septimonium in als nelitasen (Note 47). Zweitens weil diese 35 Bestrick ausschlächt Septimonium in als nelitasen (Note 47). Zweitens weil diese 35 Bestrick ausschlächt Septimonium in als nelitasen (Note 47). Zweitens weil diese 35 Bestrick ausschlächte Septimonium in als nelitasen (Note 47). Zweitens weil diese 35 Bestrick ausschlächte Septimonium in die Regien aus die Septimonium in die Septimonium

piteis bezieht. Auch Huschke hält die Zahl 27 fest, und baut darauf Hypothesen, deren Vertretung man ihm selbst überlassen muss.

<sup>48)</sup> Der Beweis dafür ist, dass Varre V. 48, 50 52, 54. in jeder Region nur bis zur sechsten Opferstätte z\u00e4hlt.

<sup>49)</sup> Varre de ling, Iat. VII. 44, Dlonys. I. 38, Lévius I. 21, Plutench. Quasat. Rom. 32; 84, March. L. 7, Ovid. dast V. 621—600. Festau v. Argeos, Senagenaries. Varre sagt 24 Argeor, Dienyslus aber 300. Dieses kans nur ein Irrithus eine Daffer rallizer os auch Schwerger und Marquardt. Iluschke daggeen hält die Zahl 30 fest, indem er sie mit den 30 Utenten in Verbindung bringt. Er rechnet 24 Argeer auf die 24 Argeorbesirke, 5 auf Anhänge zu den dref Tribus der Rennes, Titles und Luceres, mämlich auf die der verneimment Handwerker. Cellegien, und 3 auf die dref Stömme seibst. Dass dieses Alles rein willtilleite Anahamen sinl, belart kinden Beweises. Auch Mommen will die Zahl 30 durch Combinationen aufrecht halten, die unten (Note 5) zu wilderiegen sind.

betrifft, so ist sie junger als die Vereinigung der drei Stämme, weil die dritte Region den Quirinal, die Erste den Cälius in sich schloss<sup>23</sup>), wovon Jener den Tities, dieser den Luceres entspricht<sup>23</sup>). Innerhalb jener vierfachen Eintheilung der Statt schimmerte also die dereifache nach den Ansiedlungen der drei Stämme noch immer durch<sup>29</sup>). Eben so entsprachen derselben in der Landschaft der iverschiedene Bezirke<sup>29</sup>). Daraus folgte von selbst, dass auch jede Curie ihre besondere Feldmark hatte<sup>24</sup>). Diese Feldmarken zerfelen in pagi<sup>21</sup>), die unstreitig den gentes entsprachen<sup>29</sup>), weshalb sie auch häufig genülltische Beinamen hatten<sup>29</sup>).

18. Was die Rechtsverhältnisse am Grund und Boden

<sup>30</sup> Biasemañaner zu den ascra der Argeer nölbig waren. Dieses wi-derlegt sieh durch das vorfes, und ist einer den Wilkinfelde Annahme, um die Zahl 30 des Dionyslas aufrecht zu halten. — 4) Aus den 24 ländlichen Berirken wurden vier Regionen oder Tribus gebildet, die Aleu zergrüngslich keine siektiebete, sondere nien kändliche Einstellung waren. Dieses wirderigt sich dadurch, dass Varro gerade das Gegenthel sach (Node 47).

<sup>52)</sup> Varro de ling. lat. V. 46. 51.

<sup>53)</sup> Die Beweise davon giebt Schwegier IX. 8. 15. Auf diese Weise kommen die alten Nachrichten auch topographisch vortrefflich in Einklang.

<sup>54)</sup> Dionys. IV. 14., Livius I. 33.

<sup>55)</sup> Varro de ling, lat. V. 55. Ager Romanus primum divisus in partes tres, a quo tribus appellata Tatiensium, Ramnium, Lucerum.

<sup>56</sup>i) Dionys. H. 7. Daher hatten auch die Curien zum Theil liter Namen von der Oerillichkelt; die Vellensie von der Velie, die Foriensie von dem forum. Andree hatten gentilitische Namen, wohl von der angeseitensten gens in Ihrer Mitto, Mommsen Röm. Geseb. I. 5., Lange Röm. Alterhi. I. 213.

<sup>57)</sup> Die uralte Eintheflung der Landschaft in pagi bezeugt Dionys. II.76.
58) Die örtliche Verbindung einer gens zeigt sich sehr deutlich bei der Aufnahme der gens Claudia, woraus später die tribus Claudia hervorgiong, Dionys. V. 40., Livius II. 16.

<sup>50)</sup> Der Beweis dafür ist folgender. Es ist bezeugt, dass die späteren Bindlichen Tribus häufig von einem pagus den Namen häur Festus v. Lemonia. Da nun viele dieser Tribus nach patriesiehen Festus v. Lemonia. Da nun viele dieser Tribus nach patriesiehen Geschlicheten benannt weren (Kap. IV. Note 31), so ist anzumehmen, dass diese genillitischen Namen von den entsprechenden pagt entlehnt waren.

betrifft, so wurde das bei der Gründung des neuen Staates eingezogene Land auf dreifache Art verwendet 60). Ein Theil wurde zum Unterhalt des Königs und des Gottesdienstes bestimmt 61). Ein Anderer blieb dem gemeinen Gebrauche vorbehalten und wurde besonders zu Viehweiden benutzt. Ein Dritter wurde in zehn Loosen unter die zehn Curien vertheilt, Jedes Loos enthielt zweihundert Juchern urbares Land und hiess eine Centurie, weil es für hundert Familien bestimmt war 62). Jede Familie erhielt ihre zwei Juchern 63) zum ächten Erbe und Eigenthum 64). Diese schmalen Landloose dienten aber nur zum Ackerbau und zur Obstzucht; die Heerden, worin der grösste Theil des Vermögens bestand, giengen auf der gemeinen Weide, und dafür wurde an den Staat eine Abgabe entrichtet 65). Diese Verhältnisse erlitten auch durch den Beitritt der beiden andern Stämme keine wesentliche Veränderung. Denn wenn derselbe mit einem Zuwachs au Gebiet verbunden war, so muss dasselbe auch in iener dreifachen Weise verwendet worden sein; weun nicht, so müssen die Aufgenommenen aus dem durch Eroberung vermehrten Gemeinlande Grund-

<sup>60)</sup> Dienys. 11. 7.

<sup>61)</sup> Dienys. III. 1.

<sup>62)</sup> Festus. Centuriatus ager in ducenta iugera definitus. Quia Remulus centenis civibus ducenta iugera tribult.

<sup>63)</sup> Dass dieses der Inhalt der alten remulisehen Landioese war, wird mehrfach bezeugt, Varre de re rust I. 10., Plinius hist. nat. XVIII. 2.

<sup>64)</sup> Der alte Xame Gir das einzelne Landlees war hereflum, Vare der er zut. I. D., Hülins kint, nat XX. I. 20 (4). Einige längen die Existent des Privatelgenthums in der Ritesten Zelt, und behanpten, dass der Grund und Beden vom Staate an die Einzelnen mer zur Benatung errichen gewesen, Puehts Instit. 5. Auft. I. 130, 149, 161, oder dass der Acker nach den gestes geneinschnittlich bestellt; und der Ertzeg verfallt werden, Memmen 165m. Gesch. I. 35. Davider Akiden sich aber mit Recht Jhering Gelst des röm. Rechte I. 18X. Ruderff Röm. Pedienser II. 302, Schweiger XXV. 26.

<sup>65)</sup> Plinius hist nat XVIII. 3. Etiam nunc in tabulis Censeriis pascua dicuntur emaia, ex quibus populus reditus habet, quia diu hec selum vectigal fuit.

eigenthum angewiesen erhalten haben. Die Luterscheidung jener drei Bestandtheile lässt sich auch noch in den späteren sehr erweiterten Verhältmissen nachweisen <sup>45</sup>). Eben so werden in den von Rom gestifteten Colonien die Landloose der einzelnen Colonen, die Gemeindegüter, und die Grundstücke der Priestercollegien erwähnt, welche diese durch Verpachtung beautzten <sup>47</sup>).

## Drittes Kapitel.

## Die älteste Verfassung.

19. Die Verfassung, welche als die Riteste und ursprüngliehe bezeugt wird, zeigt durch ihre abgemessenen Formen und Zahleuverhältnisse, dass sie nicht allmählig so geworden, sondern dass sie der absiehtlichen Einrichtung durch ein mit politischer Bildung und Einsicht begabtes Volk ihre Eatstehung verdankt<sup>1</sup>). Die Verwaltung war

<sup>66)</sup> Ven den Tempelgütern wird im Kap. XVIII., von dem Gemeinlande im Kap. V., ven dem dritten Bestandtheil im Privatreeht die Rede sein.

<sup>67)</sup> Hyginus de cendicion. agrerum p. 116. 117., Sienius Fiaceus de cendicion. agrer. p. 162. 163. Die Schriften der Agrimensoren werden hier immer nach der Ausgabe ven Lachmann eitirt (§. 5. Note 11).

<sup>1)</sup> Andere Annichten hat Jhering Geist des röm. Rechts I. 100—102. 115—416. 194—201. Er gelän aus ven den Individene und Famillien, die aus einem Zustande der Selbschülle und Privartesbe erst durch diens Vertrag zum States gelängt seien. Dawider sind aber felgende Orfünde. Erstess kann die Einvanderung in Italien nicht durch vereinzeite Individene einer Pamillien, sondern sie muss durch Stämme geseheben sein, die also sehen stsattliche Begriffe nibtrachten. Zweilens, gesetit auch, dass daschelt Famillien vereinzeit zus dem Urzahleiten einer sentst auf Irgend eine Wesse is Ansechshene enteinanden seien, voher hätten diese die Begriffe, ja nur die Gemeinschaft der Sprache ertagst, die dech nöhlig weren, um eines siehen Vertrag zu denken und zu verahreien. Dieses kennte zur durch ein Leben in Gemeinschaft gesehnen, werde nich durch austlichen Tänstachen von seitsten.

unter den König, den Senat, die Obrigkeiten und die Comitien der Curien auf folgende Art vertheilt. Der König. der wie bei den Etruseern auf Lebenszeit gewählt wurde 2). besass die höchste Gewalt, und vor seinem durch die Sitte und Religion geheiligten Imperium neigte in Verehrung der Senat und das Volk3). Er war der Wächter der Sitten und Gesetze 4), die Quelle der Gerichtsbarkeit, die er zum Theil in eigener Person verwaltete b), unumschränkter Befehlshaber im Kriege 6), und freier Herr in der Verwendung der öffentlichen Einkünfte 7) und der croberten Ländereien 8). Zur Bestreitung seines Hofhaltes waren grosse und fruchtbare Landgüter, Wiesen und Waldungen bestimmt, die er durch seine Clienten bauen liess 9). Uebrigens hatte aber die königliche Gewalt nichts Willkührliches; sie gieng nur auf Schutz und Erhaltung, und war auch äusserlich durch die verfassungsmässigen Rechte des Senates und der Bürgerschaft wesentlich gemildert 10).

die Unterschiede von Herrschaft und Gehersam lange zuver geltend machten, ehe man an die Abschliessung eines Vertrage aus dem Standpunkt der Subjectivität denken konnte. Mit Unwillen äussert sich über seiche Hypothesen Niebuhr I. 93. 342.

<sup>2)</sup> Livius I. 8. V. 1., Cicero de ro publ. IL 12.

<sup>3)</sup> Dionys. XI. 41., Pomponius in fr. 2. §. 1. 14. 16. D. de or. iur. (1. 2), Tacit. ann. III. 26. Dass os gegen die Machthefolihe des Königs keine Provocation gegeben habo, hat Rubino S. 430-500 gegen Niebuhr I. 382. überzeugend dargethan.

Dionys. H. 14.
 Dionys. H. 14. 29. IV. 25. X. 1., Cicero de re publ. V. 2.

<sup>6)</sup> Dionys. II. 14.

<sup>7)</sup> Dieses ergiebt sick aus Piutarch, Poblicol. 12.

<sup>8)</sup> Dionys, II. 28, 62., Cicero do re pubi. II. 9.

<sup>9)</sup> Cicero de ro publ. V. 2., Dionys. III. 1.

<sup>10)</sup> Cleare de re publ. II. 9., Dionys. II. 12., Săliust. Cail. 6. Diose Reschrichurgen worden ore Rubino; un stien ovrogânsist vor-stellung von einem numeskinkten Königkum durchurdliuren, sa wenig anorkant. Diose Unameskinkteit pasat ster un dens Waltkinigkum durchaus nicht. Dennoch hat die Auffassung von Rubino and die nouezen Schriftsteller, Beschrich Gelerk, Deweger, Wommenn, Langs, mehr oder weniger singswirkt. Dech erklärt ich wider desen Grundlius sehe nutstellen Bescher II. 1, 295.

20. Der Senat diente zur Berathung und Begutachtung aller Angelgegenleiten, die der K\u00e4nig dem (Geiste der Verfassung und dem Herkommen gem\u00e4ss ihm vortrug "1). Er bestand urspr\u00e4nglich aus hundert Mitgliedern "7), unstreitig so, dass jede gens oder Decurie durch einen Senator aus ihrer Mitte vertreten war. Mit der Aufnahme des xweiten Stammene kannen hundert "9) und bald auch f\u00fcr den dritten Stamm abermals hundert hinzu "1). Die Wahl der Senatoren geschalt durch den K\u00fcnig "9) unter Mitwirkung der Curien "9) aus den Aelteren einer jeden gens, so dass

<sup>11)</sup> Dionys. II. 14., Cicere de re pubi. II. 9., Livius I. 49.

Dienys. II. 12., Livius I. 8., Plutareh. Remui. 13., Iean. Lydus I. 16.

<sup>13)</sup> Dienys. H. 47. 57., Plutarch. Remul. 20. Einige Nachrichten lauteten jedech irrig so, dass nur fünfzig Senateren hinzugekommen wären, Dionys. H. 47., Plutarch. Numa 2., Zenaras VII. 5. Ueber die Veranlassung dieses Irrithums sehe man Kap. IV. Nete 23.

<sup>14)</sup> Die Vermehrung von zweihundert auf dreihundert seil erst unter dem ersten Tarquinius geschehen sein, Dienys. III. 67., Livius I. 35, Allein dieses beruht ganz gewiss auf einem Irrthum nnd auf einer Verweehslung mit der von diesem Kenige vergenommenen Veränderung (Kap. IV. Note 23). Denn erstlieb wäre es wider alle Analogie. dass bis dahin der Stamm der Luceres ehne Vertretung im Senate gewesen ware. Zweitens bringt Dienvalus jene Vermehrung mit etwas ganz Anderem, nämlich mit der Erhebung ven Plebejern zum Patriciate in Verbindung. Drittens steht mit jener Nachricht die Angabe des Cicero de re publ. II. 20., dass Tarquinius die Zahl der Sonatoren verdeppelt habe, im Widerspruch; denn eine Verdoppiung kann die Vermehrung um Hundert in keiner Weise gewesen sein. Endlich um Beides, die alte Zahl von Zweihundert und die Verdepplung wahr sein zu lassen, behauptet gar Zenaras VII. 8., Tarquinius habe zweihundert neue Senatoren binzugethan. Man sieht also, wie die remisehen Schriftsteller selbst hier rathles umhertappen.

<sup>15)</sup> Festus v. praeteriti.

<sup>16)</sup> Dieses augt ansufrichtlich Dionya. II. 13. 47. Dennech besterlien as Rubino S. 147—157. Bescher Röm. Alterth. II. 1, 240.; Hofmann Röm. Senat S. 3. 4, Mennmer Röm. Gesch. I. 5, Lange Röm. Alterth. S. 284. Was Dionya. II. 12. milham ausgerechnet hat, ist allerdings cine villig edde Erfindung und durch den eben (Kap. II. Nete 16) erwähnten Irrihum veranlasst, nm die Zahl ven hundert Senatoren mit der von dreisieg Gunden in Uberschaffnungung au hängen.

sich damals in dem Senate wirklich der Rath der Alten darstellte 17). Er war ursprünglich, als er nur die Abgeordneten der hundert gentes der Raumes entliielt, in zehn Deeurien eingetheilt 19), deren jede den zehn gentes einer Curie entsprach. Die zeln Senatoren, wovon deder in seiner Deeurie der Eeste war, reprüsentirten also die zehn Curien 19). Nach der Aufmahne der beiden anderne Stämme dauerte die Eintheilung in zehn Deeurien fort 1891; nur kanne in Jeder zehn Senatoren aus jedem dieser beiden Stämme hinzu. Die zehn vorstehenden Senatoren des ersten Stammes blieben aber die Vornehmsten 19); sie gaben ihre Stümme nuerst 19) und der Erste von ihnen war zugleich der Erste des ganzen Senats.

 Unter den Obrigkeiten war der H\u00fcehste der Tribun der dreihundert Celeres, wovon noch beim Kriegswesen die Rede sein wird. Dieser bekleidete die n\u00e4chensten W\u00fcrde nach dem K\u00fcnig 29). Dann kamen den Abtheilungen

<sup>17)</sup> Sallust Catlf. 6, Ovtd. fast. V.63, Piorus III.1. Der Austruck seniores und interes patrum, Livius III. 65, gedt aber auf die Senateren und die Fatrieler; denn unter jenen waren nur Senioren, und nater den anderen waren die Juniceren wenigtenen entstellend flertrete, gend. In der Verfassung des Servius Tuillius Middet, wie Niebahr 1,490, gezeigt int, die surrückgelege führ und verlerigte Alart die Urkner, unsterlig int derselbe Ternin auch für die ätzer Verfassung anzunehmen. Weit häufiger bestellt ist haber joner Ausbruck nicht auf das Alter, sondern auf den Unterenbied der höheren und minderen Geseiberher Ken. V. N. Note (28).

<sup>18)</sup> Livius 1. 17., Ovid. fast. Ill. 127.

<sup>19)</sup> Dieses ist der Ursprung der decem primi oder deni principes.

<sup>20)</sup> Dionys. Il. 57. Man sehe auch Kap. XVI.

<sup>21)</sup> Einen ansdrücklichen Boweis giebt es dafür nicht, allein es folgt nach der Analogie aus dem fortdauernden Vorzug des ersten Stammes, Dienys. II. 57. 58. III. 1.

Denn so thaten auch die zehn Ersten der späteren Zeit, Dicnys. VI. 69. 84.

<sup>23)</sup> Pomponius in fr. 2. §. 15. 19. D. de crig. inc. (1. 2), Ioan. Lydas de magistr. I. 14. Dass es nur elaen tribunus eelerum gab, wird durch eine merkwürdige bisher gans übersehene Notts bestütigt, nach weleber auch noch unter Augustus ein einziger tribunus eeferum ais priesterlikle Person vorkam, Verrins Flacous in fast. Praenest. ad. d. 19.

der Bürgerschaft entsprechend die drei Tribunen der drei Stämme, dreissig Curionen und dreihundert Decurionen 24). Die Erneunung zu diesen Aemtern geschah hauptsächlich durch den König mit Zuziehung des Senats und Renuntiirung in der Volksversammlung, deren Beistimmung nie fehlte 25); unstreitig regelmässig auf Lebenszeit, wie es auch noch unter der Republik bei den Priesterwürden der Fall war. Zur Vertretung des Königs, wenn dieser auswärts war. diente der Custos der Stadt 26), ein Amt, welches mit der Würde des ersten Senators verbunden, vom Könige vergeben wurde, da diesem die Ernennung des ersten Senators aus den zehn Ersten zustand 27). Für die Verwaltung der öffentlichen Einkünfte, welche der König ganz in Händen hatte, ernannte er zwei Quästoren, welche die öffentlichen Gelder bei sich im Hause aufbewahrten 28). Ferner gab es zur Verfolgung der Verbrechen zwei Quästoren des Parrieidiums, welche in der gewöhnlichen Weise vom Könige designirt und von der Bürgerschaft bestätigt wur-

Martil. Dennoch behaupfer Niebuhr I. 368, weleher die Geleres überhaupt für gleichbeteuelen dit des Partiefem hilt, Jass es keinen besondern tribunus celerum gegeben, sendern dass Diorytius II. 64. unbestimmt von Tribunen der Geberes in der Mehrzalt spridit, braucht nicht von gleichseitigen, sondern kann eben so gut von auf einander folgenden Tribunen der Gebereden. Für aur einem tribunus celerum erdären sich auch Becker Röm. Alterth. II. 1, 358, Lange Röm. Alterth. 12 R. 219, 272. Durch jeme. Notz des Verriums Flesses widerlegt sich übrigens auch die Auslegung, welshe Rubino I. 304 ven der Stelle des Diorytsis glebt.

<sup>24)</sup> Dienys. II. 7., Pomponius in fr. 2. §. 20. de orig. iur. (1. 2). 25) Dienys. II. 14. IV. 71. So lässt sieh die erste Stelle mit den von Rubino I. 296-361 geltend gemaehten Gründen, der die Ernennung lediglich dem Könige bellegt, vereinigen.

<sup>26)</sup> Custos urbis ist der alte Name; die Bezeiehnung praefectus urbi ist jünger, loan. Lydus de magistr. I. 34. 38.

<sup>27)</sup> Dieses hat Niebuhr II. 126-135. aus felgenden Stellen combinirt: Tacit. ann. VI. 11., Dionys. II. 12., Livius I. 59. 60., Ioan. Lydus de mens. 19. Ihn bestreitet Rubino 1. 299-301.

<sup>28)</sup> Tacit. ann. XI. 22., Plutarch. Poplicel. 12.

den <sup>20</sup>). Endlich für Verbrechen, wodurch der Thäter den Frieden verwirkte und wie ein Feind dem Tode verfielt <sup>20</sup>), wo der König nicht selbst richten wollte, liess er in jedem einzelnen Falle von der Bürgerschaft zwei Blutrichter erwählen, von denen jedoch an das Volk provocirt werden konnte<sup>21</sup>).

22. Den Comitien der Curien stand hauptsächlich eine vierfache 'fhätigkeit zu: bei Kriegserklärungen, Friedensschlüssen, bei der Einführung neuer Gesetze und bei der Ernennung der Obrigkeiten <sup>20</sup>1; allein immer auf die An-

<sup>29)</sup> Uplan. In fr. uú. pr. š. 1. D. de off, quaest. (1. 13), [san. Lydu 1. 24, Fetsu v. parlei, quaestores. Wegen der Gliebheit des Gliebheit seigt aber auch Pempenius in fr. 2, 5.22, 23. D. de er, iur. (1. 2), Bana. Lydu 1. B. 5. Denneche Rügunen diesable Subheit J. 315—331., Beeker Ræn. Alterth. If. 2, 597—537., Memmen Röm. Gloebh. II. J. Lange Rüm. Alterth. II. 290. Amerkant wird die zwar von Gelb Gleicheits des Gründelen Chminalprocesses S. 50—66. Dagegen mittel dieser, dass diese printiben Quisiferen nicht Antikger, onders Richten, und nicht sehende Beamte gewesen, sondern für jeden einzelnen Fall ernamt worden werden.

<sup>30)</sup> Dass dieses der Begriff von perdueilio in diesem Zusammenhange war, wird unten Buch V. Kap. 3. Nete 1. gezeigt werden.

<sup>32)</sup> Dionya H. 14. IV. 20. VI. 66. VII. 56., Livius I. 49. Die Mitwirkung bei Friedensschlässen sueht jedoch Ruthes 1. 258 – 296. zu bestreiten, und auch der bei neuen Gesetzen glebt er S. 351–429 eine andere Deutung. Ausführlich handelt von der Competens der Curist.

träge und Vorschläge des Köuigs so beschränkt, dass die Biltrgereschaft nur mit Ja oder Nein abzustimmen hatte <sup>28</sup>). Ueberdies waren sie von der Priesterschaft durch deren Handlabung der Auspieien völlig abhängig <sup>28</sup>). Die Berufung der Comitien konnte nur durch den König <sup>28</sup>), nud im Notifall durch den Tribunen der Celeres <sup>39</sup> geschehen. Als Beschlass galt, was die Mehrheit der Curien, jede für eine Stimme gerechnet, annahm <sup>39</sup>. In jeder Curie aber wurden die Stimmen, wenn auch wohl nach der Ordnung der gentes abgegeben <sup>39</sup>), doch nicht nach gentes, somlern nach Köpfen gezählt<sup>29</sup>), wobei unstreitig blos die Patrieier, nicht die Clienten gefragt wurden.

23. In der Bürgersehaft, dem Inbegriff der alten von den Göttern geliehten und gesegneten Gesehlechter, ruhte die geheiligte Gewalt, die vermittelst der Auspirien selbst den Göttern zur Erforschung ihres Willens nahen durfte \*). Beim Tode des Königs feld ahler die ihm von der Bürgerschaft übertragene Gewalt, insbesondere das Recht der Auspirien, an sie zuütek \*). Damit es aber an einem siehtbaren Träger dieser Gewalt nicht fehle \*\*), nat ein

comitten Becker Röm. Aiterth. II 1, 353-394., weicher vielfach Rubine folgt, dech aber auch manche Uebertreibungen desselben bestreitet. 33) Dionys, IL 14. VII. 38. IX. 41.

<sup>34)</sup> Livius I. 36., Dienys. IX. 41.

<sup>35)</sup> Dionys. II. 14.

<sup>36)</sup> Dionys. IV. 71. 75., Livius I. 59.
37) Dionys. II. 14. IV. 12. 20. IX. 41.

<sup>38)</sup> Gellíus XV. 27. Cum ex generibus hominum suffragium feratur, curiata comitia caso. — Mohr als das Gesagto kann aus dieser Steile nicht gefeigert werden. Niebular I. 270, schliesst zwar daraus, dass die Stimmen auch nach den gentes gezählt worden seien. Dieses besteiten aber Huselabe Serfus Tüllius S. 29, Bester Röm. Alterth. II. 1, 373.

<sup>39)</sup> Livius I. 43., Dienys. IV. 20.

<sup>40)</sup> Dieses sagt die inhaltreiche Stelle bei Livius VI. 41.

<sup>41)</sup> Diese Vorstellung ergiebt sich aus Cicerc epist. ad Brut. I. 5. Dum enim unus erit patricius magistratus, auspiela ad patres redire non possunt. Eben so aus Cicero de leg. III. 3. Darauf geht wchi auch Die Cass. XLVI. 45.

<sup>42)</sup> Dieser Zweck des Interregnums ergiebt sich aus Dienys. V. 71., und hinsichtlich der Auspielen aus der Decl. pro domo 14.

Interregnum ein <sup>4</sup>). Nachdem nämlich die Bürgerschaft, die dazu unstreitig durch den Tribunen der Celeres berufen wurde <sup>4</sup>\*), die zur Fortpflänzung der Gewalt näthige Vollmacht auf den Senat als den wahren Ausseltuss und Vertreter der Geschlechter übertragen hatte <sup>40</sup>), wählte dieser aus seinen Mitte zehn Interregen <sup>40</sup>, deren Joder füll Tage das Regiment führte <sup>41</sup>), und dann die Gewalt an einen Andern abzal <sup>40</sup>. Die Wahl des neuen Königs <sup>40</sup> ge-

<sup>43)</sup> Von dem Interregnum handeln Beeker Röm. Alterth. II. 1, 295—309., Gerlach Gesch. der Römer I. 2, 253—259. 262—264. 310—325., Schwegler XIV. 15., Memmsen Röm. Gesch. I. 5., Lange Röm. Alterth. I. 220—296.

<sup>44)</sup> Mommsen nimmt an, die Bürger hätten den Interrex nnmittelbar selbst gewählt, und sich dazu ungerufen versammelt. Wie ist dleses aber in der Ausführung denkbar?

<sup>45)</sup> Dieses 1st der Volksschluss, weven Dlonys. III. 46. IV. 40. berichtet.

<sup>46)</sup> Dass die Wahl im Senate gesehnh, segen Livius 1.17, Dienys. II. 57, III. J. 61, IV. 40, Die Zahl zehn findet sich ware nur in den beiden ensien Stellen. Da jedoch die anderen Stellen von interregen in der Mehrzahl sprechen, es ize untertiigt auch der dieselbe Zahl anzunchmen. Anderer Meinung sind jedoch Becker, und nach ihm Schwegfer und Mommen. Diese behaupten, dass jedesamf nur ein Interex, und zwar ven silen Particiern gewählt werden, der dann sehts seinen Stochfüger ernannt habe. Dieses berufct darzuf, dass ein irig und chan Noth das spätere Verfahren (Kap. VIII.) in die ältere Zeit surich versetzen. Auch Gerfach nimmt zur einen gewählten in terrex an, spricht aber die Wahl dem Senate zu. Die von Niebuhr und nach ihm führer auch von mit aufgestellbe Ansich, dass die zeine Ersten von Reichtwegen die interregen geween stelen, scheint mir unhaltber. Eine eigenfühlichlieb Ansich hat Lange.

<sup>47)</sup> Eine eigenthümliche Amleht hat Flutareh. Numa 2., und aus mit Zonnas vill. 5. ausgekülget. Ven den Interreges habe Jeder sechs Stunden des Tages und sochs Stunden des Nachts das Regiment gehalt. Dieses rihtt daher, dass er zus Mässreständniss die fürff\*age auf zehn Intierregen vertheilte. Eine andere Erklärung versucht Geriecht 12, 23 den 12 d

Der technische Ausdruck dafür ist interregem prodere, Livius V. 31., Cloero de leg. III. 3. 4., Deel. pre domo 14.

Davon handeln mit maneheriel Abweichungen Becker II. 1, 310-333., Gerlach I. 2, 263. 264. 325-372., Schwegler XIV. 15., Mommsen I. 5., Lange I. 226-234.

sehah aber so <sup>89</sup>), dass die zehn Interregen sieh zuerst über den Nachfolger vereinigten <sup>81</sup>), den dann nach der Besprechung mit dem übrigen Senate der Interrex des Tages den Comitien der Curien namentlich vorsehlug und darüber Umfrage helte <sup>82</sup>). Wenn dann auch die Gütter durch ginatige Auspieien den Erwählten genehmigt hatten <sup>89</sup>): so wurde abermals eine Versammlung der Curien berufen, worin auf den förmlichen Antrag des Senats <sup>85</sup>) mit Beziehung auf den Erfolg der Auspieien der Gewählte als König anerkannt<sup>85</sup>), und durch einen von him selbst ein-

<sup>50)</sup> Das Vollständigste darüber ist bei Dionya. II. Sö. IV. 40, 80. Verweren und widersprechend lauten die Beriehte über Servius Tullius, Gleero de re publ. II. 21., Dionya IV. 12, Livius J. 41. Das Richtige ist, dass er sich nach Gleero eigenmichtig (Iniusus popul) in den Bestit set knöglidhen Wirte estich, dann auch Dionysius umittelbar oine Antrag des Seaats sich von den Comitien der Curien genehmigen und mit dem Impedium bekleiden liese.

<sup>51)</sup> Die Vorwahl durch die Interregen, ein selbat von Niebuhr unbesahtet gebliebener Punkt, wird bei Dionyslus IV. 40. 80. anf das Bestimmteste bervorgehoben. Dadurch erklärt es sieh, wenn minder vollständige Erzählungen so Iauten, als hätten die Interregen allein gewählt, Diony. III. 1. 46. IV. 8. V. 71.

<sup>52)</sup> Dieses Umfragen hiess rogare, nnd der güastige Erfolg desselben ereare, Cleero de re publ. II. 17., Livius I. 32., oder lassus populi, Cleero de re publ. II. 13. 21, Livius I. 32. Die eigenh\u00e4m: libbe Erki\u00e4krung, weiche Rubino von dem creare giobt, widerlogt Bocker II. 1, 31.

<sup>53)</sup> Livius I. 18., Dionys. II. 5. 6. 60. III. 36. 46. IV. 40. 80., Plutareh. Numa 7.

<sup>54)</sup> Dieser Antrag ist die patrum auetoritas (ἐπεκθρωσιε) bei Livius I. 17. 22. 32., Dionys. IV. 12.

<sup>50)</sup> Dieses der Fatrideten ausblende Reshl der Bestütigung (ausbeitat, stausjeuer) bestugen Diony, II. 60, III. 30, VI. 90, Jaivius VI. 49, Jaichin VI. 40, Jaichin VI. 40, Jaichin VII. 50, eshartin ausbeite Jaichin VIII. 50, eshartin ausbeite verdankt man Peter Epochen S. 14 – 17. Dedurch fallen die Selwierigkeiten weg, welche belaben, wenn man jenen Ausdruck nach der Hitzen Meinung immer vom Senate, oder mit Nichair I. 374 immer von den Cemitien der Carlen versteht. Die ültere Meinung ist, ödwolf von Nichair und Becker auf das Entsteilsdenden wielengt, von Gerlach wieder vertleidigt worden. Nichaira Ansieht folgen auch Schwegier, Lange.

geleiteten Volksschluss mit dem Blutbann und übrigen zu seiner Würde gehörigen Imperium bekleidet wurde 36).

24. Zu den wichtigsten öffentlichen Einrichtungen gehörte von Anbeginn an das Religionswesen, weil man die Gunst der Götter als die erste Bedingung der Erhaltung und Grösse des Staates ansali 57). Die Auspicien, als das aus geheimnissvoller Quelle den Gründern des Staates angestammte Vorrecht, sich überall der Zustimmung und Weihe der Gottheit zu versiehern, wurden daher als die zur Leitung des Staates unerlässliche Bedingung verehrt 58). Mit der Aufnahme des zweiten und dritten Stammes wurden auch deren Gottheiten und Gebräuehe in das Religionswesen aufgenommen 50). Die Begehung dieser öffentlichen sacra war hauptsächlich den Curien auferlegt, indem jeder Curie der Cultus bestimmter Gottheiten und Genien zugetheilt war 60). Zu diesem Zwecke hatte Jede ein Gebäude. Curie genannt, für ihre Feste und religiösen Gelage 61); ferner einen Curio als Vorsteher ihres Religionswesens und einen Curialflamen 62); auch einen bestimmten Zuschuss

<sup>(67)</sup> Dieser Volkaschluss hiess lox surdata de Imperio, Cierco de re publ. It. 18. 71. 18. 29. 21; diose ist also nichty, vio Nichut, I. 1374, und nach lim Becker und Lange asgen, mit der austoritas patrum gazz gleichbechused. Doch wurden beide row derstellen Versammlung und regelunisatig gleich indereinander erthellt. Dieser Ansleit ist auch Schwegter XXI. 16. heigstetsch.

So sagt Dionys. II. 18. Andere Zeugnisse giebt Jhering Geist des röm. Reehts I. 270.

<sup>58)</sup> Die Zeugnisse darüber sind gut zusammengestellt bei Schwegier XIV. 18.

<sup>59)</sup> Das Einzelne ist schwer nachzuweisen. Man sehe darüber Becker-Marquardt Röm, Alterth, IV. 24-34.

<sup>60)</sup> Dionys. II. 21. 23., Festus v. euria, eurionia, novae euriae. Beispiele geben Varro de ling. lat. VI. 23., Dionys. II. 50.

<sup>61)</sup> Dionys. II. 23. 65., Festus v. euria, novae euriae.

<sup>62)</sup> Dionys, H. 21, 64, 65, Varro de ling, Ist. V. 15., Festus v. curiates. Nach Paternus boi Ioan, Lydus I. 9, sollen diese Gurionen dieselben gewesen sein, wie die unten Note 69, erwähnten Genturionen. Allein dieses wird durch die bestimmten Angaben des Dionyslus widertiegt. Man sehe Ambrosch de ascerdeiblus curisiblus, Vrasida. 1840. 8.

aus dem Aerarium 63). Die Aufsicht über Alle führte ein Curio maximus 64). Der Vorstand des gesammten Religionswesens war aber der König, der mit einem priesterlichen Character bekleidet selbst gewisse Opfer zu verrichten hatte 65). Desgleichen hatte der Tribun der Celeres bestimmte Opfer und Gebräuche zu vollbringen 66). Daneben gab es aber auch eigene Flamines, Augurn, Pontifices und andere priesterliche Personen 67). Diese Alle wurden nach eingeholten Auspieien in den Comitien der Curien inaugurirt 68), und zwar die Augurn von einem Augur 69), die anderen von dem Collegium der Pontifices 70), Auf den Antrag und unter dem Vorsitz dieses Collegiums wurden solche Comitien anch für gewisse privatrechtliche Handlungen berufen, welche mit der Religion in Beziehung standen, für Arrogationen 71), Austritt aus dem Patriciat 12), Detestationen der sacra 13), und Testamente 14), In diesen Fällen kam es aber zum Theil nur auf deren feierliches Zeugniss, nicht, auf Abstimmung an 75).

<sup>63)</sup> Dionys. II. 23., Festus v. eurionium, publica sacra.
64) Festus v. maximus eurio, Livius III. 7. XXVII. 8.

<sup>65)</sup> Dionys. H. 14., Plutarch. Numa 14., Livius I. 20.

<sup>66)</sup> Dienys. IL 64. Man sehe auch eben Note 23.

<sup>67)</sup> Das Nähere darüber im Kap. XVIII.

<sup>68)</sup> Dienys. II. 22. 73., Gellius XV. 27.

<sup>69)</sup> Cicero Brut. 1., Livius XXX. 26., Sucton. Calig. 12.

<sup>70)</sup> Livius XXVII. 8. XL. 42.

<sup>71)</sup> Geliius V. 19., Applan. de bell. etv. III. 94., Deel. pro demo 18. 14. 29., Sneton. Octav. 65., Tacit. hist. I. 15., annal. XII. 26. 41., Galus I. 99.

<sup>72)</sup> Dio Cass. XXXVII. 51. XXXIX. 11.

<sup>73)</sup> Gellius XV. 27. Man sehe oben §. 15. Note 34.

<sup>74)</sup> Osilius XV. 37., Oalus H. 101. Theophil. H. 10, 5. 1. Die Comfleio werden in diesen dei Stellen calate comitis geannt. Dass darunter nur Curiationellien zu versiehen sind, ergiebt sich theils aus dem Zusammehang der betreffenden Handlungen mit den Histente Verbältnissen, theils aus der Analogie der in den Neien 71. 72. angefisheren ausdrücklichen Zeugnisse. Nach Gellius sollen zura unde Genurationellien omständig aufzie aben sein Könnes. Allelie dieses beraht augestabelielis entwoder auf einer inrigen Relation, oder auf einer falchen Lesart. Dieser Ansieht ist ause Göttling 2 in den Gentling Stellen.

25. Das Kriegswesen war so geordnet, dass es ursprünglich eine Legion gab, die an Fussvolk dreitausend Mann 16), also dreissig aus jeder gens enthielt. Unstreitig wurden diese hauptsächlich aus den Clienten genommen. Nach der Vereinigung mit den Sabinern kam eine zweite Legion ebenfalls von dreitausend 77), und abermals eine nach der Aufnahme des dritten Stammes hinzu. Zu jeder dieser drei Legionen stellte nun jede Tribus tausend Mann 78). Als Anführer hatte jede Legion drei Tribunen, dreissig Centurionen und dreihundert Decurionen 29). Als Reiterei waren der ursprünglichen einen Legion unter dem Namen Celeres dreihundert Ritter beigegeben 80), die natürlich aus den Tüchtigsten der Edelsten gewählt wurden. Der Befehlshaber derselben war der Tribun der Celeres, der drei Centurionen und dreissig Decurionen unter sich hatte 81). Durch die Vereinigung mit dem zweiten Stamme wurde die Reiterei um dreihundert 82), dann durch den

<sup>75)</sup> Erstores behaupten bei den oaiata comitia zu unbedingt Beeker II. 1, 365-372, 392, 393, IV. 239, 240, Lange I. 287-289, 76) Dionys, II. 2., Piutareh, Romul, 13., Ioan, Lydus I. 9. Dass

Preitausend der Bestand des Heeres schon ver dem Beitritt der beiden anderen Stämme war, wird hier ausdrücklich bezeugt. Ein Bostand bies von Tausend wäre auch durchaus unzureichend gewesen.

<sup>77)</sup> Ioan. Lydus I. 16., Piutarch. Remui. 20.

<sup>78)</sup> Varro de ling. lat. V. 89.

<sup>79)</sup> Varre de ling, lat. V. Sl., Paternus sp. loan, Lyd. I. S., Dionys, H. 14. Die Ansieht, dass diese Anführer dieselben, wie die bürgerlichen Obrigkeiten gewesen wären, ist aus inneren Gründen unhaltbar. Eben so wenig waren sie zugfeich getiesdiensdieho Persenen. Man sehe oben Note 62.

<sup>80)</sup> Paternus ap. Ioan. Lyd. 1. 9., Dionys. II. 2. 16., Phaterch. Romul: 13., Festus v. Celerce, Hillus hist. att. XXXIII. 9., Service ad Aca. IX. 370. XL. 603. Durch diese such durch innere Grillofo unterstitizten Zesegalase wird die Abeblafte Analstit widerlegt, wonsch die dreihundert Celerce eine ven Romulus gesehrlfene und von Nuna wieder aufgehobene k\u00e4nglieise Leibwesche gewesen sein seilen, 156-nyz. II. 32, Atviau 1. 15, Pituters. Romul. 26., Numa 7. Unhahitten ist aber auch die Meinung Niebuhrs, der die Celerce mit den Patri-clern überhaupt für giebabbedeutsch l\u00e4lit.

<sup>81)</sup> Dienys. H. 13. 64.

<sup>82)</sup> ioan. Lydus I. 16., Plutarch. Romut. 20.

dritten Stamm abermals um dreihundert vermehnt \*9). Es gab also jetzt den drei Tribus entsprechend drei Ritter-centurien \*9), jede von dreihundert Mann \*9). Aus Jeder waren bei jeder der drei Legionen hundert Mann, also zehn aus jeder der dreisies Gurien \*9). Diese Dreihundert waren in zehn Turmen eingetheilt, und zwar so, dass jede Turma zehn Mann aus jeder Tribus \*9), also einen aus jeder Curie enthielt. Jene drei Rittereenturien waren auch unter den Namen der drei Tribus inaugwirt \*9), und gebörten mit zu den Grundeintheilungen des Staates, deren Anordnung die etruskischen Ritualbücher lehrten \*9).

## Viertes Kapitel.

## Aufnahme der Plebejer.

26. Diese Verfassung inderte sich durch neue Bestandtheile, welche Rom in sich aufnahm. Schon frühe, besonders seit der Zerstörung Albas, war das römische Gebiet durch Eroberung anschnlich erweitert, und dem kleinen Staate eine zahlreiche Bevülkerung zugeführt worden. Diese blos wegen ihrer Zahl wieltige Menge wurde von der

<sup>83)</sup> So erklärt sieh ganz ungezwungen die vielbesproehene Zahl von achtzehnhundert Rittern bei Livius I. 36. Man sehe unten Kap. IV. Note 27.

<sup>84)</sup> Livius I. 13, 36,

<sup>85)</sup> Isldor, orig. 1X. 3. Romani enim equites in una tribu trecenti

<sup>86)</sup> Festus v. Celeres, Dionys. II. 13. Diese Stellen Irren blos darin, dass sie die spätere Einrichtung auf die Zeit übertragen, wo os nur eine Legion gab.

<sup>87)</sup> Varro de ling. iat. V. 91.

<sup>88)</sup> Livius I. 36. 43.

<sup>89)</sup> Festus v. rituales. Die Tribus und Centurien in dieser Stelle sind, wie die Verbindung mit den Curien bewelst, im Sinne dieser alten, nicht der späteren Verfassung zu verstehen.

alten gegliederten Bürgerschaft, dem populus, unter dem Nanen plels genau untreschieden<sup>1</sup>). Es legam unn jener Gegensatz, um dessen Ausgleichung sieh die innere Geschiehte von mehr als zwei Jahrlunderten bewegt<sup>2</sup>). Die Einwohner der eroberten Landschaften erlitten versehiedene Schieksale. Viele wurden freiwillig<sup>3</sup>) oder gezwungen nach Rom verpflanzt, und unter Anweisung von Landeigentlum<sup>5</sup>) bei der Stadt, besonders auf dem Gälins<sup>3</sup>) und Aventinus<sup>5</sup>) angesiedelt. Diese wurden zu den öffentlichen Lasten, zur Kopfsteuer<sup>5</sup>) und zum Kriegsdieust<sup>5</sup>), mit herangezogen. Uehrigens aber hileben sie der Gentesverfassung frenad<sup>3</sup>), in so fern nicht einzalen Familien aus-

<sup>1)</sup> Der auch in der statstrechildhen Sprache festgelatiene Gegenster von populus und plebs wird durch viele Stellen bezeugt. Diese sind gesammelt bei Beeker Röm. Alterch. II. 1, 137., Sahweg. Diese sind gesammelt bei Beeker Röm. in unterscheiden der KIV. T. Auch die gefreischenen Schriftsteller unterscheiden den populus und die plebs durch die Auseirdeke σ'juse und πέρος. Niebur II. 191. 192. 211. Dioxypiab braucht jedoch in setzen gleich zu erwähnenden Irrithum verutrickt beides vermiseht, II. 14. 60. IV.12. 92. VII. 38. IX. 44. X. 52.

<sup>2)</sup> Die plebs und die Clienten sind also nicht, wie Dionys, 11. 8. 9, Cleere der zuphl. H. 9, Pittache, Romul. 13, es sich deschten, dieselben Personen; vielnehr stehen die Picheijer einerselts und die Patsieler mit dem Glienten andererselts alse hache druggen, Livius H. 35, 56, 64; Hl. 14, 16, Dionys, VII. 19, 21, IX, 41, X, 43. Die Wahrnehmung dieser tiet gelenoden Unterscheidung verdankt man Niebuhr, der Jadurch eine ganz andere Auffassung der römischen Geschichte begründer Int. Ilm 1619 mmt einer genamen Diacussion der Beweite Beeker II. 1, 133–163, Schwegter XIII. 4, X XIV. 7–12, Lange I. 183, 2013—132; Bel linean findet man auch die Widerlegung derer, welche die filtere Anzieht noch moder von erweitger estabalten wellen, wie Rubbn, 678-6ke, Ilm, Gerfach, Banchen, Mommen.

<sup>3)</sup> Livius I. 11., Dionys. H. 35, 50, 62.

Dionys. II. 62. III. 1. 29. 31.
 Livius 1. 30. 33., Dionys. III. 1.

<sup>6)</sup> Livius I. 43., Dionys. III. 29. 37. 38. 49. Der Aventinus gehörte nicht zu den vier ställüschen Regionen, Varro de ling. lat. V. 43—54., und war bla auf Claudius nicht im Permoerium begriffen, Gellius XIII. 14. Man sehe darüber Becker I. 448.

<sup>7)</sup> Dieses sagen Dionys. III. 29. IV. 9. 43., Livius 1. 42.

<sup>8)</sup> Dionys. Il. 35., Livius I. 30. 56.

<sup>9)</sup> Livius IV. 1. Connubio patrum et piebis - confundi lura gen-

drücklich unter die Patrieier aufgenommen wurden "s); die aus ihnen gezogene Reiterei gebörte daher nicht unter die drei Rittereenturien "i); sie hatten weder Zutritt zum Senate 1"), noch zu den Comitien der Curien "s) und waren von dem hierstendene Stande sellest durch das ihnen fehlende connubium scharf gesehieden "s). Zur Erhebung der Kopfstener und zur Aussehung zum Kriegedienst mitsen sie allerdings in irgend einer Weise eingetheilt und verzeichent gewesen zein. "s). Velleicht ist darün der Ursyrung des später noch vorkommenden Verhältnisses der Aerarier zu suchen, die nieht Volldürger und einer Kopfstener unterworfen waren "s). Andere Einwohner der neuen Lande

tibus rebantur. - VII. 6. Turbato gen'ium iure. - X. 8. Vos solos gentem habere. - Gellius X. 20. Piebes vero ca dicitur, in qua gentes civium patriciae non insunt.

<sup>10)</sup> Dionys. III. 1. 29., Livius I. 30.

Dieses wird insgemein übersehen, ergieht sieh aber klar aus dem Ausdrucke des Livius I. 30.

<sup>12)</sup> Dionys. III. 29.

<sup>13)</sup> Der Deveils dieses wickligen, ent von Niebuhr feutgeteilten States eright iste hunter Anteren darvas, dass die bestätigsneht Patricker und die Curfen, welche die itz enrists de imperio ertheilten, augenscheidnist dieselbe Versammung waren (Kap. III. Note 55, 56). Dionysius wiel aber auch hier überail von seinem Irritum beiterracht. Den Gagenants der splören plehe zu den verpreiheiten Gliesten auch vertreiten verkennen! (Nets 2) und von der Anschauung der Tribusconitien seiner Zeit ihre geleiten (III. 14), ebent er sich die Conflied erte Curten als eine rein demeeratieste Versammlung, worln die Plebiger mit den Fartdrieten Kopferbes stimmtes (IV. 120) er selts dach iner in der Einstetung der sonlich stributs aur eine Umwandlung der comitia euriste III. 41), und versammlung der comitia euriste III. 41), und versammlung der comitia euriste III. 41, und versammlung der Gentlich unter der Gausstelle Greiffen versammlung der Gentlich unter der Gausstelle Greiffen von der Gentlich unter den Ausdreck Curfen, wo er augenschnistlich die Tribus meinte (VI. 80). IX. 46).

<sup>14)</sup> Man sehe Note 9.

<sup>15)</sup> Dionys. II. 35. 50. III. 29. 31. 37. tässt sie seiner irrigen Ansicht entsprechend in die Tribus und Curien eingesehrieben werden.

<sup>16) (</sup>Ascon.) ad divin. 3. Censores — eives sie notabant, ut — qui plebelue osset, in Caeritum tabulas referretur et aerarine feret, ac per hoc non esset in albe centurine sune; soel ad hec non esset leita, tantummodo ut pro capile suo tributi nomine aera penderet. — Der Kepisteuer gedenkt auch Fastur v. tributorine.

schaft wurden in ihren Stüdten und Ortschaften gelassen und erhielten ihr Grundeigentlum, welches dem Sieger verfallen war, wenigstens zum Theil zurück; wurden aber durch Colonien, die man daselbst einriehtete <sup>17</sup>), oder durch römische Landvögte <sup>18</sup> regiert und im Zaume gehalten.

27. Auf diese Weise hatte die ursprünglich kaum in Betracht zu ziehende plebs 19) einen zahlreichen kräftigen Zuwachs erhalten, der an Masse den Patriciern weit überlegen war. Dieses erwägend wollte Tarquinins Priscus aus ihr drei neue Tribus bilden, und diesen gleiche Rechte wie den alten verleihen 20). Allein der Widerspruch des herrschenden Standes nöthigte ihn einen anderen Weg einzuschlagen. Er behielt die drei alten Tribus bei; allein er schmolz die alten durch Aussterben verminderten patricischen Familien so zusammen, dass sie in ieder Tribus nur fünf Curien, also zusammen nur noch fünfzehn Curien und hundert und fünfzig gentes inne hatten. Die anderen Curien und Geschlechter füllte er mit einer grossen Anzahl plebejischer Familien, die er zum Patriciate erhob 21). Auf diese Weise wurden ie nach den Tribus die Ersten und Zweiten der Ramnes Tities und Luceres unterschieden 22), und der Senat mit hundert und flinfzig Senatoren aus den Ersten, und eben so viel aus den Zweiten besetzt. Letztere traten nun Jenen gegenüber in das Verhältniss, worin sonst der dritte Stamm gegen die beiden Anderen gestanden hatte 23); die alten Geschlechter wurden die

<sup>17)</sup> Livius I. 11., Dienys. II. 35. 36. 50. 53. III. 49.

<sup>18)</sup> So Collatia, Dionys. III. 50., Livius I. 38.

<sup>18)</sup> So Collatia, Dionys. III. 50., Livius I

<sup>19)</sup> Man sohe Kap. II. Note 9.

<sup>20)</sup> Von Tribus reden ausdrücklich Festus v. Navia, Dionys. III. 71. 72., Zonaras VII. 8. Dault hieng natürlich auch eine Vermehrung der Rittercenturien zusammen, Cicero de re publ. II. 20., Livius I. 36.

So allcin sind die vorllegenden Nachrichten in Uebereinstimmung zu bringen.

<sup>22)</sup> Festus v. sex Vestae sacerdotes.

<sup>23)</sup> Aus dieser Gleichheit des Verhältnisses erklärt sich auch die oben (Kap. III. Note 14) erwähnte Verwechslung der Geschlechter des dritten Stammes, die zu ihrer Zeit auch patres minorum gentium ge-

bibleren, die Neuen die minderen genannt <sup>89</sup>), und die Senatoren der Letzteren in Senate un ihre Stimme nach jenen der Ersteren gefragt <sup>89</sup>). In gleicher Weise liess Tarquinius die drei Ritterecnturien unter ihren alten Namen bestehen <sup>80</sup>); allein er verdoppelte die Zahl der darin enthaltenen Reiterei, indem nun die alten Geschlechter jeder Tribus drehundert lätter und eben so viele die Neuen, also jede gens Seehs statt der bisherigen Drei zu stellen hatte <sup>77</sup>).

wessen access, mit den partes minorum genulum dieses accesses Formation. Aus dieses Vervenbalung enthyrangen dans welter die oben (Kap, III. Noie 13, 14) eweikheten Irribiners. Man las in den Annalen, durch hundert pates minorum genülum (der allen Fromation) ein der Senst sucret auf derhundert gebracht worden, und bezog dieses auf die pates minorum genülum der ander nonen Formation und auf Taxquidata; so Dionys. III. 67, 14/sin. 1. 25. Andere Lease von bundert und fünftig hachte minorum genülum won der Formation des Taypilum inlas, und selblossen daraus, früher habe es überhaupt nur hundert und fünftig factoren gegeben, Pitsterb. Nums 2, Zonanar VII. 5, Dionya, III. 47., durch Tarquinius seit also die Zahl der Senatoren verdeppett worden. Geres des publ. II. 20.

24) Cleero de re publ. II. 20, Livius I. 36.47. Niebuhr ist gewiss Im Irrihum, Indem er ohne Rücksicht auf die unter Tarquinius entsandene Veränderung den Gedanken durchführt, dass auch noch unter der Republik die patres minorum gentium die alten Luceres gewosen seien.

25) Cicero de re publ. II. 20.

26) Von den Ritiercenturien des Tarquinius Priseus handeln Beeker II. 1, 240—245., Gerlach Histor. Studien II. 210—212., Gerlach Uesch. I. 2, 126., Schwegter XV. 11., Lange I. 326—328. Die hier gegebene Darstellung weicht jedoch von Allen ab.

27) Man vergleiche Kap. III. Note S2. 83. 84. 85 at die Zahl von achtrechnahmedr Hittern bei Litving 1.56. vollkommen gerenlieferigt. Danach ist denn auch die Lessett MACCC bei Ciorco de re publ. II. 30. zu corrigien. Denn diesen dit Mai und Niebuhr 1.399, in Me oC aufzullösen, gebt nicht, well wie auch Zumpt in seiner Abhandlung über die Feminischen Ritter bemerkt, dieser Gebrauch des se statt et bed Cierco unerheit ist. Dass Dieldet mit A rewendesiel werden kann, hat Niebuhr selbst gezeigt. Daru kömnt, dass die Zahl von zwölf-hunder Rittern auch von Niebuhr und seinen Sachlegern zu settles höchst gezwungene Weise erklicht werden kann. Weise der die höchst gezwungene Weise erklicht werden kann. den dennache seiner Stelle auch zu das auch und gemanke zund, zu dennache zu gemanke zund, gemankes zund, gemänkes zund, gemän

28. Eine weit umfassendere Verbindung auf einer ganz andern Grundlage kam aber durch Servins 'Pullius zu Staude"). Zunliehst theilte er das ganze Gebiet in Regionen oder örtliche Tribus. Für die Staatt behieft er die hestehende Eintheilung der vier Regionen bei"). Die Landschaft aber zerlegte er in seels und zwanzig Regionen <sup>169</sup>). Jede Tribus umfasste alle in der Region auslissigen kriegs- und

sor vecant centurias, ist nicht von dem, was damals unter Tarquintus geschah, zu verstehen, sondere bezicht sich auf die wirklicht Verdepplung, die nach Livinis 1.43. Servits Tullitu versation. Deron konsten ande Livius als von einer zu seiner Zelt uoch behannten Sache redon. Ehen so wenig darf aus Genero Worten mit Niebuhr und Zumpt siese nechmalige Verdopplung gefeigert werden, die Tarquinius nach dem Kriege mit dem Ausgeren vergenommen hahe Diese Auslegung bestreitet mit Keeht Gättling § Sb., der aber fübrigens anch an der falzehen Zall vor awöffundert der deinlit.

<sup>28)</sup> Ausführlich handeln von diesem vielbesprochenen Gegenstande Becker H. I, 164-218., Gerlach Gesch. I. 2, 161-168., Schwegler XVII. 1-10., Mommsen Röm. Gesch. I. 6., Lange I. 323-419.

Dionys. IV. 14., Varro de ling. lat. V. 56., Livius I. 43., Festus v. nrbanas. Man sehe dazu obon Kap. II. Note 45-54.

<sup>30)</sup> Dionys, IV. 15., Varro apud Non, Marcell, I. 205. Ueber die ursprüngliche Zahl der Landtribus hatten die römischen Schriftsteller selbst, wie man aus Dionysius sieht, keine ganz sieheren Nachrichten. Livius spricht von ihnen gar nicht, und später im Jahr 259 ist nur von ein und zwanzig Landtribus die Rede Livins II. 21. . Dionys. VII. 64. Die Zahl dreiseig, als Gesammtzahl der Tribus, hat aber ausser dem Zeugniss des Fabius, dem Dionysius beitritt, auch innere Analogien für sich. Niebuhr und Becker halten daher dieselben für die richtige. Die spätere Verminderung erklärt Niebuhr I. 462. dadurch, dass Rom im Kriege uit l'orsens ein Drittel seines Gebietes verlor, also auf zwanzig Tribus herabsank, die dann durch die tribus Claudia wieder um eine vermehrt worden. Beeker nimmt an , was richtiger scheint, dass in Folge des Krieges mit Porsona im Jahr 259 eine neue Einrichtung der Tribus gemacht worden. Eine ganz andere Ansicht hat aber nach Huschko Memmsen Röm. Tribus S. 4-10. 17. 18., Röm, Gesch. I. 6., dem Lange folgt. Er nimmt prepringlich nur vier Tribus an , nämlich die der Stadt , und diesen sei die übrige Landschaft zugetheilt gewesen. Er stützt sich darauf, dass dieses auch bei der älteren Einthellung der vier Rogionen so gewesen, was aber keineswegs der Fall ist (Kap. II. Note 51). Die spätere Entstehung und Zahl der Landtribus erklärt er auf eine Weise, welche durchaus als gekünsteit und gewaltsam erscheint.

steuerpflichtigen Bürger, nicht blos die Plehejer, sondern auch die Patrieier und Clienten<sup>21</sup>). Als Vorsteher hatte jede Tribur einen Curator<sup>22</sup>), welches Amt vielleicht mit dem der tribuni aerarii gleichbedeutend ist<sup>21</sup>. Frü die Regionen auf dem Lande<sup>31</sup>) wurde die bestehende Eintheilung in pagi beibehalten<sup>26</sup>), deren Jeder einen magsister oder Bauermeister hatte<sup>26</sup>). In den stätigischen Tribus hatto der

<sup>31)</sup> Dass die Tribuseinthellung auch die Patricier und Clienten umfassto, ergiebt sieh aus folgenden entscheidenden Thatsachen, Erstlich ist es gewiss, dass die bekannten Namen von fünfzehn alten Landtribus ven patricischen Geschlechtern entlehnt sind, Gretefend in Zimmermanns Zeitsehrift 1836 Nr. 114., was sieh von selbst aus dem Zusammenhang mit den alten pagi erklärt (Kap. II. Nete 59). Zweitens wurde nach der Aufnahme und Ansiedlung des Applus Claudius mit selner gressen Sehaar von Clienten der nicht bekannte Name der seelzehnten Landtribus nach dem seinigen umgeändert, Livius II. 16. 21., Dlonys. V. 40., Niebnhr I. 622. Drittens 1st es bezeugt, dass im vierten Jahrhundert die Patrieler in den Tribus waren, Livius IV. 24. V. 30. 32. XXIX. 37,, desgleichen die Clienten, Livius V. 32., und es ist ganz willkührlich, wenn Niebuhr 1, 464, 11, 355, dieses als eine durch das Gesetz der zwölf Tafeln bewirkte Veränderung hinstellt. Allerdings waren die Patricier und Clienten von den Tribuscomitien. als solche später in Gang kamen, ausgeschlessen. Allein man muss das, was ursprünglich nichts weiter als eine statistische allgemeine Eintheilung war und sein sellte, von dem Gebrauehe, den später die Tribanen davon zur Anordnung ihrer plebeilsehen Versammlungen machten, wohl zu unterscheiden wissen. Dadurch lösen sieh viele Schwiesigkeiten, welche Niebuhrs Darstellung übrig lässt. Dieses war bei der Ausarbeitung der zweiten Ausgabe dieses Werkes 1844 bereits gedruckt, als leh fand, dass Becker II. 1, 175-182. auf dieselbe Ansicht gekommen war. 1hm folgen auch Schwegler XVII. 2., Lange 1. 370.

Curator tribus, qυλαιχές, Varro de ling. lat. Vl. 86., Dionys.
 IV. 14., Appian. de bell. eiv. III. 23. — Von diesem Amte handelt genau Mommaen Röm. Tribus S. 20—26.

genau Mommsen Röm. Tribus S. 20-26.

33) Diese Ansieht vertheidigt scharfsinnig Memmsen Röm. Tribus

<sup>8.44—67.</sup> Zwelfelhaft Essect sich dazu Gerlach Histor, Studies II. 218, 34) Nach der häherigen allgemeinen Melaung, die auch hel Recker und Schwegker vorkonnst, wieren auch die Regionen der Stadt in entgrechender Weile in viel, jeder unter einem magister viel, eingeskellt werden. Allein die Eintheilung der Stadt in viel rührt erst von Octavian her. Dieses zeigt überseugend Narquant i IV. 196.

<sup>35)</sup> Man sehe Kap. II. Note 57.

<sup>36)</sup> Dlonys. IV. 15.

Gurator <sup>27</sup>), in jedem pagus dessem magrister <sup>28</sup>) das genaue Verzeichniss der Namen, Wohnungen und Grundstücke zu führen. In den Landrinbus waren die Verzeichneten regel-mässig Grundbesitzer, so dass Personen und Grundstücke einander entsprachen. In den städisichen Fribus war dieses nicht der Fall. Hier konnte wegen des häufigen Weehsels nicht einmal der Wohnsitz zum Massstab genoumen werden. Diese Listen waren daher vorherrschend anf die Personen, unabhängig von deren Wohnsitz, gestellt. Deshalb wurden namentlich die Freigelassenen, weil sie regelmässig keinen Grundlesitz hatten, in die vier stüdtischen Tribus eingeschrieben <sup>25</sup>).

29. Ferner richtete Servius eine Vermögensschätzung ein, die regelmässig von Zeit zu Zeit wiederholt werden sollte. Zu diesem Zwecke wurden nach den Tribus geordnete Listen augefertigt, worin jeder Bürger sein Vermögen und dessen Geldwerth eildich anzugeben hatte<sup>39</sup>). Auf den Grund dieser Verzeichnisse wurden die Bürger unter führ Klassen gebracht<sup>39</sup>), je nachdem sie, wie Livius und Dionysius berichten, zu 100000, 75000, 50000, 25000 und nach Bückla trifftiger Vermuthung 10000<sup>3</sup>). Assen censirt waren. Diese Zahlen sind jedoch nicht die jener alten Zeit, wo ein As ein wirkliches Pfund Kupfer wog, sondern die des sechsten Jahrhunderts. Die unsprünglichen Sätze waren 2000, 15000, 10000, 5000, 2000, und diese sind später, wo die Asse um vieles leichter gemünzt wurden, verfünflacht worden <sup>39</sup>). Auch wurde nun der Census der ersten und fünflen.

<sup>37)</sup> Dionys. IV. 14.

<sup>38)</sup> Dionys. IV. 15.

Dionys. IV. 22., Zonaras VII. 9. Einen ganz anderen erkünstelten Grund giebt dafür Husehke Servius Tullius S. 549-552.

<sup>40)</sup> Dionys. IV. 15. 46. V. 75., Livius I. 42. 44.

<sup>41)</sup> Livius L. 43., Dionys. IV. 16.

Dionysius nennt dafür 12500, Livius 11000 Asse; allein diese
 Zahlen werden gleich erklärt werden.

<sup>43)</sup> Dieses zeigt sehr gelehrt und seharfsinnig Böekh Metrologische Untersuchungen XXIX. 4-7.

Klasse auf 11000044) und 1100045), dann abermals auf 12500046) und 1250047) Asse erhöht. Dass jene Vermögenswerthe in den Landtribus nothwendig hätten in Grundstücken besessen werden müssen, dass also iene fünf Klassen einer fünffachen Grösse der bäuerlichen Hufen entsprochen hätten, ist in keinerlei Art zu beweisen und verwickelt in unnöthige Schwierigkeiten 48). Als gewiss kann man aber annehmen, dass Haussöhne, obwohl sie kein Vermögen hatten, in der Klasse ihres Vaters mit verzeichnet waren 49). Da jedoch die Verzeichnung wesentlich mit auf den Kriegsdienst gieng, so wurden als Bürger nur die gezählt, welche das dienstfähige Alter erreicht hatten50); vaterlose Unmündige 51), desgleichen erwachsene ledige Frauen 52) wurden von den eensirten Bürgern genau unterschieden, waren also in den Klassen nicht enthalten. Eben so wurden Krämer und Handwerker, als zum Kriegsdienst nicht tauglich, nicht zu den Vollbürgern gezählt 53). Sie waren also zwar in den Tribus, nicht aber auch in den Klassen; sondern sie standen daneben, nach der alten Weise in Collegien eingetheilt 54).

<sup>44)</sup> Diese Zahl nennt Plinius hist. nat. XXXIII. 13.

<sup>45)</sup> Diese Zahl nennt Livius.

<sup>46)</sup> Diese Zahl nennt Gellius VII. 13. Dieselbe ist unstreitig auch bei Festus v. infra elassem statt der dert genannten 120000 anzunehmen. 47) Diese Zahl hat Dienysius.

<sup>48)</sup> Dieses ist die Ansicht von Mommsen Rem. Tribus S. 111. 112-115. 152., Röm. Gesch. I. 6., Röm. Münzwesen S. 258. Ihm felgen nach Huschke Becker-Marquardt II. 3, 44., Schwegler XVII. 6., Lange I. 343. 344.

<sup>49)</sup> Memmsen Röm, Tribus S. 150., Becker-Marquardt II. 3, 45., Lange L 343. 344.

<sup>50)</sup> Dienys. V. 20. 75. VI. 63. IX. 25. 36. XI. 63., Livius I. 44.

<sup>51)</sup> Livius III. 3., Livii epit. 59., Dienys. IX. 25. 52) Livii epit. 59., Dienys. IX. 25. Vidua hiess nicht bies eine

Wittwe, sondern jede Frau, die keinen Mann hatte, fr. 242. §. 3. D. de verb. sign. (50, 16).

<sup>53)</sup> Dieses sagt ausdrücklich Dienys. IX. 25. Ich bezog diese Stelle früher wegen Dionys. II. 28. bies auf fremde Beisassen. Die richtige Ansieht haben Becker - Marquardt II. 1, 189. II. 3, 44., Schwegier XVII. 6., Lange I. 346.

<sup>54)</sup> Piutarch, Numa 17., Plinius hist, nat. XXXIV. 1. XXXV. 46(12). Watter Rom. Rechtageschichte. Dritte Auft.

30. Jede Klasse zerfiel in Rücksicht auf den Kriegsdienst in zwei Abtheilungen, die seniores und juniores 55), und jede Abtheilung in eine bestimmte Zahl von Haufen oder Centurien. Die Bürger der ersten Klasse, so viel oder so wenige es waren, wurden in achtzig, die zweite, dritte und vierte jede in zwanzig, die fünfte in dreissig Centurien eingetheilt, und zwar so, dass in jeder Klasso die Abtheilung der seniores eben so viele Centurien wie die der juniores bildete 16). In jeder Klasse waren die Centurien der seniores einander an Kopfzahl gleich; eben so die Centurien der juniores. Von einer Klasse zur andern konnte aber die Kopfzahl der Centurien sehr ungleich sein 57), und hieng von dem jedesmaligen Stande der Bevölkerung ab. Jede Centurie stand unter einem Centurio 58), der das Verzeichniss (album) der dazu gehörenden Mitglieder führte 50). Die seniores hatten blos zur Vertheidigung der Stadt zu kämpfen. Aus den juniores aber wurden die Legionen conscribirt 60), und zwar unstreitig so, dass der Bedarf mit der Gesanntzahl der streitbaren Männer verglichen wurde, und nun jede Centurie nach Verhältniss ihrer Kopfzahl dazu ihren Beitrag zu stellen hatte 61). Die Art der Bewaffnung war

<sup>55)</sup> Man sehe Kap. III. Note 17.

<sup>56)</sup> Dionys. IV. 16. 17. 19., Livius I. 43.

<sup>57)</sup> So sagen auch Cicero de re publ. II. 22., Dionys. IV. 19.

<sup>58)</sup> Festus v. niquis selvit., Dionys. VII. 59. Davon handelt Momm-sen Röm. Tribus S. 81—83.

<sup>59) (</sup>Ascon.) ad divin. 3 (Note 16).

<sup>60)</sup> Dionys. IV. 16. 17. 19., Livius I. 43.

<sup>63)</sup> Himschildich der Art der Ausbebung ist Dionys IV. 19. In einem offenbaren Irthum. Er scheint sich die Sache so zu denken, das jede Cesturie zum Gesammtbedarf die gieiche Zahl von Mannachaft zu teilen gehalt hätte. Daubred wirde aber die erret Klasse bald zu Grunde gedeiltet worden sein. Eine nese ganz eigenh\u00e4lindische Meinung hat aber über diese Verh\u00e4lindische Mennung hat aber über diese Verh\u00e4lindische Mennung hat aber über diese Verh\u00e4lindische Mennung ist 3/42-502. 204 – 389, 1st ihm sehlecithtin gefolgt. Die politische Einstellung der Volkes soll urzeftgeiligh im ilt der Hereverfansung unbeding zusammen gefallen, die Centurien der Klassen den Centurien des Hereres durch- aus entsprechen gwetens sein, um jede centurien kunderum in jeder unter interferung in unter den verten der Verhausen den Centurien des Hereres durch- aus entsprechen gwetens sein, um jede centurien kunderum in jeder.

nach den Klassen verschieden, so dass auf die Reichen die grüsseren Lasten kannen. Diejenigen, deren Vermitgen nicht den Satz der fünften Klasse erreichte, bildeten keine eigenliche Klasse mehr <sup>49</sup>) i doch gab es durunter nach Abrlicilungen <sup>49</sup>). Aus denjenigen, welche unter 10000 aber doch

Klasse wirklich hundert Mann enthalten hahen. Die einzelnen Hauptsatze diesos Systems sind folgende. 1) Es gab zur Zeit des Servlus nur die vier tribus urbanae, und diesen war die ührige Landschaft zugetheilt. Dieses ist oben (Note 30) widerlegt worden. -- 2) Diese vier Trihus sollen an Mannzahl ohngefähr einander gleich gewesen, und Jede die gleiche Zahl Mannschaft zum Heere gestellt haben. Dieses sind Voraussetzungen, die nach dem zufälligen Wechsel der Bevölkerung sich jeden Augenhlick änderten, und worauf keine dauernde Verfassung gegründet werden kann. - 3) Die Zahl der Centurien jeder Klasse soll dem wirklichen Zustande der Bevölkerung in der betreffenden Klasse entsproehen haben, so dass die Zahl der grossen Bauern der ersten Klasse wirklich fast die Hälfte der ganzen bäuerlichen Bevölkerung, nach dem Verhältniss von 80 Centurien unter den 170, ausgemacht hätte. Davon wissen aber die Quellen nichts, sie sagen vielmehr, wie es auch in der Natur der Sache ist, das Gegentheil (Note 57), und auch dieses Verhältniss war, wenn es je bestanden hätte, so wandelbar, dass darauf nichts Dauerndes gebaut werden konnte. - 4) Jede iener vier Trihus stellte nicht blos die gleiche Zahl von Mannschaft, sondern jedes der vier Contingente enthielt auch die gleiche Zahl von Bürgern der ersten, ehen so der zweiten und ferneren Klasse. Dieses setzt also voraus, dass jede Trihus die gleiche Zahl von Bauern erster, zweiter, dritter, vierter und fünfter Grösse enthalten hätte. Dieses zelgt, bis zu welcher Spitze man willkührliche Voraussetzungen, um darauf ein durch den Schein von Consequenz täuschendes System zu gründen, treiben kann. -- 5) Das ganze System beruht darauf, dass jede der vier Tribus zu jeder Centurie jeder Klasse das gleiche Contingent zu stellen gehaht hätte. Es wird jedoch ausdrücklich hozeugt, dass damals diese Trihus zu den Centurien in gar keiner Beziehung standen, Livius I. 43. - Auf die gezwungenen und erkfinstelten Beweise der Einzelnheiten kann hier nicht eingegangen werden. Einiges, namentlich die Stelle des Polyb. VI. 20., wird noch im Kap. XXI. vorkommen.

62) Die römischen Schriftsteller reden auch immer nnr von fünf Klassen, Livius III. 30., Gellüss X. 28. Die Angshe von sechs Klassen ist daher ungenau, Dionys. IV. 18. 20. Einen Erklärungsversuch giebt Mommesen Röm. Tribus S. 218.

63) Man sehe Beeker II. 1, 212. 213. Davon handelt auch Mommsen Röm. Tribus S. 115--120., jedoch mit Einmischung seiner eigenthüm-

über 1500 oder urspränglich 300 Asse censirt waren, wurden höchst wahrscheinlich die accensi velati genommen 64), das heisst Ersatzsoldaten, welche leer mitzogen, und mit den Waffen der Gebliebenen, an deren Stelle sie eintraten, ausgerüstet wurden 65). Diese machten auch eine eigene Centurie aus 66). Die, welche zwar nicht so viel aber doch wenigstens 375 oder ursprünglich 75 Asse an Vermögen hatten, hiessen Proletarier; alle Uebrigen aber capite censi. Jene waren geehrter und wurden in dringenden Fällen wohl auf gemeine Kosten bewaffnet; diese niemals 67). Endlich wurden neben den Klassen und vom Census unabhängig die Waffenschmiede und Zimmerleute, ebenfalls nach dem Alter getrennt, in zwei Centurien, und eben so die Hornisten und Zinkenbläser in zwei Centurien zusammengestellt 68). Die anderen Handwerker wurden zum Kriegsdienst nicht aufgeboten 69). Auch die Freigelassenen waren ihrer Abkunft wegen vom Kriegsdienst, und daher auch von der Centurienverfassung ausgeschlossen 70).

31. Für den Reiterdienst traf Servius folgende Anordnung 71). Die drei alten Rittercenturien mit der seit

lichen Ansichten. Ihm felgen Schwegler XVII. 5., Lange I. 344, 857. 367 - 369.64) Dieses ist eine höchst einieuchtende Vermuthung Niebuhrs.

Anderer Meinung sind Mommsen Röm. Tribus S. 135, 136, 219., Lange I. 347. Becker und Schwegier sprechen sieh darüber nicht aus.

<sup>65)</sup> Festus v. adeensi, adscripticii, velati, Nen. Marcell. XII. 8. Varre de ling. lat. VII. 56.

<sup>66)</sup> Livius I. 43., Cicero de re publ. II. 22. In der letzten Stelle ist accensi velati verbunden zu lesen.

<sup>67)</sup> Gellius XVI. 10., Non. Marcell. II. 666., Valer. Max. II. 3. 1. Ungenauer reden Cicero de re publ. II. 22., Nen. Marcell. I. 342., Festus v. proletarium.

<sup>68)</sup> Dionys. IV. 17., Livius I. 43., Cloere de re publ. II. 22. Letzterer giebt jedoch den Waffenschmieden und Zimmerleuten nur eine Centurie. 69) Auf diese bezieht sieh Livius VIII. 20.

<sup>70)</sup> Dieses ergiebt sieh aus Livius X. 21. XXII. 11.

<sup>71)</sup> Ueber die equites sind in der neueren Zeit feigende Schriften erschienen: Muhlert de equitibus Remanis, Hildesh, 1834, 4., Madvig de loco Ciceronis in libro IV de re publica ad ordinis equestris instituta spectante (in Opuse. academ. Hauniae 1834.), Zumpt über die

Tarquinius bestehenden Unterabheilung in die ersten und zweiten Ramnes Tities und Luceres <sup>10</sup>) wurden beibehalten, jedoch in seehs Centurien eingetheilt, die man noch am Ende der Republik sehlechtweg die seehs Centurien nannte <sup>10</sup>). Diese enthielten also blos Patricier, und zwar natürlich aus den reichsten und angesehensten Gesehlechtern <sup>10</sup>). Ferner wählte Servius aus den in der ersten Klasse eensirten <sup>20</sup>) vornehmenten Familien der gesammten Bürgerschaft, hauptsächlich aber wohl aus den Plebeigen der Stadt und Landschaft, eine grosse Zahl zu Rittern, und theilte dieselben in zwölf Centurien <sup>20</sup>). Zur Anschaftund teilen dieselben in zwölf Centurien <sup>20</sup>). Zur Anschaft

Römischen Ritter und den Ritterstand in Rom (Abhandi, der Berliner Akadenne 1839), Marquard historiae equitum Romanorum libri IV. Berol. 1840. 4., Ihne über die Ritter (in dessen Forschungen 1847. S. 117—129), Niemeyer De equit. Romanis. Gryphisw. 1851. Man sehe auch Becker II. 1, 245—255. Schwageler XVII. 9.

72) Man sehe eben Note 27.

73) Livius I. 36. 43. Gans ohne Noth bringt Schwegler XVII. 2. Note 4. die Stelle des Festus v. Sex suffragia damit in Witcspruch, als ob danaoh die von Scrvius belgefügten zwölf Centurien es auffragia genannt werden seien. Allein dieses sagt jene Stelle keineswege (Note 9).

74) Nichuhr I. 480—87, sucht die Meinung durchaufültung, dass alle Patidete nich auß Rücksicht auf das Vermögen zur Pereit gedien und sämmtlich in jenen seehs Centurion enthalten gewesen seien, so dass git Alsame hös aus den Pielejern bestanden hölten. Allein wir der jenes its sehen das Beisgiel des L. Tarquittius, Livius III, 27, und wirter Letterzes sengt das Uebergewicht, welches die Particler in den Centuritateomitien hatten, Dienys. XI. 45. Man sehe über diese Frage Peter Epochen S. 2—12.

70) So aagen ausdricklich Dionys IV. 18., Cleero de re publ. II. 22 Die achten oeaturfae equitum wurden dacht als ein Bestandtheil der ersten Kinsse angesehen, Dionys, IV. 20. VII. 50. Man sehe Mommen Röm, Tribus S. 50. Natüflich wurden rogelmisige die Heichtesten der Rieden gewählt, und as büldes ich sehen früh ein eensus equester, Livius V. 7., was aber den Zusammenhang der equites mit dee entsim Kissen nöbit aufflich.

76) Dionys. IV. 18., Cicero de re publ. II. 22., Livius I. 43. Eine neue Meinung hat darüber Rubino über das Verhältniss der sox suffragia (Zimmermann Zeitschrift 1846. Nr. 27 – 30). Danach sollen grade umgekehrt die zwälf Rittercenturien im Wesentlichen die von

fung jedes Streitrosses wurde nach einer schon von Tarquinius getroffenen Einrichtung eine Sunnae von zweitausend, oder nach dem Maassstabe der späteren Zeit von zehntausend Assen, aus dem Schatz gezahlt <sup>17</sup>), welche Summe acs oquestre <sup>17</sup>), und das Ross equus publicus hiess.

32. Wie das Kriegswesen so wurde auch die Besteuerung mit Beziehung auf den Census, eingeriehtet 79, Da der Unterhalt des Königs und des Cultus in Grundstücken fundirt war 79), so wurde ein tributum nur nach Umstäuden, besonders zur Bestreiung von Kriegskosten, erhoben 79. Die Umlegung geschah unstreitig so, dass wie unter der Republik je nach der aufzubringenden Summe ein oder mehrere Asse auf jedes Tausend der im Census abgeschätzten Vermögen ausgeschrieben und erhoben wurde 79. In dieser Weise steuerten auch die Freigelassenen, da sie in den vier tribus urbanae mit censit warae 89. Die Proletarier waren aber von Abgaben befreit 39, und daher wurden ihnen alle Vermögenden (locupletes) unter dem Namen assidui entgegengesetzt 39. Einer eigen-

Tarquitais Priseus eingerichteten Doppeleeutrien, hingegen die sex amfragie den Schigfung des Servius sein. Dieses breuth jeloch auf einer gezwungenen Auslegung der Beweisstellen, deren Unhaltbarkeit dem Unbelangenen von selbst einleuchtet. Ben silmmen zwar im Ganzen bei Hattaus Gesch. Ross im Zeitälter der punischen Kriege S. 558, Gerlach Histor. Stuttlen 11. 207—210. Allein einzelne Auslegungen mitsen selbst sie bestreiten.

<sup>77)</sup> Cicero de re publ. II. 20., Livius I. 43. Ucher jene Sätze sehe man Boockh Metrol. Untersuch. XIX. 6. 7.

<sup>78)</sup> Gaius IV. 27., Festus v. equestre, veetigal.

<sup>79)</sup> Livius I. 42. 43., Varro de ling. lat. V. 181., Dionys IV. 9. 19.

Man seho Kap. II. Note 61, Kap. III. Note 9.
 Dionys. IV. 11, 19, V. 20, XI, 63., Plutarch, Poblic. 12.

<sup>82)</sup> Ueber die Art der Umlegung hat Dionys, IV. 19. offenbar eine falsche Vorstellung. So meinen aueh Schwegier XVII. 7. Note 4., Lange I. 399. Das Nähere im Kap. XX., wo auch die Ansiehten von Momm-

sen über das tributum zu prüfen sind, 83) Dionys, IV. 22,

<sup>84)</sup> Non. Mare., I. 342., Dionys. IV. 18. 19. VII. 59.

<sup>85)</sup> Gollius XVI. 10., Cicero de re publ. II. 22., Varro apud Non. Marc. I. 342. Mehr sagen diese Stellon nicht; der Ausdruck locupletes

thämlichen Besteuerung waren aber die vermögenden ledigen Franen und vaterlosen Ummfudigen unterworfen, indem ihnen schon nach der Einrichtung des Tarquinius
Friseus eine Steuer zum Unterhalt der Ritterpferde (aes
hordiarium), vierhundert oder beziehungsweise zweitaussend
Asse für jedes Ross, auferlegt \*\*), und den Berechtigten
zu deren Beitreibung sogar eine Privapföhudung gestatte
war \*\*). Die Handwerker, welche unter den Bürgern nieht
mit eensirt wurden, und auch nieht mit in Felde dienten \*\*), müssen ebenfalls einer besonderen Steuer unterworfen gewesen sein. Wahrscheinlich blieben sie in dem
Verhältniss der kopfsteuerpflichtigen Aerarier \*\*).

33. Alle diese Einrichtungen benutzte aber Servius auch zur Organisation einer neuen Art von Comitien, welche sowdal die Patricier als die Plebejer umfassen sellten. In diesen sollten alle Bürger, die in Centurien vereinigt waren, stimmfähig sein, und zwar so, dass bei der Abmehrung jede Centurier für eine Stimme gezählt wurde<sup>50</sup>). Durch diese staatskuge Einrichtung war den Reichen das eutschiedene Uebergewicht gesiehert, niehen die erste Klasse allein, abgesehen von den zu ihr gehörenden Centurien der Ritter<sup>50</sup>), achtzig, die zweite, dritte und vierte jede nur zwanzig, die führle dreissig Stimmen hatte. Ferner war dadurch auf eine feine

kommt darin nicht als technischer vor. Es ist willkührlich, wenn man assidut blos auf die Bürger der fünf Klassen besicht; so Becker II. 211., Sohneyder XVII. 5. Noch weiter geht nach seiner Ansicht Momnaen Röm. Tribus S. 114. 152. 221, indem er unter assidut, leon-pletes blos Gruntbesitzer denkt. Ihm felgt Lange I. 833—345.

<sup>86)</sup> Cicero de republ. II. 29., Livius I.43., Gaius IV. 27., Piutarch, Poblic. 12., Pestes vs. herilatum, veetigal. In der letates Stelle ist sugenseheinlich nach meiner auch von Otfried Miller p. 41s. gebilligten Conjectur herdrädnum satt nerifikatium satt ortifikatium zut lesen. Anderer Meinung igledoch Husehke Servius Tullius S. 371., Mommsen Itim. Tribus S. 40. 871 Gaius IV. 27.

<sup>88)</sup> Man sehe oben Note 69.

co) Man sene oven Note of

<sup>89)</sup> Man sehe oben Note 16.

Die Hauptstellen sind Dionys. IV. 20. 21. VII. 59., Livius I.
 43., Cicero de re publ. II. 22.

<sup>91)</sup> Man scho oben Note 75.

Weise auch dem Alter die gebührende Rücksicht erwiesen, indem in jeder Klasse die seniores, obwohl an Kopfzahl geringer, doch eben so viele Stimmen als die juniores haten "9". Ferner hatte die Ritterschaft eine ihrem Dienste für das gemeine Wesen angemessene Auszeichnung, indem die sechs altpatrieisehen Rittercenturien mit sechs Suffragien "9", die übrigen mit swölf Stimmen auftraten. Diese achtzehn Centurien stimmten zu allererst, und sind unter den centuriae praerogativae jener Zeit zu verstehen "9". Dann waren dadurch auch diejenigen Handwerker-Collegien bedacht, die man wegen ihrer Beziehung zum Kriegswessen besonders berücksichtigen wollte "9"). Ferner hatten die aecensi velati eine "9", dann wahrscheinlich die Prote-tarier und die eaptie eensi getrennt zwei Stimmen "9"). In

<sup>92)</sup> Daher ang Laelins Felix bed Gellius XV. 27. Quum ox census et actate (anffragium feratur), centuitate nomitie sees. Jene Beveraugung der seniores wirde sich allerdings sehr bedeutend vermindern, wenn in den centuriae inniorum nur die inniores gestimmt hätten, welche patrefamilia avera, die füllfamilia nicht. Diezer Meinung ist wirklich Huschke Serrius Tullius S. 281. Dawider ist aber mit Recht Mommens Röm. Trübus S. 150.

<sup>93)</sup> Featus v. sex suffragia. Dats diese sex suffragia den oben (Note 73) ferwinten sex contribute entsprechen, ist wohl ausser Zweifel. Der Sinn jener verdorbenen Stelle ist also der: sex suffragia heisen unter den enturise euglium die, welche den von Tarquialus Princus constituirien Centurien beigelegt worden sind. Man sehe Peter Epochen S. 12. 206, Beeker II. 1, 247—249.

<sup>94)</sup> Dieses zeigt Mommsen Röm. Tribus S. 64-66.

<sup>96)</sup> Die Nachrichten darüber weichen aber etwas ab. Nach Diozyalus atimnten noben der zweiten Klauer üb Waffenschmiede und Zimmerfeute mit zwei Centurien; Livius aber setzt sie zeben älle erste Klauer; eben so Cierce, der linen jelorch zur eine Centurie gieht. Permer standen die Hornisten und Zinkenbläter mit zwei Centurien nach Diozyalus neben der vierten Klause; nach Livius zeben der grinftten; Cierce seklikt sieh über litre Stellung nieht. Es giebt dabei mancheriel kieles Westfragen, Benket I. 1, 920-230, Lange I. 356.

<sup>96)</sup> Auch darüber giebt es mancherlei Controversen, Huschke Servius Tullius S. 180-183., Memmsen Röm. Tribus S. 186., Schwegter XVII. 4., Lange I. 347. 348.

<sup>97)</sup> Dionysius und Livius unterscheiden diese beiden Abthellungen nieht; wahrscheinlich unterschied sie aber Cicero, dessen Stelle hier gerade abbricht.

diesen müssen auch die übrigen Handwerker gestimmt haben"»). Endlich gab es eine niquis seivit eenturia, eine zusätzliche Centurie, welche für die zu spät Kommenden, die sieh in übrer Centurie versätumt hatten, wenn sie sieh dazu meldeten, eröffnet wurde"). In jedem Falle tildeten aber die achtzig Stimmen der ersten Klasse mit denen der darin befindlichen achtzehn Rittereenturien, wenn sie alle einig waren, die entschieden Meltrheit, und es war dann ein weiteres Abstimmen nicht nöthig <sup>100</sup>). Die Freigelassenen aber waren wie bemerkt von der Centurienverfassung, und daher auch vom Stimmrecht ausgesellossen <sup>100</sup>).

34. Auf diese Centuriateomitien übertrug nun Servius die Reehte, welche bis dahin die Versanmlung der Curien gehabt hatte: die Mitwirkung bei Kriegserkläungen, Friedenssehlüssen, bei neuen Gesetzen und bei der Wahl des Königs und anderer Obrigkeiten 1951. Deel wurden da

<sup>98)</sup> Schwegler XVII. 6., Lange I. 356.

<sup>99)</sup> Festus v. niquis soivit. Auch darüber sind die Meinungen verschieden, Becker II. 1, 217. II. 3, 107., Mommsen Röm. Tribus S. 93, 98, Lange I. 358.

<sup>100)</sup> Dionys, IV. 20. VIII. 50. VIII. 82. X. 17. Diese Vergleichung macht auch Geore der epubl. II. 2½; alinin auf ilmostile ist weiter nicht mit Sicherheit zu bauen, weil die Zahlen im Text zum Theil vereiorben und seihat das zweifsthaft ist, oh Cicero dabet die Zeit des Servius Taillius olere die less Seigle, den er als reichen aufüller, vor Augen hat Ueber diese Stelle ist eine grosse Literatur entstanden, Man findet diese bei Becker II. 1, 2008—2008, Schweiger XVII. 4.

<sup>101)</sup> Anders lautet es swar hel Dionys IV. 22. 23. Allein dieses heat, wit eile Erzhälung hel Pittesthe. Polike 7. neigt, auf einem freuen. Weil die Freigelassenen in den Tribus waren, so falgerto Dionyxius von dem Bilde sehenz felt irre geleilest, stass is auch in den Genturiat-comitien gestimmt hätten. Allein die Tribus standen dannals zu den Oonitien in gar keiner Beziehung, Livius I. 43. Frig behaupten das Oegentheil Becker II. 1, 193., Mommen Röm. Tribus S. 155. Der Irrithum des Leitstenen silttis sich auf zwei Sätze, deren Uhaltbarkeit oben (Noto 61) gezeigt worden ist: erstilch, dass damats die Eintschung in die vier Tribus das ganze Gebele unfasst hättei und zweiten, dass dieses Tribus auch die Grundlage der Centurienverfassung gewesen witen.

<sup>1(-2)</sup> Dionys. IV. 20. VI. 66.

durch weder die Comitien der Curien noch die Beschränkungen aufgehoben, wodurch die alte Verfassung den Nachtheilen grosser Volksversammlungen vorgebeugt hatte. Denn bei neuen Gesetzen musste erst der Antrag des Senates in einem Senatusconsult verfasst an sie gelangt sein 108); und bei der Königswahl waren die Stimmen auf die Person beschränkt, welche der Interrex vorschlug 104). Ueberdies kamen damals, we weit mehr das Herkommen regiorte, neuo Gesetze nicht oft vor, und auch die Wahlversammlungen waren selten, da der einmal Erwählte auf Lebenszeit blich. Die Comitien der Curien aber behaupteten in der neuen Verfassung ihre alte Stellung darin. dass sie die Beschlüsse der Centuriatcomitien über Gesetze und Wahlen nach eingeholten Auspieien 105) auf den Antrag des Senats zu genehmigen 106) und den Erwählten mit dem Imperium zu investiren hatten 107). In den Senat hatte zwar Servius Tullius auch Plebejer aufgenommen, allein in geringer Zahl und mit geringern Rechten 108). Die Patricier bildeten daher eigentlich noch immer den herrschenden Stand, dessen Einfluss durch die Religion ausserordentlich verstärkt alle Theile der Verfassung erfüllte. Sie, durch Abstammung oder Aufnahme mit den ersten Gründern der geheiligten Stadt verbunden, rühmten sich der besonderen Gunst der Götter, denen sie allein in den Auspieien und öffentlichen Opfern nahen durften 100); nur ihren Händen konnte daher die Führung des gemeinen Wesens anvertraut 116), nur durch sie das Heiligthum der

<sup>103)</sup> Dionys. VII. 38. 59. IX. 44. X. 4. 30. 31. — Schwegier XXI. 15. 104) Dieses zeigt sich noch klar bei der Wahl der ersten Consuln,

Dionys. IV. 75, 84., Livius I. 60.

<sup>105)</sup> Denn dieses war noch so unter der Republik (Kap. VI. Note 15).
106) Diese doppelte austoritas patrum (Kap. III. Note 54, 55) war auch noch später nothwendig (Kap. VI).

<sup>107)</sup> Man sehe Kap. VI.

<sup>108)</sup> Zonaras VII. 9., Servius ad Aen. I. 426.

<sup>109)</sup> Livius IV. 1—6. VI. 41. Man vergloishe dazu Becker II. 1, 304—308., Gerlach Röm. Gesch. 1. 252—257.

<sup>110)</sup> Livius IV. 6, VI. 40, 41. X, 8,

üßentlichen Gewalt in rechtmissiger Ordnung fortgepflanzt werden <sup>111</sup>). Sie beherrsehten selbst die Centuriateomitien. Denn an den Marktagen, wo das plebejische Landvolk recht zahlreich in der Stadt war, durften diese nach der ausfrücklichen Vorseihrift des Servius nicht gehalten worden <sup>113</sup>), und an anderen Tagen darum eigens in die Stadt zu kommen, war Vielen ungelegen. Darum hatten auch dort die Patricier durch ihre zahlreichen Clienten, die sie dazu enthieten konnten, das entschiedene Uebergewicht <sup>113</sup>). Sogar die Abhaltung dieser Comitien war von ihnen durch die Deutung der Auspieien oder andera Himnelszeichen, und durch die heiligen Gebräuche, deren Kenntniss ihnen allein überliefert war, abhlängig <sup>113</sup>).

35. Was die Religiousverfassung betrifft, so haben die Plebajer der Landschaft unstreitig ihre Culte höbehalten. Die in der Stadt mögen sich theilweise den römischen Gottheiten zugewendet haben <sup>195</sup>). Servins Tullius dehnte aber seine Einrichtungen auch auf das Gottesdienstliche aus. Für die Stadt setzte er das Fest der Compitalien ein, wo jährlich in den sacella der Kreuzwege (compital) von den dazu gehörenden Haushalten den lares compitales Opforgaben dargebracht und Opfer verrichtet wurden <sup>185</sup>). Auf dem

<sup>111)</sup> Nämlich durch den Interrex, der aus ihrer Mitte hervorglang, wenn kein geweihter Magistratus da war, Dienys. V. 71.

<sup>112)</sup> Man sehe Kap. XIX.

<sup>113)</sup> Livius II. 56., Dionys. XI. 45.
114) Livius I. 36. IV. 7., Dionys. VII. 59.

<sup>115)</sup> Dieses erglebt sich aus Livius L. 31.

<sup>116)</sup> Dionys. IV. 14., Cato de re rust. S., Varre de ling, Iat. VI. 25., Ascon. In Flonn. 4. p. 7 Orell. Ueber die Gleemonien dabei sehe man Maereb. Satura. 1. 4. 7., Featus v. Inanea, pline. Sie wurden im December bald nach den Saturnnilen angesagt, Dionys. IV. 14. In den gewühnliehen Abbrücken des Kalendarium Meffennum stoht wur beim 2. Mai die Nose COMIT. Alleis der Abdruck hei Merkel Ordd. fast p. XII hat davon niebts. Uedrigens begeint ster Merkel p. CLVI. diene zwelfachen Irribum: einmatiniem er wie auch Senliger die Compitation und die Laradien für gielchbedeutech blitt. Kap. XVIII), und zweltons indem er Ovid. Sast II. 571—616. auf sie besteht. Uedrigen sehen man ützer die empitalis Besteht II. 1, 147. VI. 162—164.

Lande wurden in Rhnlieher Weise in jedem pagus die Paganalien begangen <sup>117</sup>). Uebrigens waren aber die Plebejer von allen Priesterämtern des Staates ausgeschlossen; ihre Verehrung der römischen Gottheiten galt daher nur als eine Privatangelegenheit <sup>118</sup>

36. Endlich richtete Servius Tullius seine Absieht auch auf die Theinahme der Plebejer am bürgerlichen Recht 119. Er wies den Armen unter ihnen aus dem ager publieus Ergenthumszechts breilhaftig. Der Inhalt der einzelnen Losse war unstreitig siehen jugera, da diese als die alterhümliche Regel bei den plebejisehen Assignationen ersehienen 119). Siehen soleher Losse bildeten mit einer Zugabe von einem jugerum oder zwei aetus ein Viereck von fünfzig jugera 119. det hundert actus 119. da datums eine

<sup>117)</sup> Dienys. IV. 15., Varre de ling. lat. VI. 24. 26., Ovid. fast. I. 669-704. Davon handelt Becker-Marquardt II. 1, 172- IV. 161.

<sup>118)</sup> Livius X. 7. Descum magis quam nestra cause expetanus, ut ques privatim collimus publice esiamus. Man sehe aueh Ambresch Studien I. 187. Es lat daher ein Irrihum, wenn Niebuhr I. 690. den Cerestempel als eine bles für die Plebejer bestimmte Stiftung ansieht. 119) Dienys, IV. 9.

<sup>120)</sup> Dionys. IV. 9. 10. 13., Livius I. 46., Zenaras VII. 9. Auf Servius geht unstreitig auch die Nachricht aus Varre bei Nen. Marcell. I. 205. Extra urbem in regiones XXVI agres viritim liberis attribuit.

<sup>121)</sup> Livlus V. 30., Plinius hist. nat. XVIII. 4 (3), Celumella de re rust. I. praef. §. 13. Nicht hieher gehören aber Varre de re rust. 1. 2. §. 9., Celumella I. 3. §. 10. Man sehe Kap. IX. Die Regelmässigkeit jenes Landmasses will Schwegler XXV.5. in Zweifel ziehen.

<sup>122)</sup> Sieulus Flacous de cendie. agrer. p. 136. 152. Quaestoril dicuntur agri ques ex heste captos populus Remanus per quaestores rendidit. Hi autem limitibus institutis laterculis quinquagenum lugerum effectis renierunt. Dasselbe sagt Hyginus de condie. agrer. p. 115.

<sup>123)</sup> Ein actus als Längenmass hatte 120 Fuss. Als Flöchenmass wer er die Quarteix von 14400 Fess Inhalt. Zwei chestus blidten ein jugerum, Plinius hist. nat. XVIII. 3, Ruderff Röm. Feldmesser 11. 279. Eine Centurie hatte zehn actus in der Länge und eben so viel in der Breite. Stelaus Flaceus de oendie. agror. p. 152. Modum (quinquegnum ingerum) desem actus in quadratum per limites demenal efficient: innde einste limites debuman sunt dief.

Centurie hiess. 194). Jene Zugale reichte genau hin, um jede Centurie einen Lines und Weg von zwölf Teus Breite zu erlalten 195. Ferner ordnete Servius das Verhältniss der Plebejer bei Contracten und Vergehen durch fünfzig Gesetze 195). Endlich ortheilte er unstreitig auch ihrem Ehereth bürgerliche Sanction. Das connubium mit den Patrieiern erhielten sie aber nicht; auch blieben natürlich in den vielen Theilen des bürgerlichen Rechts, die mit der Religion zusammenhingen, wesentliche Ungleichheiten.

## Fünftes Kapitel.

#### Verhältnisse am Grund and Boden.

37. Der Gegensatz zwischen den Patriciern und Plebeiern greift auch in die Verhältnisse am Grund und Boden wesentlich ein. Sowohl der innere Zusammenhang als die Beschaffenheit der Quellen machen es aber nothwendig, die ältere und spätere Zeit zusammen zu fassen 1). Durch die Eroberung der unliegenden Städe, womit nach dem alten Kriegsrecht gewöllnlich die Einzielung eines Thelis oder des ganzen Grundeigenthums verbunden war, erhielt der Staat sehon früh nach versehiedenén Richtungen hin einen ansehnlichen Zuwachs von Ländereien 1). Von diesen wurde das, was wirklich angebaut war, vermessen 9).

<sup>124)</sup> Hyginus de condie. agror. p. 115. Centuriae nune appellantur, id est plinthides, hee est laterculi, cosdem in quinquagenis lugeribus quadratos cluserunt ilmitibus.

<sup>125)</sup> Daher wurden nech später bei der Aniegung von Coienien gewisse limites zwöif Fuss breit gemacht und actuarii genannt. Dieser Zusammenhang ist bisher nicht bemerkt werden.

<sup>126)</sup> Dienys, IV. 13. 25. 43.

Gründlich handelt daven Schwegier XXV. 1—9., we man auch die Literatur über diesen Gegenstand findet.

Livius I. 15. II. 31., Dienys. II. 50. 53.

<sup>3)</sup> Dass das assignirte eder verkaufte Land vermessen und limi-

die Usucapion, zum Eigenthum 18), sondern der Staat hatte immer die Befugniss den eingeräumten Genuss zu widerrufen, und das Land zu anderen Zwecken zu verwenden 14). Von diesem Fall abgesehen war aber der Besitz als ein dauerndes Verhältniss von der Obrigkeit geschützt, und konnte auch durch Schenkung, Verkauf oder Vererbung auf Andere übertragen und mit Schulden besehwert werden 15). Durch diese kluge Einrichtung erreichte der Staat den Vortheil, dass seine sonst nutzlos liegenden Ländereien auf den Fall künftiger Verwendung gebaut und gebessert wurden, und die Besitzer konnten sieh über die Einziehung nicht beschweren, da ihnen das Land mit diesem Vorbehalt und gegen eine geringe Abgabe eingeräumt worden war. Die Einziehung konnte übrigens dreierlei Zweeke haben: Verkauf zum Besten des Aerars (agri quaestorii), welcher natürlich wie die beiden anderen Fälle das volle Eigenthum gab 16), Anweisung an eine Colonic,

 <sup>36. 51. 53.</sup> VI. 5. 14. 35., Cicere adv. Rull. III. 3. Dahor wurden die eccupirten Staatsländerdeln selbst pessessiones genannt, Festus h. v. Weltläufig handelt von dieser pessessio Schwegter XXV. 6.
 13) Frontin. de contrev. agror. p. 50. Negant illud selum, qued

populi Romani coepit esse, nilo mede usucapi a quequam mertalium posse.

14) Cicero adv. Rull. II. 41. Dahor wird auch in den agrarischen

Händeln dem Staate das Recht der Einziehung von den Besitzern nirgends streitig gemacht, sondern nur dessen Ansübung abzuhalten versucht, Schwegier XXV. 6.

<sup>15)</sup> Cicere de offie. II. 22. 28., Appian. I. 10., Florus III. 13.

<sup>10)</sup> Skulus Flaceus de condie. agrer. p. 136. 159 (Kap. 1V. Note 1292). Hyginus de cendie. agrer. p. 115. Relipide pében Livius II. 71. IV. 48. XVIII. 46. Noch Andrez nennt Schwegfer XXV. 4. Der Verkauf geschalt dorch die Quistoren, worntaer, wol. Livius XXVIII. d. zeigt, die gewöhnlichen quaesdores aerurit, nicht die Kriegexahlmelare, wie Rundril II. 266—288. medit, zu verstehen sind. Dieser stat von den agri quaestoris dien zwiefzahe eigenthümliche Meinung. Erstens er aheb dacht keine diegentliche Limitation stattgefunden jund zweitens der Verkauf habe kein Eigenthum, sondern doch nur ein wiederstüllsche Secht gegeben. Allen die von ihm angeführten Stellen beweiten dieses durchaus nicht. Ohne Prüfung folgt ihm Schwegler XXV. 4.

oder Vertheilung unter die Bürger 13. Diese erforderte, wie die Gründung einer Colonie, ein Gesetz und bestimmte Curatoren zur Ausführung 13. die auch die Jurisdietion über die einschlagenden Rechtshändel erhielten 13. Jede ordenliche Umwandlung der Domaine in Privatland geschal aber nach gehöriger Vermessung und Limitation, und bei der Gründung von Colonien mit den dafür bestehenden Pornen der Harsupsien 25.

39. Das Recht, das verüdete Gemeinland zu occupiren und zu benutzen, hatten aber nur diejenigen, welche zur Bürgerschaft gehörten, also ursprünglich blos die Patrieier. Sie bedienten sieh dessen, um ihre zahlreichen Clienten zu beschäftigen und zu versorgen <sup>10</sup>; doch muss diese Verleibung widerruflich und ganz von dem Ermessen des Herrn abhängig gewesen sein. Die Plebejer hatten aber jenes Recht nicht <sup>27</sup>), soudern nur die Theilnahme an den gemeinen Weiden <sup>29</sup>). Diese Zurücksetzung war aller-

<sup>17)</sup> Das zu einer solehen Vertheliung angewiesene Land liess vittanus ager, Festus h. v. Beispiele geben Livius I. 46. VIII. 11. 12. XLII. 4. Viele Andere hat Schwegier XXV. 5. Regeimässig gieng sie nur auf die Haussüher i ausanlamsweise wurden einmal auch die Haussühen in Amehlag gebracht, Livius Y., 30.

<sup>18)</sup> Die Zahl war verschieden; doeh scheinen hier zehn, wie bei den Celonien drei, die Regel gewesen zu sein. Die Zehnzahl rührt unstreitig ven der ersten romulisehen Vertheilung her und entsprach den zehn Curien.

<sup>19)</sup> Appian. de bell. eiv. L. 19.

Daher der Gegensatz des oceupirten und des assignirten Landes, Livius V. 55.

Hierauf geht Festus v. patres. Patres senatores idee appellati sunt, quia agrorum partes attribuebant tenuioribus ac liberis propriis.

<sup>22)</sup> Deutlich ergiebt sich dieses noch im ersten Jahrhundert der Republik aus Livius IV. 48. 51. 53. VI. 3. 37. 39. Ausführlich dargethan ist es ven Schwegier XXV. 9. Anderer Meisung sind dennech Beoker-Marquardt III. 1, 318., Mommsen Röm. Gesch. II. 2, Lange I. 446. 489.

<sup>23)</sup> Denn diese hatten nach der Analegie des griechlachen Rechts albst die Isepellten, die sieh in Rom niederliesen (Kap. XI). Die Uebereinstimmung des römischen und griechlischen Rechts auch hinsichtlich des Hutgeldes orgiebt sich aus Beich Inseript grase. T. I. p. 745. Watter Röm Rechtsgerchlest. Dritte Auf.

dings höchst unhillig, da sie mit zum Kriegsdienst beigezogen und der regelmässigen Vermügenssteuer unterworfen waren, während die Patricier von dem Besitz des Genieinlandes, jeuen geringen Grundains abgerechnet, nichts zahlter, weil in dem Cenuss nur das wahre Eigenthum angegeben und besteuert wurde. Dennoch wurde diese grosse Ungleichheit durch Servius Tullius nicht aufgehoben.

## Sechstes Kapitel.

Die Republik und das Tribunat.

40. Die Verfassung wurde durch die Abschaffung des Königthums (245) im Wesentlichen wenig verändert. Zwei jährlich weeliselnde Prätoren, später Consuln genannt 1), traten an die Stelle des Königs und erhielten den grössten Theil seiner Gewalt und Insignien 2). Schon Servius Tullius hatte diese Aenderung beabsichtigt 5), und auch in den etruskischen Städten scheint der Uebergang von lebenslänglichen zu jährlichen Magistraten und umgekehrt ohne grosse Umwälzungen geschehen zu sein4). Aber schon in den ersten Jahren der Republik erhielt die bürgerliehe Freiheit durch die Gesetze des Valerius Poplicola eine grosse Verstärkung. Der Blutbann, das stärkste Recht des Königthums, wurde den Consuln entzogen, und ihr Recht, aus eigener Machtvollkommenheit zu strafen, auf mässige körperliche Züchtigung (eoereere) und Einsperrung 5), und auf Brüchten bis höchstens zwei Schafe und fünf Rinder 6), beschränkt.

Livius III. 55., Zonaras VII. 19., Festus v. praetoria porta.
 Cicero de re publ. II. 32., Livius II. 1., Dionys. IV. 73-75. 84.

<sup>3)</sup> Livius I. 48. Die Wahl der ersten Consuln geschah daher ex commentariis Servii Tullii, Livius I. 60.

Livius V. 1.

Pomponius in fr. 2. §. 16. D. do orig. iur. (1, 2).

<sup>6)</sup> Plutarch. Poplic. 11.

Die hohe peinliche Gerichtsbarkeit wurde auf die Comitien der Curien als den Erhen und Träger der geheiligten höchsten Gewalt übertragen b, daher wider Strafurtheile der Consuln, welche auf Todesstrafe oder Ausstäupung (virgis caedere) oder auf ein grösseres Mass des Vernüßgens giengen, die Provocation an jene Comitien gestatet, und die Vollstreckung des Urtheils vor erledigter Provocation bei Strafe der Acchtung untersagt \*9. Alles dieses galt nicht blos für tile Patriejer, sondern auch für die Plebeiger \*).

41. Was so an Freiheiten gewonnen ward, wuchs frei-

<sup>7)</sup> Pempenlus in fr. 2, §. 16, 28. D. de erig, iuv. (1. 2), Dienys, V. 70. IX.44. Buigled goben Livius II. 41. III. 42, Dienys, VIII. 77. Dass hier die Cemitien der Curien zu verstehen sind, ergiebt sich mit innerer Nethwendigkeit aus der Stellung, in welche nach der Abseinflung des Königchnums die regierenden Geschlechter gegenüber der jebe einstaten; ferner aus dem Zusammenhang mit den Einrichtungen der Königzeut (Ray, III. Nete 31); endlich daraus, dass die Centufatenmitten die hohe Gerichtsbarkeit erst durch die zwäll Tafeln erhölten. Dieser Ansahelt ist aus de Sweeper XXI. 17. XXV. 12.

<sup>8)</sup> Clerro de re publ. II. 31, Livius II. 1. X. 9, Dionys V. 19, 70, Valer. Mar. IV. 1, 1, Prompulsus In fr. 2, 5, 16. D. de orfg. III. (1. 2), Pittarch. Poblic II., Florus I. 9. Ab Stafe ergiest sich aus Livius X. 9, dass der Magherat Improbus wurde; nach Blenzys. 7.0, warde er der ungesterften Tödtung Preis gegeben. Die Bedeutung jenea alten Ausdruckes, www.on im Buch. V. Kap. IV. dis Rode sein wird, hat Livius zicht mehr verstanden, und danach haben sie Mommens Röm, Gesch. II. 1, Janage I. 836, §2. us gering angeschätigen. Das sie der Proveaufen an die Comitten der Curien gieng, folgt aus der Nete T. Andere behauppen, an die Comitten der Centurien; to Hanchie, Güll. Illiar, Peter, Gelb, Rein, Becker-Marquarch II. 8, 153, 154, Mommens Röm, Gesch. II. J. Lanage I. 836, §28, Elsenheller Proceasies S.140–158.

<sup>9)</sup> Dieser Ansieht ist auch Schwegler XXI. 7. Die Meinungen sind jedech verschieden. Ellieg Gauben, die Partiefer auf Pieheigen hätten sehen durch Servizs Tullius das Provosationsrecht an die Centuristenentitien statien, Besker II. 1, 386. 387. Eisensher S. 85. "Andere, die Piebejer hätten dieses erst nach den avolf Tafein erhalten, Ihme Forsehungen S. 63. Nach Niebahr I. 560. hatten die Partiefer hersität als Provosationsrecht an die Comitien der Gurfen; die les Valeris gab es aber auch den Piebejern an lüre Gemeinde. Allein diese war damals soch inktie constituti; wer hätte sie berfied und mit ihr verhandeit? Dawider erkläten sieh mit Rocht auch Becker Marquardt I. 1, 387. II. 3, 165, Schwegler XXI. 17.

lich hauptsächlich nur dem Anschen und Glanze der patricischen Geschlechter zu, welche allein die Veränderung der Verfassung gemacht hatten. Von ihnen, dem populus, blieb die plebs im Ganzen noch eben so seharf wie früher geschieden 10). In den Concilien des populus, die auf dem Comitium gehalten wurden 11), stellte sich die höchste Majestät dar, vor welcher selbst der Consul, wenn er dort redete, die Fasces senken liess 12). Hingegen die plebs hatte in Rom keinen Mittelpunkt, keine Versammlungen und Besprechungen, als nur gelegentlich, wenn die Landleute sich zum Markte in der Stadt trafen. Auch verfuhren die Magistrate gegen sie mit weniger Rücksicht 13), und von einer Provocation an die Comitien der Curien war selten etwas zu hoffen. Der Gegensatz beider Stände zeigte sieh selbst in den zwiefachen Festspielen, den grossen oder römischen und den plebejischen. Eine Vereinigung bestand blos in den Comitien der Centurien; allein auch hier hatten die Patricier aus den früher bemerkten Gründen das entschiedene Uebergewicht 14), und in iedem Falle mussten die dort angenommenen Beschlüsse und vollzogenen Wahlen noch nach eingeholten Auspieien 15) auf den förmlichen Antrag des Senates von den Comitien der Curien genehmigt 16) und der Gewählte in der alten Form mit dem Imperium investirt werden 17).

<sup>10)</sup> Hierard bernht der Gegensatz von patrea und pieba, von unter Ensteren nicht uls Senatoren, sondern die Patriefer zu verstehen sind. Dieses ergiebt sich aus Livius II. 23. 83, 42. 45. 60. III. 31. 60, beveit. I. 8. Dass aber die patres und der populus dessalbe waren, bei vertuit. Livius III. 56. Non populi sed piebli magistratum. IV. 51. A plebe consensa populi consultibus negovieum mandatur.

Coneilia populi Ist der Ausdruck f
ür die Curiatcomitien und so werden sie neben den Centuriateomitien genannt, Livius I. 36. VI. 20.

<sup>12)</sup> Livius II. 7., Plutarch. Poplie. 10. 13) Man sieht dieses aus Livius II. 41. III. 24.

<sup>14)</sup> Man sehe Kap. IV. Note 113.

<sup>15)</sup> Dionys. II. 6. IV. 75.

<sup>16)</sup> Cicero de re publ. II 32. In Beziehung hierauf werden die patres, das heisst hier der Senat und die Patricier (Kap. III. Note 54.

42. Der Geist der Freiheit wirkte aber allmählich auch auf die Plebejer zurück. Nach fruchtlos gebliebenen Beschwerden entstanden in den plebejischen Stadtvierteln Bewegungen und geheime Zusammenküntte; das Heer, dessen Kraft in dem Landvolke bestand, fiel von den Consuln ab, und bezog drohend einen Berg in der Nähe der Stadt 18). Die ganze Landschaft war gegen die Altbürger im Aufstand. Nach der Lage der Sachen hätten die Picbejer Antheil an der vollen Gewalt fordern dürfen. Allein des Rechts und der Staatsgeschäfte völlig unkundig erhoben sich so hoch ihre Gedanken noch nieht. Sie verlangten blos Schirmvögte, die ohne Imperium zu haben und ohne Magistrate zu sein 19), Jeden der ihrer Hülfe bedurfte, mit Nachdruck vertreten konnten. Auf diese Bedingung wurde (261) der Frieden durch die Fetialen geschlossen, hicrauf zur Wahl der neuen Tribunen geschritten, dann von diesen ein Gesetz entworfen und von der plebs genehmigt, welches Jeden, der sich an der Person eines Tribunen vergreifen würde, dem Tode weihte, und dieses von Allen auf ewige Zeiten unter feierlichen Verwünschungen beschworen 20). Als Vorsteher und Vögte der plebs, welche

<sup>55.</sup> Kap. IV. Note 106) fortwährend auctores centuriatorum et enriatorum comitiorum genannt, Livius VI. 41. 42., Cicero de clar. orat. 14. Declam, pro domo 14. Auc's geht darauf die durch den Streit zwischon Sigonius und Gruchius merkwirdig gewordene Acusserung des Cleero adv. Rull. II. 11., über die Magistrate sel zweimal gestimmt worden, Ferrat. epist. III. 5. Gründlich handelt von dieser zwiefachen auctoritas patrum nun auch Schwegler XXI. 15. 16.

<sup>17)</sup> Durch die Icx curiata de imperio, Livius V. 46, 52, IX. 38.

<sup>18)</sup> Livius II. 28 -- 32., Dionys. VI. 45-86.

<sup>19)</sup> Livius II. 35. 56., Dionys. VI. 87. VII. 17. X. 4. 34.

<sup>20)</sup> So beschreibt den Hergang Dionys. VI. 87-90. Dazu stimmt auch Festus v. sacrosanctum, sacratae, sacer mons, welcher jenes Gesetz als ein scitum der plebs, und als die lex tribunicia prima bezeichnet. Irrig 1st daher die Deutung, welche Göttling §. 105. diesem letzteren Ausdruck giebt. Anders denkt sich den Hergang Mommsen II. 2., und wieder anders Lange I. 436- 437. 442. 443., welcher willkührlich unter der lex tribunicia prima die unten zu erwähnende lex Iellla verstanden wissen will,

haupsächlich aus des Rechts unkundigen Landvolk bestand, erhielten die Tribunen auch das Schiedsrichterant in den Streitigkeiten der Plebejer unter einander, und die Jurisdietion in Marktsachen 19. Ihrer waren zuerst zwei, dann fun nach den fünf Klassen 19., seit 297 zehn, damit die plebs um so mehr Besehützer hätte 29. Gleichzeitig mit dem Tribunate erlangten die Plebejer die Einsetzung von zwei plebejischen Aedlien, die eberfalls aarensanci den Tribunen als Gehülfen für alle Zweige ihres Amtes zur Seite standen, namentlich zur Entscheidung der Händel, welche jene ihnen zuwiesen 19.

43. Der plebs hatte, um zum Bewusstsein ihrer Kraft zu gelangen, nur ein Hanpt um dfütelpunkt gefehlt. Nachdem sie diesos erhalten, sehritt ihrer Macht unaufhaltsam fort. Ihre Versammlungen, die früher nur vereinzelt und ungeordnet an den Marktagen geschahen, hatten bei der Secession zuerst eine allgemeine Grundlage nach den Tribuss 29 nuter den Tribussvorstehern, als der allein müglichen Form erhalten 29). Dieses hielten die Tribunen fest, und riehteten Comitten der plehs ein 27), werin sie dieselbe tribusweise zusammentreten und abstimmen liessen, und woven natürlieh die Patrieier und ihre Clienten ausgesehbesen waren?». Hierauf gestützt erhoben die Tribunon

<sup>21)</sup> Dieses sagen Ioan. Lydus I. 38. 44., Isidor. orig. IX. 4. Der Rechishändel der Piebejer unter einander gedenkt auch Dionys. VII. 58. Niebuhr hat diese Thätigkelt der Tribunen nieht beseihet. Genau handelt nun davon Hartmann Ordo Iudielorum I. 86—34. 109. 22) Ason. in Cornel. p. 76. Ortell. Singuio ex sängulis classibus.

Dasselbe sagt Zonaras VII. I5. Wann die Vermehrung auf fünf geschah, darüber hatten die Römer selbst abweichende Beriehle, Livius II. 33, 58., Asson. in Cornel. p. 76. Oreli-

<sup>23)</sup> Livius III. 30., Dionys. X. 30., Zonaras VII. 11.

<sup>24)</sup> Dionys. VI. 90., Zonaras VII. 15., Festus v. eaeroeanctum.

<sup>25)</sup> Man sehe Knp. IV. Note 31.

<sup>26)</sup> Gute Bemerkungen giebt Schwegler XXVI. 9.

<sup>27)</sup> Dionys. VII. 16.

<sup>28)</sup> Dass die Patricier daher auch von den aus diesen eonellia plebis hervorgehenden eomitia tributa ausgeschlossen waren, ergiebt sich aus Livius II. 56. 60., Dionys IX. 41. Andere Beweise giebt

die plebs im Geiste der leges sacratae zu einer Stellung, dass sie den Altbürgern wie eine Nation einer Andern gegenüber traten. Demgemitss machten sie auch zum Schutz der plebs das Recht geltend, den Patricier, der sich gegen sie vergieng, nach damaliger völkerrechtlicher Art gleichsam als wegen Verletzung des beschworenen Friedens vor sich selbst zur Rechenschaft zu zichen "D. Sic verlangten und erhielten ein Gesetz, welches der plebs das Recht gab, über Patricier auf Auklage der Tribunen oder Aedlien Gericht zu halten <sup>20</sup>). Die Tribunen wandten dieses selbst wider die Consuln an, welche in lürer Austsführung die Plebejer gekränkt, oder im Kriege deren But und Leben

Schwegler XXVI, 10. Derselben Ansieht ist Lange I, 452. Die Patricier und ihre Anhänger konnten freilieh nicht gehindert werden, auf dem Ferum umher zu stehen, und sie benutzten dieses auch oft um jene Comitien zu stören, Dionys. IX. 41., Livius II. 56. Ganz anderer Meinung ist jedoch Memmsen Röm. Tribus S. 150, 221., Röm. Geseh, H. 2. 3. Nach ihm waren die Stimmenden in den Centurien wie in den Tribus im Wesentlichen dieselben. Dawider ist Felgendes zu bemerken. 1) Dieser Irrthum ist die nothwendige Felize des Satzes. dass sehon damals "das Stehen in der Centurie auf dem in der Tribus beruht habe." Dieser ist ohen (Kap. IV. Note 61) widerlegt worden. - 2) Man richtete Tribuscomitien ein, weil in den Centuriateomitien die Patricier durch ihre Clienten das unbedingte Uebergewicht hatten, Livius II. 56. Die blosse Versehiedenheit der Abstimmung erklärt dieses nicht; denn die Clienten waren nicht alle reich, und die Plebejer nicht alle arm. - 3) Durch jene Ansicht verliert die Gesehichte der inneren Entwicklung alle Sehärfe und Bestimmtheit.

<sup>29)</sup> Die damaligen Anklagen gegen die Patrieier gehören zu den eigenth\u00e4millen und selwer zu erkl\u00e4kende Eresheinungen jener Zeit. Davon handeln Beeker II. 3, 15\u00e4. Selwegier XXIV. 6. XXVI\u00e45. Mommen R\u00f3m. Gebenbel II. 2., Lange I. 444. 44\u00f3, Eisenlehr Provocatio S. 10\u00e4-127.

<sup>30)</sup> Das Dasein dieses Gesetzes bezeugen auf das Bestimmtesto Diozya K. 44. 64, fanza Lydau i 8.8 44. Es it angenscheinlich unbegründet, wenn Schwegen XXIV. 6, Eisenliche Tevressals S. 106. dieses Hagenn. 2 mus vor 27° Derechtienen sein, da mit diesen Jahre die Reibe der tifbunisiehen Anklagen beginnt. Der Presess gegen Corleina bei Diosy. VII. 21–65. Livius II. 43. 63, der auch dahlin gebört, ist zwar angeblich fälter; allein Niebuhr hat gezeigt, dass er über zwandig Jahre zu loch ihnder gesetti ist.

allzuleicht aufs Spiel gesetzt hatten 31. Ein anderes von den Tribunen durchgebrachtes Gesetz gab den Plebejern das Recht der Provocation an ihre eigene Gemeinde; diese entschied, und der Consul durfte erst nachdem ihm ein Tribun den Beschluss überbracht hatte, die Strafe vollziehen 22).

44. Es handelte sich nun darum, den Concilien der plebs, welche der überlieferten Verfassung gewissermassen nur als etwas Thatsächliches gegenüber standen, eine Stellung im Staatsrecht anzuweisen, und ihnen als Consitien einen bestimmten Geschäftskreis zu sichern. Dieses war der Sinn der Rogationen des Tribunen Volero Publilius (283). Durch die Eine wurde die Wahl der Tribunen und Aedilen, welche seit der ersten Ernenaung fortwährend in den Concilien der plebs gesetehen war <sup>18</sup>), den Tribusech

<sup>31)</sup> Dienys. IX. 27-33. 37- 38. 54. X. 5-8. 42. 48. 49., Llvius IL 52. 54. 61. III. 11-13. 31.

<sup>32)</sup> Die Existenz dieses Gesetzes ergiebt sich mit voller Gewisshelt aus der Vereinigung von Zenaras VII. 17., Ican. Lydus I. 44. Beide berichten dieselbe Sache, jeder nur unvollständig. Zenaras sagt, die Tribunen hätten gegen die Patrieier ein Gesetz durchgebracht, dass Jeder gegen eine Strafsentenz an den dijuer (die plebs, statt nijber wie VII. 14) preveelren könne. Dieses ist also ein neues Gesetz, nicht eine Beziehung auf die Iex Valeria. Jehannes Lydus sagt, von der Zeit nach der Einsetzung des Tribunates redend, ein Censul habe ein Gesetz erlassen, dass die Magistrate einen Bürger nicht chne Zustimmung des Tribunen strafen durften. Durch dieses selbst Niebuhr unbekannt gebliebene Gesetz wird die Reihe der inneren Entwicklungen wesentlich vervellständigt. Niebuhr hat die Stelle des Lydus übersehen, und die des Zenaras bezieht er IL 262. 318. auf etwas ganz Anderes. Unbegründet sind die Einwendungen, welche Eisenlehr S. 166. gegen die hier gegebene Darstellung macht. Zweifelhaft äussert sieh Becker-Marquardt II. 3, 154.

<sup>23)</sup> Dass die ente Ernemung auf dem mens anere bies durch die piebe gesehah, flagt in der Natur der Verhältinsse und ist vieltend bezeugt, Schwegler XXVI, 7. Dass ca se auch spitter war, ergebt sich selbst aus Livins II. 56. Nach Dienyx VI. 80, IX. 41, wär die erste Wahl euricuweise geschehen; allein dieser Irritum entstand aus der villig verheiten Ansicht, weiche Dienyshus von dem Wesen der Curien hat, Niebuhr I. 688. Darüber ist man auch einig. Hinsichtlich der folgenden Wahlen sind aber die Medaungen verseihleden. Noch

mitien für immer zugesiehert\*\*). Die Zweite verschaftte der plebs auch eine nillere Beziehung zur Gesetzgebung und Verwaltung, indem sie ihr das Recht erwirkte, in Tribuscomitien über Angelegenheiten des geuneinen Wesens zus beraften und zu beschleisesen\*\*). Dadureh war den Tribunen möglich gemacht, die plebs im Voraus, wie sie über einen Antrag in den Centuriateomitien zu stimmen bitkte zu vereinigen; oder sie konnten anch von der plebs selbst einen Antrag als Vorstellung an den Senat gelangen lassen, welchen dieser dann, freilleln nur wenn es ihm beliebte, in einem Senatusconsult den Curien mit Ucbergehung der Centuriateomitien zur Genehmigung vorlegen liess\*\*).

45. Für diese plebejischen Gerielts, Wahl- und berathenden Versammlungen beutzten die Tribunen die Nandinen, wo der Landmann zum Markte in der Stadt war 31). An diesen wurde der Antrag verk\u00e4ndigt und die Abstimmung auf die dritten Yundinen festgesetzte 33), damit er mitterweile in der Landseln\u00e4r recht bekannt wurde. Die Verhandlungen mussten au dem festgesetzten Tage vor Sonhandlungen mussten auf dem festgesetzten festgesten dem festges

Cicere apud Ascen. In Cornel. p. 76. Orell. , Dienys. IX. 41. geschahen auch diese in den Comidien der Curien; ihnen felgt jetzt auch Mammen Röm. Gesch. II. 2. Anderse erklären sich wegen Livius II. 55. für die Wahl durch die Centripateomitien; se Memmen Röm. 7ribus S. 83., Becker-Marquardt II. 2, 2503—260. II. 3, 159. Apage I. 440. 441. Die richtige Meinung hat Schwegler XXVI. 7. mit überzeugenden Grinden dargethan.

<sup>84)</sup> Livius II. 56. 58., Dionys. 1X. 41. 48. 49.

<sup>35)</sup> Dienys, IX. 43, 44, Zonaras VII. 17. Daven handelt Schwegler XXVI. 8. Andere Ansichten haben davon Lange I. 451., Peter Epechen S. 34, 94.

<sup>39)</sup> Dass dieses nun der Geschäftigang war, ergieht sich aus Dienya X. 30, 48. 20. Die Genütarienniliea zu befragen, wäre eine untitze Weitläufigkeit gewesen. Zwar werden diese in einem Ealle ausdricklich als die bestätigende Verammlung genannt, Dienya X. 32. Allein dass auch hier die Curien geneint sind, ergiebt sieh, wie Niebuir II. 250. bemerkt, aus den dabei zugeregenen Priestern. Etwas anderer Anleibt ist Schwegier XXVI. 9.

<sup>37)</sup> Man sehe Kap. XIX.

<sup>38)</sup> Rutilius ap. Macreb. Saturn. I. 16., Dionys. VII. 58. 59. X. 3. 35.

nenuntergang zu Ende kommen, auf dass die Landleute nicht über Nacht in der Stadt zurückgehalten würden. Gelang dieses nicht, so wurde die Erneuerung wie ein ganz friseher Antrag betrachtet und darüber erst wieder an den dritten Nundinen verhandelt 39). Da aber die Patricier dieses häufig benutzten, um durch gewaltsame Störungen auf dem Forum den Ansgang einer Sache zu hintertreiben 40), und Anklagen bei der Gemeinde wider sie wenig fruchteten: so entstand um das Jahr 284 auf die Rogation des Sp. Icilius ein Gesetz, kraft dessen, wer einen Tribunen in seinen Verhandlungen störte, wegen der Geldbasse, worauf er belangt würde, Bürgen stellen, oder mit dem Tode büssen sollte 41). Opfer und Auspieien wurden zu den plebejischen Versammlungen nicht angestellt 12). Zur Aufbewahrung der Beschlüsse wurde aber im Cerestempel ein Archiv eingerichtet und der Oblaut der Aedilen untergeben 45).

46. Wieblig war nun noch die Ansiedelmig einer möglichst grossen Zahl von Plebejern in der Stadt und deren
Vereinigung in einem eigenen Stadtwiertel. Daher erlangte
der Trilum Sp. Jellins (288) nicht ohne Anstrengung ein
Gesetz, kraft dessen, was auf dem Aventinns als Gemeinland im Besitz der Patrieier war, eingesogen 49 und den
Plebejern zu einem bevorrechteten und wohl gar befestigten Stadtwiertel assignirt wurde 49. Dieses Gesetz wurde daher mit zu den hohen plebejischen Freiheiten gerechen 49.

<sup>39)</sup> Dionys. IX. 41.

<sup>40)</sup> Livius H. 56. III. 11., Dionys. IX. 41. X. 41.

<sup>41)</sup> Dionys, VII. 47., Cleero pro Sext. 37. Dass dieses Gesett j\u00e4nger itst als Diony\u00e4us anglith, hat Niebuhr II. 111. 263, excelgt. Die ersto Anwendung wurde 203 gemaoht, Livius III. 13. Von dieser lex folita handeln Beoker-Macquardi II. 3, 129., Sohwegier XXIV, 7. 3, und mit eigenh\u00e4hmillehen Ansichte Lange I. 442—444.

<sup>42)</sup> Dionys. IX. 41, 49,

<sup>43)</sup> Zonaras VII. 15., fr. 2. §. 21. D. de orig. tur. (1. 2), Livius III. 55. Dawider ist nicht die Notiz bel Polyb. III. 26.

<sup>44)</sup> Livius III. 31. De Aventino publicando lata lex est.

<sup>45)</sup> Dionys. X. 31, 32., Niebuhr H. 339.

<sup>46)</sup> Livius III. 32., Dionys. X. 32. Man sehe auch Sohwegter XXVL 18.

47. Ein für die plebs in mehrfacher Beziehung wichtiges Gesetz war dasjenige, welches die Consuln A. Aternius und Sp. Tarpejus im Jahr 300 in den Centuriatcomitien besehliessen liessen. Durch dasselbe wurde das Recht Vermögensbussen zu verhängen, welches bis dahin nur die Consuln gehabt hatten, allen Magistraten wider diejenigen beigelegt, welche die ihnen im Amte gebührende Ehrerbietung und Folgsamkeit verletzten 47). Dieses erhielten also auch die Tribunen und plebejischen Aedilen, und wurden dadurch in die Reihe der verwaltenden Obrigkeiten aufgenommen 18). Zugleich wurde das Maximum der multa erweitert, und auf zwei Schafe und dreissig Rinder festgesetzt 49). Weiter reichte also auch die Befugniss der Tribunen nicht. Jedoch lag in der ihnen nun beigelegten besehränkten Machtvollkommenheit stillschweigend die Anerkennung des von ihnen bereits geübten Rechts, höhere Geldbussen in ihren Tribuscomitien zu beantragen und beschliessen zu lassen 50).

48. Neben diesen neuen Einrichtungen bestanden aber die alten patrieisehen Ordnungen noch in voller Lebendigkeit. Nur wurden zur Ergänzung der Ausgestorbenen oder nit den Tarqniniern ausgewanderten Geschlechter gleich im Anfang der Republik plebejisehe Familien zum Patrieit einbehn, und dadureh der Senat wieder auf dreilundert gebracht <sup>33</sup>). Diese neuen Geschlechter reihten sich den ninderen Geschlechtern des Tarquinius Priseus an <sup>23</sup>), und wurden nun zusammen den höheren an Zahl überle-

<sup>47)</sup> Dionys. X. 50., Cicero de re publ. II. 35.

<sup>48)</sup> Früher hatten sie das Recht zu brüchten nicht, und zählten nicht zu den Magistraten, Zonaras VII. 15.

<sup>49)</sup> Das Nähere im Buch V. Kap. 4.

<sup>50)</sup> Gute Bemerkungen giebt dazu Lange I. 455 -457.

Dionys. V. 13., Livius II.1., Servius ad Aen. I. 426. — Lango
 I. 426. meint, der Senat sei unmittelbar aus den Plebejern ergänzt
 worden. Allein dawider ist Dionysius.

<sup>52)</sup> So orklärt sich die Nachricht des Tacit. Ann. XI. 25.

gen b3). Aber die Auszeichnung und Vorreehte dieser Letzteren lebten sowohl unter den Patriciern 54) als unter den Senatoren 55) aufs Bestimmteste fort. Aus den Abgeordneten der höheren Geschlechter und zwar zunächst aus den Consularen 56) waren zehn die ersten des Senates; diese wurden um ihre Meinung zuerst gefragt 57); nach ihnen die Senatoren der höheren Geschlechter 58); mit diesen von den Mindern nur die Consularen 59); die übrigen redeten gar nicht, sondern gaben blos bei der letzten Abstimmung durch das Hintreten auf die eine oder andere Seite ihre Meinung kund 60). In gleiches Verhältuiss kamen die Senatoren der Geschlechter, die noch späterhin das Patriciat erhielten 61). Ausser diesen patricischen Senatoren enthielt

53) So erklärt sich die von Niebuhr I. 584. ganz verwerfene Zahl ven 164 bei Festus v. qui patres, l'iutarch. l'oplicela 11,

54) Hierauf, nicht auf den Unterschied des Alters, beziehen sich die senieres und iuniores der Patricier, Livius II, 54, III, 14, 15, Die Junioren in der ersten Stelle können weder die Jüngeren der Senatoren noch der Patricier sein; denn warum hätten die Angeklagten gerade die Aelteren und Angeseheneren vernachlässigt? Ein anderes Beispiel giebt Dionys, V. 23. Hier können umgekeint die Senieren nicht die Alten sein; denn diese dienten gar nicht in der regelmässigen Legion.

55) Der Unterschied der malores und mineres unter den Senatoren war in den Annaien sehr bestimmt orisalten. Alloin die späteren Geschiehtschreiber verstanden lin nicht mehr und bezegen ihn auf das Alter, auf die senieres, πρεσβύτεροι, und iuniores, νεώτεροι, ohne zu erwägen, dass im Senate nur Senioren sein konnten (Kap. III. Nete 17). Wenn daher von den älteren und jüngeren Senatoren die Rede ist, se kann dieses tretz der nach jenem Missverständnisse gemachten Ausmalungen, nur auf die majores und minores gentes gehen, Dienvs. VI. 39. 66. 69. VII. 47. X. 48. XI. 4. 6. 21., Livius II. 28. 11I. 41.

56) Dieses ergiebt sich daraus, dass die Consularen der höheren

Geschleeister zuerst stimmten, Dienys. VII. 47.

 Dieses bezeugt ven den zehn Ersten dieser Zeit Dionys. VI. 84. 58) Dass die Senatoren der höheren Geschlechter vor denen der minderen aufgerufen wurden, bezeugt auch Cicero de re publ. II. 20., Dienys. VI. 69.

Dieses ergiebt sich aus Dionys. VII. 47.

60) Dieses sagt ausdrücklich Dienys. VII. 47. Auf sie bezieht daher Niebuhr H. 130. den Ursprung der senstores pedarfi, Gellius III. 18.

61) Daher wird die später aufgenommene gens Claudia zu den mineres gerechnet, Dionys. VIII. 90.

vielleicht der Senat nach dem Vorgange des Servius Tullins <sup>69</sup> andt Mitglieder plebeischen Standes. Allein vom Könige und später von den Consuln wahrscheinlich ganz nach Gutdünken aus dem Notabelm der Landschaft gewählt und einberufen, waren jedenfalls ihre Rechte in den meisten Punkten <sup>69</sup>), selbst in der Benenmung <sup>64</sup>) geringer, und ihre Zuzielnung daher eine blosse Form.

### Siebentes Kapitel.

### Das Gesetz der zwölf Tafeln.

49. Ein wichtiger Pankt, der den Plebejern nun zum Rewusstein kann, war die Ungewissheit ihrer staats- und privatrechtlichen Verhältnisse und die bei deren Auslegung den patrieischen Magistraten dadurch gegebene Willkühr. Die Tribunen legten daher (2993) ihrer Geneinde die sehon im Jahre zuvor von C. Terentilius verkündigte Rogation vor, durch füln oder zehn wohlgesinnte und erfahrene Männer geschriebene Gesetze ahfassen zu lassen!), worin ihre Verpflichtungen gegen den Staat genau verzeichnet?) und nach welchen ihre Streitigkeiten vor Gericht abgeurtheilt werden sollten³). Gieng dieses durch, so war aller-

<sup>62)</sup> Man sche Kap. IV. Note 108.

<sup>63)</sup> Dieses sagt ausdrücklich Zonaras VII. 9.

<sup>64)</sup> Auf sie bezog sich unstreitig die alte Formel der Anrede patres (et) eonseripti, welehe die römischen Schriftsteller irrig von den patres minorum gentium herleiten, Livius II. 1., Festus v. adleetl, conseripti, qui patres, Servius ad Aon. I. 426.

Livius III. 9, 10., Dionys. X. 1--3.

<sup>2)</sup> Livius III. 9. Ut quinque viri creentur legibus de imperio consulari scribendis. Quod populus in se lus dederit, co consulem usurum. Das consularische Imperium wird hier allein genannt, weil darin wirklich der Mittelpunkt der Verfassung und der patrictischen Macht lag.

<sup>3)</sup> Die Rogation gieng also ursprünglieh keineswegs, wie man sie immer versteht, auf eine gemeinsame Gesetzgebung, sondern bezweekte blos ein gesehrlebenes Recht für die Plebejer, und zwar ein solehes,

dings die plebejische Freiheit nicht blos durch den tribunicischen Schutz, sondern auch durch den Buchstaben des Gesetzes gesichert 1): allein das Gemeinwesen war durch das zwiefache Recht vollends in zwei Theile gespaltet, wovon eine Vereinigung kaum mehr zu hoffen war. Daher widersetzten sich die Patricier iener Rogation aufs Acusserste, und liessen kein Plebiscit darüber zu Stande kommen 5). Die Tribunen änderten sie daher (300) dahin, dass die neue Gesetzgebung beide Stände umfassen und einander gleich machen sollte\*). Die Dringliehkeit der Zeitumstände erwägend wurden wirklich vom Senate vorbereitende Massregeln entworfen und von den Comitien der Curien genehmigt?). Es galt einer völligen Umgestaltung der alten Ordnung; daher wurden, nachdem die Vorarbeiten beendigt waren, im Jahr 303 auf den Vorsehlag des Senats alle Magistraturen aufgelöst, und die an sie vertheilten Befugnisse in einem Collegium von zehn Männern vereinigt, die mit der höchsten Gewalt ohne Provocation den Auftrag die neuen Gesetze zu entwerfen erhielten 8). Der Theilnahme daran hatten jedoch die Plebeier nur gegen den ausdrücklichen Vorbehalt ihrer beschworenen Freiheiten entsagt 9). Als der Entwurf fertig war, wurde er nach erhaltener Zustimmung des Senates den Comitien der Centurien, dann nach eingeholten Auspi-

das sie sich selbst gehen zellten. Dieses wird auch durch den Gegen satz bewiesen, den nachmals die Tribunen zwischen dem ursprünglichen Antrag und der späteren Abfinderung mechen, Livius III. 31. Diese Auffassung hat sich nun auch Schwegfer XXVI. 13. 14. 20. stillschweigend angerignet.

Dieses sagt auch der Tribun Virginius, Dionys. X. 29.
 Mit Recht konnten die V\u00e4ter sagen, die Plebejer d\u00fcrften aller-

offen sein seine Leiter beschlessen is der Gesetze wie die, welche die Tribunen im Sinn hätten, giengen in ihren Folgen den ganzen Staat an, und in einem solchen Falle sei es unerhört, den Senat umgehen zu wollen, Dienys, X. 4.

<sup>6)</sup> Livius III. 31., Zonaras VII. 18.

<sup>7)</sup> Dienys. X. 50-52., Livius III. 31.

<sup>8)</sup> Dienys. X. 54-57., Livius III. 32. 33., Zonaras VII. 18.

<sup>9)</sup> Livius III- 32.

eien unstreitig auch den Comitien der Curien zur Bestätigung vorgelegt 10).

50. Wie bis dahin das Recht der Patricier und Plebejer beschaffen, wie es mit den Landrechten der aufgenommenen Plebejer gehalten worden, dartiber giebt es kaum Vermuthungen. Gewiss ist, dass durch die neue Gesetzgebung ein gemeinsames Ehe-, Eigenthums-, Processund Strafrecht geschaffen wurde. Dieselbe griff daher in das bisherige tief ein; Veraltetes musste aufgegeben, das Religiöse von dem Bürgerlichen genauer geschieden werden. Manches mag aus plebejischem Gewolinheitsrecht aufgenommen worden sein; Anderes, das zuverlässig patricischen Ursprungs ist, wie gewisse in den Curiateomitien vorzunehmende Geschäftsformen, wurde auf die Plebejer übertragen, und ihnen daher in so weit selbst das Handeln in diesen Comitien gestattet 11). Höchst wahrscheinlich ist sogar das Gentilitätswesen, so weit es sich auf das Privatrecht bezog, den Plebejern in der Art mitgetheilt, oder als schon unter ihnen herkömmlich bestätigt worden, dass man diejenigen, welche von der gemeinschaftlichen Abstammung her einen gemeinschaftlichen Namen führten,

Livius III. 34., Dionys. X. 32. Die Comitien der Curien sind hier, wie oben Kap. VI. Note 36. in der Erwähnung der Pontifices und Auguren zu erkennen.

<sup>11)</sup> Dahin gabören üle Arrogationen und die Teatanenne (Kap. III. Note 7. 7. 4). Se gewies die Tielbeiger zu den Gurätsomitien unsprünglich nicht gelörten (Kap. IV. Note 13), oben so gewiss haben als später wegen gewisser privatsrochtifolter Geschäften, namentlich wegen der Arrogation, danz Zutitti gelaht, und dieses muss die Wirkung der Gestetgebung der zwild Trafens abn. Dieses haben Niebehr und die him folgen nicht erwegen. So erhätst sich auch die Gutserscheidung den Bouys. II. S. Neuerze Schriftschler worden jener Schwiefigkeit in anderer Weise aus iem Wege gelten. Enige mehnen im Wilderspruch mit Gellias V.19, die Arrogation habe send in a larbese Constite greit und Gellias V.19, die Arrogation habe send in a direct Constite greit im Wilderspruch mit Geins I. 39:—197. as, die Arrogation in den Ge-trakomitien sel his in für Kaiserscht nur bei Bartielen vorgekommen, die Piebsjer hätten sich auch bei der Andoplon eines hono sei luris der Mandpalionsform bedienen missen, Lange I. 10 der Mandpalionsform bedienen missen haben der haben d

Gentilen nannte 12). In demselben Geiste griff die neue Gesetzgebung auch in das öffentliche Recht ein. Sie machte beide Stände hinsichtlich des peinlichen Gerichtsstandes einander gleich, da über die Capitalsachen eines Bürgers fortan nur in den grossen Comitien der Centurien gerichtet werden sollte 18). Ferner wurde darin jedem Bürger das Recht der Provocation gegen jede Art von Strafsentenz 14), und zwar unstreitig ebenfalls an die Comitien der Centurien zugesiehert. Endlich wurden dadurch selbst die Ungleichheiten, die in der plebejischen Landschaft noch aus alten Unterthanverhältnissen herrührten, ausgeglichen 15). Allein eben um dieser innigen Verschmelzung willen musste sich die plebs auch die Abschaffung des Tribunates gefallen lassen 16). Mit diesem fiel von selbst die Möglichkeit abgesonderter plebejischer Versammlungen; und so waren mit römischer Staatsklugheit der plebs die Werkzeuge ihrer Macht unvermerkt aus den Händen gewunden. Sie sollte mit den Clienten zusammen 17) eine gleichartige Masse werden, worauf die Patrieier mit dem ihnen verbliebenen Uebergewicht ihrer priesterlichen Geheimkunde, ihrer Rechtskenntnisse und Reichthümer die alte Macht wieder

<sup>12)</sup> Der Beweis dafür ist, dass in den zwölf Tafeln den agnati und genülle gewisse Frivatreolds unbestimmt inhen Ustersheidung von Patiodiem und Piebeigern übertragen werden, Author ad Heronn, L. 13, Upjaan. In Collat, Leg. Mosais. XVI. 4., Galsui III. 7. So erklären sichs auch die oben (Kap. II. Note 21) angeführten Definitionen. Uebrigens war das in genülltatum zu Gleeros Zeit noch parklich, die orat. 1. S. 39., sur Zeit des Gajus und Ulpjaan aber war, wie sie sagen, dats tstum genüllstim sie in deuestellnem gekommen.

<sup>13)</sup> Cicero de leg. III. 19., de re publ. II. 36., pro Sext. 30. 34. Man sohe darüber Sohwegler XXIX. 12.

<sup>14)</sup> Cicero de re publ. II. 31. Aus den zwöif Tafeln sind auch wohl mchrere Sätze im Werke de ieg. III. 3.

<sup>15)</sup> So ist wohl die Gleichstellung der foreti und sanates zu verstehen, Festus v. sanates. Achnilch Voigt Ius naturale IV. 2, 266—286.
16) Cicero de leg. III. 8. Eine Hindeutung darauf findet sich auch bei Dionys. X. 58., Livius III. 34.

<sup>17)</sup> Die eintretende Verschmelzung der Clienten und Piebejer erscheint bei Livius V. 32. VI. 18.

aufzurichten gedachten. In dem Decemvirate, welches wahrscheinlich durch wiederholte Prorogationen oder gar ausdrückliche Festsetzung zur bleibenden Regierungsform werden sollte, mussten zwar auch Plebejer zugelassen werden 191; allein diese konnte man durch Ehrgeiz, Eigennutz und durch das Ansehen des Alterthfünlichen zu gewinnen oder doch unwirksam zu machen hoffen.

51. Unstreitig war es mehr das Innewerden der beabsichtigten Täuschung, als die Gewaltthat des einen Decemvirs, was (305) den Sturz des zweiten Decemvirates veranlasstc. Die plebs forderte ihre alte Verfassung und Sicherheit zurück: daher wurden zuerst auf ausserordentliche Weise zehn Tribunen 19) und dann erst auf deren Antrag zwei Staatsoberhäupter gewählt 20), die nun nicht mehr Prätoren sondern Consuln hiessen 21). Durch die Erfahrung misstrauisch gemacht, hatte die plebs vor deren Erwählung das Recht der Provocation ausdrücklich vorbehalten 22). Dieses wurde auch durch eine lex derselben Consuln L. Valerius und M. Horatius, und durch ein Plebiscit des Duilius für alle Zukunft gegen jede Art von Magistratur versichert 23), und die Heiligkeit und Unverletzlichkeit der Tribunen und Aedilen durch ein Gesetz des M. Horatius feierlichst erneuert 24). Mit dem Tribunate lebten auch die pleheijschen Versammlungen wieder auf, und die Tribunen machten wie chemals die Befugniss geltend, Patricier, die sich gegen die plebs vergangen hatten, vor jenen entweder selbst oder durch die Aedilen zur Verantwortung zu ziehen und, wenn aneh nicht mehr zu Capitalstrafen, doch aber

<sup>18)</sup> Dionys. X. 58.

<sup>19)</sup> Livius III. 54., Cloero de leg. III. 8.

Livius III. 55., Dionys. XI. 45.

<sup>21)</sup> Zonaras VII. 18. 19.

<sup>22)</sup> Livius III, 54,

Livius III. 55. IV. 13., Cicero de re publ. II. 31. Davon handelt, die Meinungen Anderer widerlogend, Eisenlohr Provocatio S. 12-15.

<sup>24)</sup> Livius III. 55., Festus v. sacrosanotum.

Walter Rom. Rechtsgeschichte. Dritte Auft.

zu sehweren Geldbussen verurtheilen zu lassen <sup>85</sup>). Im Griste der neuen Gosetzgebung konnten jedoch die Tribunen auch als eine Schutzwehr für die ganze Bürgerschaft gelten <sup>26</sup>), und in diesem Sinne moehten dazu anfangs, so lange der alte Gegensatz noch nieht wieder aufgeleht war, auch Patrieier für wählbar gehalten werden <sup>47</sup>). Allein dieses war nur vorübergehend und kam wieder ab <sup>26</sup>).

52. Die Patricier ihrerseits hatten den Mittelpunkt ihrer Maeht in den Comitien der Curien, deren Bedeutung durch die Gosetze der zwölf Tafeld mieht verändert, vielnacht ausdrücklich bekräftigt worden war 20). Sie behaupteten selbst neben den Centuriateomitien das Recht auf Perduellion in den alten Formen Gerielt zu halten? Die alterthimliele Rangordnang der Stätime war aber darin aufgehoben, dass die Curie, welehe zuerst lire Stimme abgab, was von grossen Einfluss war, jährlich für das gauze Jahr durch das Loos festgesetzt wurde 10. Auch war sehon im Anfange der Republik die Freiheit aufgekommen, dass dort über die Anträge des Senats nicht mehr blos mit Ja und Nein abgestimmt, sondern auch discutirt werden komte 25.

<sup>25)</sup> Dieses zeigen mehrere Belspiele, Livius IV. 41. 44. V. 11. 12. 29. 32. VI. 38., Plutarch. Camill. 12. 13. 39., Dlenys. XIII. 5. Man sehe darüber Becker-Marquardt II. 3, 155—157.

<sup>26)</sup> Daher berief sich selbst der gestärzte patrielsche Decemvir und später M. Fabius auf den tribunicischen Schutz, Livius III. 56. VIII. 38.

<sup>27)</sup> Livius III. 65.

<sup>28)</sup> Zonaras VII. 15., Cicero de prev. cons. 19.

<sup>29)</sup> Man sehe Kap. VI. Noto 15. 16. 17. Vielleicht bezog sieh auch darauf der freilich später anders verstandene Satz der zwölf Tafela: quod postremum populus iussisset id ius ratumque esset, Livius VII. 17. IX. 34.

<sup>30)</sup> Dieses zeigt das Beispiel des Manlius, der nachdem ihn die Centurateemitien ven der Anklage auf Ferduollion freigesprechen, vom ceneillium populi zum Te-de verurtheilt ward, Livius VI. 20. Gut erörtert dieses Schwegler XXXV. 8.

<sup>31)</sup> Dieses ergiebt sieh aus Livius IX. 38.

<sup>32)</sup> Dionys. V. 11.

53. Auch in der Wahlordnung der Centuriateomitien trat nun eine grössere Freiheit ein. Anfangs hatten diese bei der Consulvahl nach der alten Art nur über die zu stimmen, welche der Senat ihnen durch den Interrex namentlich vorschlug 33). Im Jahr 278 wurde dieses dahin geändert 31), dass der eine Consul in den Centuriateomitien fiei gewählt werden sollte 33). Endlich seit der Herstellung des Consulates nach den zwölf Tafeln war die Wahl für Beide frei 32), jedoch immer noch blos auf Patricier beschräukt. Auf diese Ungleichiet war nun das Augenmerk der Tribunen gerichtet.

### Achtes Kapitel.

# Veränderungen der Magistratur.

54. Neben den beiden Consuln bestanden die obrigkeitliehen Aemter der K\u00fcnigszeit fort, nur trat jetzt die j\u00e4hrlichen Dauer an die Stelle der lebensl\u00e4nglichen. Es gab also noch einen Custos der Stadt. Dieser bekleidete eine

<sup>33)</sup> Dionys. IV. 75. 84., Livius I. 60.

<sup>34)</sup> Nichulu hat hier zwei eigenühmüllehe Meinungen. Erstens sehen Valerius (247) aben nach Pitatenth. Popiloois II. dire blede Consult das Vorseblagurecht des Senates aufgehoben. Dieses hat Schwegler XXI. Die Mierlegt, während Lange I. 430, noch jene Ausleung fest-hält. Zweitens im Päge einer patieisehen Essetion eig (258) die Senaterung eingeteten, dass die Consula in Umkehrung der alten Orlnung auf den Versehög des Senats von den Ourlen gewählt, und den Centufateomiden bies zur Anerkennung vorgestellt wurden. Dieses wider-lugt Schwegler XXVI. 3.

<sup>35)</sup> Dionys. IX. 1., Zonaras VII. 17. Dieses zeigt sich auch in der Unterscheidung wie beide Consuln neben einander genannt werden, Livius II. 43, 56.

<sup>36)</sup> Die Persönlichkeit der zuerst Gewählten deutet darauf hin, und der Centuriateemitien wird bei ihrer Wahl mit eigenthümlichem Nachdruck gedacht, Dionys. XI. 45. Man sehe auch Schwegler XXXI. 11.

sehr beleutende'), den Consuln, die damals noch Prätoren hiessen, auch in der Bonennung gleiebsehende Magistratur, und wurde der städtische Prätor gernannt'). Mit seiner Würde war noch die des Ersten des Senates verbunden. Er wurde aber seit 267 jährlich in den Centuriateontitien aus den Consularen, jedoch so, dass auch die der minderen Geschlichter wählbar waren, gewählt'). Diese Würde blieb auch in dem Decemvirate siehtbar. Im ersten war jeder Decemvir der Reihe nach Custos der Stadt und mit der Rechtspflege beauftragt'); im zweiten wurden zwei Decemvirn dannt bekleidet'). Sie lebte daher auch mit der Herstellung der alten Verfassung vollständig wieder auf.

55. Grosse Veränderungen entstanden aber nun in Folge einer tribunieischen Rogation des Jahres 300, welche die Zulassung der Plebejer zum Consulate verlangte 9. Um dieser zu entgeben und um Zeit zu gewinnen, verftel man anf einen Ausweg. Die Millärgewalt, welche die Consulu bekleideten, wurde für das Jahr 310 drei Millärtribunen, wozu auch Plebejer wählbar sein sollten, übertragen und hinsiehtlich der folgenden Jahre der jedermaligen Entseleidung des Senats und Volkes vorbehalten, ob Consulu nach der alten Ordnung oder Millärtribunen zu wählen wären?). Einen anderen Zweig der Consulargewalt, die suf das Kriegs- und Steuerwesen sich beziehende Musterung des Volks und die Handhabung der Censusregister überwies man zweien blos aus Patrieiern zu wählenden Cen-

Dieses ergiebt sich aus Iean. Lydus I. 38. und aus der Erwähnung, die von diesem Amte mehrmals geschieht, Livius III. 3. 5. 9. 24.
 Dieses sagt Ioan. Lydus de mensib. 19., de magistr. II. 6.

Die Beweise muss man bei Niebuhr II. 135-137. lesen, der zuerst diesen Punkt ans Licht gebracht hat.

<sup>4)</sup> Ican. Lydus I. 34., Dionys. X. 57., Livius III. 33.

<sup>5)</sup> Dionys. XI. 23. 44., Livius III. 41.

<sup>6)</sup> Livius IV. 1., Dienys. XI, 52.

<sup>7)</sup> Dionys. XI. 60-62., Livius IV. 6. Nach Dionysius wurden seehs Kriegstribunen beschlessen, aber nur drei gewählt. Eine Erklärung dieses Widerspruchs versucht Niebuhr II. 367.

soren 9: Lire Ernennung galt unsprünglich für ein ganzes Lustrum; nach dem Gesetz des Dietators Mamereus Aemilius (320) aber nur für anderthalb Jahre, so dass der Staat drei und ein halbes Jahr ohne Censoren war?). Einer der Censoren hate auch die Verrichtungen der sätäldischen Prätur zu versehen. Wenn es jedoch in dem Jahre, wo Militätribunen sein sollten, keine Censoren gab: so wurde aus den Patrieiern ein vierter Milifätribune erwählt, welcher die Würde des städitischen Prätors oder Custos 19) und des Ersten des Senates 19) bekleidete. Nach dieser Ordnung wurden in den folgenden Jahren bald Consuln bald Militärtibunen gewählt, jedoch so, dass auch bei Letzteren die Wahl fast immer nur auf Patrieier fiel.

56. Mit dem Jahr 349 trat wieder, man weiss nicht nach welchen Vorgängen, eine Aenderung dieser Verfassung ein. Die Zahl der Militätribunen wurde auf seehs vermehrt<sup>19</sup>). Fünf Stellen blieben den Plebejern zugänglieh, die sechste gebörte aber ausschliesslich den Patrieren <sup>19</sup>). Mit dieser war die stiddische Prättur, die nun von der Censur getrennt worden, und die Würde des Ersten des Senates verbunden <sup>19</sup>). Den Militätribunen wurden die Censoren als Collegen beigerechnet und daher in dem Jahre wo es solche gab, acht Militätribunen gezählt <sup>19</sup>).

<sup>8)</sup> Livius IV. 8., Dlenys. XL 63., Zenaras VII. 19.

<sup>9)</sup> Livius IV. 24. IX. 33.

<sup>10)</sup> Se A. Cornelius Cessus (320), Appius Claudius (330), Cn. Cornelius Cessus (348), Livius IV. 31. 36. 59.

<sup>11)</sup> Denn dass beides noch Immer verbunden war, zeigt die Nete 14.

<sup>12)</sup> Livius IV. 61.

<sup>13)</sup> Der Vorbehalt der Stelle für die Patrieler ersehelnt deutlich mahre 365, birdist V. 18. Eben se im Jahre 365, wo nach den neuen Fragmenten der Fasten und nach Dieder XIV. 90. unter den Kriegetibunen Q. Manlius der einzige patricische Name ist. Irrig mennt hier Livius V. 18. statt dessen P. Mänius und hält ist eal für Pitchejer.

<sup>14)</sup> Die bestimmteste Bezeichnung des einen Kriegstribunen als städtisehen Prätors oder Custes und als des Ersten des Senates findet sich belm Ser. Cernelius Maluginensis (368), welcher praceses publici censilli, custos rerum urbanarum genannt wird, Livius VI. 6.

<sup>15)</sup> Diese Zahl findet sieh dreimal. Das erstemal im Jahr 352,

57. Die neue Ordnung wirkte auch auf die Einrichtung des Interregnums zurück. Da die Consuln immer im Voraus gewählt wurden, so konnte ein Interrex nur noch in ausserordentlichen Fällen nöthig sein, wo es an eurulischen Magistraten als Trägern der geheiligten, mit dem Recht der Auspieien verschenen Gewalt ganz fehlte 16), oder wo wegen eines in den bestehenden Magistraten obwaltenden Fehlers 17), oder aus anderen Gründen 18) Bedenklichkeiten entstanden, kraft deren man ihren Auspicien nicht mehr traute, sondern dieselben aus ihrem Urquell zu erneuern für nöthig hielt. Dem alten Grundgedanken gemäss fiel daher jene Gewalt an die Gesammtheit der Patricier zurück 19). Da jedoch der Senat als aus Plebejern gemischt nicht mehr den reinen Ausschuss der Geschlechter darstellte, so berief derselbe die Patricier 20), um den von ihm Vorgeschlagenen 21) zum Interrex zu bestallen 22):

Livius V. 1., wo die bedoen texten die damaligen Conseces abel, Perf. soon. Anlamdiv. Oz. Das zweitenen im Jahr 376. Dedeox XX. 90. Livius VI. 37. Lettsteere neant zwar uur seebs Kriegstribnonen, aber danchen zweit Conseces, und ven diesen erzebeite. C. Sulpidius bei Diodes unter den acht Kriegstribnonen; der andere muss auch unter dem fürfigen der ganz verstrimmenten Namen stecken. Das drittenst im Jahr 376, Diodeox XX. 51, Livius VI. 30. Lettsteere neant zwar auch wieder zur seehs: alfen ich beiden, welebe Diodeo mehr kat, sind als die Consoren zu betrachten, welebe, wie Livius bänn Jahr 375 bemorkt, nach dem Tode Genes der Conseren dieses Jahres neue erwältt wurden, aber ihr Annt, wahrrecheinlich well ofner davon Plabejer van; indat führten, Nichulut I. 411, 675. Underges ist bed die zer Verglebahung Diodeox Irrige Olympiadeobezeighnung in Anschlag gebracht, Mielent I. 209.

<sup>16)</sup> Livius IV. 7. 17) Livius V. 17, VIII. 17.

<sup>18)</sup> Livius V. 31, 52, VI. 1.

<sup>19)</sup> Man sche Kap. III. Note 41.

<sup>20)</sup> Diese Berufung ergfelst sich klar aus Livius III. 40., Ascon. in Milon. p. 12 Orell., Appian. de bell. eiv. I. 98., Dio Cass. XL. 49. 21) Auf diesen Verschlag gründet sich die Angabe, der Senat habe den Interrex gewählt, Dienys. VIII. 90. XI. 62.

<sup>22)</sup> A.I. prodendum Interregem, Livius III. 40. IV. 43. VI. 41-Ascon. In Milen. p. 32 Orell. — Früher glaubte ich nach Niebuhr II.

Dieser blieb wie ehemals eine bestimmte Zahl von Tagen im Ante<sup>33</sup>), und ernannte dann selbst den Zweiten, dieser wo nötlig den Dritten und so fort<sup>34</sup>). Dabei galt das Herkommen, dass nie der Erste, sondern erst der Zweite die Warde unr an Patrieier kommen konnte, blieb bis ans Eude des Freistates <sup>39</sup>). Ded urm den Einfluss, den der Interrex auf die Magistratswahlen ausilben kounte, crklärt es sieh, westabl die plebeijsehen Tribunen sich der Ernennung eines solchen off aufs Acusserste widersetzten <sup>3</sup>

58. Nach der Natur eines Freistaates konnten die Consuln nicht mehr wie die K\u00fcänge als die Herren des Accariums angeschen werden, sondern dieses geh\u00fcrte der B\u00fcregerschaft. In diesem Geiste richtete Valerius Poplicola (241) firt die \u00fc\u00e4tilleden Gelder, welche die Qu\u00e4storen bisher bei sich im Hause gehabt hatten, eine Schatzkammer beim Tempel des Saturnus ein \u00e39, nun \u00fcburg die Wahl der beiden Qu\u00e4storen, als nunmehriger Magistraten der B\u00fcregerschaft, den Comitien der Curtien \u00e39. Im Jahr \u00e3\u00fcr and dieselbe an die Comitien der Centurien \u00e39. Sp\u00e4ter (and).

<sup>487.,</sup> nicht alle Patrieler, sondern nur die patrieisehen Mitglieder des Senates seien dazu zusammengetreten. Dieser Meinung folgt noch Gerlach Gesch. I. 2, 265. Dieselb ist jedoch widerlegt von Becker II. 1, 295-308. Ihm folgen Schwegler XIV. 15., Lange I. 221. 222.

<sup>23)</sup> Dionys. VIII. 90.

<sup>24)</sup> Livius VII. 17, 21, VIII. 28., Die Cass. XL. 45.

<sup>25)</sup> Asson. in Milon. p. 43 Orell., Schol. Bob. in Milon. e. 5. p. 281 Orell. Man sehe auch Becker II. 1, 309. Erklärungsversuche geben Gerlach I. 2, 312., Lange I. 225. 423.

<sup>26)</sup> Cicero de log. III. 3., Deel. pro demo 14.

<sup>27)</sup> Livius IV. 43.

<sup>28)</sup> Plutareh. Poplicola 12., Quaest. Rom, 42.

<sup>20)</sup> Piutareh. Poglicola 12. Dieser berichtet so aus-friektieh, und nonnt sogar die Namen derer, welche damals zuerst gewildt wurden. Unbestimmt äussern sich Pomponius in fr. 2. §. 22. D. de orig. iur. (1. 2), Ioan. Lydus 1. 26. Z. oznaras VII. 13. Hingegen Taelt aton. XI. 22. sagt ausdrücklich, die Consuln hätten das Emennungsrecht behalten, was aber zum Gelste der damzilgen Zutzüßen inhibt passt.

<sup>30)</sup> So ist Tacit. ann. XI. 22. zu verstehen. Anderer Meinung sind

wurde ihre Zahl verdoppelt, und auch die Plebejer dazu wählbar erklärt <sup>51</sup>); allein wirklich gelangten Plebejer zu dieser Stelle erst im Jahr 345.

50. Endlich zur Ausspürung der Verbrechen und zur Betreibung der Anklagen vor den Curiateomitien, an welche mit der Abschaffung des Königthums die holte peinliche Gerichtsbarkeit gekommen war<sup>23</sup>), dieuten die schon unter den Königen vorkommenden<sup>23</sup>) beiden quaestores parriedii<sup>24</sup>), welche unstreitig auch noch in den Comitien der Curien gewählt wurden<sup>25</sup>). Unstreitig so, dass ihnen darin die Capitalanklagen vor den Centuriateomitien übertragen wurden. Später hirte aber dieses Amt auf, Der eine Theil wurde durch die Bedeutung, welche die Aedilität erhielt entbehrlich; der andere gieng an die um das Jahr-465 enigesetzten tresviri explaites über<sup>25</sup>).

Becker II. 2,927-537., Marquardt II. 3,165. 181., Mommen Rön. Gesel. II. 1. 2, Lange I. 290. 424-243. 632. Ersbens, agen 18.0, diq quaedores partieidli hätten zugleich die Verwaltung des Aerariums erhalten (Kap. III. Note 29). Zweitens sie seien von den Gonsulin ernants worden; zur Becker erklätt; sich für die Wahl durch üb Garien. Drittens sei im Jahr 207 die Wahl auf er Tribuscomliten gekommen, was auch Schwerger XXX. 9. annimust.

<sup>31)</sup> Livius IV. 43. 44-, Taeit. ann. XI. 22.

<sup>32)</sup> Man sehe Kap. VI. Note 7.

<sup>33)</sup> Man sehe Kap. III. Note 29.

Cleero de re publ. II. 35., Livius II. 41. III. 24. 25., Dionys.
 VIII. 77. 78.
 Man sche Kap. III. Note 29. Die vorhin genannten Schrift-

<sup>35)</sup> Man sehe Kap. III. Note 29. Die vorhin genannten Schriftsteller sind natürflich anderer Meinung.

<sup>36)</sup> Fr. 2. §. 23. D. de orig. iur. (1. 2).

<sup>37)</sup> Varro de ling. lat. V. 81, Livli epit. XL, fr. 2. §. 30. D. de orig. lur. (1. 2). In diesem Sinne äussert sieh auch Lange I. 281. 456.

## Neuntes Kapitel.

Ende des Kampfes der Stände.

60. Die Plebejer hatten durch die Anshiddung des Tribunates, die Gesetze der zwölf Tafeln und den Zutritt zur Magistratur grosse Freiheiten und Rechte erlangt. In Folge der Rogation des Tribunen Cauulejus (309) war ihnen sogar das eonnubium nit den Patriciern, welches noch in einer der beiden letzten Tafeln untersagt war"), nach leb-laften Streifigkeiten zugestanden worden 1, und dadurch eine grosse Steheidewand zwischen beiden Stinden gefallen. Allein in einem Punkte bestanden solehe Ungleichheiten fort, dass die errungenen Vortheile für die Masse fast nutzlos gemacht wurden.

61. Die Verhältnisse am Grund und Boden hatten sich nämlich im Wesentlichen nicht geändert. Zwar war nach der Vertreibung der Könige eine Landassignation an die Plebeijer in Loosen von sieben Jugern geschelten?); allein übrigens hielten die Partierier das ausschliesliche Oceupationstrecht des Gemeinlandes fest!), Sie entzogen sich sogar der Entriehtung des Zehnten?), so dass nun die öffentlichen Ausgaben hauptsächlich auf den Plebejern lasteten?). Wider diese Unbilligkeiten war ein Gesetz des Consuls Sp. Cassius (289) gerichtet, kraft dessen das Gemeinland vermessen, ein Theil den Plebejern assignirt, ein anderer gegen Grundzinsen ordentlich ausgethau und der Ertrag zu den Staatsbedütfnissen verwendet werden sollte?; allein

<sup>1)</sup> Dionys. X. 60. XI. 28., Cicero de re publ. II. 37., Livius IV. 4.

<sup>2)</sup> Livius IV. I. 6. Man sehe Schwegler XXXI. 3.

<sup>3)</sup> Plinius hist. nat. XVIII. 4 (3).

Livius IV. 51. 53., Dlonys. VIII. 70. 73. 74. X. 52. 37.
 Dlesos orglobt sich aus Dionys. VIII. 74., Livius IV. 36.

<sup>6)</sup> Dahor klagten auch später die Tribunen über die Einführung des Soldes als über eine neue Last ihrer Gemeinde, Livius IV. 60. V. 10.

<sup>7)</sup> Dionys. VIII. 73-76., Livius II. 41.

dieses kam ungeachtet vielfacher Mahnungen nicht zur Ausführung\*). Mehr Rechte gaben den Plebejern auch die Gesetze der zwölt Tafeln nicht, daber bald nach diesen die
alten Beselwerden wieder anfiengen?). Die Tribunen trugen
sogar seit 337, durch die Abfandung mit einer Colonie nicht
beruhigt\*), auf die allgemeine Vertheibung aller von Eroberung herrührenden gemeinen Ländereien an. Allein
dieses blieb ohne Erfolg, da es das ganze patrieische Vermögen tatf, und os hart sehien, Fandien von Besitzungen
zu vertreilen, die sie angebaut und mit Wohnungen und
anderen Bequemlichkeiten versehen hatten <sup>11</sup>). Nur die Entrichtung der Zehnten und deren Verwendung zum Sold
seheint (353) hergestellt worden zu sein\*); auch wurden
die Plebejer mehrmals durch Colonien und Landassignationen beselweichtigt\*).

62. In der Noth, die der gallische Krieg hinterliess, aanken aber die Plebejer zu einem grossen Elend herab 14). Dieses nahm reissend zu, weil in dem Census nur das wahre Eigendhum zur Schätzung kam, das nach dem Census ausgeschriebene Triubtum also hanptsächlich die Plebejer traf 19), an welche allein das assignirte oder verkaufte Land gekommen war 19, während die Patricier wenig Grundeigenthum hatten 19 und von dem oeuqirten Gemeinlande blos den

<sup>8)</sup> Dionys. VIII. 87. IX. 1. 2. 5. 37. 51-54. X. 35-41., Livius II. 43. 44. 48. 52. 54. 61. 63. III. 1.

<sup>9)</sup> Livius IV. 12. 36.

<sup>10)</sup> Llvlus IV. 47.

<sup>11)</sup> Livius IV. 48. 49. 51. 52. 53., Appian. de bell. civ. I. 8.

<sup>12)</sup> Livius V. 12. Wäre die Herstellung der Zehntpflicht nicht gesichert gewesen, so würden die Tribunen die Erichbung des Tributum von der plebs nicht so zugegeben haben; auch hätte dann das Lichnische Gesetz über diesen wichtigen Punkt gewiss nicht gesolwiegen.

<sup>13)</sup> Livius V. 24. 30.

<sup>14)</sup> Die allgemeine Verschufdung ergiebt sich aus Livius VI. 11, 14. 15. 17. 18. 27. 31. 32, 34. 35, 36, 37.

<sup>15)</sup> Livius IV. 60, V. 10.

<sup>16)</sup> Livius IV, 48,

<sup>17)</sup> Sie hatten die alten Heredien von zwel Jugern unter den Mauern

Zehnten entriehteten. Dazu kam, dass bei jener Sehätzung des Vermögens die Schulden nicht in Abzug gebracht wurden 18), also den verschuldeten Plebeier Zins und Tributum zugleich drückten. So geriethen sie immer mehr in die Hände ihrer reichen patricischen Gläubiger, und diese übten durch die Drohungen des alten Schuldrechts, welches die zwölf Tafeln noch bestätigt hatten, bei den Wahlen, zumal da bei diesen mündlich gestimmt wurde 19), einen offenbaren Zwang aus 20). Selbst vorgeschlagene Ackervertheilungen (367) reizten nicht, da es den Meisten an Mitteln zur landwirthsehaftliehen Einrichtung fehlte 21); ein anderer Antrag (369), Genicinländereien zur Schuldentilgung zu verkaufen, blieb ohne Erfolg 29); und alle mühsam erkämpften Freiheiten schienen verloren23), als die Rogationen der Tribunen C. Licinius und L. Sextius (378) die Plebeier aus der Stumpfheit, worin sie versunken waren, weckten 24).

der Stadt und was eine Familie sonst nech als Erhöfter erwerben hatte. Beispiele giebt Livius III. 26. VI. 14. In Besiehung auf Geb die Hitser in der Stadt und die bewegliche Habe, kennte die Behauptung ganz wahr sein, die Particler hätten gewissenhaft nach der Census Hr Tributum gezahlt, Livius IV. 60. Man sche auch Schwegler XXV. 8.

<sup>18)</sup> Den Beweis giebt Niebuhr I. 645. Das Genauere darüber wird beim Staatshaushalt im Kap. XX. verkemmen.

Man sehe Kap. XV.
 Livius VI. 32. (Pich:

Livius VI. 32. (Piebs) tribunes etiam militares patricios omnes coacta principum epibus fecit.

<sup>21)</sup> Livius VI. 5. 11.

<sup>22)</sup> Appian, de reb, Ital. fr. 9.

<sup>23)</sup> Diesen Zustand schildert sehr schön Livius VI. 34.

Die eine war auf die Erleichterung des Schuldenzustandes gerichtet. Die zweite gieng auf die Benutzung des Gemeinlandes. Es sollte Einem hüchstens ein Besitz von fünfhundert Jugern<sup>19</sup>) zum Acker- und Gartenlande, und ein Vielstand von hundert Stück grossen und führhundert kleinen Vielses auf der gemeinen Weide gestattet sein<sup>19</sup>); ferner wurden dadureh unstreitig auch die Plebejer zu jenem Besitz fähig erklärt<sup>19</sup>) und ihnen dazu in der Oecupation des den Reichen als Uebermass Wegenommenen die Gelegenheit dargeloten<sup>19</sup>.) Die britte Rozginto verlangte die

non mede ad tribunatum militum inter patricios petendum, qued tanta vi ut liceret, tetenderant, sed ne ad piebelos quidem magistratus capessendos petendosque ulii viro aeri experientique animus esset.

<sup>20)</sup> Appian, de hell, civ. I. S., Frütarch, Th. Orzech, S. 10, Livius VI, 35. Dass dieses ur auf den agrepublieus gieng, ergielt deis gast klar zus dem Zusammenhang der Darstellung bei Appias und Pittarch. Anderer Meinung sind Husehke über die Stelle des Varre. Heidelb. 1835., Ruderff Röm. Feldmesser H. 572., Röm. Rechtagench. I. 39. Puolta Institutionen I. 204. Die beifein Ersteren heziehen das Gesetz sowell auf das Grundeigenthum ab auf den Bestiz am ager publicus, Puchka gar nur auf das Grundeigenthum. Dawider erklären sich nach Nichulm Mumssen und Lange.

<sup>26)</sup> Appian. de beli, eiv. I. 8., Livius X. 13. Dass die nun eintestende Beschrähkung und Strafe sich hiots auf der Viehstand auf der gemeinen Weide heneg, sagt ausdrücklich Ordd, fast, V. 2×3—90. Besteränigen der Art finden sieh bei Livius X. 23. 47. XXXIII. 42. XXXV. 10.

Denn gieleh nach diesem Gesetz waren Pichejer im Besitz, Livius VII. 16.

<sup>29)</sup> Se kam C. Lidnius zu dem übermässigen Besitz, weshalb er nach sindem eigenom Gesetzbe bestaft wurde, Lidvus VII. 16. Das keine regelmässige Verheilung unter die Plebejer statt fand, sagt ausrheichtelt Applan. de hell sir. 1. 8. Anderer Melanng Ist Niebrit III. 19. Allein der C. Lichalus natt seinen septem ferensia lugera bei Varro de re rust. 1. 2. gebört, wie Niehuits zelbet zuglebt, sieht bleien-Himmit Gall aber auch die Beweikzeft der Liefnians lugera bei Columella L. 3., weil dieser offenbar nur den Varre, so wie er inn verstand elser vielneher misurerand, velergiebt. Hinsichtlich der vielbesprochenen Beitle des Varro seigt die Übereinstimmung der Jahrzahlen, dass der hier erwähnte C. Liefniau leerzele ist, wewen Close de amielt. 25. befeilbet, er habe zuerst gegen das Ferum satzt gegen des Centitum gehart um Velke gewedet. Dann aber wird die Mel-

Herstellung des Consulates und den Vorhehalt einer Stelle für die Plebejer. Alle drei Anträge wurden nach heftigen Streitigkeiten \*9) im Jahr 388 vom Senate angenommen, und vom Dietator ohngeachtet des Widerspruchs der Patrieier die Consularcomitien gelaulten. Allein Jene verweigerten dem erwählten plebejisehen Cousul die Genehmigung und Investitur, und erzwangen dadurch folgende Modifieation.

63. Die stüdrische Prätur, welche selon in der Verfassung von 349 von der Censur getrennt und mit der patrieisehen Stelle im Militärtribunate verlunden worden war, wurde eine für sich bestehende Würde, die ihrem ursprünglichen Sinne gemiss vorzügliche zur Rechlepflege in der Stadt bestimmt und den Patrieiern vorbehalten blieb, weil das bürgerliche Recht, mit dem geistlichen inniget verbunden, noch inmer die eigentliche Wissenschaft füres Standes bildete <sup>30</sup>). Die Consuln hatten also haupsächlich mit dem Kriegewesen zu thun. Ferner wurden nach Art der pleberjischen Aedlien zwei eurulische Aedlien eingesetzt, die alwechselnd das eine Jahr aus den Patrieiern, das andere aus den Plebeigern gewählt werden sollten <sup>31</sup>). Diesen wurde

nung des Pighlus sehr wahrscheinlich, ille soptem forenzis fugers hezigen sich gar nicht auf eine Ackvertscheitung, sondern seien nur ein Klüstlicher antiquariseiter Ausdruck für Forum: Varro erzählt also mit anderen Werten dasselbe Factom wie Cleser. Die vielen Meinungen hierüber findet man in dem Apparat von Schneider zu Varre und bei Huseikhe. Man sehe auch Gütting S. 354.

<sup>29)</sup> In diesen soll nach Livius VI. 25. der Senat fünf Jahre lang ohne curalische Magistrate geween sein. Allein Niebuhr II. 627. hat gezeigt, dass diese fünf Jahre Irrig eingesehoben und demnach die folgende Zeitrechung zu ändern sel. Doch ist hier die gewöhnliche Chronologie beübehaiten.

<sup>30)</sup> Livius VI. 42. VII. 1., fr. 2, § 19. 2, 7. D. de or. inv. (1. 2), 31) Dieses und die Unhaltbardstie der Darstellung des Livius hilberbar III. 39—49. dargethan. Nicht übernaugend ist aber das, was er von der Uebertaugung des Anklageamies von den questores particidift anf die curtilischen Aedillen und von diesen auf die teavrif enpilpties sag. Dem orstille stand jenne Ant nicht blos den curtilischen sondern auch den plebejischen Aedillen zu, Livius XXV. 2; zwellens hat es sich nebest pienen questores aus dem inneren Wessen der Aedillen zu.

auch die Veranstaltung der grossen römischen Festspiele, welche bis dahin die Consuln zu besorgen gehabt hatten, aufgetungen<sup>13</sup>). Die Censur blieb alber den Patrietern allein, so dass diese von sieben Stellen vier aussehliesslich und zwei alternisend bekleideten.

64. Der Gegensatz der Stände glich sieh jedoch in der Meinung immer mehr aus. Schon 386 war ein Plebeier zum Magister der Reiterei ernannt worden 35); im Jahr 398 wurde einer sogar Dietator 34), In den Jahren 399 bis 411 wussten zwar die Patricier die Ausführung des Licinischen Gesetzes in Beziehung auf die Consulwahl durch Dictatoren und Interregen siebenmal zu hintertreiben 35), indem diese unter dem Vorwand, dass die Curien Plebejern ihre Genchmigung verweigern würden, für solche keine Stimmen annahmen 36). Seit 412 blieb es aber ununterbrochen in Uebung. Mehrere von Plebeiern glorreich geführte Feldzüge widerlegten auch den Vorwurf, dass ob ihrer Auspieien die Götter zürnten 37). Im Jahr 415 setzte eine lex des plebejischen Dietators Q. Publilius Philo in Anselung der Censur, wozu ein Plebejer ausserordentlicherweise schon früher (403) einmal gelangt war 38), ebenfalls die Theilung zwischen beiden Ständen fest 39). Bald darauf (417) kam, wahrscheinlich in Folge eines Gesetzes desselben Publilius, ein Plebeier auch zur Prätur 40), und da diese damals regelmässig erst nach dem Consulate ver-

lität entwickelt; drittens ist es nicht später auf die tresviri capitales übergegangen, da Cloero in Verr. I. 12. davon als von etwas noch Bestehendem spricht.

<sup>32)</sup> Livius V. 19. 31., Becker-Marquardt IV. 477.

<sup>33)</sup> Livius VI. 39.

<sup>84)</sup> Livius VII. 17.

<sup>35)</sup> Livius VII. 17, 18, 19, 22, 24, 28,

<sup>36)</sup> Dieses Vorfahren ergiebt sich aus dem Beispiel des Jahres 458 boi Cioero Brut. 14.

<sup>37)</sup> Livius VII. 6. X. 6.

<sup>38)</sup> Livius VII. 22.

<sup>39)</sup> Livius VIII. 12.

<sup>40)</sup> Livius VIII. 15.

liehen wurde<sup>41</sup>), so entstand zur Bescitigung jeder Willkühr die Ordnung, dass abwechselnd der patricische dann der plebejische Consul im folgenden Jahre Prätor wurde<sup>42</sup>).

65. Die plebs erhob nun das Haupt immer höher, und machte sich von allen ihr noch entgegenstellenden Beschränkungen frei. Schon im Jahre 365 hatte eine in den Centuriatcomitien beschlossene, also auch von den Curien genehmigte lex Valeria Horatia festgesetzt; ut quod tributim plebes iussisset, populum teneret 43). Durch dieselbe war auch für die Tribuscomitien die Anstellung der Auspicien eingeführt, und den Tribunen dazu das Recht der Auspieien verliehen worden 44). Die Absieht der volksthümlich gesinnten Consuln bei der Einbringung dieses Gesetzes war augenscheinlich, die Tribuscomitien noch enger in den Staatsorganismus einzufügen, und durch die Auspieien die gegen die Plebiscite bei den Patriciern bestehende Abneigung zu entkräften 45). Jener Satz wurde fast mit denselben Worten noch zweimal, durch die lex Publifia des erwähnten plebejischen Dietators G. Publilius Philo (415) 46) und durch die lex Hortensia von 467 wiederholt, und von der Letzteren an die volle Gleichstellung der Plebiscite mit

Dieses zeigen die erhaltenen Namen der Prätoren der Jahre
 404, 417, 422, 432, 436, 457 und 458, Livius VII. 23. VIII. 15. 17.
 40. IX. 20. 41. X. 21.

<sup>42)</sup> Diese Felge beginst nist dem Jahre 450, Livius X. 22., wurde aber gleich im Gingenien Jahre unschreebeten, wei der plebelgische Consut des Jahres 459, der nun als Präter eintreten sollte, im der Schlacht geblichen war. Dahor kan mu unsteilig der patieisiehe Consul an die fielle. Aber 461 folgte ab Präter der plebelgische, und 462 der gatteisiehe Consul der vorlergegangenen Jahres, Livius X. 45, 47. Wetter lässt sich die Serie der Präteren nicht mit Gewiss-heit verfolgen; Josch wird L. Cellinius, der nach den Fasten 470 der plebelgische Consul gewesen, als der Präter des folgenden Jahres genann, Livit egt. 12.

<sup>43)</sup> Livius III. 55., Dionys. Xl. 45.

<sup>44)</sup> Zonaras VII. 15. 19.

Livius III. 55. Cum veluti in controverso lure esset, tenerenturne Patres pleblecitis.

<sup>46)</sup> Livius VIII. 12.

den leges gerechnet 47). Dass dieses jedesmal nur Wiederholungen gewesen wären, ist, da ein so wichtiges täglich zur Anwendung kommendes Gesetz nicht veralten konnte, nieht glaublich 48). Es müssen daher Verschiedenheiten bestanden haben, und diese können nur in der grösseren oder geringeren Abhängigkeit der Plebiscite von dem Senate und den patricischen Curien gesucht werden. Die nächste Frage ist nun die, ob die Plebiseite von den Tribunen nur auf den Antrag (auctoritas) des Senates oder auch sellistständig rogirt werden konnten, und ob jene Gesetze darauf eingewirkt haben? Dieses Letztere ist zu verneinen, weil Plebiscite ex auctoritate senatus 49) und ohne solche 50) eben sowohl vor der lex Hortensia, als nach derselben 51) vorkommen. Die zweite Frage ist dann die, ob die Plebiscite noch wie die leges der Centuriateomi'ien der Bestätigung der Curien (auctoritas patrum), und ob die, welche nicht ex auctoritate des Senates rogirt waren, wenigstens nachträglich dessen Genehmigung bedurften? Ersteres ist in der Zeit nach der lex Valeria zu verneinen 58); Letzteres noch als Regel zu bejahen 58). Aber auch

<sup>47)</sup> Laellus Felix ap. Gell. XV. 27., Gaius I. 3., Plinius hist. nat. XVI. 15 (10), fr. 2. §. 8. D. de or. lur. (1. 2).

<sup>48)</sup> Früher war dieses die allgemeine Ansicht. Erst Niebuhr hat deren Innere Unwahrseheinlichkeit gezeigt. Für dieselho is jedoch wieder Mommsen Röm. Gesch. II. 3., und wie es scheint auch Lange I. 470. 49) Lirlus IV. 49. VII. 15. 20. VIII. 23. X. 21. 22.

<sup>50)</sup> Livius III. 63. VII. 17. X. 37., Dienys. XI. 50., Zenaras VII. 9.
Livius VII. 16. — Andere Beispiele sind in den Noten 53. 54.

Davon Im Kap. XV.

<sup>(62)</sup> Der Beweit liegt darie, dass von einer Bestätigung der Pfebseste durch die Curfen nach der Iet Valeria kohn Spar mehr ist. Entseheiden I dawider ist vielmehr der Umstand, dass die Patricier ihre Busserten Krafhanstengungen immer im Versum gegen das Zustunderbringen einer Pfebsichst richten, Livius IV. 48. V. 24. 30. Dies so wice unnötlig gewesen, wenn sie es hilterher durch die Verweigerung litera euterinties hätten verstellen k\u00e4men.

<sup>53)</sup> Dioses wird durch die Vorgänge jener Zelt hewiesen. Die Tribunen premulgiren eine Regation; der Senat erhobt Widerstand; die Tribunen suohen diosen durch indirecte Mittel zu überwinden, und

dieses Erforderniss hob die lex Publilia auf<sup>24</sup>), und die lex Hortensia bekräßigte dieses zum Abschluss des Vergleiches, wovon unten die Rede sein wird. Die Meinungen über diesen Gegenstand sind allerdings sehr verschieden<sup>26</sup>). Jedenfalls hat es aber eine feste Gränze über das, was dureh Plebiseite, und das, was nur in den Centuriateonitien beschlossen werden konnte, sehon seit der lex Valeria nieht gezerben<sup>26</sup>).

erst wenn der Senst nachgegeben hat, kann der Antrag durchgesetzt werden, Livius IV. 1. 6. 25. VI. 39. 42.

<sup>54)</sup> Dass dieses die Bedeutung jenes von Livius unvollständig referirten Gesetzes war, ergiebt sieh daraus, dass von da an die Erwähnung des Senates bei tribunieisehen Rogationen auf einmal verstummt, Livius VIII. 37. IX. 30. X. 6. 9.

<sup>55)</sup> Folgende Meinungen liegen vor. 1) Auch noch nach der lex Valeria bedurften die Plebiscite der Genehmigung des Senates und der Bestätigung der Curien. Die Iex Publilia hob diese, und die Iex Hortensia jene auf. So Niebubr II. 415. III. 170. 171. 491. - 2) Man nimmt dasselbe an, nur mit dem Unterschied, dass man an die Stelle der Curien die Centuriateomitien setzt. So Puehta Institutionen I. 180. 198, 209, 210. - 3) Man stimmt mit Niebuhr hinsichtlich der beiden orsten Gesetze überein. Die lex Hortensia betrachtet man aber nur als eine Wiederbolung der lex Publifia, so dass die auctoritas des Senates fortdauerte. So Peter Epochen S. 94., Becker-Marouardt II. 3, 161 - 163. 185. - 4) Die austoritas der Curien blieb nicht nur nach der lex Vajeria, sondern auch nach der lex Publilia, und wurde erst durch die lex Hortensia aufgehoben. So Sohwegler XXVI. 9. XXX. 9. - 5) Die drel Gesetze waren nur Wiederholungen, und hatten denselben Sinn; die Plebiscite wurden dadurch sowobl von den Curien als dem Senate frei. So Mommsen Röm, Gesch. II. 3., Lange I. 469-473. - 6) Die Erhöbung der Tribuscomitien durch die lex Valeria wird dadurch etwas ausgeglieben, weil seit der lex Va-Ieria auch die Patrieier Stimmrechte in denselben gehabt bätten. So Becker-Marquardt II. 3, 40., Mommsen II. 3., Lange I. 378. 473. 474. Allein dieses lst irrig (Kap. VI. Note 28). Die dafür angeführten Stellen des Livius V. 30. 32. beweisen nur, dass die Patricier in den Tribus verzelehnet waren, nicht aber auch, dass sie in den Tribuscomition stimmton (Kap. IV. Note 31).

<sup>56)</sup> Anderer Meinung ist Lange I. 470—478. Dieser will das Prinief durchführen, dass für Alles, was eine "directe" Veränderung des Imperiums besweckte, nur die Centuristeomitien competent blieben. Seine Untersebeidung ist jedoch zu subtil, als dass sie wahr sein könnte. Watter Rön Rechtsgerichtet. Dritte Agt.

66. In ähnlicher Weise wurde auch die Abhängigkeit der Centuriateomitien von den Curien gelöst. Ein anderes Gesetz des erwähnten Dictators Publilius (415) verordnete: ut legum, quae comitiis centuriatis ferrentur, ante initum suffragium Patres auctores fierent 57). Dadurch wurde das Veto der Curien gegen die Gesetze der Centuriateomitien zu einer blossen Form, indem sie von nun an immer im Voraus, che über einen Antrag abgestimmt wurde, durch den Senat in der alten Weise aufgefordert 58), ihre Zustimmung ertheilen sollten. Eben so verschwand ihr Einfluss auf die Wahlen. Zwar suchte noch zuweilen der vorsitzende patricische Consul die Wahl von Plebejern zu hindern 59); auch mögen die Curien, wo es angieng, unter dem Vorwand ungünstiger Auspieien die Bestätigung und Investitur verweigert haben 60). Allein im Jahr 455, da der vorsitzende Interrex für Plebejer keine Stimmen annehmen wollte, wurden die Curien gezwungen, schon zum Voraus dem, der gewählt würde, ihre Bestätigung zu ertheilen 61). Dieses machte bald darauf die lex Mania zur Regel 62), so dass das Bestätigungsrecht der Curien sowohl bei Beschlüssen als bei Wahlen zu einer leeren Förmlichkeit herabgesetzt war.

67. Alles dieses forderte aber die Patrieier zur letzten Kraftanstrengung auf. Es entstanden heftige und langwierige Kämpfe, während welcher die plebs eine Secession auf

<sup>57)</sup> Livius VIII. 12.

<sup>58)</sup> Man vergleiche Kap. III. Nete 54. 55. Kap. IV. Nete 106.

<sup>59)</sup> So namentlich bei der Wahl des ersten plebejischen Censers und Prätors, und dass die Patricier auch noch späterhin darauf ausgiengen, zeigt Livius X. 15.

<sup>60)</sup> Ein wirklicher Curienbeschluss über das Imperium mit Bezichung auf die Auspieien kommt nech 444 vor, Livius IX. 38. 39.
61) Cicere Brut. 14., Aurel. Victer. de vir. illust. 33., Livius X. 11.

<sup>62)</sup> Die chnige Erwähnung dieses Gosetzes lat bei Geere Brat. 14. Dech gehen darunf so wie auf die Ler Publika auch feigende Aeusserungen. Cleere pre Plann. 3. Patres apud maiores nestres tenere nen potuernat ut reprehenencere essent esonidierum. — Liednium Maerin fragm. Ilb. III. Libera ab auctoribus patrialis suffragia maiores vestis paraverunt.

das Janieulum machte, von wo sie (467) durch den Dieator Q. Hortensius zutückgeführt wurde. Dass damals
wichtige Veränderungen gesehalten, lässt sich aus der Verbindung der davon erhaltenen wenigen Nachrichten mit
dem Zustande der nachfolgenden Zeit errathen. Die Patricier erhielten für ihre Curiateomitien das Bestätigungsrecht
in der alten reellen Bedeutung nicht zurück. Da sie aber
dasselbe in der leeren Form, die ihnen davon gelassen war,
mit Recht versehmikhten, so versammelten sie sich dazu
nicht mehr, so dass nun der Senat allein Alles abmaehte. Nach der geschehenen Wahl wurden zwar die Auspieien
befragtes), auch der Erfolg in sogenannten Comitien der
Curien verktindigtes), und dann nach der alten Formel die
Jarvestitur mit dem imperium ertheilt.

<sup>63)</sup> Livil epit. XI. Post graves et lengas seditiones. Dahin gehört auch das nen aufgefundene von Niebuhr ergänzte Bruehstück des Dio Cassius.

<sup>64)</sup> Livius I. 77. Holleque în leghus magistratibusque reşendis userpatir idem în, vi adompte; principam populus suffregium încat, în înacetum comiderum eventum patres auclores funt. Uniter patres versielat înter Livius unxwelfethaft bios den Senat, nicht die Patriette. Dieses ist xwar für die littere Zeit einseitig (Kap. III. Noto 04. 50); altien (fir die spätere ein nicht absurveisendez Zeugniss. Dieser Ansieht ist auch Bester-Marquardt III. 3, 184.

<sup>65)</sup> Denn dieses gesehah, freilieh nur zum Scheine, noch in den letzten Zeiten der Republik, Dionys. II. 6.

<sup>66)</sup> Cicere adv. Rull II. 11. Nune, quis prima illa comilia tente senturiata et tributa, cuiriata tantum auspieroum causa remenserunt. Diese Auslegung ist weit natürlieher, als die gewöhnliche, die Curiateemitiem wären gehalten werden, um dem Gewählten das Recht der Auspielen zu verfelben. Gegen dieselbe erkläft sieh auch Beeker-Marquardt II. 3, 185.

G7) Ohne diese lex curiats de imperio keapte keine Amtagewalt angelith, 10c Ces. XXXIX. 19., also each nichts, was das Kriega-wasen berührte, verechnet verden, Livius V. 52., Claero adv. Rull. II. 12., Phillipp. V. 16. Man sehe auseh Sehwegier XXI. 16. im Versettlichen übereitsidmenenli ist Becker-Warquard III. 1, 350—333. II. 2, 57—65. II. 3, 115. 185. 190. Sie weidenn zur daven ab, dass eit die ausebritats patrum und die ist curdata de imperie erst seit der lex Massila für getrennto Acte halten, während sie es sehen verher waren (K&p. III. Neto 56).

nur noch die priesterlichen Personen, die zu den Cutiatcomitien gehörten (20), die pontifiees und Augurn zusammen (20), und die dreissig Curien wurden blos durch deren
dreissig Lietoren repräsentirt (20). Zur Entschädigung für die
eingebüssten Rechte mag den Partiriern der Zutritt zu den
Tribuscomitien frei gestellt worden sein (1). Damit sie jedoch
auf für Wegebleiten nie eine Protestation grunden könnten,
wurden wie durch die Lex Valeria und Publika die auch
ohne sie dort gefassten Besehlüsse für sie verbindlich erklärt, und die Plebiseite den leges gleichgestellt (1) was nun um so unbedenklicher war, als auch bei den leges eine
Genehmigung der Curien inlett mehr vorkan.

68. Von dieser Zeit an hatten die Curiateomitien für Aus Staatsrecht keine Bedeutung mehr <sup>19</sup>). Auch diejenigen, worin die Inauguration der Priester geschab, wurden unstreitig nur noch in jener scheinbaren Form gehalten <sup>19</sup>). Anders war es mit den wegen gewisser privatrechtlichen Handlungen zu berufenden Curiateomitien, wozu nun auch die Plebejer Zutritt hatten <sup>19</sup>). Diese galten noch als wirkliche Volksversamlungen <sup>19</sup>, so dass auch bei ihnen, nach der von der lex Caecilia Didia (650) für alle Comitien erlassenen Vorschrift, die Rogation während drei Nundinea vorher öffentlich ausgehängt sein nuusste <sup>19</sup>). Solehe Curiatien erlassenen Vorschrift, die Rogation während drei Nundinea vorher öffentlich ausgehängt sein nuusste <sup>19</sup>). Solehe Curiatien er den der Verschrift, die Rogation während drei Nundinea vorher öffentlich ausgehängt sein nuusste <sup>19</sup>). Solehe Curiatien er den der Verschrift die Rogation während drei Nundinea vorher öffentlich ausgehängt sein nuusste <sup>19</sup>). Solehe Curiatien er der Verschrift die Rogation während der Nundinea vorher öffentlich ausgehängt sein nuusste <sup>19</sup>). Solehe Curiatien er der Verschrift die Rogation während der Nundinea vorher öffentlich ausgehängt sein nuusste <sup>19</sup>).

<sup>68)</sup> Dionys. IX. 41. X. 32. (Kap. VI. Note 36).

<sup>69)</sup> Cleero ad Att. IV. 18.

<sup>70)</sup> Cleere adv. Rull. II. 12. Neque veris comitils hoe est pepuli suffragiis, neque Illis ad speciem atque usurpationem vetustatis per triginta lictores auspiciorum causa adumbratis.

<sup>71)</sup> Dass sie dahln gehen konnten, zeigt Livius XXVII. 21. Das Recht sie dazu förmilch zu berufen, hatten aber die Tribunen auch jetzt noch nicht, Gellius XV. 27. Ueber die ältere Zeit sehe man oben Note 55. Nr. 6.

<sup>72)</sup> Man sehe oben Note 47.

<sup>73)</sup> Sie werden daher, wenn von Comitien die Rede ist, nicht mehr genannt, Livius XXXIX. 15., Appian. de bell. elv. I. 59. IV. 92.

<sup>74)</sup> Man sehe Kap. III. Note 68.

<sup>75)</sup> Man sehe Kap. III. Note 71-74. Kap. VII. Note 11.
76) Man sehe darüber Beoker-Marquardt II. 3, 190-196.

<sup>77)</sup> Decl. pro deme 16., Dio Cass. XXXIX. 11. XLV. 5.

comitien kamen für Arrogationen selbst noch unter den Kaisern vor <sup>78</sup>), wiewohl thatsächlich gewiss meistens nur die gerade Betheiligten erschienen <sup>79</sup>).

69. Während so im bürgerlichen Recht die Plebeier den Patriciern gleich wurden, ja sie überflügelten, trat dasselbe auch im geistlichen Recht ein. Schon im Jahr 387 waren die Zweimänner zur Bewahrung der Sibvllinischen Bücher auf zehn vermehrt, und die Hälfte dieser Stellen für Plebeier bestimmt worden 80). In Folge des Ogulnischen Plebiseites (454) wurden auch vier neue Stellen unter den pontifices und fünf unter den Augurn für sie geschaffen 81). Um das Jahr 502 war Tiberius Coruncanius der erste plebeiische pontifex maximus 62). Im Jahr 545 gelangte ein Plebeier selbst zur Würde des eurio maximus 85). Da dieser wahrscheinlich aus den Curionen gewählt wurde, so waren also die Plebeier nun auch in religiöser Hinsicht in die Curien aufgenommen, und die dort vollbrachten sacra galten für das ganze Volk 84). So bestanden die Heiligthümer und Gebräuche der Curien in der alten Einfalt noch in der Kaiserzeit fort 85). Insbesondere traten an den Fornacalien die Bürger, Patricier wie Plebejer, nach ihren Curien zusammen 86). Die nunmehrige Theil-

<sup>78)</sup> Die Bewelse stehen im Kap. III. Note 71.

<sup>79)</sup> Gut behandelt diese Frage Rubinc I. 389.

<sup>80)</sup> Livius VI. 37. 42.

<sup>81)</sup> Livius X. 6-9.
82) Livii epit. 18.

<sup>83)</sup> Livius XLVII. 8.

<sup>84)</sup> Den Gegensatz der älteren Zeit zeigt Kap. IV. Note 118.

Dionys, II. 23., Ovid. fast. III. 140. Man sehe auch Ambrosch Studien I. 49.

Sehr anschaulich beschreibt dieses Ovid. fast. II. 527-532;
 Curio legitimis nuno Fornacalla verbis

Maximus indicit; nec stata sacra facit.

Inque foro, multa circum pendente tabella, Signatur certa Curia quaeque nota.

Stultaque pars populi, quae sit sua Curia, nesoit:

nahme des ganzen Volkes an den sacra der Curien gab auch die Veranlassung, dass die Curien mit den Tribus in eine enge Beziehung gebracht, und daher ihre Zahl von 30 auf 35 erhöht wurde 87). Hiemit steht wohl auch in Verbindung, dass neue Curien erbaut und in dieselben die sacra der alten evoeirt wurden 88).

70. Die veränderte Stellung der plebs zeigte sich auch in dem steigenden Einfluss, den die Tribuuen auf den Senat . und dadurch auf die hohe Verwaltung erlangten. Ursprünglich konnten sie nur auf besondere Einladung im Senate erscheinen 89). Allein schon im Jahre 298 erzwangen sie gegen den Willen der beiden Consuln eine Sitzung, um in eigener Person eine Rogation vorzutragen und zu vertheidigen 90). Bei dem damaligen Zwiespalt und Misstrauen der Stände bildete sich der Gebraueh, dass die Tribunen während einer Versammlung des Senats am Eingang auf Subsellien ihren Sitz nahmen, um was drinnen vorgieng zu beobachten und gleich Einspruch zu thun 91). In Folge der Iex Valeria Horatia (305) wurde dieses Verhältniss wesentlich anders. Da nun die Plebiscite häufig vom Senate selbst veranlasst waren, jedenfalls von ihm bestätigt werden mussten, so brachte dieses die Tribunen mit denselben in die engste Berührung, Sie erhielten nun den Zutritt und Sitz im Seuate 92), und das Recht über den verhandelten Gegenstand

Irrig nimmt Lange I. 217. nur eine vereinzeite aus der Clientel herrührende Theilnahme von Piebeiern an den Curien an. Anders Becker-Marquardt IV, 398.

<sup>87)</sup> Die Beweise dieser von Ambresch gemachten interessanten Entdeckung gieht Becker - Marquardt IV. 398. Dadurch erkiärt sich nun auch, dass an den Fernacalien Jeder nach Ovid in seiner Curie, nach Piutarch. Quaest. Rom. 89. in seiner Tribus opferte. Ganz irrig denkt hier Mommsen Rom. Tribus S. 15. Note 16, an die drei uraiten Tribus.

<sup>88)</sup> Festus v. novae ouriae. 89) Dionys. Vil. 25. 39.

<sup>90)</sup> Dionys, X. 31, 32,

<sup>91)</sup> Vaier. Max. II. 2, 7., Zonaras VII. 15.

<sup>92)</sup> Zonaras VII. 15. Anderer Meinung ist Hoffmann Röm. Sonat

ihre Meinung zu sagen \*\*9) eder selbst Rogationen zu machen \*\*9; sie konnten sogar kraft der durch die Gesetze
des Valerius und Horatius erhaltenen Steigerung ihrer Gewalt \*\*9; gegen dort gefasste Beschlüsse fürmlich intercediren \*\*9; weshab die alten Senatuseonsulte zun Zeichen ihrer
Zustimmung mit dem Buchstaben T bezeichnet \*\*9; und dagn
nach der von denselben Consuln gemachten Anordnung bei
dem Tempel der Ceres unter der Obhut der Aedilen niedergelegt wurden \*\*9; Endlich erhielten sie sogar das Recht
den Senat zu berufen und nuter ihrem eigenen Vorsitz
über einen von ihnen vorgelegten Gegenstand berathen und
beschliessen zu lassen \*\*9; No hatten sie nun, zunal die Consuln so häufig im Kriege auswärts waren, sowohl durch
die Tribusscomitien wie durch den Senat auf den Gang der
üffentlichen Angelegenheiten den grüssten Einfuss.

71. Mittlerweise waren auch in der Zusammensetzung des Senates grosse Aenderungen eingetreten. Das Recht die Senatoren zu erwählen, war von den Königen auf die Consuln, dann auf die Militärtribunen übergegangen 100). Die

 <sup>139-142.,</sup> weicher diese Veränderung ent seit den Licinischen Gesetzen datit, jedoch ohne überzeugende Gründe. Dawider ist vielmehr Livius III. 69. IV. 26. 36.
 30 Dionys. XI. 54. 57.

<sup>94)</sup> Livius IV. 1. 44. Den Unterschied der Zelt vor und nach

den Decemvirn hat Duker bei der ersten Stelle richtig bemerkt.

35) Dieses ergieht sich aus Dionys. XI. 49.

<sup>96)</sup> Dionys. XI. 54., Livius IV. 6. 43. 50.

<sup>97)</sup> Valer. Max. II. 2, 7.

<sup>98)</sup> Livius III. 55., Zonaras VII. 15., fr. 2. §. 21. D. de or. iur. (1. 2).

<sup>99)</sup> Zonaras VII. 15., Gellius XIV. 7. 8.

<sup>100)</sup> Peats p.246. Practeril Senatores quondom in opportivo non crant, quod, at reges shi legebanque, quos in consilio publico habrent, ita post exactos cos Consules quoque et Tribunos (i. tribun) militum consulár pietestate conlunctations shi quoque (I. quosque) patrisicum, et deinde pietesterum legebant, donce Ovinia Tribundios intervenit, qua sanctum est, ut Censores et nomi certino optimum quemque contat (I. lurati) in senata legencut. quo factum est, ut, qui practeridi sessent et loco modi, habrentur fignomiatol.— Von dissers Stelle handelis Bocker II. 2, 290., Hoffmann Röm. Senat. 8. 3—18.

Beziehung derselben zu den gentes war wohl sehon seit den zwölf Tafeln grüsstentheils erlostene 1911) und die Wahl hieng hauptsächlich von Gunst und persönlichem Vertrauen ab. So kamen durch die plebejischen Militärribunen auch Plebejer als ordentliche Mitglieder in den Senat 1921. Endlich wurde durch die wahrscheinlich bald nach der lex Liefnia (388) erlassene 1921 [ex Ovinia die Erneuerung des Senates den Censoren in der Art übertragen, dass sie beim Antrit ühres Antes aus sönnutlichen dann im Senate sitzenden Personen 1931 (bit übert auglich Scheinenden auf ihren Eid 1931 im Senate verlesen 1932), die Uebergangenen aber dadurch stillschweigend ausgesehlossen sein sollten 1931. Durch dieses Alles wurde der Senat gemischt, und es vereinigte sich dariu mit den Patricieru die plebejische Nobilität, die sich in Folge bekleideter Magistrautern zu bilden anfeng.

<sup>101)</sup> Denn von einem Unterschiede der patres malerum und minerum gentium beim Stimmen ist keine Spur mehr, Livius III. 39, 41., Dionys. XI. 4, 16, 19, 21, 56, 58.

<sup>102)</sup> Festus (Note 100). Die erste aus Trückliche Erwähnung eines plebejischen Senators ist im Jahre 354, Livius V. 12.

<sup>103)</sup> Diese Zeitbestimmung gründet sich auf die Erwähnung der Militärtribunen bei Festus (Nete 100). Dieser Ansicht sind auch Beeker, Heffmann, Mommsen Rem. Geseh. H. 3., Lange 1. 601.

<sup>104)</sup> Ex omni ordine. Es sind hier theils die alten Sonatoren, theils diejenigen gemeint, welche kraft einer curulischen Magistratur einstweilen im Sonato Sitz behalten hatten.

<sup>105)</sup> Iurati statt curiati. Durch diese von Meyer gefundene Emendation sind die älteren Erklärungsversuche beseitigt.

<sup>106)</sup> In senatu, was nicht in senatum zu än lern lst.

<sup>107)</sup> Durch diese Auslegung kenmt die Stelle mit deh und mit den Verhältnissen in den besten Einklang. Man muss dahei vor Augen halten, dass Festus nicht erfästern wellte, wie überhaupt die Senateren gewählt wir fan, sondern nur woher es käme, dass die przeteritil senatores in opprobrie wären.

#### Zehntes Kapitel.

### Das alte Völkerrecht.

72. Eine wichtige Seite des öffentlichen Rechts, die auch mit dem Wachsthum des Staats in der engsten Verbindung stand, betrifft die Maximen, welche die R\u00fcmer in Krieg und Frieden gegen die anderen V\u00fclker befolgten. Diese sind auch bis in die spitteren Zeiten im Wesentlichen unver\u00e4ndert geblieben. Die Juristen unter den Kaisern sehrieben dar\u00fclber don den Regeln, die sie in den Werken der Zeitgenossen Cterors verzeichnet fanden \u00e4).

73. Die Römer erkannten das Dasein in selbstätindige Staaton geschiedener Völker nicht blos als eine Thatsache, sondern als einen Satz des ins gentium an "); eben so alle darin liegenden Consequenzen. Hierin gewährten sie den fremden Völkern Alles, was sie von ihnen für sieh selbst forderten"). Die Nöthigung zur Beobachtung dieses ins gentium hieng freilich, weil es ein über selbstätindigen Völkern stelendes gemeinschaftliches Gericht nicht gieht, nur von dem Gewissen, also von der Religion ab. Es waren jedoch die darauf bezüglichen Regeln in dem Feriährecht verzeichnet, und unter die Obbut des Collegiums der Fe-

<sup>1)</sup> Daven handelt Osenbruegen de iure belli et paels Romannum. Lipian 1850. Das neueste daarul bezilgitehe Werk ist: Velgt Das las naturale, acquum et benom und jus gentlum der Römer. Leipzig 1856. Band II. 1858. Band IV. Abbi. II. 1858. Man findet darin ein reiekes Mastefal und viele gute Beneuerkungen, aber auch eigentikümliche Ansiehten, auf deren Diseussien hier nieht eingegangen werden kann.

Hermogenianus in fr. 5. D. de lust- et lure (1.1). Ex hee lure gentium introducta bella: discretae gentes: regna con-lita.

<sup>3)</sup> Ven dieser Gielchheit (hestire pro aequare) sind die peregrini überhaupt hestes genannt werden, Festus v. status dies, exesto, Varre de ling. lat. V. 3., Cicero de eff. I. 12.

tialen gestellt4). Was aber das Innere iedes einzelnen Staates betrifft, so theilte Rom die Ansieht des Alterthums. dass das Recht, als nur durch und für ein bestimmtes Gemeinwesen bestehend, nur diejenigen schütze, welche demselben als Bürger oder in einer andern bestimmten Weise vorbunden seien. Die Angehörigen eines fremden Volkes galten daher, auch wenn man nicht mit ihm im Kriege war, innerhalb des römischen Gebietes als rechtlos, und die Personen wie ihro Sachen konnten hier zum Eigenthum gemacht werden. Dasselbe liessen die Römer aber auch gegen sieh gelten, wenn ein Römer sich auf einem fremden Staatsgebiet betreten liess 5). Ein rechtliehes Verhältniss eines Fremden innerhalb des römischen, oder eines Römers innerhalb eines fremden Staates setzte also einen positiven Staatsvertrag voraus, wodurch man sich in dieser Hinsieht gegenseitig bestimmte Rechte zugesiehert, oder zu gewissen Rücksichten verpflichtet hatte.

74. Aus der gegenseitig anerkannten Selbstständigkeit der Völker entsprang als der erste Grundsatz des ius gentium die gegenseitige Hilelt, das Gebiet des Andern und alles darin Befindliche zu respeciren. Die Verletzung desselben wurde als latrocinium angesehen, 9, Sie begründete, wenn sie auf Anstiften des Staates selbst (publice consilio) geschehen war, einen Anspruch auf Ersatz (ad res repetendas) 7). War sie nur von Einzelnen ausgegangen, so mussten mindestens die Schuldigen feierlich durch die Fetialen ausgeliefert werden?

<sup>4)</sup> Cloero de off. III. 29. Regulus vero non debuit condictiones pacionesque bellicas et hostiles perturbare periurio. Cum iuste enim et legitimo hoste res gerebatur; adversas quem et totum lus fetale et multa sunt lura communda. Quod ni its esset, nuaquam claros viros sonatus vincos hostilus dedisset.

Fr. 5. §. 2. fr. 7. pr. fr. 19. §. 3. D. de captiv. (49. 15).

<sup>6)</sup> Pomponius în fr. 118, D. de verb. sign. (50, 16).

Dionys. H. 72., Livius IV. 30. VIII. 22. XXIV. 20. Man sehe auch Note 27. 28.

Livius I. 22. VII. 20. VIII. 19., Cloero de off. III. 29 (Note 4).
 Man sehe auch Note 15. 16. 29. 62.

75. Die zweite aus jenem Grundgedanken des jus gentium entspringende Folgerung war die Respectirung der Gesandten, die ein Volk einem andern zuschiekte, weil ohne diese ein Verkehr unter selbstständigen Staaten nicht möglich ist. Solche Gesandten galten daher selbst mitten im Kriege als heilig und unverletzlich 9); nur mussten sie, ihrem Character getreu, sich jeden persönlichen Antheils am Kampfe enthalten 10). Die Römer ehrten jenen Brauch gewissenhaft 11). Doch beobachteten sie mit der ihnen eigenthümlichen Würde einigen Unterschied darin, dass sie die Abgeordneten einer befreundeten Nation als Gastfreunde in die Wohnhäuser angesehener Bürger 12) oder in öffentliehe Gebäude der Stadt 13) aufnahmen, während die eines Volks, womit man im Kriege stand, vor der Stadt blieben, und auch nur dort beim Senat, der sieh dafür im Tempel der Bellona versammelte, Gehör erhielten 14). Wer sich aber an einem Gesandten vergieng, wurde, wie überhaupt bei völkerrechtlichen Verletzungen 15), der betheiligten Nation durch die Fetialen ausgeliefert 16). Selbst wenn die Unterhandlungen fruehtlos waren und der Krieg losbrach, blieben die Gesandten frei 17), nur mussten sie

Iure gentium, Livius I. 14. II. 4. IV. 17. 19. 32. XXX. 25,
 Cicero in Verr. II. 1, 33, ibiq. (Asson.), Caesar de belio Gali. III. 9.,
 Taoit. hist. III. 80., fr. 17. D. de legat. (50. 7).

<sup>10)</sup> Livius V. 36. Ibi, iam urgontibus Romanam urbem fatis, iegati contra ius gentium arma capiunt. V. 51. Gentium lus a legatis nostris violatum.

Poiyb. XV. 4. Beispiele geben Livius II. 4. XXX. 25.

<sup>12)</sup> Livius I. 22., Dionys III. 3.

Livius XLII. 6. Dasselbe geschah auch bei andern Völkern, Livius V. 28. IX. 6.

Livius XXX. 21. XXXIII. 24., Appian. de reb. Hisp. 49., Servius ad Aen. VII. 168., Festus v. senaouia.

<sup>15)</sup> Livius V. 36. Postulatum, ut pro iure gentium violato, Fabii dederentur.

<sup>16)</sup> Livii opit. 15., Livius XXXVIII, 42., Valer. Max. VI. 6, 5., Non. Marcell. XII. 53., fr. 17. D. de legat. (50. 7).

<sup>17)</sup> Fr. 17. D. de legat. (50. 7).

binnen einer bestimmten Prist das Gebiet r\u00e4umen "). So war jede Geaandtschaft unter den R\u00f6mern des gr\u00f6ssten Schutzes versichert. Gleiche Treue verlangten sie aber auch von den anderen V\u00f6lkern, und sie r\u00e4chten die Beleidigung \u00e4hren treuen viel verlagten, die ohne Genugthuung blieb, mit den hartnikcijzsten und blutigsten Kriegen ").

76. Ein dritter Grundsatz des ius genfum war, dass ein selbstständiges Volk sich wegen des von einem andern Volke ihm drohenden oder zugefützten Urreths schitzen oder Recht verschaffen dürfe, und zwar, da es an einem Gericht fehlt, mit eigener Hand 190, also im Russerster Falle durch Krieg. Dieser war also nach dem ius gentium erlault<sup>11</sup>), jedoch nur als das Russerste Mittel sich Recht zu verschaffen <sup>190</sup>. Dieses galt als eine Religionsplicht, wort über das Collegium der Fetialen wachter <sup>190</sup>, weil durch deren Verletzung das Gemeinwesen den Beistand der Götter verloren hätte <sup>190</sup>. Es musste also zuvor der Weg der Güte versucht werden. Zu diesem Zwecke wählten die Fetialen einen unter ihnen zum pater patratus, der allein oder unter Begleitung gegen jenes Volk zog <sup>190</sup>). An der Grütze naunte er laut sich und seinen Auftrag, die Wahrleit siener Rede

<sup>18)</sup> Livius XXXVII. 1. XLII. 36., Polyb. XXVII. 7.

Beispiele geben Appian. de reb. Samnit. VI. 1., Poiyb. XXXII.
 XXXIII. 4. 7. 8., Caesar de beil. gail. III. 9. 16.

<sup>20)</sup> Fr. 1. §. 3. fr. 3. D. de iust et iure (1. 1). Ius gentium est — ut vim atque infuriam propulsemus.

<sup>21)</sup> Ex lure gentium introducts bella (Note 2).

<sup>22)</sup> Varro apud Non. Marceli. XII. 43., Cicero de eff. I. 11., Livius IV. 30.

Dionys. II 72., Piutareh. Numa 12. Camiii. 18., Cieero de leg. II. 9., Varro de ling. lat. V. 86.

<sup>24)</sup> Se dachten auch andere italische Vülker, Livius VIII. 39. IX. I. Freilieh haben die Römer in dem förmlichen Sinn, womit sie besonders ihre religiösen Einrichtungen behandelten, oft nur durch Schenung des Buchstehens den Vortheil des angegriffenen Theils zu gewinnen gesucht, Dionys. III. 3. VIII. 2.

<sup>25)</sup> Die Hauptstellen über das ganze Verfahren sind Livius I. 32., Dionys. II. 72., Dionys. exc. (ed. Reiske T. IV. p. 2325), Plutareh. Numa 12.

durch Schwur und Verwünschungen bekräftigend. So sprach er weiter zu dem Esten, der ihm begreguete, auf dem Wege, am Thore, in der Stadt. Dieses biess die clarigatio \*\*). Es wurde nun die Frage gestellt, ob die Verletzung im Namen des Staates (publico consilio) oder nur von Einzelnen verübt worden \*\*). Im ersten Falle wurde Genugthung\*\*b), im zweiten mindestens Auslieferung der Schuldigen \*\*) verlangt. Aber nach dreissig und drei Tagen \*\*), wenn das Verlangte nicht gewißht war, kehrten die Fetialen zurtek und erklärten im Senate, dass nach götlichem Rechte dem Kriege nichts mehr im Wege stände. Die Frage gieng nun leidjicht die Politik an.

77. Ein vierter Grundsatz des ius gentium war, dass ein Krieg, wenn er auch als rechtmissig anerkannt und besehlosseu war, doch nicht nach R\u00e4uber Art (more latronum) durch pi\u00fctalichen Ueberf\u00e4ll er\u00fc\u00ffntet\u00e4), sondern erst noch an den Gr\u00fcntzen durch einen Fetialen feeirlich angesagt werden musste \u00e3), der dabei einen Speer aufs feindliche Land hinwarf\u00e4\u00dcb. Erst von da an befand mas sich in einem rechtm\u00e4sseigen Kriegsaustand als hosdes \u00e4\u00dcb. Speels \u00e4\u00dcb. Oberh\u00e4\u00e4seigen Kriegsaustand als hosdes \u00e4\u00dcb. Speels \u00e4\u00dcb. Oberh\u00e4\u00e4seigen Kriegsaustand als hosdes \u00e4\u00dcb. Speels \u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u0

<sup>26)</sup> Man sehe Beeker-Marquardt IV. 386.

<sup>27)</sup> Dienys. III. 39., Livius VI. 10. XXI, 10. 8. XXXIII. 49.

<sup>28)</sup> Livius I. 23. VIII. 39., Dienys. III. 3.

<sup>29)</sup> Livius VII. 20. VIII. 19. 29. 39. 1X. 1., Dienys IX. 60., Cicero de eff. III. 29 (Note 4).

<sup>30)</sup> Dreissig, Dionys. II. 72., Lirius I. 22.; dreissig und drei, Livius I. 32. Die Zugabe ven drei Tagen muss als eine zweite und äusserste Beienkzeit betrachtet werden. Dieses zeigt auch Dienys. VIII. 35. 37.

<sup>31)</sup> Livius XXXVIII. 45., fr. 24. D. de captiv. (49. 15), fr. 118. D. de verb. sign. (50. 16).

<sup>32)</sup> Cicero de re publ. II. 17. Diese Bestimmung des Fetialrechts wurde sehr genau beebachtet, Livius XXXI. 8. XXXVI. 3.

<sup>33)</sup> Livius I. 32. Diese Erklärung hiese ebenfalls elarigatic, Servius ad Aen. IX. 53. X. 14. Die Formel dafür giebt Geillus XVI. 4.

<sup>34)</sup> Fr. 24. D. de captiv. (49. 15), fr. 118. D. de verb. sign. (50. 16), Cicero de cff. III. 29 (Nete 4). In den alten Zeiten hiessen die Feinde perduelles, Livius I. 32., Varre de ling. Iat. V. 3., fr. 234. D. de verb. sign. (50. 16).

als die Kriege Roms sieh weiter ausdehnten, wurde iene Form beschwerlich; daher versehaffte man sich durch eine Art von Fiction 35) ein Stück feindlichen Landes in der Nähe der Stadt vor dem Tempel der Bellona, und bezeichnete es mit einer Säule, über welche man, wie über die feindliche Gränze, die Watfe hinschleuderte 36). Auch scheinen dann bei den Kriegserkärungen nicht immer mehr Fetialen gebraucht worden zu scin 37). Das ganze Fetialrecht war der Sage nach von den Acquicolern oder Ardeaten entlehnt worden 38), und findet sich auch bei anderen Völkern 59). Es verlor jedoch schon früh seine Bedeutung, da der römische Eroberungsgeist sich nicht mehr vor ihm beugte. Zuletzt waren die Fetialen nur noch Werkzeuge des völkerrechtlichen Ceremonials ohne alle Beziehung zur Religion, und so erklärt sich, dass sie noch unter den christlichen Kaisern vorkommen 40).

78. Der fünfte Grundsatz des ius gentium betraf die Verhältnisse, welche zwischen den beiden Völkern nach rechtmässig erklärtem Kriege eintraten. Es hörte dann für jeden Staat und dessen Angehörigen die Pflicht, das Gebiet des andern Staates und alles darin Befindliche zu rebiet des nadern Staates und alles darin Befindliche zu re-

<sup>36)</sup> Servius ad Aen. IX. 58. Denique cum Pyrmh temporibus adversum transmarinum hostens bellum Romani gesturi essent, noe invenirent locum, ab hane solemnitatem per Peciales indicendi bellum elektracut, dederunt operam, ut usus de lyrrhl milithus caparetur, quem fecerunt in Circo Financio locum emere, ut qual in bestill locus las belli Indicendi implerati denique in co loco ante aciem Bellonac consecrata est columna.

<sup>36)</sup> Ovid. fast. VI. 205., Festus v. Bellona, Dio Cass. L. 4. Diese Ceremonie wurde einmal noch unter Marcus Antoninus vorgenommen, Dio Cass. LXXI. 33.; und dem wirklichen Feinle gegenüber noch unter Constantius (359), Amm. Marc. XIX. 2, 6. 371 Livius XXXI. 8.

<sup>38)</sup> Livius I. 32., Dionys. I. 21. II. 72., Servius ad Aen. VII. 695. X. 14.

Bei den Latinern, Livius I. 24. 32.; bei den Samniten, Livius
 39. IX. 1.
 40) Amm. Maro. XIX. 2, 6 (Note 36). Es ist ein Versehen, wenn

<sup>40)</sup> Amm. Marc. XIX. 2,6 (Note 56). Es ist ein Versehen, wenn Becker-Marquardt IV. 393. ihre Erwähnung unter Marcus Antoniaus für die ietzte hält. Sie kommen noch auf späteren Inschriften vor.

spectiren, auf, und es trat zwischen beiden ein Zustand völliger Rechtlosigkeit ein, wo Jeder Alles durfte, wozu er die Macht hatte. Der Krieg gab daher Alles, was zur feindlichen Nation gehörte, der Occupation Preis 41), selbst die geweihten und religiösen Sachen 12), und das Recht des Siegers hatte keine anderen Gränzen, als die er sich selbst setzte. Benutzte er es aufs Aeusserste, so wurden die Einwohner zu Sclaven gemacht 45), oder gar getödtet 44), die bewegliche Habe als Beute weggeschleppt 45), der Grund und Boden der etwa früher römisch gewesen, den alten Eigenthümern zurückgegeben, sonst zum ager publicus gezogen 46), die Heiligthümer weggeführt und dem Collegium der pontifices übergeben 47), und die Culte der Gottheiten, welche vorsichtig schon vorher nach Rom evocirt worden waren 48), entweder in den öffentlichen Religionsdienst aufgenommen, oder an bestimmte Familien vertheilt49). So

Gaius II. 69., fr. 5. §. 7. pr. D. de aequir. rer. domin. (41.1),
 17. J. de rer. div. (2. 1).

Divina humanaque omnia, Livius I. 38. XXVIII. 34. — Fr. 36.
 D. de religios. (11. 7).

D. do retigios. (11. 1).

43) Uipian, in fr. 4. D. de iust. et iure (1. 1). Iure gentium servitus invasit.

<sup>44)</sup> Dieses geschab jedoch nur selten und aus besonderen Grünen, Livius YII. 19. XXXI. 27., Cacaar de belife Gall. III. 16. Doeb war es noch lange Slite, nach dem Triumphrug die dabei mitgeschlepten hoben Gefangenen hinrichten zu lassen, Cicero in Verr. V. 30, Ioseph. bell. Iud. VI. 9, 4. VII. 5, 6.

<sup>45)</sup> Man sche Kap. XXI.

<sup>46)</sup> Fr. 20, § 1. D. de eaptir (48. 15). Kam aber das Land, welches den Ueberwundenen genommen wurde, von einem fremden Volke her, so wurde es diesem nicht zurückgegeben. Daber wurde die gallische Landschaft, die Marius den Cimbrern wieder abnahm, römisch, Applan. de bell. etv. 1. 29.

<sup>47)</sup> Livius V. 22. XXVI. 32.

Livius V. 21. 22., Fostus v. peregrina, Servius ad Aen. II.
 344. 351., Macrob. Saturn. III. 9.

<sup>49)</sup> Arnob. adv. nation. I. 38. Cineius (novensiles deos) numina peregrina noritate ex ipsa appellata pronuntiat; nam solere Romanos religiones urbium superatarum partim privatim per familias spargere, partim publice consecrare.

war das Volk vernichtet. Diesem Schicksal konnte es nur entgehen, wenn es sich zeitig genug ergab. Eine solche Dedition reschah entweder unbedingt auf Gnade und Ungnade 50), oder unter einer Capitulation. Im ersten Falle schützte sie doch keineswegs schlechthin gegen die schlimmste Behandlung 51), sondern was der Sieger gewährte, hieng immer nur von seiner Gnade ab 52). Doch rühmten sich die Römer der Sitte des überwundenen Feindes zu schonen 58), und liessen das Volk unter ihrer strengeren oder gelindern Botmässigkeit fortbestehen 54). Nur wenn ein unterthäniges Volk sich auflehnte, oder ein verbündetes abfiel, so wurde meistens an ihm, auch wenn es sich ergab, mit der äussersten Strenge verfahren 55). Im Fall cincr Dedition mit Capitulation wurde aber mindestens Leben und freier Abzug zugesichert 56), iedoch wenn die Capitulation eine recht schimpfliche sein sollte, so, dass das feindliche Heer zuvor unter dem Joch durchgehen musste 57).

79. Der Krieg konnte aber auch ohne Dedition durch einen Friedensvertrag beendigt werden. Dieser wurde durch die Fetialen auf Geheiss des Königs abgesehlossen, und durch einen Eid mit Verwünschungen gegen den Friedebrecher bekräftigt <sup>50</sup>). Sie trugen dabei, wie auch bei der Kriegserklärung, heilige Kräuter (verbenae), die sie nach eingeholter Erlaubniss des Königs auf dem Kapitol mit der

sich dedirt hatte, Appian. de reb. bispan. 95—98.

<sup>50)</sup> Ein Beispiel giebt Collatia, Livius I. 38. Man sehe auch § 96.
51) Livius VII. 27. XXXVII. 32. XLII. 8., Sallust. Iugurth. 91.
Auch über Numantia ergieng das härteste Kriegerecht, wiewohl es

<sup>52)</sup> Appian, de reb. pun. 64, 53) Polyb. XVIII, 20., Livius

<sup>53)</sup> Polyb. XVIII. 20., Livius XXVI. 49. XXX. 42. XXXVII. 32., Cloero de off. I. 11.

<sup>54)</sup> Man sehe darüber Kap. XXIV.

<sup>55)</sup> Livius II. 16. 17. IV. 31. 34. VIII. 12. 14. XXIII. 37. XLV. 34., Dionys. V. 49., Caesar de bell. gall. II. 33. III. 10. 16. Robellare ist der eigentliehe Ausdruck für jene Verhältnisse.

<sup>56)</sup> Livius X. 42, XLII. 8.

<sup>57)</sup> Livius III. 28. IX. 4-6. 42. X. 36., Dionys. III. 22. X. 20. 24., Sallust. Iugurth. 38.

<sup>58)</sup> Livius I. 24. IX. 5., Polyb. III. 25.

Erde herausrissen 89), wahrseheinlich damit sie überall wie auf vaterländischem Boden handelnd ersehienen. Nach der späteren Verfassung erhielten sie den Auftrag zur Reise durch ein Senatuseonsult, worin auch dem Consul aufgegeben war, ihnen das Nöthige über die Abschliessung des Vertrags zu eröffnen, wenn sie ihn um die heiligen Kräuter ersucht hätten 60). Zuweilen wurde der Friede nur durch die Feldherrn mit einer Sponsion abgeschlossen 61). Das Volk konnte sich aber dann von der ihm auferlegten Verpflichtung befreien, wenn es den Urheber gebunden durch die Fetialen ausliefern liess 62). Friedensbedingung war oft die Zurückgabe der Gefangenen 65), Ersatz der Kriegskosten 64), oder die Abtretung eines Theils der Landschaft 65). Der Vertrag band, wenn er sieh nicht selbst beschränkte, den Staat so lange er bestand; doch schützten die italisehen Völker gegen Rom unter den Königen mehrmals vor, sie seien dem Nachfolger nicht gehalten 66). Statt des Friedens wurde oft auch nur Waffenstillstand auf bestimmte Jahre gemacht, und vielleicht war dieses, wenigstens bei den Etruskern, die alte Form Frieden ohne Bündniss zu sehliessen 67).

<sup>59)</sup> Plinius hist. nat. XXII. 3 (2)., Servius ad Aen. XII. 120.

<sup>60)</sup> So ist der Vertrag mit Cartinago nach dem zweiten punischen Krieg abgeschlossen worden, Livius XXX. 3d. Beit dem wieltigen Vertrag mit Anticehus (1688) kommen aber keine Feitalen vor, sondern blos der Eld des Consuls und des Königs, Livius XXXVIII. 39. Doeh findet sich die alte Form noch unter Chaudius, Sueton Chand. 25.

Livius IX. 5. 41., Gaius III. 94. Davon handelt Danz Saeraier Schutz S. 117—124.

<sup>62)</sup> Dieses gesehah mit dem Consul Sp. Fostumius an die Saminten (34), Liviss IX. S-11,; mit C. Hostilius Manchus an die Numantiner (620), Appian. de reb. hispan. 79 — 83., Vell. Pat. II. 1., Cloero de orat. I. 40. II. 32., de off. III. 29 (Note 4), fr. 17. D. de legation. (50. 7).

<sup>63)</sup> Fr. 12. pr. fr. 20. pr. fr. 28. D. de esptiv. (49. 15).

<sup>64)</sup> Livius II. 18. V. 32. VIII. 36, IX. 41.

<sup>65)</sup> Livius I. 15. II. 25. 41.

<sup>66)</sup> Dionys. III. 37, 49. IV. 27, 46. V. 40, VIII, 64.

<sup>67)</sup> Livius I, 15. II, 54, V. 32. VII, 20, 22,

#### Elftes Kapitel.

### Verbindungen mit anderen Völkern.

80. Die unter den Staaten nach dem Völkerrecht bestehenden allgemeinen Beziehungen konnten durch Verträge niehr oder weniger enger gemacht werden. Der Zweck solcher Verträge lässt sich auf zwei Gesichtspuncte zurückführen; die Angehörigen des einen Staates auf dem Gebiete des Andern, wo sie an sieh rechtlos gewesen wären, Schutz und Rechte zu siehern, und zwischen beiden Staaten eine Beihülfe festzusetzen. Diese Zwecke konnten nach einer bis in die spätere Zeit fortlebenden Unterscheidung in einer dreifachen Form erreicht werden: durch Festsetzung eines blossen Freundschaftverhältnisses (amicitia), oder des Gastrechtes (hospitium), oder eines eigentlichen Bündnisses (foedus) 1). Eine vierte Form war in der alten Zeit das municipium, der den Angehörigen des einen Staates im andern Staate und umgekehrt gewährte Genuss des Landrechts.

81. Ein Freundschaftsvertrag enthielt seiner Natur nach zweierlei: einmal dass sich beide Nationen nicht willkührlich mit Krieg überziehen, sondern bei eintretenden Irrungen zuvor den Weg gütlicher Ausgleichung einschlagen würden<sup>2</sup>); zweitens unter welchen Voraussetzungen die Angebörigen des einen Volkes das Gebiet des Anderen betreten, welche Befügnisse ihnen dort zustehen, wessen Schutzes dureh die öffentlichen Behörden sie daselbst versiehert sein sollten<sup>3</sup>). Durch Stipulationen dieser Art sehtützt

So unterscheidet noch Pomponius in fr. 5. §. 2. D. de oaptiv. (49. 15). Ueber den etwas unbestimmt wechselnden Sprachgebrauch sehe man Volgt Ius naturale II. 57.

<sup>2)</sup> So der Vertrag mit Alba, Dionys. HI. 3.

Dieses zeigt der erste Vertrag mit Carthago (406), und noch genauer der zweite (448), Polyb. III. 22. 23. 24. Der Erste wird zwar

Rom in weiter Ausdehnung seine Mithürger, welche Handel und Reisen in die Ferne führten (\*), und beinahe mit allen Vülkern, womit später Kriege ausbrachen, findet man sehon lange vorher Freundschaftsverträge errichtet (\*). Die Zusicherung eines solchen Schutzes enthielt von selbst für die Angehörigen jedes Sbaates das Recht, die ihnen durch den Vertrag in dem andern Staate gewährten Rechte im Fall ciner Verletzung vor den dortigen Gerichten geltend zu machen. Zuweilen wurde aber die Art dieser Rechtsverfolgung (recuperatio) (\*) durch Vertrag ausdrücklich festgesetzt (\*).

82. Die juristische Bedeutung des Gastrechts (hospitium) 8) bestand darin, dass der Angehörige des einen Staates in dem Gebiete des andern nicht blos als befreundet.

nach Polybius in das Jahr 245 genetzt. Allein Mommen Röm. Chronol. S. 272—277. hat den Irribum gegen seine frühere Ansicht mit überzeugenden Griinden dargethan. Uebrigens hatte sehon Kobbe 1841 dasselbe ausgesprochen, Schwegler XVIII. 13., was Mommsen nicht gewast zu haben seheint.

Der Römer galt, sobald er in eine elvitas amiea oder ad regem amicum gekommen war, als publico nomine tutus, fr. 19. §. 3.
 D. de captiv. (49. 15).

Eine Ausnahme waren die Gallier, welche Rom verbrannten;
 diese lernte man im Kriege zuerst kennen, Livius V. 33-36.

<sup>6)</sup> Davon handeln: C. Sell Die Reusperatio der Rönne. Braunselweig 1877. Vogit Ina natural II. Sil - 95. 137-156. 177-198. IV. 2, 134-166. Letzterer stellt gegen Sell die Behauptung auf, dass dass Reicht der erusperatio nicht selon bei elner einfahen anziellt, sondern nur bei einem foedus vorgekommen sel. Dazu ist aber weder in den Quellen noch in der Natur der Sache ein fürnul vorharden. Beide machen auch einem Versuch, das vor solchen Reusperatone gegelten gerichtliche Verfahren zu reconstruiten zu reconstruiten.

<sup>7)</sup> Festus p. 274. Reciperatio est, ut alt Gallus Adius, eum inter populum, et regos nationesque et elvitates peregrinas lex convenit, quomodo per reciperatores reddantur reciperenturque, resque privatas inter se perseguantur. Ein Beispiel giebt das Plebisc. de Thermens, eol. II. lin. 29-43 (Haubold monum. p. 174).

<sup>8)</sup> Die Literatur giebt Voigt Ius naturale II. 59. Die neueste Schrift darüber ist: Th. Mommen Das römische Gastreelst und die römische Clientel (Sybel Historische Zeitschrift 1859. S. 332—379). Neues ist dadurch nicht gewonnen worden.

sondern als Gast geachtet und geehrt wurde 9). Dieses war doppelter Art, je nachdem es blos unter Privatpersonen errichtet, also der Gast nur mittelbar durch seinen Gastfreund geschützt war, oder ein öffentliches, welches vom Staate selbst ausgieng 10). Ersteres war ein sehr inniges Verhältniss, welches gegenseitig die Verpflichtung begründete, den reisenden Gastfreund aufzunehmen 11), zu schützen und im Nothfall vor Gericht zu vertreten 12). Es wurde unter Auswechslung von Geschenken errichtet 13). durch eine besondere Schutzgottheit geheiligt 14) und mittelst eines Wahrzeichens für ferne Zeiten gesiehert 15). Eine solche Verbindung gieng selbst auf die Nachkommen über 16), und musste, um aufzuhören, förmlich aufgekündigt werden 17). Das Vertrauen und die Pflichten, die daraus entstanden, reichten sehr weit. Die Römer liessen oft ihre Kinder auswärts bei den Gastfreunden erziehen 18); durch

Es ist ein Irrthum, wenn Mommsen das hospitium und die amieitia für kaum verschieden häit. Man sehe dawider Note 1.

Hospitium privatum, publicum, Livius I. 45.

<sup>11)</sup> Livius XLIi. 1. Privata hospitia habebant (magistratus Romani); ea benigne comiterque colebant: domusque cerum Romae hespitibus patebant, apud quos ipsis divorti mes esset.

<sup>12)</sup> Ciecco divin. 20. Clarissini viri nostree civitată, temporthus optimis, hoc sihi amplissimum pulcherimumque ducehaat, ah hospitihus elientibusque suis — iniurias propulsare corumque fortunas defendere. — Nuper Cn. Domitium seimus M. Sifano diem dixisse proper unius beminis Egritomari, paterni amici atque bospitis, indurias.

<sup>13)</sup> Servins ad Aen. IX. 360. Consuctudo erat apud maiores, ut inter se homines hospitii iura mutuis muneribus copularent, vel per internuntios.

<sup>14)</sup> Cieero in Verr. IV. 22. Darauf bezieht sieh auch der Iupiter hospitalis, Cieero ad Quinot. II. 12., pro Deiotar. 6 (7).

<sup>15)</sup> Dieses war die tessera iespitalis, die man sorgfältig aufbewahrte, und auch den Nachkommen überlieferte, Plautus Poen. V. 1. 22-25. V. 2. 87-94.

Livius XLII. 38., Dienys. VIII. 30., Cleero divin. 20., Caesar de beil. civ. II. 25.

<sup>17)</sup> Livius XXV. 18., Dionys. V. 34., Cicero in Verr. II. 36.

So wurden die jungen Römer in C\u00e4re bei Gastfreunden in den etruskischen Wissensehaften unterriehtet, Livius IX. 36.

sie betrieb man in der Ferne Geschäfte<sup>19</sup>); selbst im Kriege wurde noch der Gastferund geachtet s<sup>9</sup>), und die Verpflichtung anerkannt, ihn, wenn er gefangen war, auszulösen <sup>19</sup>). Alles dieses war freilich blosses Gewissensrecht, aber durch Religion und Sitte so verstärkt, dass desen Verletzung als arger Frevel betrachtet wurde s<sup>19</sup>). Also hatte das Gastrecht, die Abhänzigkeit ausgenommen, grosse Achnlichkeit mit der Cliente s<sup>19</sup>), und es wurde bei den Römern darüber gestritten, was von beidem grössere Pflichten auferlegte s<sup>19</sup>). Uebrigens war aber dieses Verhältniss nicht eine blos rümische oder italische Einrichtung s<sup>19</sup>), sondern unter allen Völkern des Alterthums, wie auch bei unsern Vorfahren, anerkannt s<sup>19</sup>.

83. Das öffentliche Gastrecht war wieder doppelter Art: entweder ein solches, welches ein Staat einem einzelnen Fremden<sup>27</sup>), oder ein solches, welches er einem

<sup>19)</sup> Livius IV. 13.

Livius XXV. 18. XXX. 13. Sogar Sylla wellte seinen Gastfreund verschenen, als er die Pränestiner niederhauen liess, Plutarch. Sylla 32.

Dienys. VI. 94. VIII. 30.
 Cicero in Verr. V. 42.

<sup>22)</sup> Cicere in Verr. V. 42.

Daher werden die Gastfreunde und Clienten häufig zusammengestellt. Livius III. 16. IV. 13., Cieere divin. 20.

<sup>24)</sup> Gellius V. 13.

<sup>25)</sup> Es findet sich nicht bles zwischen Rom und den andern ist, siehen Vülkern, sendern auch unter diesen gegenseitig, zum Beispiel in Capua, Livius XXIII. 8., zwischen Etruskern und Latinern, Dienys. V. 31., zwischen Terentinern und Nengeltinenen, Dionys, except, Roisk. T. IV. p. 2315., zwischen Nengeltinenen und Samniten, 1btd. p. 2324.

<sup>26)</sup> Die Prexenie der Griechen ist bekannt. Ausserdem findet sich als Gasteoth wissehen Rhedus und dem König Eurones, Lirius XXXVII. 54-, awischen Marius und dem König Perseus, Lirius XXXVII. 55, awischen Geress Brudee und einem gatilischen Brudien, Gieser de dirina. 1. 41., awischen M. Motüus und Arlovist, Creasr de bell. gall. 1. 47. Diese Belapitel liesen aich leicht vermehren.

<sup>27)</sup> Ein solches wurde sehen unter Servius Tullius einzelnen vornehmen Latinern, Livius I. 45., dann (360) dem Timasitheus auf Lipara ortheilt, Livius V. 28. Umgekehrt hatte nach einer Insehrift, die

anderen Staate in Gesammtheit verlich. Ersteres enthielt dreierlei28). Erstens war der Gast für den bürgerlichen Verkehr unmittelbar aller Rechte theilhaftig, die er sonst nur durch Vermittlung eines Bürgers hätte ausüben können. Sein Verhältniss war so weit dasselbe, wie das der Angehörigen eines befreundeten Staates. Er hatte Schutz und Sieherheit im gemeinen Verkehr; er konnte kaufen und verkaufen 29), und wegen soleher Geschäfte in eigener Person vor Gericht auftreten; und die ihm zugefügten Unbilden wurden von Staatswegen verfolgt und geahndet 30). Zweitens hatten die römischen Magistrate den Gast der Republik in ähnlicher Weise wie ein Privatmann den Seinigen besonders zu beschützen und ihm mit Rath und That an die Hand zu geben. Drittens gewährte der Staat seinem Gaste, wie der Private dem Scinigen, eine ehrende Aufmerksamkeit 31); Zutritt zu den Opfern 32) und einen

wahrscheinlich aus dem sechsten Jahrhundert der Stadt ist, damals ein römiseher Bürger öffentliches Gastrecht in Sparts, Boeckh Corpus inscript, grace, T. I. n. 1331,

<sup>28)</sup> Als eine Hauptquelle dafür behandelt Mommsen Röm. Gastrecht S. 367-371., Röm. Tribus S. 159, 160, das SC. de Asclepiade Clazomenio sociisque a. u. 676 (Haubeld monum. p. 90-97). Allein dieses betrifft nicht die Verleibung des hospitium publieum an einen Auswärtigen, sendern nur eine besendere Belohnung für Provincialen, woraus auf jenes nur mit Versicht ein Schluss gezegen werden kann. 29) Es ist jedoch irrig , wenn Memmsen Rem. Gastrecht S. 345.

<sup>372,</sup> dieses auch bis auf das Recht Grundstücke zu erwerben, auszudehnen scheint.

<sup>30)</sup> Dieses felgt aus der Natur der Saehe und aus der Analogie der im zweiten Vertrag mit Karthago enthaltenen Bestimmungen, l'oyb. III. 24.

<sup>31)</sup> Mommsen Röm. Gastreeht S. 342, 343, 370, 371, nennt unter den gewählten Rechten ein freics Quartier, Ausrüstung zum Bade und Herde, eine Gastgabe, Verpflegung in Kraukheiten und Beerdlgung. Allein alle von ihm angeführten Beweisstellen, mit Ausnahme des SC, de Asciepiade, reden ven Legaten und fremden Königen, und das SC. redet ven einem besenders begünstigten Falle. Ein Schluss auf die gewöhnlichen hespites publici ist unzulässig; dawider spricht sehon deren grosso Zahl.

<sup>32)</sup> Dafür kann man das SC. de Aselepiado anführen.

Ehrensitz bei den Festspielen\*). Anderes hieng von den Umständen ab\*). Dieses öffentliche Gastrecht war wohl ebenfalls erblich \*b\*), und das rönische Volk ehrte noch in den späten Nachkommen das Andenken an eine solche Verbindung\*). Wenn Rom nieht einem Einzelnen, sondern einer ganzen auswärtigen Stadt das Gastrecht verlich, wurden jene Rechte allen deren Bürgern ein für allemal ertheilt\*).

84. Ein Bündnisc (foedus) war ein Vertrag, wodurch nicht blos Freundschaft, sondern auch ein thätiger Beistand im Kriege, entweder unbedingt oder unter bestimmten Beschränkungen, zugesiehert wurde. Hier war also das Interesse der Staaten als Ganzes der Hauptzweck. Dass die Angehörigen des einen Staates in dem anderen mindestens

<sup>33)</sup> Man sehe Kap. I. Note 18. 19. 20. Mommsen S. 343. 371. etitit datër Varro de ling. lat. V. 155., Justinus XLIII. 5 (nicht 4). Allein die erste-Stelle spricht ven legati; die zwelte von acque lure foederati.

<sup>34)</sup> Elziges läst sich vohl aus der Anbolgie des griechischen Rechts entenheme, jedoch mit Vorsicht. Hier beggift die Proxenie auser der gemeinen Sicherheit im Krieg um Frieden, zu Wasser und zu Lande, auch das Recht Lögenschaften zu bestimmt (fryner, fra. naurs.), Borekh Inszeipt, grase. T. I. n. 1355, 1562-67, 1724-b. 1771-7733, Gielschiet der hürgerlichen Lansen (twotziech, n. 1852-1563, zuwellen noch grössere Befreiung (ditters), n. 1855, 1564, 1565, 1501-1503, 1771-733, Theilnahme and der gemeinen Welde (dreuwfer), n. 1355, 1774-b. 1771-733, zu Helphi such Verrechte im Befragen des Gräckis (openwirts), Breastze im Senat und der Geneicher), n. 1355, 1774-b. 1771-733, zu leiphi such Verrechte im Befragen des Gräckis (openwirts), Breastze im Senat und der Geneicher), n. 1501-1503. Noch cher Landelt von Corryck kaufte der der Staat iffentile. Gastfreunde selbst mit Aeckern und Weisbergen an, Boeckh T. II. n. 1840.

<sup>35)</sup> Wenigstens wird es in den griechischen Inschriften gewöhnlich ausdrücklich mit für die Nachkommen ertheilt.

<sup>36)</sup> Wegen des Gastrechts, das der Senat dem erwähnten Timasitheus ertheilt hatte, erhielten dessen Nachkommen noch im ersten punischen Kriege (502), als die Insel erobert war, Freiheit und Immunität, Dioder. XIV. 93.

Dieses gesehah mit Cäre gleich nach dem gallischen Kriege, Livius V. 50.

der Rechte wie die eines befreundeten und mit dem öffentlichen Gastrecht gechterte Volles theilhaftig waren, verseht sieh von selbst. Es konnten ihnen durch Vertrag noch nikrere bürgerliche Rechte zugesichert sein, das commercium, das connubium, das municipium. Dieses war namentlich bei dem ältesten Bündniss, bei dem latinischen, der Fall.

85. Das municipium bezog sich blos auf die Theilnahme an den bürgerlichen Rechten, und gewährte in dieser Hinsicht das Höclste, was für einen Ausländer möglich war. Es bestand darin, dass der Bürger der andern Stadt, der sich in Rom, oder der Römer, der sich in der andern Stadt aufhielt oder niederliess, hier aller Vortheile und Lasten des Landrechts und Bürgerrechts, mit Ausnahme des Stimmrechts und des Zutritts zu den öffentlichen Aemtern, theilhäftig wurde, ohne doch Bürger zu sein und ohne das Bürgerrecht siente Heimath zu verlieren \*\*). Er

<sup>38)</sup> Alles beruht hier auf der folgenden Stelle, über deren Ursprung man die Bemerkungen des Otfried Müller berücksichtigen muss. Paul. Diacon. execrpt. e Festo (ed. Mueller. p. 127). Munleipium id genus heminum dicitur, qui, cum Remam venissent, neque cives Romani essent, participes tamen fuerunt emnium rerum ad munus fungendum una cum Romanis civibus, praeterquam de suffragie ferendo aut magistratu capiende; sicut fuerunt Fundani, Formiani, Cumani, Acerrani , Lanuvini, Tusculani , qui pest aliquot annes cives Romani effecti sunt. Alio modo, cum id genus hominum definitur, querum elvitas universa in elvitatem Romanam venit; ut Aricini, Caerites, Anagnini. Tortie eum id genus hominum definitur, qui ad civitatem Romanam Ita venerunt, uti muncipla essent sua cuiusque civitatis, et coloniac (verb. utl municipes essent suae quisque elvit. et col., oder nti municipia essent suac cuiusque civitates et celeniae), ut Tiburtes, Praenestini, Plani, Urbinates, Nolani, Benenienses, Placentini, Nepesini, Sutrini, Lucenses. Nur der erste Thell dieser Stelle gehört hieher. Die darauf bezüglichen Beispiele sind aus der Zelt ver 375 gewählt, da bald nach diesem Jahre die Tusculaner die wirkliche Civität erhielten, Livius VI. 26. 33. Dadurch und durch Anderes wird Madvig de lure coleniar. (Opuse. acad. p. 237) widerlegt, der diese Belspiele auf die ven Livius VIII. 14. erwähnten Erelgnisse des latinischen Krieges von 416 bezieht, und daher gegen Niebuhr behauptet, dass bei jenen Municipien gar nicht an selbstständige, sondern

erlangte also das volle commercium 39), das connubium, das Klagrecht vor den römischen Gerichten, musste aber auch die bürgerliehen Lasten tragen. Das Verhältniss entsprieht der Isopolitie der Griechen 40). Es ist auch genau dasselbe, was jetzt in Deutschland bundesgesetzlich für die gegenseitigen Unterthanen der Bundesstaaten besteht. Es war wegen des vielfachen Verkehrs der Völker mit einander sehr wiehtig, und wurde nieht blos innerhalb Italien, sondern auch mit Staaten ausserhalb Italien eingegangen 41). Häufig wurde dasselbe gewiss mit der Verleihung des hospitium publicum verbunden 42), oder folgte ihr nach; weil Jedes einiges hatte, das dem auderen fehlte. Dieses muss namentlieh mit dem erwähnten Cäre geschehen sein 43). Die Theilnahme an den bürgerliehen Lasten machte dann von selbst nothwendig, dass die Cäriten, die sich in Rom niederliessen. in eine besondere Steuerliste eingetragen wurden, und hierin ist unstreitig der Ursprung der eäritischen Tafeln zu su-

an abhängige Städte zu denken sol. Auf jene erste Art von Municlpien bezicht sich aush folgende Definition. Festus v. municeps p. 142. Item municipes erant, qui ex allis civitatibus Romam vonissent, quibus non liebat magistratum capere, sed tantum muneris partom.

<sup>39)</sup> Es ist irrig, wenn Volgt Ius naturale II. 111—114. das commercium am Grund und Boden ausnehmen will.

<sup>42)</sup> So wird auch in griechischen Inschriften mehrmals mit der Prozenie die Isopolitie verliehen, Boeckh Inser. grace. T. I. n. 1567. 1772. 1773. Delphische Inschriften nennen sie Epitimie, n. 1692.

<sup>43)</sup> Dieses erglebt sich aus Gellius XVI. 13., Strabo V. 2. §. 3. p. 220 Casaub., Schol. Crueq. in Horat. epist. I. 6. v. 62. Dass diese Schriffsteller Irrig die Isopolitie mit der wirklichen Civität verwechseln, wird unten Kap. XIV. Note 23. gezeigt werden.

ehen 44). Jenes Verhältniss des municipium ist erst in der neueren Zeit ans Licht gezogen worden 48); doch wird diese schöne Entdeckung noch immer von Einigen bestritten 46).

- 44) Strabo V. 2. §. 3. p. 220 Casaub., Schof. Crueq. In Horatepist. I. 6. v. 62, Gellies XVI. 13., (Ascon.) In divin. 3. Die Entscheung der eistrissehem Tafeln gelüßt ausgesnehelnfeln in diese Zeit, nicht nach der Assicht des Schefinsten In die Zeit nach Ihrem Abfall (401). Man sehe Kap. XIV. Nets 18—23.
- 45) Dieses geschah von Niebuhr II. 56-88. In Einzelnheiten ist jedoch an seiner Darstellung Manches zu heriohtigen.
- 46) Ueber das municiplum let eine grosse Literatur entstanden, die hier nicht veifständig disentirt werden kann. Die verschiedenen Meinungen sind verzeichnet von Rein in Pauly Reaf-Encyklopä lie V. 212-232. Horverzuheben sind Madvig de iure coleu. (Opusc. soad. p. 236-238), Memmsen Röm. Tribus S. 157-162., Becker Marquardt III. 1,6. 9. 10. 26 27., Huschke Gajus S. 6. 7., Schwegier XXIII 8., Volgt lus naturale H. 171., Zumpt Studia Remana p. 366. Darüber ist Folgendes zu bemerken. 1) Madvig versteht die Stelle des l'aufus Dixcenus von den Völkern, die (416) eives sine suffragie geworden wären (Note 38). Ilim folgen Mommsen, Marquardt, Zumpt. Dawider ist jedech entschieden die dort mit Nachdruck bervorgehobene Meldung, dass sie nicht eives Remani gewesen wären. Das Gewicht dieses Einwurfes erkennen auch Rein, Huschke, Schwegler, Voigt an. - 2) Man will denselben dadurch beseitigen, sie selen nicht eines genannt worden, well sie nicht eives eum suffragie, sondern nur sino suffragio gewerden wären. Dieses ist aber aus zwei Gründen unhaltbar. Erstens war dasjenige, was Lanuvium (416) erhieft, wie später selbst Mommsen Röm, Miinzwesen S. 225, anerkannt hat, die civitas eum suffracio. Dieses ergiebt sich thells aus dem Gegensatze, worin os vor den Anderen sine suffragie aufgeführt wird, Livius VIII, 14., thelis daraus, dass die tribus Maecia, wovon Livius VIII. 17. spricht, unbestreithar wegen Lanuvium hinzugefügt wurde, Festus v. Maeola, Livius VI. 2. Zweitens wird dasjenige, was die Anderen (416) wenn auch sine suffragie erhielten, doeh jedenfalls elvitas genannt, Livius VIII, 14., Veil, Pat. 1.14. Wenn also Paulus dieselben Völker non civos nennt, se muss dieses auf eine ältere Zeit gehen. - 3) Mit jener unhaltbaren Ansleht fällt auch die übrige Auslegung grösstentheils zusammen, welche Madvig und seine Nachfolger von den Stellen des Paulus und Festus geben (Kap. XXIV. Note 7). - 4) Husolike will nun die Stelle des Paulus se verstanden wissen, die Angehörigen jener Völker seien, wenn slo einige Jahre in Rom gelebt, gives geworden. Aflein bei film ist offenhar nicht von oinzeinen Angehörigen, sondern von den ganzen Völkern die Rede. --5) Eine eigenthümliche Ansicht hat flubine über municipia (Zimmermann Zeitschr, 1844. Nr. 109-111. 121-124). Diese ist jedook so cinsel-

#### Zwölftes Kapitel.

# Das latinische Bündniss 1).

86. Latium erscheint, so weit dessen Geschichte zurückreicht, als ein Städtebund, der sich durch Aufnahme neuer Städte erweiterte, wo denn die alten als die Prisei Latini unterschieden wurden 2). Zur Zeit als Rom mit Latium in Berührung kam, bildete dasselbe eine Eidgenossenschaft von dreissig Städten, welche Alba als das Haupt des Bundes verehrten 3). Rom stand in diesem Bunde nicht. und gerieth mit ihm in Krieg, als es nach der Zerstörung von Alba mit den Ansprüchen der einverleibten Stadt gegen Latium auftrat. Dieser wurde noch unter Tullus durch einen Vertrag beendigt4), der, wie es scheint, ein Waffenbündniss mit den Latinern und auch mit den Hernikern. den alten Verbündeten derselben, begründete 5). Bald brachen aber neue Kriege aus, in welchen sich Rom durch die Eroberung mehrerer latinischen Städte vergrösserte 6). Mit den übrigen schloss Tarquinius Priscus Friede und

tig, dass hier nicht darauf Rücksicht genommen werden kann. Dawider erklären sich auch Rein in Pauly Real-Encyclopädie V. 213., und Diss. de Romaner. municipils. Eisenach 1847., Becker-Marquardt III. 1,6.

Davon handelt, wenn auch nicht überall befriedigend, Schwegler XXIII. 1-10., we man auch die übrige Literatur findet.

<sup>2)</sup> Am genauesten handelt davon Gerlach Gesch. der Römer I. 1, 199-204. Man sehe auch Becker H. 1,8.9., Mommsen Röm. Gesch. I. 3., Lange I. 60. Sie sämmitleh verwerfen die Ansleht Niebuhrs, dass die Prisci ein Volk, und die Prisci (et) Latini wie zwei verbundene Välker zu denken seien.

<sup>3)</sup> Dienys. III. 31.

<sup>4)</sup> Dienys. III. 34., Livius I. 32.

Festus v. Septimentie. Das hier erwähnte Tusculum ist latinisch. Anagnia hernikisch.

<sup>6)</sup> Dienys. III. 37-40. 49-51., Livius I, 35. 38.

Vertrag 7). Unter diesen dauerte auch die Eidgenossenschaft fort, mit Tagessatzungen am althergebrachten Orte, im Hain am Quell der Ferentina 8), und die heilige Zahl der Bundesglieder die durch den Untergang jener Städte gebrochen war, wurde durch andere ergänzt9). Servius erlangte für Rom mit der Aufnahme in den Bund, dass der Diana auf dem Aventinus ein gemeinschaftlicher Tempel und Religionsdienst gegründet, und darin die Gesetze für den Bund verzeichnet wurden 10). Doch behielten die latinischen Städte die alten Zusammenkünfte bei der Ferentina und ihren herkömmlichen Dienst auf dem albanischen Berge, die latinischen Ferien, wo ihr Bundeshanpt eben so für sieh und die Römer opferte, wie es der römische König auf dem Aventinus für sieh und die Latiner that. Tarquinius aber änderte diese Bundesverfassung, indem er die Unterwerfung Latiums unter Roms Hoheit zu Stande brachte 11), und den Vorsitz auf den latinischen Ferien an sich zog 12). Die Bundestruppen, welche die Latiner stellten, wurden dann mit den Römern so in den Legionen vereinigt, dass je zwei Centurien, eine von jedem Volk, ein Manipel bildeten 13). Dafür erhielt aber auch Latium, was im Bündniss vom Jahr 261 erneuert ward, die Hälfte der zu erobernden Ländereien und Beute zugesichert 14).

<sup>7)</sup> Dlonys. III. 54., Livius I. 38.

<sup>8)</sup> Dlonys. III. 34, 51.

<sup>9)</sup> Denn dreissig latinische Städte werden in den ersten Zeiten der Republik noch immer erwähnt, Livius II. 18., Dionys. V. 63, 74. 75. Ein Verzeichniss derseiben, welches aber nur nach den Lesarten der Vatioanischen Handschrift vollständig ist, giebt Dionys. V. 61.

<sup>10)</sup> Dionys. IV. 26., Livius I. 45.

Dionys. IV. 45-48., Livius I. 49-52.

<sup>12)</sup> Dieses wird Irrig so dargestellt, als hätte der König die latinisohen Ferien zuerst eingesetzt, Dionys. IV. 49. 13) Livius I. 52.

<sup>14)</sup> Als Beweis des Ansehens, welches Rom damals über Latium hatte, führt man don orsten Vertrag mit Karthago an. Allein dieser Bowcis ist nicht gültig, da dieser nicht von 245, sondern erst von 406 lst (Kap. XI. Note 3).

87. Die Kriege, welche nach der Vertreibung der Könige Rom selwächten, gaben der Eidgenossenselaft ihre Freiheit wieder <sup>19</sup>). Sie hielt die alten Versammlungen bei der Fetentina, und besehloss einen gemeinschaftlichen Krieg wider Rom<sup>19</sup>). Nach der Schaledt am Begillus wurde aber die Freundschaft hergestellt und etwas später 201 ein neuer Vertrag abgesehlossen <sup>19</sup>). Durch diesen wurde für das gegenseitige Verhältniss als Staaten festgesetzt, dass Rom und Latinun mit gleichen Rechten verbunden sein <sup>19</sup>), der Oberbefehl über das Bundesheer abwechselnd dem Einen und dem Andern zustehen <sup>19</sup>), und was in gemeinschaftlich

16) Dionys. V. 50. 51. 61., Livius II. 18.

<sup>15)</sup> Man will dieses auch dadurch beweisen, dass bel Dionys. V. 61. im Jahr 261 mehrere Staaten wieder als freio crseheinen, die im Vertrage mit Karthago als botmässige aufgezählt werden. Allein dieser Beweis ist aus dem genannten Grunde nicht mehr zulkissig.

<sup>17)</sup> Die Hauptstelle darüber, die aber dooh den Inhalt des Vertrags nicht vollständig angiebt, lst Dionys. V. 95. Noch bis auf Cieeros Zeit war er hinter den Rostra aufgestellt, Cicero pro Balbo 23.

<sup>18)</sup> Livias und Dioxyulus erkennen freilich diese Gleichelet nieht an, sonders stellen n\u00e4s verk\u00e4niss so dar, als ob die Latiner ohne anjenen Heerf\u00e4hren, \u00fcberall bles durch die r\u00fcmischen Waffen vertreten, nielte ohne Erkalnsbis des Senates blitten Krieg (\u00e4hren uildren, Diorxy, VIII. 15, Livius II. 53. Allein diesem widerspricht nieht nur die gleich folgen\u00e4n Nachricht bei Petitus, sondern auch andere Aeusserungen. Denn auf die Beschwerben der Sanntlen wider die Latiner (473) er kl\u00e4t die Sanntlen wider die Catiner vertreten vertret

<sup>19)</sup> Festus p. 231. Frastor ad portam nune salutatur lu, qui la provinciam pre praetore au tip ce consule six, odus rel moren ai fuisso Chediu in libro de consulum potessate tadem. Albanos rerum pottos susque ad Tullum rogem. Alba delacie diratu vaque ad P. De- elum Murem Ox. populos Latinos ad eapu Octentinas (leg. Ferentima), quod esta sib moste Albano, consuidere solitos, et importum commani consilio administrare. Itaque quo anno Romanos imperatores ad exercitium mittero porteret, losso monisis Latini compileres noxios in Capitolio a sole oriente susgiellis operam dare solitos. Ul aves addiziasent, filiem illum, qui a communi Latin misses seest, illum, quem aves addiziasent, filiem illum, qui a communi Latin misses seest, illum, calm obliente praesdria nomine.

chen Kriegen an Beute und Ländereien gewonnen wurde, zu gleichen Hälften gefteilt werden sollte.<sup>30</sup>). Was das Verhältniss der beiderseitigen Untesthanen betrifft, so bestand das gegenseitige commercion und commbinum unstreitig sehon vorher <sup>31</sup>); dieses wurde aber nun zur Isopolitie erweitert <sup>23</sup>), und dadurch der engste Verkehr mit voller Friezigischeit wie unter Bürgern desselben Statisc begründet <sup>33</sup>). Eben deshalb wurden auch Bestimmungen über Geid- und Pfandgesehäfte <sup>33</sup>), und dass die Klagen aus Contracten untereinander binnen zehn Tagen an dem Orte, wo der Handel gesehlossen, zu richten wären, in dem Vertrage festgesetzi <sup>33</sup>).

88. Dieses war, so weit es zu ermitteln ist, der Inhalt des alteu latinisehen Bündnisses, welches durch Anfinhme in den Bund auch auf andere Stüdte ausgedelnnt werden konnte. Zuerst erlangten dieses (268) die Herniker<sup>39</sup>. Das Bundesheer zerfeil nun in gleiche Dithtelle, wobei nach den Umständen hald eine abgesonderte Aufstellung<sup>39</sup>.) bald eine Mischung der Römer und Latiner in denselben Manipeln geschah<sup>39</sup>. Desgleichen wurde die Beute in drei

<sup>20)</sup> Eine Anwendung davon sollte bei der Theilung der den Hernikern abgewonnenen Ländereien gemacht werden, Livius II. 41.
21) Das Connubium mit Alba erscheint in den alten Sagen, Li-

vius I. 26., Strabo V. 3. §. 4. p. 231. Casanb.; das mit den Latinern vor dem Jahr 261 in Nashrichten, die nieht als erelibetet verworden werden können, Latvius I. 49., Dioaya, VI. 1.; und die Römer und Latiner werden verwandte Völker genannt, Dioaya, VI. 18. 20. VIII G. XI. 2. Livius VIII. 4. Man sehe auch Voigt Ius naturale II. 141.

<sup>22)</sup> Denn kurz vorher heisst es, dass die Latiner eifrig die Isopolitie nachgesucht h\u00e4tten, und gieich darauf werden sie isopoliten genannt, Dionys. VI. 63. VIII. 35. 70. 72. 76. 77.

<sup>23)</sup> Dieses zeigt sieh auch aus Dionys. VI. 2. VII. 18.

<sup>24)</sup> Festus. Naneitor in duodeeim, nactus erit, praedatus erit. Item in foedere Latino Prountan quis nancitor habeto. Et siquid Pichoris Nancitos sisi habeto.

<sup>25)</sup> Dionys. VI. 95.

<sup>26)</sup> Dionys. VIII. 69. Man sehe Schwegler XXIII. 10. Mit dlesen bestand daher auch Isopolitic, Dionys. VIII. 72. 74. XL 2. 27) Livius III. 22.

<sup>27)</sup> Livius III. 22

<sup>28)</sup> Livius VIII. 6. Saepe iisdem manipulis pormixti.

Theile getheilt <sup>29</sup>). Durch die Eroberungen der Volsker und Aequer kanz zwar der Bund auf eine Zeitlang in Verfall. Viele Städte wurden den Latinern entrissen, die übrigen genöthigt sich nitt ungleichen Rechten <sup>29</sup>), jedoch mit den alten Verpflichtungen <sup>21</sup>) unter Roms Schutzhoheit zu begeben , und auch diese sonderten sich (366) nach der Einnahme der Gallier von Rom ab <sup>25</sup>). Allein der erneuerte Einfall der Gallier führte (366) mit den Latinern die Herstellung der alten Waffenhölfte <sup>25</sup>) und ein glücklicher Krieg den Frieden mit den Hernikern herbei <sup>21</sup>). Rom erhob nun sein Principat über Latinus wenigstens nach Aussen so sehr , dass es in dem ersten Vertrag mit Karthago (406) für einige der Latinischen Völker als ihm unterthan (\*zrf-zoo\*), für die Anderen als Verbündete mit stipulite <sup>25</sup>).

89. Mittlerweile hatte Kom auel mit den V\u00fckern ausserhalb Latimus engene Verh\u00e4tinnsse gekntight. Mit Mehreren war die gegenseitige Theilnahme am Landrecht festgesetzt worden; so einige Jahre vor 3f\u00e3 mit den Fundanern, Formianern, Cumanern, Acernanern, zu welcher Zeit die Isopolitie auch mit Lanuvium und Tuseulum erneuert wurden \u00e3\u00e3, Andree V\u00fcker vollker standeu unter der \u00e7\u00eanschen Schutz.

Dionys, VIII. 69. 71. 74. 76. 77. Darauf geht auch Plinius hist. nat. XXXIV. 11. Latinis ex foedere tertias praedae Romanus populus praestabat.

Dieses nun eingetretene ungleiche Verhältniss ergiebt aleh aus Livius III. 6., Dionys. 1X. 60. 67.

Dioses beweisen die Hülfsvölker, welche sie fortwährend stelien, Livius III. 4. 5. 22. V. 19.

<sup>32)</sup> Livius VI. 2. 10.

<sup>83)</sup> Livius VII. 12., Polyb. II. 18.

<sup>34)</sup> Livius VII. 6, 15.

<sup>35)</sup> Polyb. III. 22. Man vergleiche Kap. XI. Noto 3.

<sup>36)</sup> Paul, Diacon, oxcorpt. e Festo v. municipium. Man sche über diese Stelle fan, XI. Note?s. In der Auslegung derselben sind Madvig an dem dort angeführten Orte und Nilebuhr III. 163-165, in einem gemeinschaftlichen Irrithum; beide bestelben sie auf die Erdeginsies nach dem Iatinischen Krüge, wovon Livius VIII. 14. handett. Durch diesen furthum gestütt, beder von Belden weiter in einen eigentütmlichen

gewalt; so die Campaner, welche sich im Jahr 411 von den Sanuiten bedrängt den Römern dedirt hatten und wenigstens dem Scheine nach deren Hoheit unterworfen waren <sup>27</sup>).

90. Diese Fortschritte der römischen Macht erregten Besorgnisse und veranlassten mehrere Völker sich an die latinische Eidgenossenschaft anzuschliessen 38). Hiedurch zuversichtlich gemacht, und durch die steigenden Anforderungen Roms gereizt, liess dieselbe durch die beiden Prätoren, die ihr damals vorstanden, erklären; dass wenn Rom und Latium, wie es der Sache nach fast der Fall sei, einen einigen Staat ausmachen sollten, so müsse dieses nicht in der Form von Oberherrschaft, sondern von Gemeinschaft und gleicher Regierung gesehehen. Sie stellte daher die Forderung, dass der eine Consul in Rom, der andere aus Latium erwählt, und der Senat zu gleichen Theilen aus beiden Völkern zusammengesetzt werden sollte 39). Als die Römer dieses mit dem äussersten Unwillen abwiesen, brach der grosse latinische Krieg aus, worin die Latiner, obgleich von den Campanern und anderen Völkern unterstützt. (416) völlig unterlagen. Die Anordnungen des Siegers giengen nun darauf bin, den Bund für immer zu zerstören 40). Zu diesem Zwecke wurden die Lamuviner, Ariciner, Nomentaner und Pedaner um Grossmuth zu üben wirklich ganz in den römischen Staat selbst mit Stimmrecht 41), jedoch mit Belassung ihrer eigenthümlichen Muni-

Irrthum; Madvig, indem er die Stelle des Paulus nicht von der Isepolitie, sondern von Abhängigkeitsverhültnissen, und Niebuhr, indem er die Stelle des Livius nicht von Abhängigkeitsverhültnissen, sondern von Gewährung der Isopolitie versteht.

<sup>37)</sup> Livius VII. 3. VIII. 2.

<sup>38)</sup> So die Aurunker, Livius VII. 28., die Sidiciner, Campaner, Veisker, Livius VIII. 5.

<sup>39)</sup> Livius VII, 25, VIII, 3, 4, 5,

<sup>40)</sup> Diese Anerdnungen berichtet Livius VIII. 14.

<sup>41)</sup> Denn die neuen Tribus, die nach Livius ViII. 17. für die neuen Bürger gemacht wurden, können sich nur auf sie beziehen.

eipalverfassung <sup>43</sup>) aufgenommen. Die Tuseulaner, die sehon hald nach dem Jahr 375 dem römischen Staate mit der Civität ohne Stimmrecht unterwürfig genacht worden waren <sup>49</sup>), wurden dabei gelassen, behielten aber auch ihre Municipalverfassung <sup>40</sup>). Die Tüburiner und Pränestiner mussten Verlust an Gebiet erleiden, blieben alter frei und selbatstämlig <sup>49</sup>). Die übrigen latinischen Völksrechaften wurden dergestalt getrennt, dass sie keine Landtage mehr lalten, ja von dem einen Gebiet ins audere weder Ehen noch Anküufe nit Grundstücken gesecheher durften.

91. Die latinischen Stüdte, welche die römische Csvität nicht erkiielten, wurden aber auch noch nach der Zerstürung des Bundes unter dem Namen des latinischen Volkes zusammengefasst, und stellten wie früher Hülfstruppen zum Herer <sup>49</sup>). Nach der Unterwerfung der Volker, Herniker, Aequer, Aurunker und Privernaten wurde sogar der Name Latium auch auf deren Land ausgedehnt, so dass sieh derselbe bis zum Liris hin erstreckte<sup>4</sup>).

92. So lange der Bund mit gleichen Rechten bestand, war unstreitig der albanische Berg der Ort, wo der latinische Feldherr, wenn er in dem Jahre den Oberbefehl gehabt hatte, mit den heimgeführten Legionen, wie der rümische auf dem eapitolinischen Berger, triumphirte. Dort

Irrig ist daher in Beziehung auf Lannvium die Angabe bei Madvig de iure coloniar. (Opuse. acad. p. 237).

<sup>42)</sup> Denn in Lanuvium gab es noch am Ende des siebenten Jahrhunderts einen Dictator, Cicero pro Milon. 10., weiches eine uralte Würde iatinischer Städte war, Livius I. 23.

<sup>43)</sup> Livius VI. 26. 33., Dionys. excerpt. ed. Reisk. T. IV. p. 2310,
Dio Cass. fragm. 32., Vaier. Max. VII. 3. ext. 9. Dass sie nicht das
suffrazium hatten, ergiebt sich aus den Verhältnissen, Madvig p. 233.

<sup>44)</sup> Denn Tuscuium hatte noch im Jahr 434 einen eigenen Consul, Pfinius hist. nat. Vii. 44 (43). Dass sie damais die civitas eum suffragio noch nicht hatten, zeigt ihr Benehmen, Livius VIII. 37.

<sup>45)</sup> Dieses ergiebt sieh ans l'olyb. VI. 14 (12).

<sup>46)</sup> Livius X. 26. 34.

<sup>47)</sup> Den Umfang des alten und nenen Latiums bezeichnen Piinius hist. nat. HI. 9 (5)., Strabo V. 3. §. 4. p. 231. Casaub.

Watter Rom. Bechtsgeschichte. Dritte Auf.

wurden auch der alten Einrichtung gemäßs die latinischen Ferien gehalten, und zwar waren diese unstreitig nicht blos Religionsfeste, sondern sie dienetn auch zur Besehliesung gemeinschaftlicher Unternehmungen. In der Zeit aber, wo Rom die Sehutzhoheit erlangt hatte, wurden die Opfer von den römischen Magistraten dargebracht 19, und ein Trümphiren daselbst kann nur meh so vorgekommen sein, dass der römische Feldlerr, die Rechte des latinischen in seiner Person vereinigend, es etwa vorzog, auf dem Albanerberge statt auf dem capitolinischen seinen Siegeszug zu feiern. So wärde sich die später vorkommende Erseleiung gerklären, dass der römische Heerführer, wenn ihm der Senat den Triumph auf dem Capitolium verweigerte, auf jenen Berg zog und dort eigenmächtig seinen Triumph begieng 19.

## Dreizehntes Kapitel.

# Erweiterung der völkerrechtlichen Verhältnisse.

93. Während des fünften Jahrhunderts verbreitete Rom sein Ausehen über ganz Italien; seit dem sechsten Jahrhundert dehnten sich seine Eroberungen auch ausserhalb Italien aus. Dadurch wurden seine Beziehungen zu fremden Völkern sehr erweitert und vervielfacht. Die Verhältnisse, die daraus hervorgieugen, Jassen sich auf zwei Hauptformen zurückführen: auf solehe, die durch einen völkerreehtlichen Vertrag, und solehe, die durch Dedition im Kriege begründet wurden ').

<sup>48)</sup> Livius V. 17.

<sup>49)</sup> Dieses that zuerst Papirius Maso (523), Valor. Max. III, 6, 5. Später wurde es oft nachgeahmt, Livius XXVI. 21. XXXIII. 23. XLII. 21. XLV. 38.

Diese Unterscheidung macht auch Livius XXXIV. 57. Nur wird hier die einseitige Bestimmung, die der Sieger dem Besiegten

94. Völkerrechtliche Verträge wurden theils mit Staaten Italiens 2) theils mit auswärtigen Völkern und Reichen 3) gesehlossen. Die Römer waren bei deren Abfassung sehr vorsichtig, und dieselben wurden beim Tempel des Jupiter auf dem Capitolium in dem Archiv der Aedilen 4) auf ehernen Tafein bewahrt<sup>5</sup>). Den Inhalt solcher Verträge führte man fortwährend auf drei Gesichtspunkte zurück, je nachdem dadurch blos Freundschaft, oder das Gastreeht, oder ein Waffenbündniss errichtet wurde 6). Ein Vertrag der ersten Art setzte seinem ursprünglichen Begriffe gemäss?) fest, dass beide Völker gegen einander im Allgemeinen zu freundschaftlichen Rücksiehten verpflichtet\*) und dass die Genossen des Einen bei dem Andern von Staatswegen geschützt werden sollten9); eine Verpfliehtung auf Beihülfe im Kriege entsprang aber daraus nicht, sondern diese hieng blos vom freien Willen ab 10). Ein Vertrag dieser Art wurde entweder mit einem Volke geschlossen, welches Rom bis

nach der Dedition auferlegte , uneigentlich ebenfalls foedus genannt. In andern Stellen aber wird feedus und deditie richtig entgegengestellt, Livius IV. 30. Pro foedere deditio ostentatur. VIII. 2. Non feedere sed per deditionem.

<sup>2)</sup> Eine Uebersicht derseiben giebt Voigt Ius naturale II. 208-213. 3) Ein Verzeichniss derseiben giebt Volgt II. 216-218.

<sup>4)</sup> Polyb. III. 26., Livius XXVI. 24.

<sup>5)</sup> Sueton. Vespas. 8. Ipse restitutionem Capitolii aggressus -acrearum tabularum tria millia, quae simul conflagraverant, restituenda suscepit, undique investigatis exemplaribus, instrumentum imperii puicherrimum ac vetustissimum: que continebantur paene ab exordio Urbis Senatus consulta, plebiscita de societate et foedere ac privilegio culcumque concessis.

<sup>6)</sup> Dass diese Eintheljung in der römischen Jurisprudenz fortwährend aperkannt war, beweist das fr. 5, 9, 2, D, de captiv. (49, 15).

<sup>7)</sup> Man sehe §. 81.

<sup>8)</sup> Die allgemeine Formel im Tractate war daher: amicitia este, Polyb. III, 22., Livius XXXVIII. 38.

<sup>9)</sup> Polyb. III. 24., fr. 19. §. 3. D. de captiv. (49. 15).

<sup>10)</sup> So waren die Rhedier über hundert und vierzig Jahre lang mit den Römern befreundet , und schickten ihnen selbst Hülfstruppen, hatten sich aber vor den Schlingen eines Bündnisses zu wahren gewusst, Polyb. XXX. 5., Livius XLV. 25.

dahin ganz fremd gewesen war; dann bestimmte er gewöhnlich auch die Grenzen, wie weit jeder seine Schiffahrt und Eroberungen ausdehnen dürfte 11). Oder es sollte dadurch nach einem Kriege der Friedenszustand hergestellt werden; dann musste sich der Schwächere nach seiner Lage auch ungleiche Bedingungen gefallen lassen. Solche waren die Herausgabe der Flüchtlinge und Kriegsgefangenen, Räumung occupirter Länder, einseitige Besehränkung der Kriegsführung und Schiffahrt, Verbot aus einem den Römern unterthänigen Volke Soldaten zu werben, und Anderes 12). Auch wurde selbst zuweilen ein jährlicher Tribut auferlegt 18). Ein Vertrag der zweiten Art machte die Verbindung enger und begriff alles dasjenige, was das öffentliche hospitium gewährte 14). Ein Vertrag der dritten Art endlich setzte die Verpflichtung zur Beihülfe im Kriege fest. Es sind demnach im römischen Staatsrecht die blos befreundeten Völker von den verbundenen wohl zu unterscheiden 15).

95. Die Bündnisse konnten ihrem Inhalte nach sehr verschieden sein. Zun\u00e4\u00e4telst kan es darauf an, ob der Beistand im Kriege von Bedingungen oder den Umst\u00e4nden abh\u00e4nigig gemacht 10) oder ob er unbedingt zugesagt wurde.

So die ersten Verträge Roms mit Karthago, Polyb. III. 22. 24., und mit den Tarentinern, Appian. de reb. Samnit. VII. 1.

<sup>12)</sup> Beispiele giebt der Vertrag mit Karthago nach dem sikellichen Krieg, Polyb. I. 62. III. 27., der nach dem zweiten punischen Krieg, Polyb. XV. 18., Livius XXX. 37., der mit Philipp von Maccdonien, Polyb. XVIII. 27., Livius XXXIII. 30., und der mit Antiochus, Polyb. XXII. 52, Livius XXXVIII. 38.

Dieses gesehah (526) im ersten Vertrag mit den Hiyriern, Polyb. H. 12.

<sup>14)</sup> Man sehe darüber §. 83. Ein soiehes Gastreeht bestand zwischen Rom und den Aeduern, Caesar de belie gall. I. 31.

<sup>15)</sup> Am bestimmtesten sagt dieses Appian. de reb. gallie. 13. Auch der Sprachgebrauch unterschied, wie unzählige Beispiele beweisen, beide Verbältnisse genau durch die Ausdrücke amiel und soeii, η Ωοι und σήμμαγοι. Foederati im engern Sinn heissen nur die Verbundenen.

<sup>16)</sup> So der Vertrag mit Karthago um die Zeit des Pyrrhus, Polyb. III. 25.

Im zweiten lautete der Vertrag als ein Schutz- und Trutzbündniss auf gemeinschaftliche Freunde und Feinde 17), Ferner machte auch der Rang und das Ansehen der Staaten einen wesentlichen Unterschied. Standen sich beide Theile völlig gleich, indem sie gar nicht im Krieg mit einander gewesen, oder doch mit gleichem Kriegsglück daraus hervorgegangen waren; so wurde der Bund auf gleiche Bedingungen eingegangen 18'). War aber Rom der übermächtige Theil, so musste sich der Andere auch ein ungleiches Bündniss 19) gefallen lassen 20). Dieses lautete so, dass er im Bundbrief ausdrücklich als der Schwächere bezeichnet. und ihm die Formel auferlegt war, er solle die Majestät des römischen Volkes jederzeit willig ehren und anerkennen21). Ein solches Volk musste daher alles, was Rom von ihm verlangte, mit Bereitwilligkeit erfüllen; doch hörte es darum nicht auf frei zu sein, sondern es stand in einem der Clientel ähnlichen Verhältniss 22), dessen Ausdruck nur im römischen Staatsrecht nicht genau bestimmt war 23). In

<sup>17)</sup> Dass dieses die Althergebrachte Formel war, zeigen viele Beispiele, Dionya excerpt. ed. Reisk. T. IV. p. 2320., Livius XXXVII. 1. 49. XXXVIII. 8. 11., Cleere ad famil. XII. 15. Auch noch unter den Kaisern wurden die Föderationen nach dieser Formel eingegangen, Dio Cass. LXVIII. 9.

<sup>18)</sup> Aequo feedere, Livius XXXIV, 57. Von dieser Art war in Italien das Bilmoins mit den Camertern und Herzeidesserr, 140 XXVIII. 45., Cleero pro Baibo 20, pro Archia 4.; auswärte das erate XXVIII. 45., XXXIII. 13., mit den Bändniss mit den Aetolern, Livius XXXVI. 83. XXXIII. 13., mit den Juden, Ioseph. ant. Ind. XII. 10, 6., und das mit den Rhodlern, Appian, de ball; etc. 179. 65-70.

<sup>19)</sup> Livius XXXV. 46. Foedere iniquo alligata.

<sup>20)</sup> Se in Italien die Lucaner und Apuler, Livius VIII. 25. IX. 20.; auswärts die Actoler nach ihrer Besiegung, Polyb. XXII. 15, Livius XXXVIII. 11.

Maiestatem populi Romani comiter conservato. Die Hauptstellen datüber sind Cleero pro Baibo 16., fr. 7. §. 1. D. de captiv. (49. 15).

<sup>22)</sup> Diese Vergleichung macht auch Preculus in der angeführten Pandektenstelle. Auch bestätigt es der Sprachgebrauch, Cicero Verr. II. 1. Sicilia so ad amicitiam fidemque populi Romani applieuit.

<sup>23)</sup> Livius IX. 30. Impetravere, ut foedus daretur: neque ut ac-

diesem Geiste hielt sich aber auch Rom im Gewissen verpflichtet, die ihm so verbundenen Völker mit aller Macht zu schützen 34); es stipulirte für sie mit in seinen Friedensschlüssen 25), und vertheidigte sie durch seine Waffen gegen feindliche Augriffe 26). Um diese Vortheile zu gewinnen, gaben sich schwächere Völker oft freiwillig ganz an Rom hin, und wurden in ein Schutzbündniss aufgenommen 27). Nicht aber blos mit freien Völkern, sondern auch mit auswärtigen Königen entstanden schon frühe Bündnisse auf gleiche oder ungleiche Bedingungen 28); und nachdem die Römer ihre Uebermacht an den Königen von Macedonien und Syrien erwiesen hatten, beugten sieh die andern, durch diese Beispiele geschreckt, in tiefer Unterthänigkeit, die sie durch Tribut und demüthige Erklärungen bezeugten 29), und sanken unter dem glänzenden Titel, Freunde und Alliirte des römischen Volkes 80), zu wahren

quo tamen feedere, sed ut in ditione populi Romani essent. XLI. 6. Lydois Is aus Micholicum simul imperie et tuella esse, ut in ditione populi Romani eivikates sosies sint. Dido heisat aber auch das Vershältnies, weithers and er Deition entatand, Latun VII. 3. VIII. 2. XXVI. 33. In discom Sines lat es gisloibréedutend uit potentas, unit von beiten wird dann das Schutzverhöltnies der Föderation durch den Ausdruck, fieles, untershilteien, Lidvius VIII. 1., Vaier. Max. VI. 5. 1. Umgekolnt wird jedosh das Wort, sides, häufig auch bei den Varhöltnissen der Deitition gebraucht (Noto 51).

Livius XXX. 42. Diese Sergfalt rühmt auch Caesar de belle gall. I. 43., Hirtius de belle Alex. 34. 36.

Beispiele geben die meisten der angeführten Traetzte, Polyb. III.
 22. 24. 27. XV. 18. XXII. 15. 26., Livius XXX. 37. XXXVIII. 11. 38.
 26) Beispiele aus der ältern Zeit giebt Livius II. 30., Dionys. IX.

<sup>60.</sup> X. 22. Spätere rühmt Cleero pro lege Manil. 6.

<sup>27)</sup> Livius VIII. 19. 25., Polyb. II. 11.

<sup>28)</sup> Das erste Beispiel eines gieichen Bündnisses mit einem auswärtigen König ist das von Ptolemäus Philadelphus (481), Dio Cass. fragm. 147.; eines ungleichen, das mit Hiero von Syracus (492), Polyb. I. 16.

Livius XLII. 6. XLV. 13. 44., Saiiust. Iugurth. 14. 31.

<sup>30)</sup> Caesar de bello gall. I. 3. 35. 43. IV. 12. VII. 31., Cleero pro lege Manil. 5.

Vasallen herab 31). Selbst aber jener Titel musste erst durch etwas sehr Ausgezeichnetes verdient 31), und von dem Nachfolger jedesmal dessen Erneuerung machigesucht werden 32). Die Rümer übten über diese Könige ein solehes Anschen aus, dass sie deren Familien und Thronstreitigkeiten als Riehter entschieden 31), und bald giengen sogar melurer dieser Reiche durch testamentarische Vermächtnisse ganz an das römische Volk über 35). Alle jene verbündeter Volk ker und Könige stellten, wenn Rom es verlangte, auch Hülfstruppen 30; doch wurden diese nicht in der Linie, sondern nur als leichbewäffiete Schwärme gebruscht 31:

96. Ganz anders waren die Verhallmisse, die aus des Dedition hervorgiengen. Durch diese h\u00fcrt ein Volk als solches zu bestehen auf, und es wurde mit Allem, was es besass, der Gewalt des r\u00f6mischen Volkes\u00e49) wie ein Knecht seinem Herrn unterthan \u00e49. Die R\u00fcmen anhune dieses im

<sup>31)</sup> Salfust. Iugurth. 14., Florus III. 1.

<sup>32)</sup> Livius XXXI. 11. Sallust. Iugurth. 104.

<sup>33)</sup> Livius XLII, 6., Polyb. XXXIII. 16.

<sup>34)</sup> Beispiele geben Appian. de reb. Syr. 47., Livii epit. 46., Polyb. XXXI. 18. XXXIII. 5.

<sup>35)</sup> So Pergamum (622), Florus II. 20., Cyrene (658) und Bithynien (679), Livii cpit. 70. 93.

<sup>30)</sup> Gallishe, Hüfavülker, Polyb. II. 32, Livius XXI. 46, 48, 55, 61, Spanische, Polyb. III. 76, Livius XXII. 22, Syracousische von Hiero, Livius XXII. 37, Sundidische von Massiriass, Livius XXII. 37, IXII. 39, XXXV. 11, XXII. 29, 33, ; Oretische, Livius XXII. 37, XXXV. 11, XXII. 29, 33, ; Oretische, Livius XXIII. 36, Stoche Hüfstreppen hiessen externa auxilia oder auch auxilia scheckhin, nicht soeil; sondern diese Bonennung blieb den Italikern eigenthündleb.

<sup>37)</sup> Livius XXII. 37. Ein Beisplel von der Art der Aufstellung giebt Livius XXXVII. 39.

Dieses zeigt die uralte Formel der Dedition, Livius I. 38.
 VII. 31. IX. 9., Plautus Amphitr. I. 1, 102., Polyb. XXXVI. 2.

<sup>39)</sup> Völker dieser Art wurden deslittelli grannnt, Cesar de helio gall. 1. 2f. ft. 2g. Dass bei himen die Analogie der Knechtschaft glot, ergiebt sich auf das Bin ligste daraus, dass die Kinder, die von RS. mern mit den Welbern eines selenbe Volkes errengei wurden, nach dem Stande der Mitter Knechte waren, und um frei zu werden, von einer Obrigkeit nammittlir werden mussten Livius SLulft. 3. Eine

eigentlichsten Sinn ohne allen Vorbehalt "). Ein soleches Volk musste daher seine Waffen abliefern, eideiseln stellen und Besatzungen einnehmen"), oft selbst auf Befehl die Mauern seiner Städten inederreissen "). Uebrigens war es aber Grundestz soleche Völker nicht zu misshandeln "), sondern gewöhnlich behielten sie ihre persönliche Freiheit und Wehnsitze, etwa nur mit Verhust einer Sfreiles ihres Grund-

eigenthümliche Ansicht hat jedoch Voigt Ius naturale II. 253 - 302. Er unterscheidet die populi in ditiene oder dediticii, und die populi in arbitratu. Erstere seien den Kindern in patria potestate, 'Letztere ais die mit den Waffen in der Hand Bezwungenen den servi in deminica potestate zu vergleichen. Seine Meinung beruht auf dem Satze, die deditio als solche habe immer Leben und persönliche Freiheit gewährleistet. Dawider ist Folgendes zu bemerken. 1) Es wird ausdriicklich als Grundsatz bezeugt, dass auch nach der förmlich veriangten und angenemmenen deditio die schlimmste Behandlung, Tödtung nnd Verkauf, möglich war, Appian. de reb. Pun. 64. - 2) Es liegen auch Beispiele vor, dass solches wirklich eintrat, Livius XLII. 8., Appian. de reb. Hispan. 95-98., Caesar de belle Gall. VII. 89. - 3) Es wird zwar erwähnt, dass es dann ungewöhnlich war, allein die Möglichkeit desselben eben dadurch bestätigt . Livius VII. 27. XXXVII. 32. - 4) Es konnte allerdings eine Dedition gegen Capitulation geschehen, und dadurch die gewöhnliche Wirkung beschränkt werden (Kap. X. Note 56). Aliein die Dedition als solche schloss kelnen Vorbehalt in sich. - 5) Der Irrthum von Voigt ist ein doppelter. Erstens legt er der Dedition als selcher die Wirkungen bei, weiche nur die Dedition mit Capitulation hatte. Zweitens legt er die gegen ihn sprechenden Stellen, zum Thell gegen ihren klaren Inhalt, se aus, dass dort die Dedition nicht angenommen worden sei. Allein angenommen wurde sie immer, nur nicht mit Capituiation.

<sup>40)</sup> Livius XXXVI. 28., Peiyb. XX. 9. 10. XXI. 1.

<sup>41)</sup> Livius XXVIII. 34. Mos vetsutau crat Remanis, sum que noe foedere nos esquis legibus lungereitz meditis nan plus imperior in eum tanquam pacatum uti, quam omnia divina humanaque desli diaset, o balden accepti, arma adenta, praesidia urbibus impesita forent Eben no launtet es de Bionya, except, el. dicida, T. Iv. p. 2317. Livius V. 27. Belapide geben Applan. de reb. Hispan. 38, Caesar de belle gail. 1. 27, 11. 3. 32.

<sup>42)</sup> So die Hispanischen V

ülker, Appian. de reb. Hispan. 41., Livius XXXIV. 17., nnd die Achajer, Pausan. VII. 16.

<sup>43)</sup> Livius XXXIX. 54. XLII. 8. 21.

Livius I. 15. 11. 31. Vill. 1. 11. XXXVI.39., Caesar de beilo gall. II. 28.

<sup>45)</sup> Livius VII. 29. 30. 31., Caesar de bello gaii. I. 28. 32.

<sup>46)</sup> Gesetz 1st der eigentliehe Name für eine solehe rein einseitige Bestimmung, Livius XXXIV. 57. XXXVII. 36. Doeh wird sie zuweilen uneigentlich auch foedus genannt, Appian. de reb. Hispan. 43. 48. Man seho auch Note 1.

<sup>47)</sup> Dionys. IV. 52., Appian. de reb. Hispan. 43.44., Diodor. excerpt. Mal. XXXII. 3. Golegentlich will leh hier bemerken, weil sowohi Mal wie Dindorf es übersehen haben, dass in der letzten Stelle der Name des Yolkes Begoda aus Appian in Segeda zu verbessern ist.

<sup>48)</sup> Dieses sind also die Völker, die in den Brnehstücken der L. Servilia und anderwärts in arbitratu, dieione, potestate populi Romani heissen.

<sup>49)</sup> Dieses berichtet Appian, de reb. Hispan. 44.

<sup>50)</sup> So waren besiegte Bojer unter die Aedner, die Moriner unter die Atrebater gestellt, Caesar de bello gall. VII. 9. 10. 76. Auf Shallohe Art verfuhr l'ompejus mit mehreren Völkern in Asien, Appian. do bello Mithrid. 114. Andere Beispiele neunt Kuhn Beiträge S. 101-106.

<sup>51)</sup> Dieses bezeugt ausdrücklich Polyb, XX. 9., nnd die Actoler mit eine davon die bittere Erfahrung, Polyb, XX. 10., Livius XXXVI. 27. 28. Die Formol dafür war: se snaque omnia fdei populi Romani permittere, Livius XXXVI. 28. XLV. 4., Caesar de beile gall. II. 3.

Gebraueh, sondern wandelten es häufig in ein Schutzbündniss um<sup>52</sup>).

97. Aus der Dedition entsprang aber noch eine andere Rechtsform, wenn nämlich Rom dem überwundenen Volke sein Gebiet, den Gebrauch seines Landrechts und das Recht sich selbst zu regieren zurück gab. Dieses geschah in Italien regelmässig; meistens wurde sogar mit dem besiegten Volke ein Waffenbündniss errichtet 58). Auch ausserhalb Italien kommen davon Beispiele vor 54); allein iene Selbstständigkeit war häufig nur eine scheinbare. So wurde Macedonien nach der Gefangennehmung seines Königs (589) zwar für frei erklärt und eigenen jährlich zu wählenden Obrigkeiten überlassen, allein in vier Regionen eingetheilt, und Jedem ausserhalb seiner Region zu freien oder Grundstücke zu erwerben untersagt; auch mussten sie einen Tribut entrichten, und sich noch andere lästige Beschränkungen und sehr sorgfältig ausgedachte Verordnungen vorsehreiben lassen 55). Jene Freiheit begriff also die Immunität vom Tribut nicht 56), sondern diese wurde als eine grössere Aus-

Daher; fidem populi Rom. sequi, in fidem recipi, Caesar de belio gall. IV. 21, 22, VIII. 3. Doeh wird dieser oder ein ähnlicher Ausdruck auch häufig von der eigentlichen Derlition gebraueitt. So: per deditionem in fidem verire. Livius VIII. 2:; in fidem eit ditionem pop-Rom. se tradere, Livius XVIII 45, Sallust luguth. 62:

<sup>59)</sup> Idvius VIII. 25. Lucani atque Apull, quilva gentitua sinil ad eam diem eum Romano poulo fuerat, in fidem venerunt, acroavirosque ad Iellum pollienets. Foedere ergo in anieltiam secepti. Ein anderes Beispiel ist Gades, das sieh ergeben hatte, Livius XXVIII. 37. XXXII. 2, und später doei rechindet erseichnist, Icleor pro Balbo II. 16.

<sup>53)</sup> Beispiele giebt Dionys. III. 54. 60. IV. 27.

<sup>64)</sup> Livius XXXVII. 32. Urbem, agrosquo et ausa leges lia (Photoceensibus) restituit. XXXVIII. 39. Phocaeensibus et ager, quem ante bellum habuerent, redditus; et ut legibus antiquis uterentur, permiasum. — Caesar de bello gall. 1. 61. Liberem debere esse Galliam, quam bello victom suis legibus (Senatus) uti voluisset.

<sup>55)</sup> Livius XLV. 29, 82.

<sup>56)</sup> Daher wird auch vom Tribut der freien V\u00f6iker so wie der K\u00fcnige als von einer ganz gangbaren Sache geredet, Sallust. Iugurth.

zeichnung besonders verliehen <sup>53</sup>). Achnliche Verhültnisse traten auch dann ein, wenn die Römer einem besiegten Volke oder Könige seine Länder liessen, allein ihnen ein-zelne Völkerschaften, die sie unter ihre Herrschaft gebracht, abnahmen und frei erklärten. Diese erhielten dann auch Immunität, oder es wurde ihnen der Tribut, den sie Jenen gezahlt hatten, an Rom oder einen Bundesgenossen zu eurirchten auferletet. So

98. Unter den verbündeten oder unterthänigen Völkern zeichneten die Römer zuweilen einzelne Personen dadurch aus, dass sie dieselhen in die Formel der Freunde des römischen Volkee eintrugen <sup>89</sup>), oder ihnen das römische Bürgerrecht ertheilten <sup>60</sup>). Dieses war von jeher eins ihrer Mittel sich auswärts Anhang zu verschäffen. Vorsichtige Veiker suchten sieh dagegen durch eine Bestimmung im Bündniss zu schlitzen, wodurch sie sich jene Ehre verbaten <sup>40</sup>). Solehe Auszeichungen wurden wie die Bünd-

Nicht begründet ist der Einwurf, den Kuhn Beiträge S. 90. dawider macht.

<sup>57)</sup> So crhiciton in Iliyrien, welches übrigens im Ganzen chnge-fähr wie Macedonien behandelt wurde, einzelne Völkerschaften aus besonderen Rücksichten die Immunität, Livius XLV. 26. Eben so die Atrebaten in Galilien. Caesar de beile gall. Vil. 70.

<sup>58)</sup> Dieses geschalt auch dem erstem macedenlischen Kriege mit dem Eisturischenson, weiebe unter der Herrschaft von Sparts gestanden hatten, Livius XXXIV. 29, 35, 36, 40, 43, Strabe VIII. 5, 5, p. 396 Cassub, Pausanias III. 21, Kuhn Belträge S. 107.—nach der Bestgeung des Philippus mit den griechischen Stöden, die er unter seiner Herrschaft gehabl, 197b, XVIII. 27—37., Livius XXXIII. 30—5. — degleichen nach der Bestgeung des Autschus, Palyb. XXIII. 27, Livius XXXVIII. 30.— Rem bandelte darin rein noch pelltischen fülkskleiben, Livius XXXVIII. 48.

Ein schönes Beispiel giebt das SC. de Asolopiade (Kap. XI. Note 28).

<sup>60)</sup> L. Cornellus Balbus aus Gades, der von Pompejus die Civität erhalten hatte, wurde (714) sogar zum Consalat erhoben, Dio Cass. XLVIII. 32. Dieses war das erste Beispiel dieser Art, Plinius hist. nat. VII. 44 (43).

So die Camerter, Vsler. Max. V. 2, 8. Andere Beispiele nennt Cicero pro Balbo 14.

nisse in kupfernen Tafeln eingegraben und auf dem Capitolium ausgestellt <sup>63</sup>).

## Vierzelintes Kapitel.

## Das römische Staatsgebiet und seine Einwohner.

99. Bis zur Zerstörung der latinischen Eidgenossenschaft (416) beruhte Roms Macht weniger auf der Gröse des Gebietes, als auf der klugen Benutzung seiner Allianzen. Von da an bis gegen das Ende des fünften Jahrhunderts verbreitete es aber rach seine siegreichen Waffen über alle Völkersschaften Italiens, und nöthigte dieselben die römische Hoheit anzuerkennen. Die Verhältnisse dieser Völker lassen sich auf zwei Klasen zurückführen. Einige, jedoch nur die kleinere Zahl, waren ganz in den römischen Staat aufgenommen und gehörten zu dessen Gebiet. Die Uebrigen hatten ihre Freiheit behalten, oder nach ihrer Besiegung zurückerhalten<sup>1</sup>), und waren dem Namen nach selbstständig und mit Rom in der einen oder andern Form<sup>2</sup>) föderirt<sup>2</sup>).

100. Das römische Gebiet zerfiel nach den darin befindlichen Völkerschaften in drei wenig zusammenhängende Massen: Völkerschaften, welche blos Unterthanen olnne die römische Civität\*), Völkerschaften, welche Unterthanen mit

<sup>62)</sup> SC. de Ascieplade, Cieere ad famil. XIII. 36., Sueton. Vespas. 8 (Note 5).

Man sehe darüber §. 97.

Man sehe darüber §. 94. 95. Von der späteren Zeit wird im Kap, XXVI. die Rede sein.
 Livius XXVI. 24. Iam inde a maioribus traditum morem co-

<sup>3)</sup> Livius AXVI. 23. Iam inde a majoritors traditum morem colendi socies, ex quibus alios in civitatem atque acquum secum ius accepissent, alies in ca fertuna haberent, ut secil esso, quam cives mallent.

<sup>4)</sup> Von deren Zustand wird im Kap. XXIV. die Rede sein.

der Civität jedoch ohne suffragium, und Völkerschaften, welche vollständig Römer mit dem höheren Bürgerrecht waren. Die Civität ohne suffragium wurde regelmässig zuerst verlichen, um besiegte Völker, welche dem römischen Staate einverleibt werden sollten, durch eine gewisse Auszeichnung fester an denselben zu knüpfen. Solches geschah hald nach dem Jahre 375 den Tusculanern, die sich ganz der Grossmuth der Römer hingegeben hatten 5). Gleich nach der Zerstörung der latinischen Eidgenossenschaft (416) erhielten diese Civität die mit den Latinern verbündet gewesenen Campaner 6), wiewohl sie sich mit jenen auf Gnade und Ungnade hatten ergeben müssen 1), desgleichen die Fundaner und Formianer 8), die Cumaner und Sucssulaner 9), dann 420 ein Theil der Samniten 10), 422 die Acerraner 11) und wohl zu derselben Zeit die Atellaner 12), endlich 425 die Privernaten 18). Nach dem Kriege und der Unterwerfung der Herniker (448), wo dieselben auf ähnliche Art behandelt wurden wie damals die Latiner, erhielten die friedlich gebliebenen Alstrinaten, Verulaner und Ferentinaten ihre Selbstständigkeit zurück, weil sie diese der römischen Civität vorzogen. Die Anagniner und Uebrigen aber wurden mit dem Bürgerrecht ohne suffragium dem

<sup>5)</sup> Man sche Kap. XII. Nete 36. 43.

<sup>6)</sup> Livius VIII. 14., Vell. Pat. I. 14. Livius sagt im Jahr 416, Vellejus im Jahr 420. Diese Verschiedenheit rührt wohl daher, dass jener die Zeit, we der Beschluss gefasst wurde, dieser die Zeit, we er zur Ausführung kam, vor Augen hatte-

<sup>7)</sup> Llvius VIII. 11.

<sup>8)</sup> Livius VIII. 14., Vell. Pat. I. 14. Auch hier weichen Beide in der Angabe der Jahre ab; sie nennen 416 und 423.

<sup>9)</sup> Livius VIII. 14., Festus v. municeps p. 142. Irrig hält Niebuhr IL 66. 76. III. 166. das, was damals allen diesen Völkersehaften gewährt wurde, nur für Isopelitie. Man sche Kap. XIL Note 36.

<sup>10)</sup> Vell. Pat. I. 14. Auch dieses versteht Niebuhr II. 72, 76, III. 122. nnr ven der Isepolitie.

<sup>11)</sup> Livius VIII. 17., Vell. Pat. I. 14., Festus v. munleeps p. 142.

<sup>12)</sup> Festus v. municeps p. 142.

<sup>13)</sup> Livius VIII. 21.

römischen Staate einverleibt, ihnen jedoch zugleich alle eigene Magistrate untersagt 14). Jene Art von Civität wurde 451 den Arpinaten an der hernikischen Gränze, dann in denselben Jahre den Trebulanern in Samnium 15), und 464 den Sabinern zu Theil 16). Auch die Cäriten kamen in dieses Verhältniss, jedoch weit später. Seit dem gallischen Kriege hatten sie das hospitium publicum und die Isopolitie 17). Wegen ihrer Untreue wurden sie (401) mit dem Verlust der Hälfte ihres Gebietes bestraft 18). Uebrigens aber blieben sie selbstständig; es wurde mit ihnen Friede oder nach der Art der Etrusker ein Waffenstillstand auf hundert Jahre geschlossen 19); und noch im Jahr 549 gehörten sie zu den mit Rom föderirten etruskischen Völkern 20). Unstreitig bestand auch mit ihnen die Isopolitie und für die in Rom die Verzeichnung in den cäritischen Tafeln fort. Nach jener Zeit aber wurden sie dem römischen Staate einverleibt 31) und zu einer Präfectur gemacht 22). Auf diese Art sind die über Cäre vorhandenen Nachrichten vollkommen in Einklang zu bringen 23).

<sup>14)</sup> Livius IX. 42. 43.

<sup>15)</sup> Livius X. 1.

<sup>16)</sup> Vell. Pat. I. 14.

Man sehe oben Kap. XI. Note 37, 43, 44.
 Dio Cass. fragm. 142.

<sup>19)</sup> Livius VII. 19. 20.

<sup>20)</sup> Livius XXVIII. 45.

<sup>21)</sup> Paul. Diaconus v. municipium (Kap. XI. Note 38),

<sup>22)</sup> Festus v. praefectura.

101. Das vollkommene Bürgerrecht verlichen die Rümer solchen Völkern, die sie durch ein besonderes Vertrauen gewinnen wollten, oder die sich auf der Stufe der
unvollkommenen Civität einer solchen Erhöbung würdig
bewährt hatten. So verführen sie gleich nach der Zerstörung der latinischen Eidgenossenschaft (416) mit den
Lanuvinern, Aricinern, Nomentanern und Pedanern <sup>39</sup>.
Dann wurden auch, man weiss nicht genau wann, die Tusculaner zur Civität mit suffragium erhoben <sup>39</sup>; desgleichen
435 die Privernaten <sup>39</sup>, 448 die Aequer <sup>31</sup>), 486 die Sabiner <sup>39</sup>), 506 die Fernianer, Fundaner und Arpinaten <sup>39</sup>).
Andere sind nicht sicher bekannt <sup>39</sup>). Von der Verfassung

mas dasjenije, was die oben Nap. XI. Note 43, genanntes Schriftsteller von einer älteren Verleibung dee civitas site soufragio berichten, von etwas Andreson verstenden werden, und dieses kann nur die Lopolitik sein. — 3) Wie sich die ektifischen Tafelar zu der spikteren Verördereng werhalten, wird unten (Note 95, 57) verkommen. — 4) Die richtige Ansicht hat Niebnher II. 76, 77. Irrig und mit Livius XXVIII. 46. Im Vildenproch ist nur, wenne rill. 198, 474, 46. Unwassellum in ein abhängigen Municipium sohon ins filmte Jahrhundert setzt. Er hate über das Alter der Frifesterum falsehe Meilengen (Kap. XXVII) die er bei einer nochmaligen Ueberarbeitung unstreitig berichtigt hitte.

<sup>25)</sup> Sie waren in der tribas Papitis, Livrias VIII. 37., valer. Max. K. 10, 1. Wann sie in diese aufgenomenen wurden, jeit stiellt gewisst. Ursprünglich seit 375 hatten sie nur die civitse sine suffregio. Man sehe Kap. XII. Note 43.44. Anderee Meinung ill Mommen Röm. Münzwesen S. 225. Er behauptet Tusculum habe schon rord 416 die civitas eum suffragio gebalds, weil is seht Green por Plana. R. munichplam antiquissimum genannt worde. Alfein dieses beiset nicht: von Allen das älleste, soedere ein seher afate.

<sup>26)</sup> Man sehe darüber Niebuhr III. 201, 202.

<sup>27)</sup> Man sohe darliber Niebuhr III. 314.

<sup>28)</sup> Vell. Pat. I. 14.

<sup>29)</sup> Livius XXXVIII. 36.

<sup>30)</sup> Mommen Röm. Minxvesen S. 226. behauptet zwar, dass alle segenanten perefectures das veilkommens Bürgerecht gelabt hätten. Allein dazu frahlen die Beweise. Ferner ist es ein arges Verseben, wenn Madvig de iure ooloniar. (Opuza. sead. p. 234. 238) aus Livius XXIII. 31. folgern will, die Cumaner hätten 539 die civitas cum suffragio rehleten. Der Austrackt dort it unmelipse Cuman essent,

der mit der eivitas eum und sine suffragio hegabten Völker wird im Kap. XXIV. die Rede sein.

102. Die Erweiterung der römischen Herrschaft zog auch neue Eintheilungen des Gebietes nach sich. Die alte Grundlage für die Verzeichnung der kriegs- und steuerpflichtigen stimmberechtigten Bürger war die Eintheilung in dreissig Tribus 31). In Folge eingetretener Veränderungen wurde (259) eine neue Eintheilung in 21 Tribus gemacht 82). Diese blieb über hundert Jahre, wo die Einverleibung von Völkerschaften mit dem vollen Bürgerrecht neue Einrichtungen nötlig machte. Da man aus kluger Vorsicht die neuen Bürger sich nicht in alle Tribus verbreiten lassen wollte, so wurden für sie auf den Antrag der Censoren entweder neue Tribus gebildet 85), oder sie wurden einer der vorhandenen Tribus zugetheilt 31). So stieg deren Zahl seit 368 bis 514 allmählich auf 35 35). Diese Eintheilung begründete unter den in einer Tribus vereinigten Völkerschaften eine gewisse Gemeinschaft des politischen Lebens und der historischen Erinnerungen 36). In Beziehung auf die Völkerschaften, die ohne Bürgerrecht oder nur mit dem niederen Bürgerrecht unterthan waren, gab es keine besondere Gebietseintheilung.

103. Die auf dem römischen Gebiete befindlichen

bezieht sich auf die bei Livius XXIII.7. erwähnten dreihundert Campanischen Ritter, welche zur Aushülfe zu municipes von Cumä gemacht wurden.

Man sehe oben §. 28.
 Livius II. 21., Dionys. VII. 64. — Becker II. 1, 167—169.,

Sohwegler XXI. 18.

33) Der Beschluss stand gewiss dem Volke zu; aber die Conso-

<sup>33)</sup> Der Beschluss stand gewiss dem Volke zu; aber die Consoren latten die Einleitung und Ausführung; daher werden sie dabel allein genannt. Livius Vill. 17.

<sup>34)</sup> Ein Beispiel giebt Livlus XXXVIII, 36.

<sup>35)</sup> Livins VI. 5. VII. 15. VIII. 17. IX. 20. X. 9., Livil epit. 19., Varro de ling. lat. V. 56. Von den Namen der Tribus und den Städten, die in Italien zu jeder gehörten, handelt gründlich Grotefend in Zimmermanns Zeitschrift 1836. Nr. 114—118.

<sup>36)</sup> Ein Beispiel giebt Livius VIII. 37.

Kap. XIV. Das Staatsgebiet und seine Einwohner. 145

Personen waren demnach, von den einem fremden Staate angehörenden Peregrinen abgesehen 37), entweder Vollbürger oder Unterthanen. Vollbürger waren diejenigen, welche durch das Stimmrecht in den Comitien und durch die Fähigkeit zur Magistratur an der Staatsgewalt Theil hatten. Die Unterthanen waren doppelter Art: solche, die das römische Bürgerrecht, jedoch ohne Stimm- und Ehrenrechte hatten, und solche, welche Peregrinen waren. Von ihnen, in so fern sie römischen Gebietstheilen entsprechen, wird unten die Rede sein 38). Das Kennzeiehen der Vollbürger war die Aufnahme in den Census, und da dieser nach den Tribus abgehalten wurde, die Einschreibung in einer Tribus. Die 35 Tribus und der populus waren also gleichbedeutend 59), und der Vollbürger bezeichnete sich als soleher durch den Namen seiner Tribus, den er seinem Namen beifügte 40). Uebrigens war die Beschaffenheit der Tribuslisten eine eigenthümliche. Die Eintheilung war in ihrem Ursprung vorherrschend eine örtliche 41). Dieses blieb sie auch in Beziehung auf die Grundstücke unbedingt, so dass diese unverändert in der Tribus, worin sie lagen, von dem magister pagi verzeichnet wurden. In Beziehung auf die Personen blich sie es thatsächlich auch der grösseren Masse nach 42); allein grundsätzlich nicht, indem die Censoren Personen aus ganz anderen entfernten Städten einer Tribus adscribiren 43), oder aus einer Tribus

<sup>37)</sup> Von diesen wird unten im §. 115. die Rede sein.

<sup>38)</sup> Man sehe Kap, XXIV.
39) Livius XXIX.
37. Praeter Maceiam tribum — populum Romanum omnem — quaturo et triginta tribus. — XLV.
15. Omnibus quinque et triginta tribus omovere — id est eivitatem eripere — consu excludere. — Ciccor Philipp. VI.
5.

<sup>40) (</sup>Ascon.) in Verr. I. S. p. 137 Oreil., Quintii. Inst. orat. VII. 3.

<sup>41)</sup> Man sehe §. 28.

<sup>42)</sup> In so fern sind folgende Aeusserungen wahr: Plinius hist. nat. XVIII. 3. Rustieae tribus laudatissimae eorum, qui rura haberent. — Gellius XV. 27. Quum ex regionibus et locis (suffragium feratur), tributa comitia esse.

<sup>43)</sup> Festus v. Oufentinae.

Walter Rom. Rechtsgeschichte. Dritte Auf.

in eine andere versetzen konnten "). Das Wort, tribus, hatte daher theils eine örtliebt etilel eine perstönliche Bedegtung"). Da jedoch die durch den Wechsel des Lebens sich mehrende Verschiedenheit zwischen derjenigen Tribus, welcher Jemand für seine Person angehörte, und derjenigen, wo er seine Grundstücke, oder seinen Wohnsitz hatte, Nachtheile erzeutgte, so nahmen die Censoren von Zeit zu Zeit eine Rectification vor, so dass beides wieder zusammen fiel "). Die Kinder folgten natürlich der Tribus des Vaters "). Adoptivite hatten eine Stelle in zwei Tribus, sowohl in der ihres leiblichen als in der ihres Adoptivaters ").

104. Die römische Civität, auch die ohne suffragium, hatte für die damit begabten Vülkerschaften und Personen einen hohen Werth durch die Fähigkeit zu allen Theilen des römischen Privatreehts "), und die daraus hervorgehende Leichtigkeit des Verkehrs, der Weheslicherithen, der Niederlassung und des Klagrechts vor den römischen Gerichten. Auch gehörten zu ihren hohen Vorzägen die Freiheiten, welche den Leib und das Leben des Bürgers gegen das Imperium der Magistrate sicherten "). Zu diesem Zwecke hatte M. Valerius (404) zum drittemmal das Geset

<sup>44)</sup> Livius XLV, 15.

<sup>45)</sup> Gellius XVIII. 7. Tribus — diel et pre lece, et pre lure, et pre heminibus.
46) Dieses und nichts Anderes ist in der Hauptsache der Sinn

der vielbesprochenen Stelle, Livius XL. 51. Mutarunt suffragta: regienatimque generibus hemiaum, auusique, et quaesibus, tribus deseripserunt. Es giebt darüber allerdings sehr abweichende Meinungen. Die nährera Nachweisungen stehen im Kap. XV. Nete 51.

<sup>47)</sup> Gellius V. 19.

<sup>48)</sup> Gellius V. 19. Dieses zeigt sieh an Oetavian, der sewehl zur Fabischen als zur Scaptischen Tribus gehörte und in Beiden stimmte, Sueton. Oetav. 40. 56, Se erklärt sieh auch die auf ihn bezügliche Inschrift bei Oreili T. I. n. 593.

<sup>49)</sup> Daven wird im Buch III. Kap. I. die Rede sein.

Daven handelt K. G. Zumpt über die persönliche Freiheit des römischen Bürgers. Darmstadt 1846.

über das Provocationsrecht erneuert 51). Drei Porcische Gesetze verboten bei schwerer Strafe einen Bürger mit Ruthen ausstäupen oder hinrichten zu lassen 52). Eine lex Sempronia des C. Gracchus wiederholte auch den alten Satz, dass über Leben und Freiheit eines Bürgers nicht ohne Zustimmung des Volkes abgeurtheilt werden dürfte 53). Andere Gesetze liessen sogar dem schon Verurtheilten die Befugniss, so lange auch nur eine Tribus noch nicht abgestimmt hatte, sich durch das Exil der Strafe zu entziehen 54). Alle diese Freiheiten schützten jedoch gegen die Strenge der Kriegszucht nicht 55); auch nicht den, der sich durch die That selbst von dem Gemeinwesen losgesagt hatte 56). Der Kern des Bürgervolkes stellte sich aber in den alten Vollbürgern dar. In ihnen, den grossen und

<sup>51)</sup> Livius X. 9. Man vergielohe Kap. VII. Note 8, 14, 23,

<sup>52)</sup> Cicero de re publ. H. 31., Livios X. 9. Die lex Porola er. wähnt auch Cicero pro Rabir. 3. 4., in Verr. V. 63., Sallust. Catil. 51. Daher die Berufung aufs römische Bürgerrecht wider Strafurtheile der Magistrate, Cicero in Verr. V. 55. 57. 62., Gellius X. 3. Eine Conjectur über die Verschiedenheit der drei leges Porciae giebt Elsenicht Provocatio S. 16-25.

<sup>58)</sup> Cloero pro Rabir. 4., in Catil. IV. 5., in Verr. V. 63., Geliius X. 3. Davon handeit Eisenlohr S. 25-30. Was Wöniger Provocationsverfahren der Römer S. 300. noch weiter als den Inhalt der lex Sempronia anglebt, steht nicht in den von ihm angeführten Stellen 54) Sallust. Catil. 51., Polyb. VI. 14 (12).

<sup>55)</sup> Livius III. 26,, Cicere de log. III. 3., Valer. Max. II. 7,4. 15., Frontin, Strategem, IV. 1,20, 30, 31, 33, 36, 37., Polyb. VI. 37.

<sup>38. (35, 36),</sup> Hirtius de bell, Hispan, 27. Dawider scheint zwar Saljust, lugurth, 69. Turpilius - condemnatus verheratusque capite poenas solvit: nam is civis ex Latio crat. Allein dieser Zusatz soli nicht, wie Niebuhr II. 75. meint, erklären, warum hier die Porcischen Gesetze nicht schiltzten, sondern warum den Anführer die Strafe der Enthauptung traf. Denu diese wurde fiberhaupt gegen untreue oder abgefallene Bundesgenossen angewendet, Livius XXX. 43. Diese Stelle, welche wörtlich so sohon in der zweiten Auflage stand, hätte Mommsen Stadtrechte von Salpensa S. 399. vor dem Miseverständniss und Vorwurf bewahren sollen, ich hätte den Turplilus hier für einen "römischen" Bürger gehalten.

<sup>56)</sup> Cicero in Catil. I. 11. IV. 5.

kleinen Grundbesitzern der tömischen Feldmark, entwickelte sieh durch den nahen Verkehr mit dem Mittelpunkte des grossartigsten Staatslebens, durch die lieidte und häufige Theinahme an den Comitien und durch die Bekleidung der Magistraturen jene hohe vareirfändische und staatsmännische Gesinnung, welche abgewendet von gemeinen gewinnsüteltigen Beschäftigungen, nehen dem Landbau nur in dem Dienste für das gemeine Wesen seine Befriedigung fand, und getragen von der entsprechenden Familienordnung.<sup>37</sup>) eine traditionelle Kraft bewahrte, welche sich selbst die zugeführten neuen Elemente zu assimiliren verstand.

100. Eine wiehtige Klasse der Bevülkerung waren die Freigelassenen. Die staatsrechtliebe Belandlung derselben berulte auf zwei Gesiehtspunkten. Auf der einen Seite waren urspünglich nur diejenigen der vollen Rechte freigeborenen Bürger heilhaftig, welche bis zum Grossvater hinauf freie Vorfahren nachweisen kounten.<sup>49</sup>). Dieses änderte swar etwas ein Pelbiscit des Tribunen Terentius Calleo (1665), welches sehon die Kinder eines Freigelassenen in der Zahl der freien waffenfältigen Bürger.<sup>49</sup>) mit zu eensieren overschrieb.<sup>69</sup>). Allein für die Freigelassenen selbes.<sup>41</sup>)

<sup>57)</sup> Man sehe §. 16. Dieser Zusammenhang ist zu wenig gewürdigt.
58) Daher wird in den Fasten und in Inschriften der Name des Vaters und Gressvaters mit angeführt.

<sup>59)</sup> Dass die libertini darin nicht mit gezählt waren, muse man aus Livius X. 21. XXII. 11., Dienys. IV. 22. IX. 25. feigern.

<sup>(60)</sup> Dieses ergiebt isöls aus der wiehtigen, friher ganz überschenen Stelle des Pitatrach-Flarmian I. S. Diese endütt vörtülen dreiselrt. Erstens, die dansaligen Generen sitsesen vier nieht gar ausgezeichnen bildigidere zus dem Senste. Kweitens, sie nahmen auf (regertér-jerre, das heisst in die Geneuszahlen) Alle, die sieh beim Census als Bürger anmedieten (nakturg draupprosporturen gracht, wenn sie von freien Eitern abstammten. Drittens, sie daten dieses, geswungen durch den Tübense Terentiku Celles, der und ich Vernehmen zu kränken, das Volk zu diesem Beschluss bestimmte. Dazu stimmt vortrefflich sich gegenestig erüsiterend die vielbesperiehen Stelle des Sueton. Claud. 21. Diese sagt, zur Zeit des Apples Claudius (442) und noch diese Zeitlang nach ihm (näußte) his 505 jäkten (Berteil).

gulaisson nicht die altein, welche seibat freigelassen waren, sendere ausch deren Kinder. Eine andere Ansicht haben Huschke Servius Tullius S. 165 und nach ihm Beeher II. 1, 196, Lange I. 880. Sie wetten das Plobheit von der leedte sensissu verstanden wissen, und die Werter: nahltere navpequequierwe räherte, sollen heissen: alle Bitzege, die den senatorischen Cennus hatten. Dieses ist deelt ganz willt-kührlich. Davider ist auch, dass bis Indie spätzer Zelt Süher von übertini nicht in den Senat gewählt werden seilten, Suston. Claud. 24. Becker II. 1, 196. II. 2, 301. 392.

<sup>61)</sup> Livius XLV, 15, Qui servitutem servissent.
62) Wie bei der Wahl der Senatoren (Note 60).

<sup>63)</sup> Livius XLIL 27. 31. XLIII. 12. Cives Romani ilbertini ordinis.

<sup>64)</sup> Man sehe Kap, IV. Note 30, S5, Devider scheint Livius XLV. Ib., wenach man gluben künner, dass die Friegdessenen urgeingte ihn der Ragei nicht ennitz geween wären. Allein unser dem censentil ins, welches hier in unbestimmter Weise verlieben wird, ist augesseheinlich die Betrguiss gemeint, sieh in der ritbus russies, werin ihre praedita igen, eensien zu lassen. Se versehwindet ille Schwierigkeit, welche Perizaius und Geverfer ihre bemerkt haben. Dieser Ansichts sind auch Huschke Servius Tullius S. 154., Mennsen Rün. Thus S. 167. Bester-Marquard II. 3, 46. 47. Lange 1, 592. 403.

<sup>65)</sup> Man sehe Kap. IV. Nete 70, 101.

<sup>66)</sup> Dieses sagt ausdrücklich Piutarch. Poplic. 7.; und es 1st keln Grund verhanden, diese wichtige Netiz zu igneriren (Kap. IV. Note 101).

und Freigelassenen durch alle Tribus vertheilte, so dass diese über das Landvolk, welches olinchin zu den Comitien wenig zahlreich kommen konnte . leicht das Uchergewicht erhielten et). Diesem grossen Uebel zu steuern warf sie der Censor Fabius (450) wieder in die vier städtischen Tribus zusammen 68), was die natürliche Folge hatte, dass diese von nun an als minder ehrenhaft angesehen wurden 69). Während des ersten punischen Krieges muss dieses jedoch wieder gelindert worden sein, indem es von den Censoren C. Flaminius und L. Aemilius (534) hergestellt wurde 70). Eine Ausnahme machte man nur zu Gunsten der Libertinen, die einen leiblichen Sohn über fünf Jahre hätten, dann derer, die ein bestimmtes ansehnliches Vermögen zum Ankauf von Grundstücken verwenden würden 71). So suchte man, als sie durch Handel und Gewerbe eine immer bedeutendere Klasse wurden, die alten Sitten zu erhalten, und das Ucbergewicht des blosen Geldreichthums zu verhindern. Da sich aber die Freigelassenen während des Krieges gegen Perseus wieder durch alle Tribus verbreitet hatten, und dieses grosse Nachtheile zeigte; wurden sie unter der Censur des Tiberius Gracchus (586) gar nur in eine einzige durchs Loos bestimmte städtische Tribus zusammengeworfen 72). Später, wahrscheinlich im

<sup>67)</sup> Livius IX. 46., Dieder. Stoul. XX. 36.

<sup>68)</sup> Livius IX. 46., Valer. Max. II. 2, 9.

<sup>69)</sup> Plinius hist. nat. XVIII. 3. Eine Hauptstelle darüber findet sich auch in Dionys. exc. Mai. 57. ed. Francof. XVIII. 22.

<sup>70</sup> Livil gold. 20, Livius XLV. 16. Dass der Eingang dieser Stelle auf jene Censoron zu besiehen sel, hat Duker geseigt. Ob da dabei genannten Aussahmen auch ven ihnem herrühren, ist nicht gewiast doch sind sie in jedem Falte älter als die Censeron des Jahres 586.

<sup>71)</sup> Livius XLV, 15. Die sinnlesen Worte: ex senatuseonsulte sind augenscheinlich aus ex se natus entstanden.

<sup>72)</sup> Livius XLV. 15. Man sehe dariiber Beeker II. 1, 195. 196. Ungenau spricht Cicere de erat. I. 9. ven ihrer Vertheilung in die urbanae teibus. Gradazu irrig sagt Aurel. Victor de vir. iliustr. 57. in die quature urbanae.

Jahr 639 durch das Gesetz des Aemilius Seaurus <sup>12</sup>), kamen sie aber wieder in die vier Tribus, und dieser Grundsatz blieb nun bis zum Ende der Republik <sup>13</sup>), indem die Versuche einzelner Partheihäupter den Libertinen ausgedehreres Stimmrecht zu verschaffen, keinen Bestand hatten <sup>13</sup>). Uobrigens blieben die Freigelassenen ohngeaohtet ihres Stimmrechts doch immer nur als ein geringerer Staad geachtet. Sie wurden regelmässig nicht zu den Logionen <sup>13</sup>) sondern nur zum Dienst auf der Flotte ausgehoben <sup>17</sup>); die Magistratur lag ihnen fern <sup>19</sup>), und ihnen fehlte selbst das sonnubium mit den Freigeborenen <sup>19</sup>).

106. Ohngeachtet dieser Ungleichheiten waren die Freigelassenen doch für die bürgerliche Gesellschaft von grosser Bedeutung; dieses zeigt schon die Thatsache, dass die Censoren sich so vielfach mit ihnen beschäftigten. Wenn auch kein dauernder erblicher Stand wurde ihre Zahl bei der Fruohtbarkeit der Selavenfamilien durch neue Freilassungen immer erg\u00e4nst und vermehrt. Da diese regelm\u00e4seig nur zur Belohnung des guten Betragens und der Geschicklichkeit geschahen, so wurde der Stand der Freigelassenen ein Zusammenfluss tilehtiger gewandter und an Disciplin gew\u00f6hnter Kr\u00e4fte, welche, da sie an \u00e4sanderstellssichen nicht gebunden waren, jeder Form des Erwerbes

<sup>73)</sup> Aurei. Vietor de vir. illustr. 72.

<sup>74)</sup> Dienys. IV. 22.

<sup>7)</sup> So das Gesett des Tribunen Sulpidus Rufus (660), das mits seisen Brigan von Sella shorgist vurich, Auton. In Grozen, p. 65 Orall. Livit egit, 77., Applan. do bell. etv. 1. 59; sin andress aus dem Consulate des C. Norshaun (671). Livit egit, 84: fromer das Gesets des Tribunen C. Manillius (687), Assen. in Cornel. p. 64. 66 Orall. Idem. in Mine. 8, 26. 50 Orall. Jul Cons. XXXVI. 25, Perrat, epist. III. 6, und das Preject des Ciollius, Asson. in Mine. 82, p. 52 Orall. Out handeld steven Mommen Riem, Tribus. 8, 109—127.

Livius X. 21. XXII. 11. Zuerst im Socialkrieg (665) gieng man davon ab. Man sche Kap. XXI.

<sup>77)</sup> Livius XXXVI. 2. XLII. 27. 31. XLIII. 12.

Livii epit. 19. Das Beispiel des Cn. Flavius war etwas Ausserordentliehes, Livius IX. 46., Diedor. XX. 36.

<sup>79)</sup> Livius XXXIX. 19.

nachgehen konnten, und sieh dadureh raseh bereicherten. Gegen die Gefahren, weche der plötzliche Eintritt in die Freiheit aus der angewöhnten engsten Abhängigkeit für den Freigelassenen wie für das gemeine Wesen haben konnte, sehützte das Patronatverhältniss, welches, der bis herigen knechtischen Gewalt die edelsten Bande der Pietät und Dankbarkeit substituirend, den Freigelassenen an seinen Wohlthäter noch immer fesselte, ihn sogar der Diseiplinargewalt desselben unterwarf, und den neuen Bürger für den Staat erziehen half 80). Andererseits zog aber die alte Ordnung daraus auch unmittelbare Vermögensvortheile. indem die Beerbung der Freigelassenen sehr klug so eingerichtet war, dass in Ermanglung leiblicher Kinder der Nachlass zum Theil oder ganz dem Hause des Patrones zufiel 81). So wurden die alten Familien durch die Arbeitskräfte ihrer Freigelassenen zum Theil mit im Flor erhalten. Wenn diese aber selbst ein Haus gegründet hatten, so wurden die Begriffe und der Geist der Agnation auch auf dessen Glieder übertragen, und dadurch dem Staate fortwährend neue thätige und intelligente Bürgerfamilien zuøeführt.

107. Unter den Bürgern gals aber es auch Unterscheidungen und dem Vermigen und der Besteurung. Es wurden diejenigen, welche in den f\u00e4nft (Klassen 8\*1), und diejenigen welche wegen ibres geringen Vermigens ausserhalb der Klasseu waren, entgegengesetzt. Die S\u00e4tze der f\u00e4nf Klassen waren bis zum sechsten Jahrhundert allm\u00e4hlich verf\u00fcnf\u00e4achte son die 125 000 absse auf 11000 und 125 000 Asse, oder in Silber ausgedr\u00e4tet auf 44000 und 5000 Sesterzen die letzte Klasse auf 11000 und 125 00 Asse oder 4400 und 5000 Sesterzen ch\u00fch\u00e4ng sein er er\u00fch\u00e4ng sein er er\u00fch\u00e4ng sein er er\u00e4ntil \u00fch\u00e4ng sein er er\u00e4ntil \u00e4ng sein er er\u00e4ntil \u00e4ntil \u00e4ng sein er er\u00e4ntil \u00e4ntil \u00e4ng sein er er\u00e4ntil \u00e4ng sein er er\u00e4ntil \u00e4ng sein er er\u00e4ntil \u00e4ntil \u00e4ng sein er er er\u00e4ntil \u00e4ntil \u00e

<sup>80)</sup> Die Beweisstellen folgen im Buch III, Kap. IV.
81) Davon handelt Buch III. Kap. XX.

<sup>82)</sup> Dass die Einthellung in fünf Vermögensklassen fortdauerte, ergiebt sich aus Livius XLIII. 16., Saliust. de re publ. ordin. epist. II. c. 8., de bello Iugurth. 86., Cieero Philipp. II. 33.

<sup>83)</sup> Man sehe oben §. 29.

lich gegen das Ende des Freistaates der Satz der ersten Klasse auf 100000 Sesterzen und so unstreitig auch die Sätze der übrigen Klassen verdoppelt\*! Die ausserhalt der fünf Klassen Stehenden waren nicht auf gleicher Stufe bürgerlicher Ehre, namentlich nicht um bei feierlichen Handlungen Zeuge zu sein\*!). Dazu gehörten namentlich die proletarii, capite eensi und geringen Handwerker\*!), nicht aber schlechtlin alle Freigelassenen; sondern seitlem diese überhaupt Stimmrechte erhalten hatten, stimmten die Vermögenden in der Klasse und Centurie, wehlin sie nach ihrem Vermögen und Alter gehörten \*!).

108. Eine besondere Klasse von Bürgern waren auch die Aerarier. Das Verhältniss derselben ist nur aus der Zeit der Ropublik in der Anwendung bekannt, dass die Censoren einen Bürger zur Strafe zum Aerarier herabsetzen konnten. Darüber sind folgende Punkte gewiss. Erstens, es gab im Aerarium eine Liste, in welche diejenigen, welche der Censor zu Aerariern machte, eingetragen wurden <sup>89</sup>). Zweitens, diese Liste ist dieselbe, welche die ößrifischen Tafeln hiess <sup>99</sup>). Driftens, wer zum Aerarier gemacht war, wurde aus dem Album seiner Centurie gestrichen; er steuerte also nicht mehr nach seinem Vermögen, sondern wurde einer Kopfsteuer nach dem Ermessen

<sup>84)</sup> Man sehe darüber Beeckh Metzeleg. Untersuebungen XXIX.4. Ihm stimmt auch bei Memmsen Röm. Tribus S. 120. Ganz abweichend ist Husehke Census S. 91 — 97. Seine Ansieht beruht auf unhaltbaren Cembinationen mit dem esput der späteren Steuerverfassung, werzuf ther nicht eingegangen werden kann.

<sup>85)</sup> Daher die Auszeichnung der classiei testes, des lecupies teatis. Festus v. classiei. Cieere pre Fiacco 17.

<sup>86)</sup> Man vergleiche Kap. IV. Nete 53, 54, 67, 69, 84, 85, 97, 98, 87) Es ist ein gresser Irrthum ven Lange I. 379, 380., dass die libertini, reich eder arm, in der Centurie der capite censi gestimmt

hätten. Achnlich ist die complicirte Ansicht von Memmsen Röm. Tribus S. 153—157. 167. 221. Dieses ist die Feige der eben (Kap. IV. Neto 48. 61) erwähnteu irrigen Grundansichten.

<sup>88)</sup> Dieses ergiebt sieh aus Livius XXIX. 37.

<sup>89) (</sup>Ascen.) in divin. 3. Man sehe Kap. IV. Note 16. Kap. XI. Note 44.

des Censors unterworfen, der dabei natürlich auf den Census Bezug nahm 90). Viertens, ein solcher verlor also auch das Stimmrecht in den Centuriatcomitien. Fünftens, mit der Herabsetzung zum Aerarier war regelmässig das Ausstroichen aus der Tribus verbunden 91); schlechthin nothwendig scheint dieses jedoch nicht gewesen zu sein 92). Sechstens. die Herabsetzung zum Aerarier hinderte die Fortführung der Magistratur nicht 83); eben so wenig entband sie von der Leistung des Kriegsdienstes 94). Die Entstehung dieses Verhältnisses ist unstreitig auf folgende Art zu denken. Schon seit der ältesten Zeit gab es neben den Vollbürgern eine Gattung von Bürgern, die ohne Stimmrecht einer besonderen Besteurung unterworfen waren, und wofür auch besondere Steuerlisten geführt wurden 95). Durch die den Cäriten mit besonderer Auszeielnung gewährte Isopolitie wurden auch für die Cäriten, die sich auf dem römischen Gebiet ansiedelten, besondere Listen angelegt 26). Beide Listen wurden verschmolzen, weil solche Cäriten, ohne eigentlich Bürger zu sein, doch den Bürgern ohno Stimmrecht in allen Stücken gleich standen. Diese cäritischen Tafeln wurden dann unter ihrem Namen zu jonen Zwecken beibehalten, auch nachdem die Cäriten selbst wirkliche Bürger geworden waren. Unstreitig sind aber auch noch andere angesiedelte Isopoliten in diese Listen eingetragen worden 97).

<sup>90) (</sup>Aseon.) in divin. 3., Livius IV. 24.

Tribu movere, Livius IV. 24. XXIV. 18.43. XLIL 10. XLIV.
 Cicero pro Ciuent. 43.

Dieses ergiebt sich aus Livius XXIX, 37. Auch Cicero pro Cluentio 43. spricht von inter aerarios referri, aut tribu moveri.

<sup>93)</sup> Livius XXIV. 18. 43., Cicero pro Cluent. 45.

<sup>94)</sup> Livius XXIV. 18. XXIX. 37., Aurel. Victor de vir. illustr. 50.

<sup>95)</sup> Man sehe Kap. IV. Note 16. 89.
96) Man sehe Kap. XI. Note 43. 44.

<sup>96)</sup> Man sehe Kap. XI. Note 43, 44.
97) Hinsichtlieh der tabulae Caeritum ist zweierlei hervorzuheben.

Erstens ist die aligemein verbreitete Ansicht falsch, als ob die cäritischen Tafeln an sich ein Buch der Unehre gewesen wären. Dieses waren oder wurden sie an sich zu keiner Zeit. Sie waren es nur für

110. Die Patricier bildeten zu den Plebejern keinen eigendlichen Gegenastz mehr, sondern sie machten unter den Bürgern einen nur noch durch wenige Vorrechte ausgezeichneten Stand aus. Auch hatte die Zahl ihrer gentes durch Aussetreben der Familien. 199 und durch Uebetritt zu den Plebejern. 189 sehr abgenommen. Selbst die gentes welche fortduarerten, wurden thellweise mit plebejischen.

den Vallbürger, der darin umgeschriebes wurde. Zweltens melat man, in de ockfüchen Tafeln seien alle eiwer sien suffragte aus dem genen römischen Gebiet eingeschrieben werden, Mommens Röm. Münsen S. 246. Dieses ist weder erweitlich nob glaublich. Sie wurden in Buren Munleipien eensitt. Dieses ergiebt sieh aus Livius XXXVIII. 28. 36.

Daven im Strafreeht.
 Livius VII. 2.

<sup>100)</sup> Man sehe Nete 91.

<sup>101)</sup> Man sehe Note 91.

<sup>102)</sup> Man sehe Note 89. Merkwürdig ist, dass sieh Livius dieses Ausdruckes nirgends bedient.

<sup>103)</sup> So wenigatens nach der Rede des Censor Claudius (586) bei Livius XLV. 15., die freilich auch auf einer blos individuellen Ansicht beruht haben kann.

<sup>104)</sup> So erlesch die gens Petitia, Livius IX. 29.

<sup>105)</sup> Ein Beiaplel giebt Livius IV. 16., Plinius hist. nat. XVIII. 4 (3). Dass es hänfig gosehah, bezeugt Zonaras VII. 15. Doch blieb dazu immer eine lex curiata erforderlich (Kap. III. Note 72).

Familien vermischt 106). Dieses entstand auf verschiedene Weise, Erstens aus den Wechsclehen zwischen Patriciern und Plebeiern vor der lex Canuleia. Diese waren an sich wirkliche Ehen und die Kinder eheliche Kinder; allein wegen des fehlenden connubium folgten sie nicht dem Stande des Vaters, sondern dem der Mutter 107). Zweitens mögen nach der lex Canulcia Plebeier, welche patricische Erbtöchter heiratheten, die sacra deren gens beibehalten haben und in dieselben aufgenommen worden sein 108). Drittens haben unstreitig viele Clienten, durch Aussterben ihrer patricischen Familien oder durch erworbene Reichthümer und Ansehen von ihrer Abhängigkeit gelöst, sich dem plebejischen Stand zugewandt, dabei aber den Namen und Religionsdienst ihrer gens beibehalten. In einer solchen gemischten patricischen gens betrachteten sich jedoch die von dem plebejischen Ahnherrn Abstammenden als einen besonderen Stamm (stirps) 109).

111. Neben dem erlöschenden Patrieiate entstand aber eine ganz andere Nobilität, die sich auf die Abstammung von Alnherm, deren Namen durch eine curulische Magistratur verherrlicht worden, gründete. Im Gegensatz derselben wurden die, welebe in den Bildern berühnter Vorfahren keine Ahnentafel aufzustellen hatten, Leute von dunkler Abkunft, und diejenigen unter ihnen, die zuerst zu einer Magistratur gelangt waren, Emporgekommene genantt "Bur eine welle Nicht vereinigte sich nun mit der

<sup>106)</sup> So die gens Aquilia, Attilia, Claudia.

<sup>107)</sup> Niebuhr I. 358. II. 380., Becker II. 1, 155., Rein Privatrecht S. 395.

<sup>108)</sup> Livius XXII, 34. Piebeios nobiles iam eisdem initiatos esse saeris.

<sup>109)</sup> So arklärt sich sehr cinfsoh die vielbesprochene Stelle von Ceere de orat. 1.29. über dem Stelle ziwische den piehejischen Marcellers und den patiglischen Ciaudiern. Man erschwert sich die Erklärung, wenn man dieses auch für die ungenünkelten genies genoraflicht. Von dieser Stelle handeln Beeker II. 1, 4%, Longe L. 168. 170, Rein Privatschul S. 500, Mommans Röse. Gastechul S. 576.

<sup>110)</sup> Die Hauptstellen über den Gegensatz der nobiles, ignobiles

alten, um eben so hartnäckig wie ehemals die Patrieier die obrigkeitlichen Stellen blos in ihren Händen zu behalten "1"). Dieses wurde noch durch eine andere Maasregel unterstützt, welche die Armen stillselweigend davon aussebloss, indem seit dem ersten punischen Kriege die Festspiele nicht mehr aus dem Aerarium "1"), sondern von den Aedilen selbst, welches die erste Stufe zu einer höheren Magistratur war, bestritten wurden "1"). So tra Reichthum und Nobilität in Verbindung, und im Gegensatz dazu kam für den ärmern ungeachteten Theil des Volkes der neue Beeriff von bles auf "1").

112. Eine eigenthümliche Mittelklasse zwischen der Nobilität und den gemeinen Bürgeren entwickelt sich aus den Einrichtungen des Ritterdienstes. Sehon nach der Anordnung des Servius Tullius stellte sich in den Rittern, da diese aus den reichsten und angeschensten Familien gezogen, auch dauernd mit einem Staatsross belehnt waren und in achtzehn Centurien abgesondert simmen, der Sache nach ein besonderer Stand dar. <sup>115</sup>). Sie wurden satu der alten Benennung Celeres nun Flexumines, dann Trossalli genannt <sup>116</sup>). Die Wahl derselben durch Anweisung eines Staatsrosses geschah, wie ehemals durch den König, so nun durch die Censoren <sup>117</sup>), jedoch nur aus denen, die den rittermässigen Census hatten <sup>118</sup>), welcher wahrscheinlich das Vierfache des Census der ersten Klasse betrug <sup>119</sup>).

und novi sind Cicero adv. Ruil. II. 1. 2., pro Ciuent. 40., Applan. de bell. civ. II. 2., Plutarel. Cato mai. 1, Veil. Pat. II. 128., Asson. in argum, orat, in toga candida p. 83 Orell.

<sup>111)</sup> Dieses zeigt sich sehon bei Livius XXII, 34, 35, XXXIX, 41.

<sup>112)</sup> Die einzige Nachricht darüber hat Dionys. VII. 71. 113) Cieero de off. II. 16., Livius XXIV. 43. XXXVII. 6.

<sup>114)</sup> Sallust. Iugurth. 63.

<sup>115)</sup> Man seise §. 31.
146) Plinius hist. nat. XXXIII. 9 (2)., Festus v. trosculi, Non. Marc.

<sup>117)</sup> Zonaras VII. 19., Livius V. 7. XXXIX. 19.

<sup>118)</sup> Livius V. 7. Quibus census equester erat. (Kap. IV. Note 75).

<sup>119)</sup> Dafür sprieht die Analogie der späteren Zeit, wo der Census

Diejenigen, welche zwar diesen Census allein kein Staatsross angewiesen erhalten hatten, dienten blos zu Fusse. Im Jahr 351 wurde zwar eingeführt, dass Solche, wenn sie die Reihe des Kriegsdienstes traf, Berittene sein sollten; auch wurde ihnen dazu Löhnung gegeben; allein das Pferd mussten sie sich selbst stellen und unterhalten 120). Seit dieser Zeit ist also in Beziehung auf das Ritterwesen eine dreifache Klasse von Personen zu unterscheiden: solche die mit einem Staatsross belehnt waren, solche die als Berittene auf eigene Kosten im Felde standen 121), und solche die den rittermässigen Census hatten aber nicht wirklich dienten 122). Die beiden letzteren wurden noch in dieser Zeit weder durch den Namen 123) noch durch besondere Vorrechte von den übrigen Bürgern unterschieden 124), und stimmten blos in den Centurien der ersten Klasse 125). Zur Ritterschaft zählten daher blos die ein Staatsross hatten 126);

der ersten Klasse 100000, der rittermässige Census 400000 Sestertien betrug, Böckh Metrolog. Untersuch. XXIX. 4. Anderer Meinung ist Lange I. 366.

<sup>120)</sup> Livius V. 7. Equiti certus numerus aoris est nasignatus. Tum primum equis menere equites cooperunt in rigi Université jaicedo Lixius and die littere Zeit den spitteren Sprachgebrauch, we der Name equiteste Alteu meine, die den eensus equisete hatten, wom sie auch nicht dienten mech gedient hatten. Auf jese Verknderung geht auch, jedoch mit dener gans Heisehen Angeloe ab Jahrs und der Consain Insan. 127, dus de magistr. I. 46. Der Erfelg dieser Verknderung seigt sieh bei Pelyb. VI. 20 (13).

<sup>121)</sup> Der Unterschied von eque publico und eque privato merere kemmt nun häufig ver, Livius XXVII. 11, XXXIX. 9.

<sup>122)</sup> Das Richtige sah sehon Ferrat. epist. II. 2.

<sup>123)</sup> Man mannte sie bies selehe, qui eque merere deberent, Livius XXVII. 11.

<sup>124)</sup> Dieses sagt Plinius XXXIII. 7 (1).

<sup>125)</sup> Dass auch noch später die sehtzehn Rittercenturien nicht Alle umfassten, die man nun nach dem veränderten Spraeligebrauch wegen des rittermässigen Consus dech zum erde equester rechnete, ergibet selb aus Q. Cieero de petit. eensul. 8.

<sup>126)</sup> Plinius XXXIII. 7 (1)., Festus v. equitare.

diese allein stimmten in den achtzehn Centurien 227) und nur sie bildeten den Ritterstand 128).

113. Diese Ritter traten nun in der Verfassung wie im bürgerlichen Leben immer bestimmter als ein besonderer Staatskörper hervor. In ihnen war die Blüthe der römischen Jugend, die Pflanzschule des Senats und der Magistratur 129). Alliährlich am fünfzehnten Julius zeigten sie sich dem Volke in einem feierlichen Umzuge, in Centurien . und Turmen eingetheilt, mit Oelzweigen bekränzt und mit der trabea bekleidet 130). Im Felde dienten sie nicht als gemeine Reiter bei den Legionen, sondern in den Offizierstellen oder in der unmittelbaren Umgebung des Feldherrn 131). Bei der Ernennung zum Ritter wurden von den Censoren in der alten Weise als Ausrüstungsgeld zehntausend Asse auf den öffentlichen Schatz 132) und zum Unterhalt jährlich zweitausend Asse auf die Wittwen und Waisen angewiesen 133). Ihr dienstpflichtiges Alter reichte

<sup>127)</sup> Dass die equites eque publico und die eenturise equitum sich entsprechen, ergiebt sieh, wie Ferratius bemerkt hat, kiar aus der Vergleichung von Cieero Philipp. VI. 5. mit Philipp. VII. 6. Man sche auch Valer, Max. II. 9, 6. mit Livius XXIX. 37.

<sup>128)</sup> Dieses ergiebt sieh auf das Deutlichste aus Livius XXI, 50.; denn hier werden als Gefallene auf Seiten der Römer dreihundert equites und equestris erdinis aliquot angegeben. Man sehe auch Livius VII. 8. IX. 38. XXIV. 18., Iunius Graechan. ap. Plinium hist. nat. XXXIII. 9 (2).

<sup>129)</sup> Livius XLII. 61.

<sup>130)</sup> Dionys. VI. 13., Valer. Max. II. 2, 9., Livius IX. 46., Plinius hist, nat. XV. 5., Sueton. Oetav. 38.

<sup>131)</sup> Dieses ergiebt sieh aus der Art, wie diese Ritter im Feldo erwähnt werden, Livius IX. 38. XXI. 59. XXII. 14. XXV.37. XXXIX. 31. ; insbesendere in der Sehlacht bei Canna, Livius XXII. 49. XXV. 6.

<sup>132)</sup> Man sehe Kap. IV. Note 77. 86. und oben Note 118. Zumpt meint, diese Summe habe beim Austritt oder aus dem Nachiass an den Nachfolger zurückgezahlt werden müssen; allein dieses ist nicht zu beweisen und ganz unwahrseheinlich.

<sup>133)</sup> Man sche Kap. IV. Nete 77. 86. Valerius Publicola hatto zwar den Wittwen und Waisen, was Niebuhr L 520. Note 1078 übersehen hat, den Tribut erlassen; allein Camillus in seiner Censur im Jahr 352 (Kap. VIII. Nete 15) sie ihm wieder unterworfen, Plutarch.

unstreitig wie bei allen Bürgern bis zum Ablauf des sechs und vierzigsten Jahres 181), und innerhalb desselben waren sie zu zehn Feldzügen verbunden 135). Nach Leistung derselben oder nach Erreichung des gesetzlichen Alters durften sie die Entbindung vom Dienste fordern und das Pferd abgeben 136). Doch konnten sie, wenn sie wollten, es behalten, was wegen der damit verbundenen Ehre wohl das Gewöhnliche war 187). Daher gehörten die meisten Senatoren noch zur Ritterschaft und stimmten in den achtzehn Centurien, bis dass diese Verbindung um das Jahr 625 aufgehoben und sie genöthigt wurden, die Pferde abzugeben 138). Alle fünf Jahre hielten die Censoren nach der Verzeichnung der Bürger eine feierliche Musterung des Rittercorps, wo sie den Lebenswandel eines Jeden sowohl in allgeniein sittlicher Beziehung wie hinsichtlich der eigenthümlichen Standespflichten untersuchten, die Würdigen

Poplia J. 2. Camili. 2. Dass die Eindebäung des aes hordiarium auch noch später bestand, schnit stellar ans Gieron fervorreignen. Featu und Unjus reden daven zwar als von einer vergangenen, aber doch niekt als von einer solchen, die dem höchsten Alterthum angehörte. Merkwärligt ist die deuseurung der Aurro de ling, alt vill. 71. Equen publisom mille assarliepium esse. Die älleren Erklärungen ind sämmtlicht naberfeligiend. Eine neuer gleich Lange 1. 409. Das asse equestes all 1000 Asse, aiso nach dem aiten Fuss 2000 Asse, geween. Zu einer vellen Austrätung hätten zweit Pferde gebört, Featus v. parkburquis. Also sei das 19rd zu tausend Assen veranschlagt gewesen. 1391 Man sebe Kan XXI.

<sup>135)</sup> Livius XXVII. 11.

<sup>135)</sup> Livius XXVII. 11.

<sup>136)</sup> Piutarch. Pompeius 22. Octavian eriaubte dasseibe sehen nach dem fünf und dreissigsten Jahr, Sueten. Octav. 38.

<sup>137)</sup> So erklären alch die Fälle, wo ältere Männer und Magistrate mit einem equus publicus vorkommen, Valer. Max. II. 9,6., Livius XXIX. 37. XXXIX. 44., Sueton. Octav. 38.

<sup>138)</sup> Cloreo de re publ. IV. 2. Quan commode ordines descripti, catates, elasses, equitatus, in que suffragis unt etiam senatus: ninha multis lam stulle hano núltiatem toliti oupientibus, qui novam fargitionem quarenta faique plebisotto reddendorum equorum. Die richtige interpunktion dieser Stelle hat Madvig gegen Niebuir und Heinrich nachgewiesen; den wahren Sian derestlem hat aber erut Zumpf fest-gestellt. Man sebe deren im Kap. IV. Noto IT, ecanantes Schrifften.

belobten 120), gogen Unwürdige Anklagen annahmen 140), sie üffendlich tadelten 141), wegen sehlechter Pflege das Unterhaltgeld absprachen 1270, in schwereren Fällen durch Absprechung des Rosses aus dem Ritterstande verstiessen 145 und unter die Aerarier versteten 1410, Die Zahl der Ritter war nach den Zeiten versehieden. Im sechsten Jahrhundert handelte Cato im Senate davon, dass für nicht weniger als 22200 Ritterpferde Gelder ausgeworfen werden sollten 140. Später waren der Ritter bald wenige 146), bald viele, zuweilen fünfansend 1470.

114. Das Institut der Clientel leiten mittlerweile fort 119, wenn es auch bei den veränderten Gemüthszuständen und gegenüber der neuen Ordnung der Dinge immer mehr verblich. Es ergänzte sieh theils durch Erblichkeit, theils durch Freigelassene 119, theils durch freiwillige Application 119). Auch Plebejer hatten sieh läufig in Clientelen legeben 111). Das Patriciat kam dabei nieht mehr wesentlich in Betracht, seitdem die Rechtskenntnisse aufgebürt hatten das Geheimniss dieses Standes zu sein, und auch

11

<sup>139)</sup> Zonaras X. 2., Plutarch. Pompeius 22.

<sup>140)</sup> Cicero pro Cluent. 48., Valer. Max. IV. 1, 10., Sueton. Oetav. 38.
141) Zonaras X. 2.

<sup>142)</sup> Festus v. impolitias, Gellius IV. 12.

<sup>143)</sup> Livius XXIV. 18, 43, XXVII. 11. XXXIX. 44. XLIII. 16, XLIV. 16., Valer. Max. II. 9,7. 8. Die alte Fornel dafür war unstrelitg: vende equum, Livius XXIX. 37., Valer. Max. II. 9,6., Lange L. 405.

<sup>144)</sup> Livius XXIV. 18. 43. XLIV. 16., Valer. Max. II. 9, 7. 8., Gellius IV. 20.

<sup>145)</sup> Priseian. Ilb. VII. p. 750. ed. Putsch. Vol. I. p. 317. ed. Krohl. Quo (ne) minus duobus milibus ducentis sit nerum equestrium. 146) Q. Cicero de petit. consul. 8. Primum cognoscendi sunt equites; patci enim sunt.

<sup>147)</sup> Dionys. Vf. 13.148) Das Dasein zahlreicher Clienten bezeugt Livius V. 32. Vf. 18.

<sup>149)</sup> Livius XLIII. 16. Cilentem libertinum.
150) Die einzige Nachricht liber dieses ius applicationis ist bei
Cicero de orat I. 39.

<sup>151)</sup> Dieses ergiebt sieh aus Livius V. 32. VI. 18.

Plebejer durch Reichthum und Nobilität Schutz gewähren konnten.

115. Endlich gab es in Rom und auf dem römischen Gebiet eine grosse Zahl von Peregrinen, welche sich dort unter dem Schutze des Gastrechts oder kraft der mit ihren Staaten bestchenden Verträge aufhielten oder dauernd niedergelassen hatten. Die Rechtsverhältnisse derselben waren folgende. Vor Allem waren sie natürlich allen römischen Strafgesetzen und allen Masregeln unterworfen, welche Rom im Interesse der Sicherheit und öffentlichen Ordnung zu beschliessen für gut fand 152). Polizeigesetze, die blos zum Privatwohl der Bürger erlassen waren, verpflichteten die Peregrinen nicht 153), ausser wo deren Zweck die Ausdehnung auch auf sie nöthig machte 184). Dicienigen, welche nur in einem privatum hospicium oder durch Application in einer Clientel standen, hatten zur Vertretung ihrer Reclite vor den römischen Gerichten ihren Patron 156). Die Anderen konnten dort unmittelbar klagen und beklagt werden. Bei der grossen Vermehrung solcher Processe wurde im Jahr 507 für die Streitigkeiten der Peregrinen untereinander oder mit einem Römer ein eigener Prätor eingesetzt 156). Was die Rechtsfähigkeit der Peregrinen betrifft, so waren sie aller Institute und Bestimmungen des römischen Rechts theilhaftig, welche in dieses aus dem ius gentium aufgenommen waren, wie die über Kauf und Ver-

<sup>152)</sup> Ein Beispiel giebt das SC. de Bachanalibus a. 568 (Haubold monum. p. 6), Livius XXXIX. 14.

<sup>153)</sup> Se die Gesetze wider den Zinswucher, Livius XXXV. 7., die loges Oppia 541, Orchia 573, Fannia 593, wider den Luxus, Livius XXXIV. 7., Maerob. Saturn. II. 13.

<sup>154)</sup> Dieses geschah durch die lex Sempronia 561 mit den Zinsgesetzen, Livius XXXV.7., durch die lex Didia 611 mit der lex Fannia, Maerob. Saturn. II. 13.

<sup>155)</sup> Hier kamen dann die alten Grundsätze des aliene nemine agere zur Anwendung, Veigt Ius naturale II. 59.

<sup>156)</sup> Ioan. Lydus de magistr. I. 88. 45., Livil epit. 19., fr. 2. § 28. D. de orig. iur. (1. 2). Die bestimmte Jahreszahl ist erst durch Ieannes Lydus bekannt geworden.

kauf, Miethe, Dahrlehn, Tausch und dergleichen 157); auch des natürlichen Eigenthums (in bonis esse), nachdem dieses vom römischen Recht mit rechtlichen Wirkungen versehen worden war 158); ja es wurden selbst gewisse Formen der Stipulation und Bürgschaft, die an sieh eigenthümlich römisch waren, als iuris gentium betrachtet, und auch den Peregrinen zugestanden 159). Nur ausnahmsweise und aus besonderer Rücksicht wurde der Prätor angewiesen, auf die heimathlichen Rechte des Peregrinen Rücksicht zu nehmen 160). In allen diesen Fällen, wo ein Klagrecht für oder gegen den Peregrinen begründet war, war die Klagformel dieselbe wie unter Römern, indem Jener dann durch eine Fiction wie ein Römer behandelt wurde 161). Noch mehr Rechte hatte der Peregrine, welcher das commereium besass. Ein Solcher war befähigt zur Maneipation und somit zum vollen römischen Eigenthumserwerb 162),

<sup>157)</sup> Fr. 5. D. de lustit. et lure (1. 1), Galus III. 132. Ganz irrig ist die Auffassung, als eb das ius gentium eine neben dem Civilrecht bestehende Quelle gewesen wäre, weraus der Richter für die Peregrinen gesehöpft hätte. Er sprach immer nach dem römischen Recht; allein nur nach dem, was in diesem als aus dem ius gentium aufgenommen gait. Die verschiedenen irrigen Meinungen über diese Frage referirt Veigt Ius naturale IL 167. Am stärksten tritt die falsche Auffassung hervor bei Mommsen Röm. Geseh. L. 11., welcher die Vertrage mit den Cariten und Andere als die "Grundlage des internatienalen Privatrechts (ius gentium) betrachtet, das sich in Rem allmählich neben dem Landrecht entwickelte."

<sup>158)</sup> Galus II, 40, 41.

<sup>159)</sup> Gaius III. 93, 115, 119, 120, 138, 179,

<sup>160)</sup> Livius XXXV. 5., SC. de Asclepiade (Kap. XI. Nete 28). Hiemit sind die Fälle nicht zu verwechseln, we später auf die Rechte der Peregrinen als die Landrechte der zum römlschen Reiche gehörenden provinzialen Unterthanen verwiesen wird. Dahin gehören Gaius I. 92. III. 96. 120. 134., Ulpian. XX. 14., Fragm. de manumiss. \$, 14 (12). Man sehe auch Kap. XXXVI.

<sup>161)</sup> Se sagt die wichtige Stelle des Gaius IV. 37.

<sup>162)</sup> Ulpian, XIX. 4. Ganz irrig ist die Ansieht von Husehke Gaius S. 215., der Latine habe an remischen Grundstücken durch Mancipation nur latinisches, nicht aber römisches Eigenthum erwer-

auch aus Testamenten <sup>180</sup>). Er konnte also auch Grundstücke besitzen, und hatte diese dann unstreitig in der Liste der Aerarier mit seiner übrigen Habe zu versteuern <sup>181</sup>). Hatte er auch das connubium, so besass er die Fhlipkeit zur römischen Ehe mit der Wirkung, dass die Kinder der Nation des Vaters folgten <sup>180</sup>); allein die patria potestas über dieselben und die darzus fliesende Agnation entstand daraus nicht, weil dazu nicht blos eine Ehe mit connubium, sondern auch die Erzeugung von einem römischen Bürger in einer solchen nöhigs war <sup>189</sup>). Hinsieblich lürer häuslichen Religionstilbung hatten die Peregrinen völlige Freiheit; nicht aber in der öffentlichen <sup>189</sup>). Bei den römischen Religionsfesten konnten sie zugegen sein; nur bei gewissen sacra wurden sie durch einen ausdrücklichen Ausurft des Lietors ausgewiesen <sup>189</sup>).

## Fünfzehntes Kapitel.

Von den Rechten des Volks.

116. Nachdem durch das Publilische und Hortensische Gesetz die Beschlüsse der plebs auch ohne die Zustimmung des Senates allgemein verbindliche Kraft erhalten hatten, war das Princip der Verfassung verändert und dieselbe in Democratie ungewandelt. Von da an nahm das Volk die

ben. Er beruft sich auf den Satz: adversus hostem aeterna auctoritas esto. Allein der latinus mit commercium war kein hostis.

<sup>163)</sup> Dieses foigt aus Uipian. XX. 8.
164) Davon n\u00e4her im Kap. XX.

<sup>165)</sup> Ulpian. V. 3. 4. 8., Gaius I. 56. 80.

<sup>166)</sup> Davon im Buch III. Kap. VIII.

<sup>167)</sup> Livius IV. 30. XXV. 1. Man sehe auch Becker-Marquardt IV. 37.

<sup>168)</sup> Festus v. exesto.

höchste Gewalt und Majestät ein 1), und die Tribunen hatten durch ihre Auträge jeden beliebigen Staatsbeschluss in ihrer Hand. Ihnen konnte nur noch der Einspruch ihrer eigenen Collegen entgegentreten, und dieser erhielt jetzt seine eigentliche Wichtigkeit. Doch widerstand der staatskluge Sinn der Römer noch eine Zeitlang dem Gebrauche jener gefährlichen Unabhängigkeit, und C. Flaminius war der Erste, der in seinem Tribunate (522) eine wichtige agrarische Rogation gegen den lebhaftesten Widerspruch des Senates durchsetzte2). Aber auch nach diesem hielt die Noth des Hannibalischen Krieges nicht nur die Republik noch zusammen, sondern entwickelte sie selbst zur höchsten Kraft und Blüthe3), und noch bis zum dritten punischen Kriege lebte das Volk mit dem Senate, so lange die alte Mässigung galt, in der grössten Eintracht 4). Der Begriff von populus als patricische Bürgerschaft bestand schon längst nicht mehr, sondern auch die plebs wurde oft populus genannt 5), seitdem sie durch das Publilische Gesetz gewissermassen die Stelle der Curien eingenommen hatte. Häufig wurde zwar populus und plebs noch unterschieden. Allein dann wurde unter populus die ganze Bürgerschaft oder die Gesammtheit aller Stände 6), unter plebs wie ehemals das Volk mit Abzug der patricischen Geschlechter verstanden 1).

<sup>1)</sup> Dieses ist der Ausdruck, wodurch das alte Staatsrecht die Hohelt des Volks bezelehnete, Cicero de legib, III, 12., Philipp. III, 5., orat. partit. 30., de invent. rhet. II. 17., Sallust. Iugurth. 31.

<sup>2)</sup> Polyb, II, 21., Cloere Academ. II, 5., de seneot. 4., de invent. rhet. II. 17., Valer. Max. V. 4, 5.

<sup>3)</sup> Polyb. VI. 57 a. ed. Paris-

<sup>4)</sup> Sallust. Iugurth. 41., Idem histor. fragm. lib. I.

<sup>5)</sup> Diese Verwechslung kommt bel Livius oft vor. In den Formeln lebte aber die alte Unterscheidung noch fort, Livius XXV. 12-, Cicero pro Muren. 1. Daher auch der Ausdruck populum plebemve

in den fragm. L. Acil. repetund. lin. 12 (Haubold monum. p. 75). 6) Livius XXVII. 5., Cicero ad Attic. IV. 2., Gellius X. 20. In diesem Sinne steht der Ausdruck populi plebisve lussu nech in der

lex de Imperio Vespasiani (Haubold p. 223). 7) Gellius X.20., Gaius I.3., Festus v. seita plebel, scitum populi

117. Das Volk übte seine Rechte in den Centuriatund Tribuscomitien aus. Die Thätigkeit derselben bezog sich auf viererlei: auf auswärtige Verhältnisse, auf Beschlüsse über innere Angelegenheiten, auf Magistratswahlen, und auf Anklagen. Kriegserklärungen wurden nach der alten Ordnung auf den Antrag des Senats 8) in den Centuriateomitien beschlossen9), und es war eine eigenmächtige Neuerung, als im Jahr 587 die Anfrage über die Kriegserklärung gegen die Rhodier ohne vorhergegangenes Senatusconsult dem Volke vorgelegt wurde 10). Friedensschlüsse und Bündnisse hiengen ebenfalls von dem Willen des Volkes ab 11); und zwar scheint dieses darüber gewöhnlich nicht in Centuriat- sondern in Tribuseomitien befragt worden zu sein 12). Regelmässig gieng aber auch hier der Antrag vom Senate aus 15). Doch konnte es gesehehen, dass die Tribunen über einen Friedensschluss unmittelbar die Versammlung der Tribus befragten, und den Senat einem solehen ihm als der allgemeine Wunsch vorgetragenen Plebiseit nachzugeben nöthigten 16).

<sup>8)</sup> Das Decret das Senats wird zuwellen uneigentlich lussus genannt, Sallust. Iugurth. 29, Livius XLII. 33. Durch Sallusties, den Gellius wegen der besondern Gensuigkeit des Ausdrucks rühmt, wird Livius gegen Duker gerechtfertigt und dessen andere Erklärung unnüttig gemecht.

<sup>9)</sup> Jivius VI. 21. 22. VIII. 22. 29. XXXI. 6. 7. 8. XXXVI. 1. 2. XXXII. 6. 5. XXII. 30. 26., I ble Casa. XXXVIII. 43. An used Erwähnung der Tribus in der erten Stelle, woven nech unten (Note 74) die Rote sein wird, darf nicht mit Niebuhr II. 690. auf Constien der Tribus geschlossen werden, Geen dann hitte die Rogsfon, was dort augenscheinlich nicht der Fall war, von den Tribunen ausgehen mitsen.

Livius XLV. 21.

<sup>11)</sup> Polyb. VI. 14. 15. (12. 13.), Saljust, Jugurth, 39.

<sup>12)</sup> Dieses hat Rubino I. 260. gut gegen mleh in der ersten Auflage, gezeigt. Man vergleiche Polyb. XVIII. 25. mit Livius XXXIII. 25.
13) Dionys. fragm. ed. Relsk. T. IV. p. 2329., Polyb. XXII. 7.,

Saliust. Iugurth. 39.
14) Livius XXX, 43, XXXIIII. 45. Die letzte Stelle stimmt jedoch

<sup>14)</sup> Livius AXX, 43, AXXIIII. 45. Die letzte Stelle stimmt jedooh nicht gans zu Polyb. XVIII. 25.

118. Ob das Volk über innere Angelegenheiten nach Centurien oder nach Tribus versammelt wurde, hieng lediglich von den Umständen ab. Im ersten Falle gesehah der Antrag immer noch in der alten Weise 15) nach einer darüber im Senate gepflogenen Berathung 16). Im zweiten Falle war der Antrag des Tribunen zwar auch gewöhnlich durch den Senat veranlasst 17) oder doch ihm vorher mitgetheilt und von ihm gebilligt 18); doch konnte eine Rogation, welche eine allgemeine gesetzliche Verfügung 19), die Ertheilung des Bürgerrechts 20), eine Aenderung in den Attributen einer Magistratur 21) und ähnliche dem Volke unmittelbar zustehende Hoheitsrechte betraf, auch vom Senate unabhängig geschehen. Hingegen Plebiseite, welche blos die Verwaltung angiengen, wurden nur in Folge eines den Tribunen durch einen Consul überbrachten Senatsbesehlusses rogirt 22).

<sup>15)</sup> Man sehe Kap. IV. Note 103.

Livius XLI, 9., Cleero in Vatin. 15., Aseon. in arg. Milon.
 Orell., Dio Cass. XXXVIII. 2., Appian. de bell. civ. IV. 92.

<sup>17)</sup> Belapiele solcher Pleblaeits ex authoritate senatus werden gleich unten vorkommen. Aus der einseiligen Ansehauung solcher Fälle ist nasteolig späler die Irrige Meinung entstanden, durch das Hortensische Geseth hätte auch umgekehrt die plebs sich verpflichtet, die Verordnungen des Senatz su genehnigen, Thoophilus I. 2, der

<sup>18)</sup> Diesen Gang zeigt Livius XLII, 21.
19) Livius XXI, 63, XXXIV. 1., Plutarch, Marius 4. Hingegen

cin Beispiel einer ex authoritate patrum gemachten Rogation dieser Art giebt Livius XXXV. 7.
20) Livius XXXVIII, 36. Es konnte jedoch eine selehe Rogation

Livius XXXVIII. 36. Es konnte jedoch eine solehe Rogation such vom Senste veranissst sein, Livius XXVII. 5.

<sup>21)</sup> Dieses zeigt das Beispiel bei Livius XXII. 25, 26, 30.

<sup>29)</sup> Anf diesem Wege ontstanden die Plobiesite über die Verfel-hung dies Imperduns, wenn die Zahl der gewöhnlichen Prikeren nicht hinreichle, Livius XXVI. 2, XXIX, 13, XXX, 27, 41, XXXI, 10. über die Verfeltung des Impertums Innerhabl der Studt iff die Art 2g des Triumphs, Livius XXVI. 21, XLV, 35, 36,; über den Umtausch, der under swei Prikeren mit den länen zugefaltenen Provinzen geschleten sollte, Livius XXXXV. 20,; über die Ernenauga auseverdentlicher Kemmisstonen, Livius XXX. 7, oder die Ubetertagung der Gerichtsbarkeit der Vükkes an den Besat für zienden besondern Fall, Livius XXVI. 37,

119. Die Magistratwahlen waren unter beide Arten von Comitien in einer bestimmten Weise vertheilt. Die der höheren Magistate, der Consuln, Prätoren und Censoren konnten nur in den Centuriateomitien gesehehen 23), und zwar die der beiden Ersten nur unter dem Vorsitz eines Consuls 24). Die scheinbare Bestätigung durch die Väter, das Befragen der Auspieien über den Gewählten und die Verleihung des Imperiums durch einen Curiatbeschluss wurden, meistens freilich nur als eine abgestorbene Form 25). noch bis zu den Zeiten der Kaiser beobachtet 26). Nur bei den Censoren galt, man weiss nicht warum, die Eigenthümliehkeit, dass die Verleihung ihrer Amtsgewalt durch einen Centuriatbeschluss geschah 27). Unter den niederen Magistraten wurden die curuliselien Aedilen 28) und die Quästoren des Schatzes 29) ehemals auch in den Centuriateomitien gewählt. Nun aber gesehah die Wahl aller niederen Magistrate in den Comitien der Tribus<sup>36</sup>). Doch blieb dabei einiger Unterschied. Die Wahl der eurulisehen Aedilen 81)

<sup>34,</sup> Pelyb. VI. 16 (14); liber die Lesselten der Staatsländereten, Liviu XXXII. 15, tu. 2 Mei Deubesten ven Colesien, Liviu XXXIV. 55, XXXV. 40; i über Dispensationen und verübergehende Medificationen om Gesetten, Asson. In argum, Cornel, p. 57 Oreil, Livius XXI. 5, XXXI. 50, XXXIX. 19, XLII. 31, pile Cass. XXXVI. 22; über die Ettleifung aussererfontlieber Beichnungen, Livius XXXXIV.

<sup>23)</sup> Gellius XIII. 15.

<sup>24)</sup> Gellius XIII. 15., Cloero ad Attie. 1X. 9.

<sup>25)</sup> Wie man in jener Zelt über die Nothwendigkeit der lex eurlata dachte, darüber gieht es Beispiele entgegengesetzter Art, Cioero ad famil. 1. 9, 25., Die Cass. XLI. 43.

<sup>26)</sup> Die Beweise stehen oben (Kap. IX. Nete 64-70).

Cicere adv. Rull. II. 11. Eine Erklärung davon versucht Nicbuhr II. 438. 446. 447.

<sup>28)</sup> Livius VI. 42. VII. 1.

<sup>29)</sup> Man sehe Kap. VIII. Nete 30.

Dieses augt ausdrücklich Messala bei Geillus XIII. 15.
 Cicere ad Attie. IV. 3., pro Planeio. 20., Die Cass. XXXIX. 32.

Aus diesem Vorsits der Censuln darf man nicht auf Centuriatoonltien schliesen. Eben so wenig daraus, dass nach der ersten Stelle und nach Varro de re rust. Hl. 2, 1. 5. diese Wahl im Marsfeld geschah;

und der Quästoren <sup>39</sup>, wurde regelmässig unter dem Vorsitz eines Consuls, nöthigenfalls auch eines Prätors <sup>39</sup>) vollzogen, und der Gewählte durch einen Curiatbeschluss in das Amt eingesetzt <sup>31</sup>). Hingegen die Wahlcomitten der Tribunen <sup>30</sup> und die der plebejiechen Aedilen <sup>30</sup>) wurden unter dem Vorsitz eines Tribunen, und zwar die Letzteren unmittelbar nach denen der eurulischen Aedilen <sup>31</sup>) gehalten, und

dann auf diesem wurden häufe auch Tribuscoultien gehalten, Claere ad famili VII. 30. Auch der Beweis, den Ferat-a jehl III. 5. aus der Amilier von Cieres pre Plancie 20. mit den Canallarwählen gezogenen Vergleichung entenhemen will, ist augenscheinlich unhalthare. Zu dem Gelebung entenhemen will. 18. augenscheinlich unhalthare. Zu dem Zuggals des Messals stimmt dezegen die Art, wie der Tribus bei den Zieler der Schalten geschet wird, Gleere pre Plancie. 20. 22. 23, L1 vius XXV. 2, Varre de ze rust. III. 2, I. 17, I. Man sehe über diese Frags die gründliche Abhardlung von Wender M. Tuilli Georenis erzeits pre Ch. Plancie Proteg. Dil III. sp., IV. Richigh hat aber Feradis ecklärt, warum die Wall des Plancies in swel Cemitien geschal. Dieses war nicht; wie Manulius meint, vieras Regelnssäger, sondern rührte daher, dass die ersten Cemitien durch Obauntlatien gestoft werdem waren.

<sup>32)</sup> Cloere ad famil. VII. 30., in Vatin. 5., Vell. Paterc. II. 92.

<sup>33)</sup> Dieses ergiebt sieh aus Gelllus XIII. 15. Die Behauptung, dass auch ein Aedlie h\u00e4tte der Wahl vorstehen k\u00fcnnen gr\u00e4ndet sich auf eine verderbene Lesart bei Gellius V\u00e4. 9. Hier ist aus At ille erst Aedliis dann At aedlils entstanden.

<sup>34)</sup> Gellius XIII. 15. Mineribus creandis magistratībus tributis comitils magistratus, sed lustius curiata datur lege. Diese Stelle lat noch nicht befriedligend erklärt, Becker-Marquardt II. 3, 188., Schwegler XXI. 16., Lange I. 441. 475.

<sup>35)</sup> Livius III. 64., Appian. de bell. eiv. I. 14.

<sup>36)</sup> Dass auch bei diesen die Tribunen präsidirten, ergiebt sich aus der Analegie und daram, dass zu diesen Wahlen wie zu denen der Tribunen bis in die letzten Zeiten keine Auspielen angesiellt wurden, Dienya. XI. 49., was doch zu den Wahlen der Quästeren gesehab, Gierer ad fam. VII. 30.

<sup>37)</sup> Dieses ergiebt sieh aus Pitataeh: Marius 5. Einige meinen oger, belderich Arten von Acillen seien zusammen in denselben Comitten gewählt worden. Dieses wird aber nieht bies durch Pitataeh, sondern auch durch andere Ersählungen widerlegt, Die Cass. XXXIX. 329. Caellius in Citoer. oplat. ad famil. VIII. 4

eine Bestätigung durch einen Curiatbeschluss kam wohl dabei nicht vor 38).

120. Die Verhaudlungen über Anklagen waren unter beide Arten von Comitien in folgender Weise vertheilt. Urber Capitalsachen eines Bürgers wurde nun dem Gesetz der zwill Tafeln gemiss blos in den Centuriateomitien gerichtet\*\*), seitlem die Gerichtsarkeit der Curiateomitien mit diesen erloschen war\*\*). Jene Comitien wurden zu diesem Zwecke von einem Quästor des Parriediums\*\*u), später von den Prätoren\*\*9, in minder sehweren Fällen von einem Aedilen\*\*) berufen und gehalten. Hingegen die Comitien der Tribus hatten lubs über beantzagte Geldbussen zu stimmen\*\*j. Dieses wurde von den Tribunen besonders gegen hühere Magistrate, die sieh durch ihre Amtsführung Tadel zugezogen hatten \*\*o), von den Aedilen zur Vertheidigung anderer gemeinnützigen Interessen angewendet \*\*o).

121. Der Unterschied zwischen den Tribus- und Cen-

<sup>38)</sup> Dieser Meinung ist auch Ferrat. epist. III. 5.

<sup>39)</sup> Polyb. VI. 14 (12). Man sehe auch Kap. VII. Nete 13.

<sup>40)</sup> Man sehe Kap. VII. Nete 30.

<sup>41)</sup> Varro de ling, iat. VI. 90, 91, 92, (Kap. VIII. Note 34, 36), 42) Livius XXV, 4, XXVI, 3, XLIII, 16., Gellius VII, 9.

<sup>43)</sup> Valer, Max, VI. 1, 7., Livius VIII. 22, XXV. 2. Bei den hilte cravibines haltigen des Acollies wiel zwar nicht ausdrücklich geaugt, dass sie dazu auch selbst das Volk beriefen. Allein dass sie Agadie aum peşuis hatton, it gewirs, Cierce in Verr. I. 12, Gellius XIII. 15, und dieses kann sieh nur auf Anklagen besteitet zwar Wender mit Beziehung auf Gelius XIII. 3. Allein petestas vocationis pepuli virtilm geht hier nicht auf die Berargung von Centileus, sendern auf das Reicht der Vorlatung. Irrig kilt der zugen der Stein der

es übrigens, wenn Lange I. 457. die Stelle des Livius VIII. 22. auf eine Anklage de mutta vor Tribusconstien besieht. 44) Diese Ansieht hat nun auch Eisenicht Prevocatio S. 153—170. gegen Gütting, Gelb, Rein. Mommsen durchgeführt.

<sup>45)</sup> Pelyb. VI. 14 (12). Beispiele geben Livius XXV. 3. XXVI. 2.
3. XXXVII. 57. 58. XLIII. 8. Active Beispiele sind im Kap. VII.
Note 25.

<sup>46)</sup> Livius X. 13. 23, XXXV. 41.

turiateomitien lag in der Art der Zusammensetzung und Abstimmung. Erstere galten blos als Versammlungen der plebs; denn wenn auch die Patricier daran Theil nehmen konnten, so geschah dieses doch höchst selten und sie erschienen nicht als förmlich Berufene 47). Die Stimmen wurden nach den Tribus 48), in jeder Tribus aber ohne Unterschied der Reichen oder Armen 49), der Senatoren 50) oder Gemeinen nach den Köpfen gezählt<sup>51</sup>). Hingegen die Centuriateomitien waren Versammlungen des ganzen populus und aller seiner Stände 52). Die Stimmen wurden nach Centurien gerechnet 53): die Centurien aber waren nicht blos nach Köpfen, sondern der Verfassung des Servius Tullius gemäss nach dem Vermögen, Alter und Stande zusammengesetzt 54). Die Centuriatcomitien waren daher besser geordnet und zur Fassung besonnener Beschlüsse mehr geeignet, als die Versammlungen der Tribus 55).

<sup>47)</sup> Man sehe Kap. IX. Note 71.

Dionys. VII. 61., Appian. de bell. civ. I. 12., Die Cass. XXXVI.
 Ascen. in Cernel. p. 81 Orell., in orat. pro Scaure I. p. 21 Orell.

<sup>49)</sup> Dionys. VII. 59.

<sup>50)</sup> Varro de re rust. III. 2, 1., Dio Cass. XXXVI. 13.

<sup>52)</sup> Man sehe eben Note 6.

<sup>53)</sup> Livius XLIII. 16., Ascon. in orat. in toga candida p. 95 Orell.

<sup>54)</sup> Cicere pro Flacec 7.

<sup>55)</sup> Cicero de legib. III. 19. Descriptus enim populus censu, ordinibus, aetatibus, pius adhibet ad suffragium consiiii, quam fuse in tribus cenvocatus.

122. In der Zusamnensetzung der Centuriateomitien waren aber doch wichtige Aenderungen eingetreten®), deren Beschaffenheit nan aus zerstreuten Andeutungen errathen muss <sup>23</sup>). Gewiss ist, dass die Centurien Unterabteilungen der Tribus wurden<sup>29</sup>), dass aber die Einheilung in Centurien der Aelteren und Jüngeren <sup>29</sup>), deselgieichen die in fünf Vermögensklassen fortbestand<sup>29</sup>), und dass die Centurien noch nach dem Census und den Klassen gebildet waren <sup>29</sup>). Dieses lätsst sich nur so verenigen, dass die Bürger jeder Klasse zum Abstimmen tribusweise, und in jeder Tribus wieder nach dem Alter in zwei Abtheilungen getrennt zusammentstren, wovon jede eine Centurie ausmachte <sup>29</sup>). Von der Zeit an, wo es fünf und dreissig Tribus gab, kamen also anf jede Klasse seibenzig Centurien <sup>29</sup>).

<sup>56)</sup> Dieses bezeugt im Aligemeinen Livius I. 43., Dionys, 14; 21. 57, Dies Metungen darüber sind se verschieden, dass sie hier nicht dieseuftt werden können. Eine gute beurtheliende Uebersicht gelübt Geriach Hitzes Studien. 1343 – 443. II. 202 – 205. 288 – 202. Hitzeszuffgen ist Beeker. Marquardi III. 3, 9 – 37. Ven Gerlach sind auch die gewagten und unkahltenen Combinationen von Monnens Röm. Tribus S. 65–149. einer genauen Prüfung unterworfen. Dieselben ruleen auf der durchgeführten Hypothese der Uebersichminung der Centrien der Comilien mit den Centrien des Herres, die oben Kap. IV. Note 61. widerigt worden ist, und unten Kap. XXI. welterwiderigt werden wird.

<sup>58)</sup> Cleero pro Plancio 20. Unius tribus pars. — Pro Flacco 7. Tributim et centuriatim, — Adv. Ruii. II. 2. Extrema tribus suffragiorum.

<sup>59)</sup> Livius I. 43., Cleere in Verr. V. 15., pro Flacce 7.

<sup>60)</sup> Man sehe Kap. XIV. Note 82.

<sup>61)</sup> Cicere pro Fiacce 7. Tributim et centuriatim descriptis -- classibus. -- Philipp. II. 33. Prima classis vocatur.

<sup>62)</sup> Da demanch die Centurien jeler Klasse nach den Tribus durchgeforsty uroch, so erkäter aus ich wis in mehreren Stellen von Sümmen der Tribus die Rele ist, wo dech entschieden eine Versammlung der Centurien thätigt war, Pelyh. VI. 14 (12), adv. Rull. II. 2., Susten. Iul. Cass. 80, Octavian. 55. Irrig meint Mommens Röm. Tribus S. 69, dass die Stelle des Pelyhüus auf Tribuscomitien zu berüchen sei; dem diese nature klene Crüminagferitieksreicht (Note 44).

<sup>63)</sup> Livius I. 43. Diese Stelle spricht zwar se, als ob es nun im

Die erste Klasse hatte also nicht mehr das unbedingte Uebergewicht, sondern es musste mindestens bis zur dritten Klasse durchgefragt werden 61). Darin war sie jedoch noch bevorzugt, dass sie vor den Andern stimmte 65), und dass die Centurie, die den Anfang machte, durch das Loos ce) blos aus ihr gezogen wurde 67). Uebrigens traten, nachdem das Resultat der Abstimmung in der zuerst berufenen Centurie verkündigt war, die Bürger der ersten Klasse zum Zweeke der Abstimmung gleichzeitig 68) in ihren Tribus und Centurien zusammen; hierauf wenn die Stimmen der siebenzig Centurien verkündigt waren, die der zweiten Klasse 69), und so fort bis dass die entschiedene Mehrheit gewonnen war. Nach einem Sempronischen Gesetz des C. Graechus sollte selbst dieser Vorrang der Reichern aufhören, indem nun sämmtliche Centurien über die Ordnung des Stimmens loosen sollten 70). Etwas Aehnliches bezweckte eine unbekannte lex Manilia 71). Allein zu Ciceros Zeit war die alte Ordnung hergestellt 72). Wann diese Abän-

Ganzen nur siebenzig Centurien gegoben hätte; alleln da die Klasseneintheilung entschieden fortbostand, se muss sie blos auf die Zahl der Centurion einor Klasse bezogen werden.

<sup>64)</sup> Dawider ist nicht Cicero Philipp. IL 33., we bles von dem Abstimmen zweier Klassen die Rede ist. Denn confecto negotie hoisst hier nicht, dass die Wahl selbst schen völlig eetschleden war.

<sup>65)</sup> Cieoro Philipp. II. 33. Prima classis vocatur. 66) Cicoro Philipp. II. 33. Sertitie praerogativae. Aedere Bewels-

stellen giebt Mommsen Rom. Tribus S. 94. 95. 67) Llvlus XXIV. 7, XXVI. 22, XXVII. 6. In diesen Stellen wird die eenturia iuniorum, der das Loos als praerogativa zufiel, bios durch den Namen der Tribus bezelchnet; denn dass es die Conturie

dor ersten Klasse dieser Tribus war, verstand sich von selbst 68) Dadurch gieng die Abstimmung doch rasch vor sich, und so zorfällt der Einwand, den Niebuhr III. 391. gogon die grosse Zahl von

drelhundert und fünfzig Centurien macht. 69) Cleero Philipp. II. 33.

<sup>70)</sup> Sallust, de re publ. ordin. II. 8. Man sehe auch Mommsen Röm. Tribus S. 97., Röm. Geseh. IV. 3.

<sup>71)</sup> Cicero pro Murena 23.

<sup>72)</sup> Dieses zeigen die eben angeführten Stellon.

derung der Verfassung des Servius Tullius geschah ist ungewiss<sup>3</sup>). Vielleicht ist sie schon das Werk der Decemviralgesetzelung <sup>4</sup>), welche durch diese Verschmelzung der Centurien mit den Tribus die reinen Tribussomitien um so leicitter enthehrlich zu machen dachte <sup>5</sup>). Auch war, da es damals nur ein und zwanzig Tribus gab, die daraus entstelnode Vermehrung der Gesammtzahl der Centurien gegen die von Servfus eingesetzte noch nicht erhelblich. Uebrigens wurde dadurch an den Stimmroehten der Ritter nichts geändert, sondern die alte Eintheilung in zwölf Centurien <sup>5</sup>9 und sechs Suffragien <sup>7</sup>1) dauerte fort, Jene stimmten in der ersten Klasses so, dass zuerst die durchs Loos bezeichnete centuria praerogativa, dann die zwölf centurian equitum, bieraf die übrigen Centurien der ersten Klasses<sup>5</sup>).

<sup>73)</sup> Davon handelt Mommsen Röm. Tribus S. 106—113. Er sett die Veränderung in das Jahr 513; jedoch ohne überzengende Gründe. Man sehe auch Bocker-Marquardt II. 3, 30—37., wo man die versehiedenen Meinungen zusammengestellt findet. Er setzt die Reform in die Jahre 462 his 596.

<sup>74)</sup> Dafür sprisht, dass selon 36% und 372 ven Stimmen der Tribus die Rede ist, vog gevins, Geminatiscomitien ühig wæen, Livius V. 18. VI. 21. Für die erste Stelle ergiebt es sich gegen Nicholur II. 446. III. 397. und Aniere aus Livius V. 521, und für die sweite ist es oben (Note 9) bewiesen werden. Dieses erkünnen anch Mommen Rüm, Tribus S. 99-72, Becker, Narquaril II. 3, 33, an; sie wollen film, Tribus S. 99-72, Becker, Narquaril II. 3, 33, an; sie wollen sich der irriger Audricke beseitigen, dass Livius sich der irriger, Audricke beseiten habe.

<sup>75)</sup> Man sehe darüber oben §. 50.

<sup>76)</sup> Livius XLIII. 16. Ex duodocim centuriis equitum.

<sup>77)</sup> Diese wurden nun sehlechthin die suffragia genannt, Cicere Philipp. II. 33.; auch die sex centuriae, Livius I. 36. (Kap. IV. Note 73. 76).

<sup>78)</sup> Disses seigt doutlich Livina XLIII. 16. An sich gehären die weiß eentrales quittum nur erinen Klasse (Kap. Iv. Note 75). Dachwerden sie in einer sehr genauen Aufzihlung nicht ausefteklich genannt, Geere Phillipp. II. 33. Sortich preregutives; — prima elassie vocatur; — delnie ut assolet suffragie; tum seennin elassie. In anderen Stellen werden sie aber sehr bestimmt natersehleden, Giero Phillipp. VII. 93. Clester de petit consul. 8.

dann die Suffragien 19) kamen. In diesen Rittercenturien waren auch die Stimmen der Senstoren enthalten 80).

123. Beiderlei Arten von Comitien erforderten eine dazu befugte Magistratsperson, welche sie berief und leitete 81). Der Tag der Versammlung wurde durch einen öffentlichen Anschlag bekannt gemacht 82). Eintretende Conflikte wurden so entschieden, dass die Consuln den Comitiat von jedem Magistrate zu sich hin abrufen konnten; desgleichen der Prätor, nur nicht vom Consul; bei niederen Magistraten unter einander hatte derjenige das Vorrecht, der zuerst berufen hatte 88). Am festgesetzten Tage wurden zuerst die Auspicien befragt 84), selbst zu den Tribuscomitien 85), nur nicht zur Wahl der Tribunen und plebeijschen Aedilen 86); dann, wenn Centuriatcomitien zu halten waren, eine Besatzung auf das Janiculum geschickt und die rothe Fahne ausgehängt 87), die Bürger durch feierlichen Aufruf vor den Consul beschieden 88), und die Versammlung durch ein weitläufiges Gebet eröffnet89). Verhandelt und beschlossen konnte nur über das werden, was vom Vorsitzenden. beantragt war 90). Von einem Vorschlage des Senates bei Wahlen war aber schon seit den zwölf Tafeln nicht mehr die Rede 91). Doch wurde dieses durch die Thätigkeit der

<sup>79)</sup> Cloero Philipp. II. 33 (Note 78). Dieser Ansicht ist auch Mommsen Röm. Tribus S. 97. 109. Anderer Meinung ist jedoch Booker-Marquardt II. 3, 15-17. 107.

<sup>80)</sup> Man sehe Kap. XIV. Note 138.

<sup>81)</sup> Dionys. IV. 71., Livius XXXIX. 15.

<sup>82)</sup> Livius XXXV. 24., Gellius XIII. 15., Applan. de bell. olv. I. 29.

<sup>83)</sup> Messala bei Gellius XIII. 15. 84) Man sehe Kap. IV. Note 114.

<sup>85)</sup> Ciorro ad famil. VII. 80., Cicero de leg. II. 12., Asson. in Cornel. p. 68 Orell. Man sehe Kap. IX. Note 44.

<sup>86)</sup> Dionys. IX. 49., Livius VI. 41.

<sup>87)</sup> Dio Cass. XXXVII. 28., Livius XXXIX. 15., Macrob. Saturn. I. 16.

<sup>88)</sup> Varro de ling. lat. VI. 88-95.

Livius XXXIX. 15., Cleero pro Murena 1., Pfinius panegyr. 63.
 Gellius X. 20. Eine Rogation machen bless agere oum po-

pulo, Gellius XIII. 5.
91) Man sehe Kap. VII. Note 36. Kap. IX. Note 36. 59. 61.

Bewerber <sup>20</sup>), die sich vor einem bestimmten Tage nennen mussten <sup>20</sup> und welche litre Amsprüche oft selbst sehr lebhaft vertheidigten <sup>23</sup>), bezonders aber durch den Einfluss, den die zuerst stimmende Centurie oder Tribus auf die nachfolgenden ausübte, erseizt <sup>26</sup>). Auch machte der Vorsitzende noch das Recht geltend, für Einen, der ihm nieht fähig oder nicht würdig schien, keine Stimmen anzunehmen <sup>26</sup>), oder die auf einen Solehen gefallene Wahl als nichtig zu belandeln <sup>27</sup>).

124. Bei Gesetzesvorschlägen wurde der von dem Beantragenden sorgfätig ausgearheitete Entwurf nach dem
bei den Plebiseiten von jeher geltenden Gebrauche \*80, den
die lex Cäcilia und Didia (656) zur allgemeinen Vorschrift
erhob, während drei Nundinen promulgirt und öffentlich
ausgestellt \*20, dann wenn der Tag gekommen war, in der
Versammlung, gewöhnlich durch einen Schreiber, in keinen
Falle aber durch einen Tribunen, verlesen \*100), und von
dem beantragenden Magistrate \*201, oder von denjenigen, die
er dazu aufforderte \*100), erläutert und gerechtfertigt, hierauf

Man sehe über diese Verhältnisse Becker-Marquardt II. 2, 33
 -50. II. 3, 95. 96., Lange I. 517—519.

 Applan. de bell. civ. II. 8.

Livius XXXVII. 47. XXXIX. 39. 40. 41., Macrob. Saturn. I.
 Plinius epist. III. 20.

<sup>95)</sup> Festus v. praerogativae, Livius XXIV. 9. XXVI. 22., Cleero Philipp. II. 33., pro Plancio 20. Was der falsohe Asconius in Verr. I. 9. p. 139 Orell. daraus macht, sind Albernheiten.

<sup>96)</sup> Livius XXXIX. 39., Vell. Patere. II. 92.

<sup>97)</sup> Livius XXIV. 7. 8. 9., Valer. Max. III. 8, 3., Vell. Patere. II. 92. 98) Man sehe Kap. VI. Note 38. 39. Es ist ein Irrihum, wenn

Mommsen Röm. Chronologie S. 230. dieses eine uralte sohon zur Zeit der Curiatcomitien bestandene Sitte neunt. 99) Cicero Philipp. V. 3., pro Flacco 7., Declam. pro domo 16.,

Macrob. Saturn. I. 16.; Becker - Marquardt II. 3, 56-59. Man sche auch oben Kap. IX. Note 77. 100) Ascon. In argum. Cornel. p. 57 Orell., Appian. de bell. civ.

I. 11. 12., Plutareli, Cato min. 28.
101) Livius X. 21. XXXI. 6. 7., Appian. de bell. civ. f. 11.

<sup>101)</sup> Livius A. 21. AAAL 6. 1., Applan. de ben. civ. 1. 11.

<sup>102)</sup> Dio Cass. XXXVIII. 4. 5.

auch Anderen, die dafür oder dawider reden wollten, das Wort gegünnt\*\*\*\*93, und der Ordnung nach, wie dazu die Erlaubniss erbeten und gegeden war, die Vorträge gehalten \*\*49. Diese konnten aber nur auf die Annahme oder Verwerfung des gauzen Gestezes, so wie es vorgelegt war, gerichtet sein; zur Verbesserung in Einzelheiten mitzuwirken hielt man eine grosse Volksversammlung nicht geeignet. Eben deshalb wurde aber auch Gegenstände verschiedener Art in einer Rogation zusammenzufassen \*\*59 durch die lext Getila Didid (366) untersegt, damit das Volk nicht genöthigt würde, entweder mit dem Guten auch das Schlechte anzunehmen, oder mit dem Schlechten auch das Gute zu verwerfen \*\*59.

125. Nachdem die Verhandlungen über die Candidaten oder den Gesetzesvorsehlag beendigt waren, wurden die Bürger, die bis dahin gemischt dureheinander gestanden hatten, zur Abstimmung entlassen <sup>187</sup>), und jede Tribus oder Centurie in das Stimmgehäge gerufen <sup>188</sup>). Dieses

<sup>103)</sup> Lirius XLV. 21. Priratis anadendi disanadendique legem potestas facta. Beispiele geben Dionys. V. 11. X. 3. 36. 39. 40. 41. Lirius XXXVII. XXXVIII. 54. XLV. 36-39., Macrob. Saturn. II. 12. Man sehe auch Becker-Marquardt II. 3, 91. 92., Hartmann Ordo Iudieiorum I. 30. 31.

<sup>104)</sup> Dionys. IX. 44., Livius XLV. 36.

<sup>105)</sup> Dieses hiese eine lex satura, Festus v. Satura, Isidor. orig. IV. 16. Ein Beispiel giebt Livius VI. 39.

<sup>106)</sup> Declam. pro domo 20. Damit verwandt war die jedem Gesetze angeliängte Verwahrung: neve per saturam abrogato aut derogato, Festus v. Satura.

<sup>107)</sup> Aseon. in Cornel. p. 70 Ordli. Populus confusus ut semper alias ita et in concione. Ilis peractis, eum id solum superest, ut populus sententiam ferat, inbet onim is, qui fert logem, diecer (leg. discedere); quod verbum nen hoe significat, quod in communi consuetutilne erat, i de coloco, ubi lar Centur; sed in suam quisque tribum descendat, in qua est suffragium laturus.

<sup>108)</sup> Daher der Ausdrack tribus oder centuria intro vocata, Livius X. 13. 21. 22., Cicero ap. Ascon. in Cornel. p. 71 Oreil. Man sche darüber die Bemerkungen von Becker-Marquardt II. 3, 100-102.

Waller Rom. Rechtsgeschichte. Drille Auff

Gehäge war durch Schranken <sup>199</sup>), im Nothfall auch durch gespannte Seile gebildet <sup>110</sup>); unter Julius Cäsar wurden aber auch für die Tribuscomitien auf dem Marsfelde bedeekte Räume nit marmornen Einfassungen eingerichtet <sup>111</sup>). Das Stimmgeben geschalt in den Ceuturiateomitien mindlich <sup>112</sup>), in den Tribuscomitien über beantragte Beschlässe mit selwarzen und weissen Steinchen <sup>113</sup>). Durch das Gabinische Gesetz (Gif) wurde aber, um dem Volke grössere Unabhängigkeit zu verschaffen, bei den Wahlen schriftliches Stimmen mit Täfelchen, dam dieselbe Form von L. Casius (G17) auch bei den Volksgerüchten, von Papirius Carbo (623) beim Abstimmen über Gesetze, endlich von Cülius (647) selbst beim Perduelliongericht, welches Cassius ausgenommen hatte, eingeführt <sup>111</sup>).

126. Die Stimmenden jeder Centurie oder Tribus zogen durch eingehägte Zugänge (pontes) 118), die nach einem Gesetz des Marius (355) zur Erhaltung der Ordnung möglichst enge waren 118). Beim Eingang wurden, wenn es sied um Gesetze oder Anklagen handelte, Jedem zwei mit den entsprechenden Buchstaben 117) bezeichnete Stimmtäfelchen

<sup>109)</sup> Sie hiessen daher ovilla oder septa, Servius ad Ecl. I. 34., Livius XXVI. 22.

<sup>110)</sup> Dionys. VII. 59., Appian. de bell. civ. III. 30.

<sup>111)</sup> Cloero ad Attic. IV. 16, 8., Dio Cass. LIII. 23.

<sup>112)</sup> Dionys. IV. 20. Εξε ἀπόφασιν γνώμης. Dasselbe folgt anch ans Cleero de legib. III. 15. 16.
113) Dionys. VII. 17, X. 39. 41. XI. 51. Man solie darüber Wun-

<sup>113)</sup> Dionys. VII. 17. X. 39. 41. XI. 51. Man selie darüber Wunder variae lectiones librorum aliquot M. T. Ciceronis (Lipsiae 1827) p. CLXVII.

<sup>114)</sup> Cicero Brut. 29., pro Cornel. ap. Ascon. p. 78 Orell., de amicit. 12., de legib. III. 16.

<sup>116)</sup> Festus v. sezagenarios, Varro ap. Non. Maro. XII. 22., Ciora da dito. I. 14, Austor ad Herenn. I. 12. Nead idsess Stellen waren der pontes mehrere, natürlich so viele als Tribus und gleichsteilig stimmende Centurien. Dawider ist auch nicht Seston. Iul. Craes. 80, Denn hier ist unstrellig die Brickle gemeint, worüber die centuria praeroguiru sog. Becker-Marquarich II. 3,101.

<sup>116)</sup> Plutarola Marius 4., Cicero de logib, III. 17.

<sup>117)</sup> Nämlich bei Gesetzen mit UR (nti rogas) und A (antiquo),

gereicht. 149. Zu Wahlen erhielt Jeder nur eine Tabelle, worauf nun sehst den Namen seines Candidaten schrieb. 149. Diese Stimmen wurden alstald von den dann bestellten Rogatoren 129, welches Geschäft Auwesende oft freiwillig übernahmen 129, in einem Stimmkorbe 129 eingesammett, dann an dem dazu bestimmten Orte von den Diribitoren einzeln herausgezogen und vertesen 129, und mit Strichen oder

Cloero ad Attic. I. 14., de logib. III. 17.; bei Anklagen mit A (absolvo) und C (condemno). Dieses ergiebt sieh aus zwei Münzen der Cassischen Familie, woranf Stimmtabellen abgebildet sind, eine mit A, eine andere mit AC bezeichnet. Spanhem. de usu et praest. numism. ed. 1705. T. II. p. 198-206.

<sup>118)</sup> Cierco ad Attie. I. 14. Operac Urolianas pontes occuparant. Tabellas ministrabatur ita, at untual daratur UII 106 MS. Alligamin glaubt man, dieses Ministriena der Stammtäfelsten seid stayenige, was in mehreren Statlend fürbers trabellas genamn wird. Allien dieses wird unten (Note 123) widerlegt werden. In einer Stelle, die man dar für anführt, mänlich (Giero ap. Asson. In Cornel. p. 70 Orell., sänd überdles die Worte: dum tabellas diribentur, von neueren Editoren eingestebelen.

<sup>119)</sup> Dieses ergiebt sich aus l'lutarch. Cato min. 46., Suoton. Iul. Caes. 80., Pfinius epist. IV. 25.; Becker-Marquardt II. 3, 99.

<sup>120)</sup> Rogatores, Cleero de divin. II. 35., de nat. deor. II. 4., In Pison. 15. Ihre Functionen vor der Einführung der schriftlichen Stimmgebung besehreibt gut Mommsen Rüm. Tribus S. 102.

<sup>121)</sup> Cicero in Pison. 15.

<sup>122)</sup> Dieser Korb lices ciata, Siennaa ap. Non. Mare. Il. 176, Austor Autherna. I. 2q. Plinias ishi ata XXXIII. 7 (2). De Unterschied zwischen ülsene gedochtene ciatae und der unten (Note 128) arawithaten riferens sielle, die zum Auskosone dieser, ist git nachge, wiesen von Wunder variae leetiones p. CLVIII-CLXVII. Derenbe lirt blos darin, dass er meint, auch bei den Gerichtshifen seien zum Elizammende der Sümmen einste keine Urzen gebraucht worden. Man sehs darüber Bueh V. Nap. VIII. Ein anderer allgemein verbreiteter Irrithum ist, dass man auf dieses Sümmengeben die les Pufia Calama (66%) besicht. Allein diese gieng auf die Gerichte. Man sehe Oreilt nomassiton Tullian. Im indez legum.

<sup>133)</sup> Dieses Geschäft hiese diriblito, diribere tabellas oder suffragia, nach den richtigen Lesaren bei Gleoro pro Plano. 6. 20., in Plson. 40., ad Quint, fratr. III. 6., Varro de re rust. III. 2, 1. III. 5, 18. Die dabel thätigen Personen hiesent diribitores, Cieero in Pison. 15., Deel., post redit, in senst. 11. Dass diribere nur die angegebene Be-

Punkten 124), auf einer Tafel 125) von deren Custoden 126) angemerkt, dann nach beendigter Ziehung diese Tafeln zu dem vorsitzenden Magistrate hingetragen 127), die Namen der Tribus aus einer dazu herbeigebrachten Urne 125) gezogen, und in der so durchs Loos bestümmten Ordnung 125)

124) Cieero pro Plane. 22. Nonnullas (tribus tulerunt) punotis paene totidem.

125) Varro de re rust. III. 5, 18. Ad tabulam eum diriberent. — Cieero in Pison. 5. Tabulam praerogativae.

126) Custodes, Cicero in l'ison. 15., Decl. post. redit. in senat. 7.Von ihnen handelt Mommsen Röm. Tribus S. 103., Becker-Marquardt II. 3, 103.

127) Varro de re rust. III. 17, 1. Latis tabulis.

128) Dieses Herbeibringen hiess sitellam deferre, Cleero ap. Ascon. in Cornel. p. 70. 71 Orell., de nat. deor. I. 38., Auetor ad Herenn. I. 12. 129) Varro de re rust. III. 17,1. Latis tabulis sortitio fit tribuum, ae coepti sunt a praecone renuntiari , quem quaeque tribus fecerint aedliem. - Cieero ap. Aseon. in Cornel. p. 70 Orell. Dum cistella defertur ; dum aequantur sortes ; dum sortitio fit. - Lucan, V. 392. Fingit solennia campus, Et non admissac dirimit suffragia plebis, Deeantatque tribus et vana versat in urna. - Ueber diese Stellen ist Folgendes zu bemerken. 1) Jenes Loosen kam nieht bios in den comitia tributa, sondern wie die von der Consulwahl des Casar handeinde Stelle des Lucan zeigt, auch in den centurista vor. Denn auch in diesen kam es darauf an, in welcher Reihenfolge der 35 Tribus die in jeder enthaltenen zwei Centurien der ersten Klasse renuntlirt wurden; dann die der zweiten und so weiter. In welcher Ordnung die beiden Centurien jeder Tribus renuntürt wurden, ist nicht gesagt; wahrscheinlich gieng die centuria luniorum vor. - 2) Die extrema tribus suffragiorum bei Cicero adv. Rull. II. 2. ist also dieienige, aus weicher nach der Ordnung des Looses die Suffragien der Centurien zuletzt renuntiirt wurden. - 3) Das in jenen Stellen erwähnte Loosen wird insgemein auf die Ordnung bezogen, worin die Centurien oder Tribus stimmen sollten. Allein dieses wird durch Varro entsehleden widerlegt; denn hier war das Stimmen längst geschehen der Erfolg der Abstimmung jeder Centurie oder Tribus nach der Mittheilung ihres Custos 136) durch den Hereld verklindigt 13), endlich der Gewählte von dem vorsitzenden Magistrate feierlich rennutiir 135). Gesetze wurden nach der Annahme in das Aerarium gebracht und in das Staaturkundenbuch eingettragen 138), was aber nach der lex Lieinia Junia (602) vor mitgebrachten Zeugen gesehehen musset 131); häufig auch auf Stein oder Erz gegraben und auf dem Capitolium aufgestellt 135). Uebrigens wurden die Comitien von dem Landvolk um die Zeit der Ermüte 139

<sup>(</sup>III. 2, 1, III. 5, 18.), und das Locson geschah unmittelbar vor der Renuntiirung. Auch hatte das Loosen um jene Ordnung keinen Sinn mehr, weil die Centurien jeder Klasse und unstreitig auch die Tribus, wenn die praerogativa gestimmt hatte und renuntlirt war, alle gleichzeitig ans Stimmen giengen. - 4) Eben so irrig ist die Meinung von Klenze fragm. I. Servil. cap. 13. not. 6., weicher die sitelia und das sortiri hier blos ais Ausdrücke für das Stimmgeben nimmt. -5) Irrig ist ebenfalls die Ansicht von Mommsen Röm. Tribus S. 98-101. Er behauptet, dass es eine feste Rangordnung der Tribus gegeben habe, and dass nach dieser auch die Renuntiirung geschehen sei. Die Steile des Varro Ignoriet er ganz, und die des Lucan und Ciecro bezieht er S. 95, 96, auf die scrittio praerogativae. Dieses Ist aber für Lucan augenscheinlich faisch , weil hier das Verloosen erst nach der diremtio der suffragia gesetzt ist. Wenn es auch eine Rangordnung der Tribns für gewisse Beziehungen gab, so ist doch nirgends gesagt, dass danach auch die Rennstiirung geschah. -- 6) Die hier aufgestellte Ansicht erkennt Becker - Marquardt II. 3, 136, für die comitia tributa ausdrücklich als richtig an, während er II. 3, 110. für die comitia centurlata an der Meinung von Mommsen festhäit, was aber keinen Grund hat.

<sup>130)</sup> Cicero de orat. II. 64.

<sup>131)</sup> Cicerc in Verr. V. 15., Varro de re rust. III. 17, 1., Gellius XII. 8. Man sehe auch Becker-Marquardt II. 3, 109-111.

<sup>132)</sup> Cicere pre Murena 1., Valer. Max. III. 8, 3. 133) Dieses geschah auch so mit den Senatusconsulten (Kap. XVI-

Note 83).
134) Schol. Bobiens, ad orat. pro Sestio p. 310 Oreli. Ne ciam acrario legem furri liceret, queniam leges in acrario condebantur.

<sup>135)</sup> Becker-Marquardt II. 3, 112.

<sup>136)</sup> Appian. de beil. civ. I. 14., Cloero pro Sext. 51. Ueber die Lesart dieser letzten Stelle sehe man Madvig opuse. acad. p. 438.

und gewiss auch von den entfernteren Italikern schlecht besucht <sup>187</sup>) und daher die Geschäfte häufig nur mit der städtischen Bürgerschaft verhandelt <sup>188</sup>).

127. Zu Mittheilungen an das Volk und zur Vorbereitung desjenigen, worüber in den Comitien abgestimmt
werden sollte <sup>199</sup>, dienten die Croniconen <sup>199</sup>. Diese konnten
nur von einem Magistrate berufen <sup>191</sup>), also von Privaten
nur dann gelalten werden, wenn ein Magistrat die Berufung und den Vorsitz übernommen hatte <sup>147</sup>). Dieser konnte
auch die Zeit festsetzen, wie lange die Versammlung
dauern durfte <sup>198</sup>). Die vom Consul, denmitelsst die vom
Prätor geschehene Berufung hob die Concionen aller anderen Magistrate auf; Concionen anderer Magistrate konnten
aber mehrere gleichzeitig gehalten werden <sup>148</sup>). So war überall bei der grüssten Oeffentlichkeit die Ordunge zesichert.

<sup>137)</sup> Deshalb liess der Senat, um die Zurückberufung Ciceres durchzusetzen, die Italiker durch eigene Consularschreiben einladen, Cicere pro Sext. 60-, in Pison. 15.

<sup>138)</sup> Daraus entstand von selbst urbanam plebem nimium in re publica posse, Cicoro adv. Rull. 11. 26, 139) Man scho oben Note 107.

<sup>140)</sup> Die genaue Unterschiedung zwisohen den Comitien und Concionen findet sich bei Gellius XIII. 15, Cicero pro Flacco 7. Belspiele von vorbereitenden Concionen sind bei Livius X. 24, XXVI. 2. 3. XLII. 23. Gut handelt von den Concionen Hartmann Orde ludicier. I. 27-28.

<sup>141)</sup> Livius XXXIX. 15., Festus v. concio.

<sup>142)</sup> Dioses bloss concionom daro, Ascon. in argum. Milon. p. 34 Oroll., Cicaro ad Attic. IV. 2.

<sup>143)</sup> Plutaroh. Cate min. 42. 43.

<sup>144)</sup> So sagt Mossala bei Gollius XIII. 15.

Sechzelintes Kapitel.

Von dem Schate.

128. Der Senat war der Staatskörper, von dem alle Staatsangelegenheiten berathen, die Verwaltung im Grossen geleitet wurde, und in dessen Weisheit und Umsicht die Erhaltung des gemeinen Wesens ruhte1). Zuerst, weil das Heil des Staates auf die Gunst der Götter gebaut war, sorgte er für die Ordnung des Religionsdienstes?) und für die besonderen Opfer oder Feste, wodurch in sehweren Zeiten ihre Hülfe erfleht oder ihr Zorn abgewendet werden sollte 3). Ferner wachte er für die Sieherheit des Staates nach Aussen; das Ganze des Kriegsplanes lag daher lediglich in seiner Hand4); er leitete die völkerrechtliehen Angelegenheiten, empfieng die Gesandten fremder Staaten, bestimmte die mit denselben zu pflegenden Verhandlungen 5), ernannte die zur Abschliessung von Friedensverträgen oder zu anderen Zwecken abzuordnenden Gesandtschaften und verfasste die von denselben zu befolgenden Instructionen 6). Ferner war das für den Staat so wichtige Verhältniss der verbündeten und unterthänigen Völker unter seine Obhut gestellt. Er empfieng deren Gesuche und Beschwerden 1), schliehtete ihre Streitigkeiten unter

Eine neue Monographie darüber ist: Hofmann Der römische Senat zur Zeit der Republik. Berlin 1847.
 Hierüber wurde auch im Senate vor allen übrigen Angelegen-

<sup>2)</sup> Hieruber wurde auch im Senate vor alten übrigen Angelegenheiten Vortrag gehalten, Gellius XIV. 7.

Davon kommen bei Livius viele Belspiele vor.
 Das N\u00e4here beim Kriegswesen (Kap. XXI).

<sup>5)</sup> Polyb. VI. 13 (11)., Cicero in Vatin. 15.

<sup>6)</sup> Polyb. VI. 13. (11)., Cloero in Vatin. 15., Philipp. XII. 12.

Belspiele sind bei Livius XXX 43. XXXIII. 24. XXXVII. 55. XXXIX. 33.

Polyb. VI. 13 (11)., Livius XXIX. 16. XXXIX. 3. XLIII. 2., Livii epit. 54.

einander\*), ernanute aus seiner Mitte und instruite die Comnissarien zur Einrichtung eroberter Lünder\*), bestrafte den Abfall der Bundesgenossen\*), und shndete auch unter innen die sehweren Verbrechen, so weit dieses ihm für die öffentliche Diseiplin und Sicherheit nähtig sehien 19. Selbst die Aufbringung und Verfügung über die zur Verwaltung erforderlichen Geldmittel gieng lediglich den Senat an 12. Im Uebrigen war aber doch seine Maeht durch die Rechte des Volks und durch die Gesetze vielfach besehränkt 19. Nur wenn das Vasterland in Gefahr war, kehrte er sich selbst daran nieht, sondern er forderte die Magistrate auf durchzugreifen, wie es die Noth des Augenblieks gebot 14).

120. Die Zusammensetzung des Senates war so eingeriehtet, dass er hauptsächlich aus den gewesenen Magistraten ergänzt wurde. Dieses hatte den doppelten Vortheil,
dass grösstentheils tüchtige durch die Gunst des Volkes
und durch praktische Erfahrung ausgezeichnete Männer
darin waren. Unter den an einer Sitzung theilnehmenden
Personen sind drei Klassen zu unterseheiden. Die Erste
begriff die eigentliehen Semtoren. Die Zahl dersehlen
hielt sich lange in den alten Grenzen und betrug am Ende
des sechsten Jahrhunderts dreihundert und zwanzig <sup>13</sup>).
Diese waren auch noch wie in der alten Zeit in zehn De-

Dionys. II. 11. Beispiele sind bei Livius IX. 20., Varro de re rust. III. 2, 3., Cleere ad Attie. IV. 15., de effie. I. 10., Sententia de finibus inter Genuates et Vituries (Spangenberg tabulae p. 380).
 Beispiele sind bei Livius XLV. 17., Appian. de reb. Hispan.

<sup>99.,</sup> de reb. Pun. 135., Saliust. Iugurth. 16. Gewöhnlich zehn, wie chemals die zehn Ersten.

<sup>10)</sup> Livius VIII, 20. XXVIII. 10. XXIX. 36. XXX. 24.

<sup>11)</sup> Pelyb. Vf. 13 Man sehe Buch V. Kap. V.

Pelyb. VI. 13 (11)., Cicero in Vatin. 15. Das N\u00e4here beim Staatshaushsit (Kap. XX).

<sup>13)</sup> Pelyb. VI. 16 (14).

Livius VI. 19., Cicere in Catil. I. 2., Sallust. Catil. 29., Caesar de belie elv. I. 5. 7.

<sup>15)</sup> I. Maccab. VIII. 15.

curien eingetheilt 16). Die Wahl oder vielmehr Ergänzung des Senates geschah seit der lex Ovinia jedes Lustrum durch die Censoren, jedoch nicht willkührlich, sondern auf ihren Eid nach bester Einsicht 17). Vor Allen waren sie an dicienigen gebunden, die seit dem letzten Lustrum eine eurulische Magistratur bekleidet hatten 18). Reichten diese nicht aus, so wählten sie gewöhnlich aus denen, die eine nicht eurulische Magistratur verwaltet hatten, aus den gewesenen Tribunen, plebeijschen Aedilen, Quästoren 19); eine Verpfliehtung dazu bestand jedoch nicht 20). Endlich, wenn auch diese nicht zureichten, wählten sie sonst irgend ausgezeichnete Männer 21). Alle wirkliche Senatoren hatten das volle Stimmrecht (ius dieendae sententiae), sowohl bei der ersten Umfrage als bei der definitiven Abstimmung. Die Ordnung im Sitzen und Stimmen richtete sieh aber nach dem Rang und Amtsalter; also die consulares, practorii, aedilicii, tribunitii, quaestorii, zuletzt die einfachen Senatoren 22). Die zweite Klasse von Senatsmitgliedern waren die, welche eine curulische Magistratur bekleidet hatten.

<sup>16)</sup> Schol. Gronov. in Verr. I. 6 (16.) p. 392 Oreli. Per decurias erat senatus divisus; unsm decuriam PR dabat, ut ex hac iudices rejieerentur. - Cicero pro Ciuentio 37. Non suae decuriae munere. -- In Verr. II. 1,61. Decuria nostra. Zu einem Gericht wurde nach der ersten Stelle eine Deenrie durchs Leos bestimmt. Da nun in einem solehen Fall zwei und dreissig ludices erwähnt werden, pro Cluent. 27., so ist es kiar, dass Decurie hier nicht eine Abtheilung von zehn, sondern den zehnten Theil bezeichnet. Dazu stimmt denn auch in einer merkwürdigen Weise die Gesammtzahl von dreihundert und zwanzig.

<sup>17)</sup> Man sehe eben §. 71. Appius Claudius wählte zwar (442) die Söhne von Freigelassenen; allein die Censuln nahmen bei der Berafung auf seine Liste keine Rücksicht, Livius IX. 29. 30. 46., Diodor. XX. 36., Sueton. Claud. 24.

<sup>18)</sup> Dieses ergiebt sich aus Livius XXII, 49, XXIII, 23, 19) Livius XXIII. 23., Valer. Max. IL 2,1.

<sup>20)</sup> Dieses ergieht sieh mit voller Gewissheit aus Livius XLV, 15., Valer. Max. II, 2, i. Dadurch wird Niebuhr II, 486. widerlegt.

<sup>21)</sup> Livius XXIII. 23,

<sup>22)</sup> Geilius XIV. 7., Cicere Philipp. XIII. 14., Die Cass. LIX. 8., Livins XXIII. 23., Cicero in Verr. V. 14.

Diese waren im Senate bis zum nächsten Lustrum, wo sie von den Censoren entweder zu wirklichen Senatoren gemacht, oder, wenn dazu Gründe vorlagen, übergangen wurden 23). Sie wurden die iuniores im Gegensatz der seniores, der wirklichen Senatoren, genannt, was an den Unterschied der patres minorum und maiorum gentium erinnert 24). Sie standen in dem Verzeichnisse zuletzt 25), also nach den einfachen Schatoren. Sie hatten zwar das ins dicendae sententiae 26), allein besehränkt, indem sie bei der ersten Umfrage nicht um ihre Ansicht befragt wurden, sondern blos bei der definitiven Abstimmung durch Herüber- oder Hinübertreten ihre Meinung äussern konnten 27). Sie wurden davon vorzugsweise die pedarii genannt 28). Die dritte Klasse der im

<sup>23)</sup> Gellius III. 18., Festus v. senatores , Livius XXIII. 23. Man vergleiche §. 71. 24) Festus v. senatores. Man vergleiche dazu Kap. Vl. Note 55.

<sup>25)</sup> Gellius III. 18. In postremis scripti erant.

<sup>26)</sup> Auf sie geht eben die Formel: Senatores quibusque in senatu sententiam dioero licet, Gellius III. 18., Festus v. senatores.

<sup>27)</sup> So sagt auf das Entschiedenste Gellius III. 18. Auch darln zelgt sloh noch die Achnilchkeit mit den alten patres minorum gentium (Kap. VI. Note 60).

<sup>28)</sup> Gellius III. 18. Auch die wirklichen Senatoren hiessen pedarii in der Function, wo sie bei der definitiven Abstimmung hinfiber oder herüber traten, Festus v. pedarium. Eine durchaus falsche Darstellung giebt von diesen Verhältnissen Hofmann Röm. Senat S. 19-77. Darüber ist Folgendes zu bemerken. 1) Es gab im Senate senatores aedilieil, quaestoril, die wirkliche Sonstoren waren (Note 19. 22). - 2) Es sassen auch im Senate von der ourulischen Aedilität her aedliioil, dle nicht Senatoren und blosse pedarii waren (Note 23, 28). Quaestorll dieser Art konnte es aber darin nicht geben. - 3) Solohe aedilicii waren in der Senatsliste in postremis scripti (Note 25). - 4) Hofmann wirft nun alle diese Verhältnisse durch einander. Die senatores quaestorii, die nach dem Range der Magistratur zuletzt, aber doch vor den einfachen Senatoren stimmten, und die aedilicii, qui in postremis (also nach den einfachen Sonatoren) scripti erant und blos per discessionem stimmten, stellt er auf eine Linie. Da er also Letztere, gegen den klarsten Inhalt der Quellen, nicht für die pedarii hält, so muss er für diese eine andere Kategorie von Personen aufsuchen, und er findet diese S. 31. in den Senstoren, die ohne vorher Aomter bekleidet zu haben, aufgenommen worden. Seine Daustellung ist in so

Senate auwesenden Personen waren die wirklichen Magistrate. Diese ersehienen daselbat zu ihrer Belehrung oder um Auskunft zu geben <sup>29</sup>); und, wenn sie Senatoren waren, konnten sie sich auch an der Abstinnnung betheiligen <sup>29</sup>), wenn sie es nicht vorzogen, sieh derselben zu enthalten <sup>21</sup>).

130. Eine grosse Veränderung erhielten diese Verhältnisse durch Sulla 89). Nachdern er zu diesem Zwecke die Zalil der Quistoren auf zwanzig vermehrt hatte, verordnete er, dass die gewesenen Quistoren von Rechtswegen, so weit es zur Ergänzung der gesetzliehen Zahl nüthig wire, Senatoren werden sollten 89). Dadurch wurde der Einfluss der Ceusoren auf die Zusammensetzung des Senates sehr vermindert, und eigentlieh war es nun das Volk, welches diese Stellen vergab 49). Durch diese Einrichtung

weit vällig unbrauchbar. — 5) Eben so Irrig ist dahar auch die Behauptung von Mommsen Röm. Gesch. II. 3., der die sonatores pedarii digeinfgen nemat, die ohne ein ourulisches Amt bekleidet zu haben, in den Senat gewählt worden. 29) Flutache, Cato min. 18., Gioero ad Att. XII. 21., Phil. XIII. 12.

<sup>50)</sup> Cicero ad Att IV. 2. 3., ad Quint II. 1., pro Sext. 32. Diese Strage behandet Hofman Röm. Senst at S. 78-10-10., Alloin nit irol., Alloin nit roll, alloin nit roll and consult and Tribunen die Kinerkoup bei der biscossion grade der Densitud and Tribunen die Kinerkoup bei der biscossion grade abgeogreechen werden. Allein Pilnius epist II. 1. 1st villig missverstanden, and Die Gess. XLif. 3. beweits grade das de Gegentiell.

<sup>31)</sup> Dio Cass. XLI. 2.

<sup>32)</sup> Davon handelt Hofmann Röm. Senat S. 45-77.

<sup>33)</sup> Tedt. ann. XI. 22. Dass die gewessenen Quistoren wirkliches Seansteren wurden, asst Die Cass. Lil. 32. Lill. 15. Dass es ohne censordnebe Wehl gescheh, seigt das Beispiel des Giore, in Verr. III. J. 6, Ferrat - eight III. 1, und des Salisattus, Deckam. in Salliust. 6. Davider ist auch nicht Blo Cass. XXXVII. 46, we von einer Wahl dere gewessene Magistrate durch die Censoren die Rede ist. Denn hier bestand oben das Eigenthümliche Jarim, Jaas sie diese über die geschiche Zahl blama wählten. Anderestle ist auch nicht dawider, dass gewessene Magistrate erwähnt werden, die nicht Senatzene waren, Die Cass. XXXVII. 30. XLII. 52, dann dieses waren von den Censoren zur Strafe aus dem Senate gestossen worden, Die Cass. XLXXII. 30. XLII für jat daher die Note 111 4. des Beinnarsu zu Die Cass. XXXVII. 30. XLII.

<sup>34)</sup> Cioero pro Sext. 65., de legib. III. 12., in Verr. IV. 11., pro Ciuent. 56. Man sehe über die erste Stelle Ferrat. epist. II. 1.

milssen die Quistoren 201, und von den gewesenen Quistoren diejenigen, welche zur Ergänzung des Senates überzählig waren 201, in das Verhältniss der pedarii gekommen sein. Uebrigens wurden in der Besetzung des Senates gegen das Ende der Republik nach den Unständen viele Willkührlichkeiten begangen 201. Sehon Sulla ergänzte denselben nicht, wie C. Graechus und Livius Drusus beabselbeft hatten, blos aus den Rittern 201, sondern auch aus gemeinen Soldaten und aus seinen Freigelassenen 201. Cisar braehte ilm auf ähnliche Weise auf neunhundert 401, und der Trimwirn, die es noch Reger machten, auf tausend 401.

131. Zur senatorischen Würde gehörte unstreitig sehon in der alten Zeit auch ein gewisses Vermögen, mindestens der rittermässige Census<sup>48</sup>). Regelmässig waren aber im

<sup>35)</sup> Dass unter den Kalsern die Quisteren gleich kraft lires Amtes am Senate Teilen inknene, rejecht sich aus vell. Tater. E. 111, fr. 1, §. 3. D. de off. quaest. (1, 13). Dass dieses die Folge der von Sulla gemachten Aenderung war, ergiebt sieh nus der Natur der Saehe, indem es keinen Sinn hätte, dass die gewesenen Quisteren von Rechtswegen Senatoren werden notllen, wenn sie nicht sehen vorher im Senate gesenen hätte.

<sup>36)</sup> So erklärt sieh Dio Cass. Lil. 31., der nehen den wirklichen Senatoren noch Andere unterscheidet, die im Senate waren. Dieses goht thelis auf die Quästeren, thelis auf die überzähligen gewesenen Magistrate.

<sup>37)</sup> So unter dem Censulat des l'iso (693) nach der eben erwähnten Stelle des Dio Cass. XXXVII. 46. Dazu stimmen auch sehr gut die vermehrten Zahlen bei Cieero ad Attie. I. 14., Appian. de beil. civ. II. 30.

<sup>38)</sup> Livil epit. 60., Appian. de bell. civ. I. 35.

<sup>39)</sup> Appian. de bell. eiv. I. 59, 100., Livii epit. 89., Sallust. Catil. 37., Dionys. V. 77., Dio Cass. XL, 63.

<sup>40)</sup> Dio Cass. XLII. 51. XLIII. 20. 47. XLVIII. 22. Er iless auch Provinzialen aufnehmen, Caesar de belle elv. III. 59., de belle Afric. 28., Sueton. Iul. Caes. 76. 80.

<sup>41)</sup> Dio Cass. XLVIII. 34. 35. LII. 42., Sueton. Octav. 35.

<sup>42)</sup> Man sehe Kap. XIV. Note 129. 128. Dass es schon in der aiten Zeit auch einen eigenen senatorischen Census gegeben habe, lässt sich freilich aus Livius IV. 60., werauf sich Viele berufen, nicht beweisen.

Senate die ganz Reichen 48), und später wurde der senatorische Census auf achtmalhunderttausend Sestertien, das Doppelte von dem der Ritter, festgesetzt44). Ferner musste man um Senator werden zu können ein gewisses Alter haben 45), wahrscheinlich von dreissig Jahren 46), und dieses wirkte seit der Veränderung des Sulla auch auf die Fähigkeit zur Quästur zurück 47). Die Ernennung der Senatoren geschah eigentlich nur von Lustrum zu Lustrum, indem die Censoren sie durch blosses Auslassen bei dem Verlesen der von ihnen gebildeten neuen Schatorenliste ausschliessen konnten 48); später aber auf Lebenszeit, weil sie nun, wahrscheinlich nach einer Bestimmung der lex Cassia (650) nur wegen erlittener Infamie, oder von den Censoren nur unter Angabe bestimmter Gründe ausgestossen werden durften 49). Nach demselben Gesetz sollte auch keiner im Senate sein, den das Volk verurtheilt oder dem es das Imperium abrogirt hätte 50). Ehren echte des senatorischen Standes waren Auszeichnungen in der Tracht 51), und ein beson-

<sup>43)</sup> Dieses ist das Mindeste, was man aus Livius XXIV. 11. folgern kann. Das Erforderniss eines senatorischen Vermögens bestreitet jedoch Hofmann Röm. Senat S. 167—172.

<sup>44)</sup> Sucton. Octav. 41. Darauf zielt Cleero ad famil. XIII. 5.

<sup>45)</sup> Cicero pro l. Manii. 21., Plutarch. Pompei. 14.

<sup>46)</sup> Anderer Meinung ist Hofmann Röm. Senat S. 172-177. Er stellt deri Sitzu eur. Nach der lev Yillis von 574 kaben ann ist 7 Jahren Quister werden können; die Quistur habe zur Aufsahme in den Senat hereschigt; also labe ham auch mit 27 Jahren Sanaber werden können. Alfeln der erste Satz ist, wenn auch wahrrebeilleh, doch nicht gewirs; der zweite Satz ist, wenn auch wahrrebeilleh, (Note 20); also der dritte, wenn auch der erste richtig wäre, nicht gerechtferigt;

<sup>47)</sup> Man sehe darüber Ferrat. epist. II. 1.

<sup>48)</sup> Festus v. praeteriti, Livius XXVII. 11. XXXIV. 44. XXXVIII. 28.
49) Zonaras VII. 19, Livius XXXIX. 42., Ascon. in orat. In toga cand. p. 84 Orell. Die Zeit der lex Cassia passt auch gut zu der Bezeiehnung patrum memoria bei Livius.

<sup>50)</sup> Ascon, in Cornel. p. 78 Orell.

<sup>51)</sup> Pfinius hist, nat, XXXIII. 7 (1)., Sueton, Iul. Caes. 80. Oc-

tav. 35. Dazu gehörte bei den patricischen Senatoren die eigenthüm-

derer Sitz bei den öffentlichen Spielen <sup>52</sup>). Handel zu treiben war den Senatoren verboten und wurde ihres Standes für unwürdig gehalten <sup>53</sup>).

132. Das Recht eine Versammlung des Senates am berufen latten die Consult, und in deren Alwesenheit die Prätoren; auch die Tribunen; weiter aber keiner der ordentlichen Magistrate<sup>15</sup>). Die Berufung geschalt durch ein Edict <sup>16</sup>) oder in dringenden Fällen durch Viatoren <sup>18</sup>). Regelmässige Sessionstage gab es nieht<sup>15</sup>); gelväuchlich war nur, dass die Consuln gleich am Tage ihres Amtsantritis eine Situang beriefen <sup>19</sup>). Wer ohne rechtmässige Entschuldigung ausblieb, konnte in eine Geldstrafe genommen und ihm dafür ein Pfand weggenommen werden, das er auslösen musste<sup>18</sup>). Wie zahlreich die Versammlung sein musste, um einen Beschluss Assen zu klünnen, ist nicht gewiss <sup>18</sup>). Die Rangordnung im Sitzen und Stimmen war genau vorgezeichnet<sup>19</sup>). Den böchsten Ehrenrang, wiewohl ohne alle Gewalt, hatte aber der Erste des Senates<sup>1</sup>). Auch

liche Fussbekleidung mit dem elfenbeinenen oder silbernen Halbmend), der Zahl C, auf den Sebuhen, Sebel: In Iuvenal, VII. 192., Zenaras VII. 9. Die Fussbekleidung stammt von der der alten albanfachen Könige her, Gerlach Röm. Gesch. I. 2, 249. 521 Mriug XXXIV. 44. 549., asson. in Cernel, p. 69 Orell., Va.

ler. Max. II. 4, 3., Sucton. Octav. 35.

<sup>53)</sup> Livius XXI, 63., Cicero Parad. VI. 1., in Verr. V. 18.

<sup>54)</sup> Geilius XIV. 7, 8., Cicero de legib. III. 4. Man sehe auch Kap. XVII.

<sup>55)</sup> Livius XXVIII. 9., Cicero ad famil. XL 6., Philipp. I. 2. III. 8., Tacit. ann. I. 7.

<sup>56)</sup> Cleero de senect. 16., epist. X. 12.

<sup>57)</sup> Dieses sagt ausdrücklich Dio Case. LV. 3.

<sup>58)</sup> Livius XXVI. 6.

<sup>59)</sup> Gellius XIV. 7., Livius III. 38., Cleero de legib. III. 4., Phillipp. I. 5., Plutareh. Cleero 43.

<sup>60)</sup> Dass etwas darüber bestimmt war, ergiebt sieh aus Livius XXXVIII. 44. XXXIX. 4., Cleero ad famil. VIII. 5. 11., Festus v. numera. In einem einzelnen Falle werden hundert Senatoren verlängt, Livius XXXIX. 18., SC. de Baehanalibus a. 568.

<sup>61)</sup> Man sche Note 22.

<sup>62)</sup> Zonaras VII. 19-

dieser Würde, die seit der Herstellung des Consulates und der Einsetzung der Prätur ganz selbstätligdig geworden war, wurde von den Censoren bei der Musterung des Senates regelmässig derjenige der gewesenen Censoren, der dem Ante nach der Aelteste war, zuweilen aber auch ein anderer ernamt<sup>(4)</sup>), und gewöhnlich beim folgenden Lustrum wieder gewählt<sup>(4)</sup>.

133. Der Geschäftsgang war nach dem Gedanken eingerichtet, dass der Senat wesentlich eine berathende Behörde sein, und dabei möglichst Zeitersparniss eintreten sollte 65). Der Vortrag begann daher nicht wie in den Comitien mit einem Antrag (rogatio), sondern mit einem Bericht (relatio), worüber die verschiedenen Meinungen vernommen und zur definitiven Abstimmung gebracht werden sollten. Das Recht über Etwas zu referiren hatte nur derjenige. welcher die Versammlung berufen hatte; neben ihm kein Anderer ausser die Tribunen 66); selbst nieht die Prätoren 67). Nach beendigter Relation hielt der Referent Umfrage. Wer an der Reihe war, durfte stehend von seinem Platze aus weitläufig über den Antrag reden und selbst einen ganz fremdartigen Gegenstand zur Sprache bringen 68); jedoch hieng es von dem Vorsitzenden ab, ob er denselben zur Berathung bringen oder fallen lassen wollte 69). Jener konnte aber anch ohne Weiteres sitzend sieh

<sup>63)</sup> Livius XXVII. 11.

<sup>64)</sup> Livius XXXIV. 44. XXXVIII. 28. XXXIX. 52. XLIII. 15.

<sup>65)</sup> Davon handelt Kolster Ueber die parlamentarischen Formen im römischen Senate (Zimmermann Zeitschr. 1842. S. 409). Er hat jedoch nicht überall die ganz klare Anschauung.

<sup>66)</sup> Man vergleiche Kap. IX. Note 99. Belspiele geben Cicero ad famil. I. 2. X. 16., ad Quint. fr. II. 1., Phillipp. VII. 1., pro Sext. 11. 31. 32., Appian. de bell. clv. II. 25.

<sup>67)</sup> Dio Cass. LV. 3. Irrig ist die abweichende Ansicht von Hofmann Röm. Senat S. 93-97.

<sup>68)</sup> Cicero de legib. III. 18., Gellius IV. 10., Tacit. annal. II. 38. XIII. 49. Se wurde die siebente Rode des Cicero wider den Antonius gehalten.

<sup>69)</sup> Tacit. annal. XV, 22.

einer der bereits geäusserten Meinungen anschliessen 70). Waren designirte Consuln in der Versammlung, so wurden diese zuerst befragt, weil die Ausführung im folgenden Jahre sie vorzüglich angieng 71); hierauf chemals der Erste des Senates; seit Varros Zeiten aber gewöhnlich derjenige von den Consularen, den der Consul in der ersten Sitzung des Jahres zuerst aufgerufen hatte 12); dann die anderen Consularen nach ihrem Amtsalter, und so die Uebrigen, bis zu den einfachen Senatoren herab 78). Nach Anhörung der verschiedenen Meinungen schritt der Referent zur Abstimmung, indem er durch Herüber- und Hinübertreten für oder wider eine bestimmte Sentenz sich zu erklären aufforderte 74). Dabei stand es ganz in seiner Macht mehrere Meinungen in eine einzige zusammenzuziehen 15), oder dieselben einzeln in der von ihm beliebten Ordnung zur Abstimmung zu bringen 76), oder auch die Eine oder Andere ganz zu übergehen 77). Bei dieser Discession waren auch die pedarii thätig 78). Ueber einfache Fragen konnte der Senat auch gleich nach der Relation ohne persönliche Um-

<sup>70)</sup> Dieses hiess verbis assentiri, Livius XXVII. 34., Cleero ad famil. V. 2. Man sehe auch Becker II. 2, 431—434.

<sup>71)</sup> Gellius IV. 10., Cicero Philipp. V. 13., Appian. de bell. civ. II. 5.

<sup>72)</sup> Dass selt Varro der Consul einen der Consularens, welchen er weites, zusert ausfruen konnte, bezengt Gellius IV. 10. XIII. 7., Gleere al Attie. I. 13. Dass die in der ereien Sitzung angenommene Ordnung gewühnlich das Jahr hindurch hibble, sagt Suchen. Iul. Case. 21. Callgula hoh aber jones Recht der Consuln auf, und weitte sehlechtlind jo Ordnung nach dem Amtsather befolgt wiesen, Dic Cass. IAX. 8.

<sup>73)</sup> Man sehe oben Note 22.

<sup>74)</sup> Polyb. XXXIII. 1., Yestus v. pedarium, Sueton. Tiber. 31. Das. Abstimmenlassen biess daher discussionem facere, Cieere ad famil. I. 2., Philipp. VI. 1. Beispiele geben auch Cicere ad famil. VIII. 13., X. 12. 16., ad Quint. fr. II. 1., Hirtius de bello Gait. VIII. 53., besonders Pillaius epist. VIII. 14.

<sup>75)</sup> Polyb. XXXIII. 1.

<sup>76)</sup> Cicero ad famil. X. 12.

<sup>77)</sup> Polyb. XXXIII. 1., Caesar de beilo civ. I. 2., Cleero Philipp. XIV. 7.

<sup>78)</sup> Gellius III, 18.

frage zur Diseession aufgefordert werden <sup>79</sup>). Protoeollirt wurden die Verhandlungen nicht <sup>80</sup>); erst Cäsar verordnete (695) die Führung und Bekanntmachung der Acta des Senates <sup>81</sup>).

134. Štand der Besehluss fest, so liessen ihn die Consuln durch die Schreiber in Gegenwart einiger Senatoren, gewöhnlich derjenigen, die dazu am meisten mitgewirkt hatten, in den herkömmlichen Formeln eines Senatoseonsultes abfassen \*\*). Dieses wurde zu den Quistoren in das Aerarium zur Eintragung in das Stantsurkundenbuch gebracht\*\*), von wo en ee erst Gültigkeit hatter\*), und dann von den Tribunen und Aedilen im plehejischen Archiv nie-dergelegt\*\*). Konnte wegen der Intereession eines Tribunen oder eines andern Magistrate, der nur nicht geringer sein durfte als der Referent, ein Senatuseonsult nicht zu Stande kommen \*\*), oder war die Versammlung aus irgend einem Grunde keine rechtmissige: so wurde der Besehluss doch als Einleitung oder Gutachten niedergeschrieben \*\*), und zu einem neuen Antrage beim Senat oder Volke benutzt\*,

<sup>79)</sup> Geitius III. 18. XIV. 7., Cicero Philipp. III. 9.

Dieses folgt aus Cicero in Catil. III. 6., pro Sylla 14. 15.
 Sueton, Iul. Caes. 20. Octav. 36.

<sup>82)</sup> Polyb. VI. 12 (10), Cleere de erst. III. 2. Daher in den Senatsoonsulien die nansentliebe Everkinung derer, welche soelbeelog aftwerunt, Caellus sp. Cleer. af famil. VIII. 8, Boeelsh Inscript, Grace, T. II. p. 577. Ass Sleeme Verfakens, we das Senatsucensell nach der Görnlichen Abfassung nieht wieder an den Senat zurückkan, erklitet sich die Miglichistel der Verfalboutungen, werüber Cheero sferes Nigar führt, Philipp. V. 4., ad Attie. IV. 18, ad famil. IX. 15. XII. 1. 23, 83) Livius XXXII. 4., tospuh. austig Ind. XIV, 10, 10, Plattactu

Livius AAAIA. 4., Ioseph. antiq. Iud. AIV. 10.
 Cato min. 17.
 Sueton. Octav. 94., Taoit. annal. III. 51.

<sup>85)</sup> Dio Cass. LIV. 36. Man sehe oben Kap. IX. Nete 98.

Polyb. VI. 16 (14). Gellius XIV. 7., Cicero de legib. III. 3.
 Er wurde daher doch senatus austoritas (δόξα) genannt, Li.

vius IV. 57., Die Cass. XLII. 26. LV. 3., denn so hiess jede erklärte Willensmeinung des Senates, mogte sie ein Senatusoonsult werden oder nicht, Cieero de legib. II. 15., de orat. III. 2., ad famil. I. 2. 7. VIII. 8.

<sup>88)</sup> Dieses ergiebt sich aus den von Cölius angeführten Senatsbeschlüssen seibst, Cieero ad famil. VIII. 8.

Siebzehntes Kapitel. Von den Obrigkeiten.

135. Das Verhältniss der Obrigkeiten hatte sich nach den statt gefundenen Veränderungen auf folgende Art gestaltet. Die Consuln behaupteten ihr altes hohes Ansehen und alle übrigen Magistrate, ausser den Volkstribunen, waren ihnen untergeben 1). So lange sie sieh in der Stadt befanden, giengen alle Verhandlungen im Senate wie in den Centuriatcomitien durch ihre Hand. Sie hatten um die Ausrüstungen zum Kriege und überhaupt die zu einem Feldzuge nöthigen Anordnungen zu betreiben, eine fast unumsehränkte Gewalt2). Zur Bestreitung der Kosten stand ihnen das Aerarium unbedingt zu Gebot, natürlich mit dem Vorbehalt sieh im Fall einer Anklage darüber auszuweisen, und die Quästoren mussten ihren Anweisungen Folge leisten 3). Mit der Jurisdiction beschäftigten sie sich aber wenig mehr, da sie meistens abwesend waren; doch geschah es noch zuweilen und es konnte selbst von Entscheidungen des Prätors an sie appellirt werden 4). Gleich nach dem Antritt ihres Amtes wurden, da Rom nun immer im Kriege verwickelt war, auf ihren Antrag zwei Haupteommandos für sie deeretirt5), die sie unter sich durchs Loos oder durch gütlichen Vergleich vertheilten 6), und dann dahin

Polyb. VI. 12 (10)., Cicero de legib. III. 4.

<sup>2)</sup> Polyb. VI. 12 (10).

Polyb. VI. 12. 13 (10. 11). Nieht begründet sind die Bedenklichkeiten von Becker II. 2, 110., Jhering Geist des röm. Rechts. II. 204-

Livius XLI. 9., Plutarch. Marius 38., Valer. Max. VII. 7,6.
 Ein solches für auswärts ertheiltes Imperium hiess eine pro-

<sup>5)</sup> Ein soicnes für auswarts ernneutes imperium niess eine provincia; einen blos geographischen Sinn hatte dieses Wort urspränglich nicht.

<sup>6)</sup> Livius XXX. 1, 40. XXXII. 8. Die Entscheidung durchs Loos ist die häufigere. Viele Beispiele giebt Zumpt Studia Romana p. 5— 16. Zuweilen wurde auch eine Provinz einem der beiden Consuln

abreisten. Nach der lex Sempronia des C. Gracchus (632) sollten jedoch die Provinzen der Consuln, um persönliche Rücksichten zu verhindern, für jedes Jahr im Voraus, noch ehe sie gewählt wären, bestimmt werden T). Gegen das Ende der Republik brachten aber die Consuln ihr Jahr regelmässig in Rom zu und zogen immer nur als Proconsuln in die ihnen decretirten Provinzen8). Die Wahl zweier l'lebejer zum Consulate, wiewohl schon nach der lex Licinia nicht unmöglich 9) und durch eine lex Genucia (412) ausdrücklich erlaubt erklärt 10), wurde zuerst im Hannibalischen Kriege (539) unter besonderen Umständen versucht, ohne sich behaupten zu können 11); seit 582 erregte sie keinen Anstoss mehr 12). Der Anfang des Amtsjahres, welcher seit der Einsetzung des Consulates mehrfach wechselte, blieb seit 601 der 1. Januar 18). Die zwölf Fasces wechselten nach Monaten 14). Den Anfang machte dabei der Ael-

gradezu ohne Loos vom Senat oder Volke deoretirt, Livius X. 24. XXVIII 38. XXXVII. 1.

Sallust. Iugurth. 27., Cicero de prov. cons. 2. 15., Declam. pro domo 9. Gut handelt von dieser lex Ferrat. epist. III. 8.

<sup>8)</sup> Dieses findet sich seit dem Consulate des Cotta und Lucullus (680), welche die letzten sind, die als Consuln einen Feldzug führen. Daher sagt auch Cicero de nat. deor. II. 3. Tum enim bella gerere nostri duces inoipiunt eum auspiela posucrunt.

Livius VI. 35. 40.

<sup>10)</sup> Livius VII. 42., Zonaras VII. 25.

<sup>11)</sup> Livius XXIII. 31.; Niebuhr III. 80.

<sup>12)</sup> Dass die Consuln dieses Jahres beide Plebejer waren, sagen die Çapitelinischen Fasten ausdrücklich. Wie wenig auffallen: dieses aber nun war, zeigt das Stillschweigen bei Livius XLII. 9. 10.

<sup>13)</sup> Genau handelt davon Mommen Röm. Chronol. 8. 75—105. Söm. Gesch. III. 14. IV. I. in cinem Punkte hat jodoch Mommen eine eigentidmiltoba Anadolt; nämlich der Consul sei am I. Januar in sein Amt, aber nieht vor dem I. März. in sein lumperium eingetreten. Diese ist gründlich geprüft und wideriegt von Zumpt Studia Romana p. 188—1938.

<sup>14)</sup> Cicero de re publ. II. 31., Livius II. 1., Dionys. V. 2., Sucon. Iul. Cess. 20., Drackenborch. ad Livium II. 55., Becker II. 2, 112., Lange I. 529. Der behauptete Wechsel nach Tagen beruit auf einem falschen Denkmal, Pighti Annal. ad ann. 580., Ernesti excurs. I. ad Sucton. Cassar. 20.

tere <sup>15</sup>), nach dem Julisehen Gesetze aber der, welcher die meisten Kinder zählte <sup>15</sup>). Starb ein Consul, oder trat er vor Ablauf des Jahres ab, so wurde ihm ein neuer subrogirt. Dieser erhielt gleiche Gewalt wie der alte, ausser dass, wenn beide Consuln subrogirt waren, sie die Comitien für das näehste Jahr nieth tahlen konnten <sup>17</sup>).

136. Den Consuln am nächsten stand der Prätor, einerlich ihr College ") und urspränglich nicht einmal in der Benennung von ihnen verschieden "), der, weil sie ge-wühnlich ins Feld zogen, das consularische Amt in der Stadt "»), in Senate "), bei den Volksversammlungen") und auf dem Bichterstuhle handhabte. Doch war sein Imperium geringer "3) und er musste linnen in seinem Amte Gehorsam und selbst äussere Ehrerbictung erweisen "). Uebrigens war diese Würde nicht wie das Consulat in der Zahl besehrfänkt, sondern es konnten nach diesem Begriffe so viele

numero maritorum est, praefertur.

Plutarch. Poplic. 12., Cieere de re publ. II. 31., Festus v. maiorem, Dlenys. V. 47. VI. 57.

<sup>16)</sup> Gellius II. 15. Capite septime legis Iuliae priori ex consullbus fascos sumendi potestas fit, non qui pluris annos natus est, sed qui pluris liberos, quam collega, aut in sua potestate habet, aut bello amisit. Sed si par utrique numerus liberorum est, maritus, aut qui In

<sup>17)</sup> Livius XLI. 18. Den Fall, we nur einer subrogirt war und dleser die Comitien hielt, giebt Livius XXIV. 7.

Ceilega consulibus atque fisdem auspiciis creatus, Livius VII.
 Geilius XIII. 15.

<sup>19)</sup> Man muss hier an die erste Benennung der Consuln und an die Geschichte der städtischen Präur erinnern (§s. 40. 54. 55, 56, 63). 20) Livius XXIV. 9., Cloero ad famil. X. 12., Die Cass. XLVI. 14. LIX. 24.

<sup>21)</sup> Gellius XIV. 7., Livius VIII. 2. X. 45. XXII. 55. XXIII. 22. XXXIII. 21. XXXIX. 18. XLII. 8., Cloero ad famil. X. 12. 16. XII. 28.

<sup>22)</sup> Livius XXII. 33. XXV. 27.

<sup>23)</sup> Gellius XIII. 15., Livius XLIII. 14., Valer. Max. II. 8, 2., Cloero ad Attic. IX. 9., fr. 14. pr. D. de manumiss. (40. 1). Daher hatte er auch nur sechs Lictoren, Appian. de reb. Syr. 15., Polyb. XXXIII. 1.

<sup>24)</sup> Livius X. 25. XXVII. 5., Dio Cass. XXVI. 24., Aurel. Victor. de vir. illust. 72.

Stellen, als das Bedürfniss verlangte und das Volk beschloss, geschaffen werden 25). Dem gemäss wurde im Jahre 507 für die Rechtshändel der Fremden oder zwischen Bürgern und Fremden ein zweiter Prätor eingesetzt 26). Unstreitig war nun immer der eine ein Patricier, der andere ein Plebejer 27). Zuweilen wurden aber beide Jurisdictionen in einer Person vereinigt, wenn man den anderen als Feldherrn brauchen wollte 25). Ferner, wenn ein Land Gegenstand einer dauernden militärischen Besetzung und dadurch eine stehende Provinz geworden war: so wurde zu deren Verwaltung ein eigener neuer Prätor ernannt 20). So kamen (529) zwei neue Prätoren für Sieilien und Sardinien 30), eben so (557) zwei für das diesseitige und jenseitige Hispania hinzu 31). Nach dem Bäbisehen Gesetz (562) sollten zwar abwechselnd bald nur vier bald sechs Prätoren gewählt werden, wahrscheinlich damit die Prätoren von Hispanien wegen der grossen Entfernung nur jede zwei Jahre abwechselten 32); doch ist diese Beschränkung nicht beobachtet worden. Die Provinzen der Prätoren wurden übrigens wie die der Consuln jedes Jahr vom Senate bestimmt und unter einander durch Loos vertheilt 33). Nachdem aber seit dem siebenten Jahrhundert für gewisse Verbrechen stehende

<sup>25)</sup> Cleere de legib. III. 3.

Daven ist schen eben gespreehen werden (Kap. XIV. Nete 156).

<sup>27)</sup> Dieses felgt aus der Analogie und daraus, dass nech ven den viere Fabren des Jahres 536 mit Gewissheit zwei als Patricler und zwei als Plebejer zu erkennen sind, Lirius XXI. 17. 26. 49. XXII. 25. Man seho auch Niebuhr III. 177.

<sup>28)</sup> Livius XXIV. 44. XXV. 3. XXVII. 36.

<sup>29)</sup> Man kann diesen Uebergang in Beziehung auf die beiden Hispanien bei Livius vom Jahr 542 an gut verfolgen.

<sup>30)</sup> Livil epit. 20., fr. 2. §. 32. D. de erig. iur. (1. 2).

<sup>31)</sup> Livius XXXII. 27.

<sup>32)</sup> Livius XL. 44. Hinsichtlich des Alters dieses Gesetzes feige ich der Meinung des Pighius, die auch Duker annimmt.

<sup>33)</sup> Livius XXII. 35. XXIII. 30. XXV. 3. XXVII. 7. 36. Viele Beispiele giebt Zumpt Studia Romana p. 5—16. Deeh findet sieh auch hier, wie bei den Censuln (Nete 6), dass eine Prätzr vom Senat ohne Loss (extra ordinem) übertragen wurde, Livius XXIV. 9.

Quäsionen eingesetat und den Prätoren übertragen worden waren "1, brachten diese ihr Jahr meistens in Rom zu und betraten ihre Provinzen erst als Proprätoren"). Durch Sulla wurde mit jenen stehenden Gerichten auch die Zahl der Prätoren unz weit vermehrt "9. Doch blieb der stüdische Prätor der vornehmste "1), und sein Amt war so wichtig, dass er nicht über zehn Tage aus der Stadt sein durfte "9. Zu den besonderen Lasten desselben gebörte die mit grossen Unkosten verbundene Leitung der dem Apollo zu Ehren eingesetzten Feste "9). Auch musste er dem Volke gladiatorische Spiele geben "9.

137. Ganz eigenthünlielt und von dem Consulate und der Prätur völlig versehieden war die Würde der beiden Censoren. Diese hatten weder mit der Jurisdiction noch mit dem Kriegswesen zu thun; dagegen war der ganze Staatshaushalt und was damit zusammenhieng unter sie gestellt<sup>41</sup>). Zu diesem Zwecke konnten sie selbst Comitien berufen, um Gesetze in Antrag zu bringen <sup>43</sup>), wenn sie es nicht vorzogen, den Vorsehlag einem Tribunen zu übergeben <sup>49</sup>). Die ihnen obliegenden Geschäfte zerfielen in zwei Hauptzweige, die Abhaltung des Census und die Locationen. Zu dem

<sup>34)</sup> Man sehe darüber Buch V. Kap. V.

<sup>35)</sup> Den Uebergang dazu sieht man schon bei Livius XLV. 16. Die ausgebildete Ferm knüpft Zumpt p. 16—18. an die erwähnte lex Sempronia des C. Graechus (632) an.

<sup>36)</sup> Pomponius sagt um vier, ft. 2. §. 32. D. de orig. iur. (1. 2); allein dass dieses irrig sel, ergiebt sich daraus, dass erst Julius Casar die Zahl der Prätoren auf zehn brachte, Sueton. Caesar 41., Dio Cass. XLII. 51.

<sup>37)</sup> Festus v. malorem, Plutarch. Brut. 7., Applan. de bell. civ. II. 112.

<sup>38)</sup> Cicero Philipp. II. 13., ad famil. XI. 3.

Livius XXV. 12. XXVI. 23. XXVII. 23., Cleere Philipp. II.
 X. 3., Plutareh. Brutus 21. — Mehr darüber glebt Becker-Marquardt-Friedländer IV. 330—332. 453. 493.

<sup>40)</sup> Cicero pre Murena 18., Dio Cass. LIX. 14.

Eine Uebersicht giebt Livius IV. 8., Zonaras VII. 19., Cicero de iegib. III. 3.

<sup>42)</sup> Dieses sagt ausdrücklich Zenaras VII. 19.

Ein Beispiel davon ist bei Plinius hist. nat. XXXV. 57 (17).

Census gehörte vor Allem die alle fünf Jahre statt findende Musterung des Volks und Erneuerung der Censusregister41). Daran schloss sich die Verzeichnung der Senatoren 45) und die Musterung der Ritter 46). Auch führten die Censoren Listen über die Aerarier 47). Ob ihnen aber auch die Listen der Isopoliten zugeschickt wurden, ist sehr zweischlast 48). Ihre Thätigkeit war jedoch nieht auf das blosse Verzeichnen des Bestchenden beschränkt, sondern sie konnten kraft der Unabhängigkeit, womit die römischen Magistrate überhaupt das, was in ihren Geschäftskreis fiel, beherrschten. in die neuen Verzeichnisse auch alle ihnen gut scheinenden Aenderungen aufnehmen, einen Bürger in eine andere Tribus umschreiben 49), und ihm, wenn er sich seines Standes oder Bürgerrechtes unwerth gezeigt hatte, durch das blosse Auslassen des Namens 50) oder durch das Eintragen in eine andere Liste die ihm angemessene geringere bürgerliche Stellung anweiscn 51). So erwuchs aus diesem Amte auch eine sehr mächtige Aufsicht über die Sitten 59). Die Locationen begriffen theils die Verpachtung gewisser Staatseinkünfte an die Meistbietenden, theils die Verdingung öffentlicher Lieferungen und Bauunternehmungen an die Wenigstfordernden 53). Alle diese censorisehen Geschäfte mussten

<sup>44)</sup> Man sehe darüber Kap. XX.

<sup>45)</sup> Dieses hiese recitare oder legere senatum, weil die Censoren die Liste des von ihnen gebildeten Senates wirklich verlasen, Livius XXVII. 11. XXIX. 37. XL. 51.

<sup>46)</sup> Man sehe Kap. XIV. Note 139-144.

<sup>47)</sup> Man sehe Kap, XIV. Note 88, 89, 96,

<sup>48)</sup> Dieses behauptet Niebuhr II. 77-85. Man sehe dagegen Huschke Servius Tullius S. 524-531.

<sup>49)</sup> Was zu verschiedenen Zeilen mit den Libertinen geschah, war davon nur eine Anwendung (§ 105). Dadurch hatten die Censoren die Zusammensetzung der Tribus und selbst der Suffragion in ihrer Hand, Livius XL, 51. Man sehe über diese Stelle Kap. XV. Note 51.

<sup>50)</sup> Man sehe Kap. IX. Note 107, Kap. XVI. Note 48.

<sup>51)</sup> Zonaras VII. 19.

<sup>52)</sup> Livius IV. S., Zonaras VII. 19., Cloero de legib. III. 3.

<sup>53)</sup> Man sehe darüber Ksp. XX.

nach der Bestimmung der lex Aemilia 54) binnen achtzehn Monaten beendigt sein; daher hatten die Censoren zur Hülfe viele Schreiber und Viatoren unter sich 55). Doch konnten sie sich zur Besiehtigung der verdungenen Bauten noch eine Verlängerung von einem Jahr und zwei Monaten erbitten 56). In der Zeit aber, wo es keine Censoren gab, wurden jene Geschäfte, so weit es nöthig war, von den Consuln oder Prätoren besorgt 57). Die Censur galt, eben wegen der damit verbundenen blos vom Gewissen abhängenden Sittengewalt, als die höchste und ehrwürdigste aller Würden 58), die in der Regel nur den ausgezeichnetesten Consularen 59) und keinem zweimal 60) verliehen wurde. Die durch die lex Publilia (415) verordnete Theilung unter die beiden Stände 61) blieb aber bis zum Jahr 623 wirklich in Uebung, wo zuerst beide Censoren Plebejer waren 62). Starb ein Censor während des Amtes, so wurde aus religiösen Bedenklichkeiten kein neuer an seine Stelle ernannt, sondern der Andere musste niederlegen (3). Uebrigens passte dieses tief eingreifende Amt nur in die Zeit würdiger einfacher Sitten. Später wurde es nach beiden Seiten hin verhasst. Sulla hob daher die Censur auf 64). Nach ihm wurde sie zwar, und selbst mit fünfjähriger Dauer hergestellt 65). Allein während der Bürgerkriege unterblieb sowohl der Census als die Wahl von Censoren.

<sup>54)</sup> Man sehe liber diese lex Kap. VIII, Nete 9.

<sup>55)</sup> Livius IV. 8. XXXIX. 44. XLIII. 16. Zu den Gehülfen sollen nach Mommsen Röm. Tribus S. 21. auch iuratores gehört haben, und demnach will er bei Livius XXXIX. 44. viatores in luratores verändern, was aber unnöthig und bedenklich ist.

<sup>56)</sup> Livius XLV. 15

<sup>57)</sup> Cicere in Verr. II. 1,50-57-, ad Attie. IV. 2.

Livius IV. 8., Plutareh. Cato mai. 16. Paul. Aemil. 38.
 Ausnahmen erwähnt Livius XXVII. 6. 11.

<sup>60)</sup> Valer. Max. IV. 1. 3., Plutarch. Coriolan. 1.

<sup>61)</sup> Man sehe dariber 8. 64.

<sup>00)</sup> T. H. . I. FO

<sup>62)</sup> Livii epit. 59.

<sup>63)</sup> Livius V. 31. VI. 27. XXIV. 43. XXVII. 6.

<sup>64)</sup> Sehel. Gronov. in divin. p. 384 Orell.

<sup>65)</sup> Zonaras VII. 19., Cleero de leg. III. 3. Davon handelt

138. Zu den Obrigkeiten gehörten ferner die plebejischen und die curulischen Aedilen 66). Das Amt der Letzteren, obschon dem der Ersteren nachgebildet, stand damit aufangs doch in keiner Geschäftsberührung. Nachdem aber jene Würde auch den Plebejern zugänglich gemacht und überhaupt der Gegensatz der Stände ausgeglichen war, so erhielten beiderlei Aedilen fast ganz gemeinschaftliche Verwaltungszweige, und die curulischen unterschieden sich nur noch durch höhere Ehrenrechte 67). Von der Eigenschaft der plebejischen Aedilen als sacrosaneti war nicht mehr die Rede 68). Das ädilitische Amt begriff nun die Aufführung der Festspiele 69), und zwar seit dem ersten punischen Krieg grösstentheils auf eigene Kosten 70); ferner die Aufsicht über die heiligen Gebäude 71) und anderen öffentlichen Plätze, über die Strassen und Wasserleitungen 72), und über die gesetzmässige Benutzung der Staatsäcker und Gemeintrifften 73). Als Wächter des gemeinen Wohls 74) hatten die

auch Memmsen Röm. Gesch. IV. 10. V. 3., Röm. Chronelegie S. 97. 165.

<sup>66)</sup> Man sohe darüber §. 42. 63.

<sup>67)</sup> Plutarch. Marius 5., Cicere in Verr. V. 14.

Livius III. 55. Man sehe dazu Schwegter XXX. 8.
 Cioere de legib. III. 3., in Verr. V. 14., Dio Cass. XLIII. 48.

Hierin fand aber wohl nech die Unterscheidung statt, dass gewisse Spiele nur ven den plebejischen Aedilen, andere bles von den eurulischen, die übrigen von beiden gemeinschaftlich gehalten wurden.

<sup>70)</sup> Der Beweis sicht seen Kap. XIV. Note 113. Man sehe auch Bescher Frichtigung in Werter dieser Freit wurden eit dem sechsten Jahrhundert Schaupfele verbunden, Livius XXIV. 48. XXIV. 54., und die Aediten kauften die Stüdes, wie die Tittel mehrerer Gemößies der Terestüs zeigen, oft für hehe Summen an, Sueson vita Terest. 2. Als Versteher und Kampfrichter entschlieden sie über die Berhaumg der Schaupfeler, Plant Amphit. Prof. 72. Tertullian. In Marcien. 4., kennten sie aber auch zur Strafe auspelten ben 1820 auf 1821. 33.

<sup>71)</sup> Ciecre in Verr. V. 14., (Ascen.) in Verrin. II. 1. 51. p. 195 Orell., Lex tabulae Herael. Iln. 68-69 (Haubold monum. p. 115). 72) Man sehe unten Kap. XXIII.

<sup>73)</sup> Die Beweisstellen stehen eben Kap. IX. Note 26.

<sup>74)</sup> Cicero in Verr. V. 14., de legib. III. 3.

Aedilen ferner die Beschützung der hergebrachten Religion gegen Neuerungen und fremde Gebräuche 75), die amtliche Verfolgung 16) der Giftmischer 77), Zauberer 78), Wucherer 19), lasterhaften Männer 80) und aussehweifenden Frauen 81), der Sterndeuter und ähnlicher Betrüger 82), die Abndung muthwilliger öffentlicher Reden 83) und die Aufrechthaltung der wider unnöthigen Aufwand erlassenen Gesetze 84). Ein sehr wichtiger Zweig ihres Amtes bestand endlich in der Sorgfalt für die Getreidezufuhr und in der Aufsicht über den Handel und Marktverkehr der Stadt 85). In solchen Dingen stand ilmen auch eigene Jurisdiction zu 86). Die Geldstrafen, die sie als Richter oder Ankläger beitrieben, konnten sie nach ihrem Ermessen zu gemeinntitzigen Anstalten oder zu Festspielen verwenden 87). So war die Aedilität ursprünglich ein sehr wichtiges und ehrenvolles Amt, welches zuweilen selbst von Consularen bekleidet wurde, Zu Ciceros Zeit galt sie aber blos als eine Gelegenheit, sich dem Volke durch die Festspiele, die nun mit einer ungeheuren Pracht und Verschwendung gegeben wurden 85), zu den höheren

<sup>75)</sup> Livius IV. 30. XXV. 1. XXXIX. 14., Deciam. de harusp. resp. 13. 76) Cloero in Verr. I. 12. Agere (eum populo) de re publica ac de improbis hominibus. Durch diese Worte ist das Anklageamt der Aediien sehr gut bezeiehnet.

<sup>77)</sup> Livius VIII. 18. 78) Plinius hist, nat. XVIII. 8 (6).

<sup>79)</sup> Livius VII. 28. X. 23. XXXV. 41.

<sup>80)</sup> Livius VIII. 22., Valer. Max. VI. 1, 7., Piutarch, Marcell. 2. 81) Livius X. 31. XXV. 2.

<sup>82)</sup> Dio Cass. XLIX, 43.

<sup>83)</sup> Gellius X. 6.

<sup>84)</sup> Cloero Philipp. IX. 7., Tacit. annai. III. 52-55.

<sup>85)</sup> Man sohe darüber Kap, XXIII.

<sup>86)</sup> Fr. 2. §. 34. D. de orig. fur. (1. 2), fr. 1. §. 1. fr. 63. D. de aedii, edict. (21. 1), Fragm. Vatic. §. 14., Aurel. Victor de vir. Illustr. 72.

<sup>87)</sup> Livius X. 23, 33, 47, XXVII. 6, XXX, 39, XXXI, 5, XXXIII. 25. 42. XXXV. 10. 41. XXXVIII. 35., Ovid. fast. V. 283-88. 88) Livius XL. 44. XLIV. 18., Dio Cass. XLIX, 43.

Würden zu empfehlen 89), und auf Verdienst wurde dabei nicht mehr gesehen 90).

139. Quistoren gab es schon seit dem Jahr 333 vier 21); zwei städitische, welche das Ricchungawesen bei dem Acrarium unter sich hatten 29, und zwei militärische, welche die Consuln als Kriegszahlmeister begleiteten 29. Im Jahr 487 kamen zur Erhebung der Einkünfte aus dem nun ganz unterworfenen Italien vier neue Quistoren hinzu 21, und wahrscheinlich stieg ihre Zahl im Verhältnisse mit den auswärigen Eroberungen. Sulla brachte sie auf zwanzig und Julius Cäsar auf vierzig 26). Die Provinzen der Quästoren wurden nach einem Senatusconsult vom Jahr 677 unter die Erwählten durchs Loos vertheiti 29.

140. Eigenthümlich war das Verhältniss der Tribunen. Ursprünglich nur Schutzwäge, keine Magistraten <sup>30</sup>, erlangten sie bald eine solche Gewalt, dass sie doch als magistratus der plebs angesehen <sup>30</sup>, spätzer ihnen überhaupt eine Magistratur und imperium beigelegt wurde<sup>30</sup>. Nur latten sie kein tribunal, keine Lietoren, nicht wie die anderen Magistrate die purpume prätoxta <sup>30</sup>0. Ueberhaupt hatten

Cicero de effie. II. 16. 17., pro Murena 18. 19., de legib. III. 3.
 Cicero pro Piane. 3. 4. 5., Plutareh. Sylla 5.

<sup>91)</sup> Man selie §. 58.

<sup>92)</sup> Man sehe darüber Kap. XX.

<sup>93)</sup> Man sehe Kap. XXI.

<sup>94)</sup> Livil opit. 15., Tacit. annal. XI. 22. Das Jahr ergiebt sich aus der Angabe der Censuln bei Iean. Lydus I. 27., wiewehl er im Uebrigen veil Irrihümer ist.

<sup>95)</sup> Taeit. annal. XI. 22., Die Cass. XLIII. 47. 51.

<sup>96)</sup> Fr. un. §. 2. D. de off. quaest. (1.13), Cicero in Verr. II. 1, 13., pro Murena 8 (9), ad Quint. 1.1.3., Pighii annai. ad a. 676.

<sup>97)</sup> Zenaras VII. 15., Livius II. 56.

<sup>98)</sup> Livius II. 35. 36.

<sup>99)</sup> Cleero adv. Rell. II. 5., Vell. Patero. II. 2. Dawider bewelst, whe lesh frilher mit Andern annahm, Plutarch. Quaest. Rom. 81. nicht. Denn dieser stellt die Meinung, dass sie keine magistratus gewesen wären, bies als Frage hin, um daraus die bei ihnen verkommenten Eigenthümfelkekten su erkliken.

<sup>100)</sup> Plutarch, Quaest, Rom. 81. Den Mangel der praetexta will

sie keine Verwaltung, sondern sie sollten für das Ganze nur durch Intereessionen und durch Anträge beim Senate oder Volke thätig sein. Das Recht der Intereession war nun, da der Gegensatz der Stände erloschen war, nicht mehr blos zum Schutze der Plebejer, sondern zur Beobachtung und Beschränkung der regierenden Gewalten bestimmt <sup>193</sup>). Es konnte daher, selbet ohne Angabe der Gründe <sup>195</sup> gegen jede Handlung, die ein Magistrat in seinem Amte vornehmen wollte <sup>193</sup>), sogar gegen einen Beschluss des Senates geltend gemacht <sup>194</sup>), und dadurch über den Gegenstand eine neue Verhandlung <sup>295</sup>), oder die Aufhebung der Sitzung <sup>195</sup>0 erzwungen werden. Zuweilen wurden aber den Tribunen durch eine im Senatusconsult ausgesprochene Drohung die Hände gebunden <sup>195</sup>). Um bei dem Senat Antäge zu machen, konnten ise diesen entweder selbst vertäge zu machen, konnten ise diesen entweder selbst ver-

Momsen Röm. Tribus S. 19. daher erklären, dass sie keine religiöse Handlung zu vollziehen gehabt hätten. Doch ist dieser Schluss keineswege sieher. Man sehe Becker II. 2, 77. 78.

<sup>101)</sup> Cleero de Iegib. III. 7.
102) Applan. de bell. civ. I. 23.

<sup>102)</sup> Appian. de beil. eiv. 1. 20

<sup>103)</sup> En Tribun konnto daher auch den Consul hindern den Senat su versamenal, Polyb. VI. 16 (14), Condonous zu halten, Glezen la Fison. 3, Pfutseph. Ciecor 23, und in den Consisten die vorgeschiegenen Gesetze oder Walche Insterteiben, Livius VI. 35, VII. 17, X. 9, XXVII. 6, Ascon. in Cornel. p. 70 Orell, wobel es jedoch üblich war, gleist der zu luterceillen, als his die Reicher für das Geste gehört waren, Livius XIV. 21. Ferner galten intercessionen wider Amthandungen der Censceren, Dio Casa, XXXVII. 9, Livius XXVII. 9, Livius XXIII. 1, G. gegen gerichtliche Anhäpen, Livius XXV. 2, Vafer. Max. VII. 1, T., Ciecce lu Vatin. 14, selbst gegen einen vom Präter in Folge der Verutzbellung erfassenen Zwangsbefeld, Livius XXXVIII. 60, Gellius VII. 3 (Gillius VII. 3).

<sup>104)</sup> Zonaras VII. 15, Polyb. VI. 16 (14), Dio Casa. XLI. 2. Man sebe auch Kap. IX. Note 96. Selbut gegen die Vertheilung der Provincen konnte es geschehen, Livius XXXIII. 25., Cleero ad famil. VIII. 5. 13., jedoch seit der lex Sempronia (Note 7) bles bei den prätorischen, nicht bei den onsularischen, Cleero de prov. com. 7. 15.

<sup>105)</sup> Caesar de bello elv. I. 2., Cicero ad famil. VIII. 13., ad Attic. IV. 2. 106) Appian. de bell. elv. II. 29.

<sup>107)</sup> Cloero ad famil. VIII. 8., ad Attic. IV. 2. VII. 9.

sammeln 108), oder wenn er unter dem Consul versammelt war, neben diesem und selbst gegen dessen Willen einen Vortrag eröffnen 109). Die eigentliche Kraft ihres Amtes lag aber in der ihnen beigelegten Heiligkeit 110), kraft welcher. wer sich ihnen widersetzte, mit schweren Strafen bedroht war 111). Dadurch geschützt hatte ein Tribun die Macht Jeden 112), selbst einen Consul oder Censor, durch seinen Viator verhaften, sogar vom Tarpejischen Felsen herabstürzen zu lassen 118). Ursprünglich, als die Uebermacht der Patricier die Eintracht der Tribunen unter einander verstärkte, handelten sie häufig nach gemeinschaftlieh durch Stimmenmehrheit gefassten Beschlüssen 114). Doch lag es in der Natur ihres Amtes, dass die Einen oder selbst ein Einziger durch scine Intercession die Rogation 115) oder die Verfügung 116) eines oder mehrerer seiner Collegen hemmen konnte, und der Senat selbst begünstigte dieses als ein Mittel die Macht des Tribunates durch sich selbst zu theilen und zu schwächen 117). Gegen einen solchen Einspruch, der oft sehr weit getrieben wurde 118), liess sich dann auf ordentlichen Wege

<sup>108)</sup> Zonaras VII. 15., Gellius XIV. 7. 8., Cicero ad famil. X.28.
XI. 6., de legib. III. 4. Später kam dieses aber auser Gebrauch, Dio Cass. LXXVIII. 37.

<sup>109)</sup> Man sehe Kap. XVI. Note 66.

<sup>110)</sup> Livius XXIX. 20., Cicero de legib. III. 3. Gegen gerichtliche Klagon wegen Verbreehen schützte aber dech den Tribunen sein Amt nicht, Vaier. Max. VI. 1, 7.

<sup>111)</sup> Livius XXV. 4. XLIII. 16.

<sup>112)</sup> Livius III. 13., Gellius XIII. 12., Vell. Pat. II. 24.

<sup>113)</sup> Zonaras VII. 15., Livius II. 56. IV. 26. V. 9. IX. 34., Livii epit. 48. 55. 59., Cicere de legib. III. 9., in Vatin. 9., Die Cass. XXXVII. 50.

<sup>114)</sup> Dionys. IX. 41. X. 31. So iöst sich das Bedenken von Lange I. 605.

Dionys. IX. 1. 2., Livius II. 43. 44. IV. 42. 48. V. 21. 25.
 VI. 35. XXV. 3., Appian. de bell. civ. I. 23., Zonaras VII. 15.

<sup>116)</sup> Livius III. 13. IX. 34. XXXVIII. 60., Gellius VII. 19., Livii epit. 59., Plinius hist. nat. VII. 45 (44).

<sup>117)</sup> Dionys. IX. 1. X. 30., Livius IV. 48. VI. 35., Zenaras VII. 15., Cicero de legib. III. 10.

<sup>118)</sup> Dieses zeigt das Beispiel des jüngern Cato und des P. Ser-

weiter nichts machen 119), bis dass Tiberius Gracchus das gefährliche Mittel erfand, wider den hartnäckig intercedirenden Collegen beim Volke auf Entsetzung vom Amte anzutragen 120). Uebrigens reichte die Macht der Tribunen nicht über die Stadtmeile hinaus 121), und es war ihnen geboten, nicht über Nacht abwesend und immer zur Hülfe bereit zu sein 122). Die tribunieischen Wahlen wurden unter dem Vorsitz eines durchs Loos bestimmten Tribunen gehalten 123), und das Collegium war nach der lex Duilia (305) unter schwerer Strafe dafür verantwortlich, dass das Volk im folgenden Jahre nicht ohne Tribunen wäre 124). Kamen die zehn Wahlen an demselben Tage nicht zu Stande, so durften sie seit dem Plebiscit des L. Trebonius (306) nicht durch Cooptation ergänzt, sondern mussten fortgesetzt werden 125). Wählbar waren noch immer nur Plebejer, keine Patricier 126); ferner nicht derjenige, dessen Vater ein eurulische Würde bekleidet hatte oder sich in feindlicher Gefangenschaft befand 197). Ursprünglich durste auch kein Tribun aus den Senatoren sein. Dieses Hinderniss wurde jedoch durch das unstreitig unter Sulla erschienene Atinium plebiseitum aufgehoben, nach welchem grade umgekehrt die Tribunen nur aus den

vilius, Plutarch. Cato min. 28., Ascen. in argum. Cornel. p. 57. 58 Orell.

<sup>119)</sup> Man kennte nur nech den Tribunen nach Niederlegung seines Amts verklagen, Livius V. 29., Cicero in Verr. II. 1, 60. 120) Appian. de bell. eiv. I. 12., Plutarch. Tiber. Gracch. 11. 12.

<sup>15.,</sup> Cicere de legib. III. 10., Ascon. in Cernel. p. 71 Orell., Die Cass. XXXVI. 13. 121) Livius III. 20. Zu besehränkt äussert sich Dienys. VIII. 87.

Besendere Ausnahmen erwähnt Livius XXIX. 20., Plutareh. Cate mal. 3. 122) Geilius III. 2. XIII. 12., Appian. de bell. civ. IL 31., Piu-

tareh. Quaest. Rem. 81., Die Cass. XXXVII. 43. 123) Man sehe Kap. XV. Nete 35.

<sup>124)</sup> Livius III. 55., Dieder, XII, 26., Cicero de legib. III. 3.

<sup>125)</sup> Livius III. 64. 65.

<sup>126)</sup> Zenaras VII. 15., Cicere de prev. consul. 19.

<sup>127)</sup> Livius XXVII. 21, XXX. 19.

Senatoren gewählt werden durften 128). Die Gewählten

128) Ueber dieses Plebisoit ist viel Streit. Die neuesten Acusse. rungen darüber sind: Beeker H. 2, 277., Merklin in Zimmermanns Zeitschr. 1846. S. 875 - 880., Hofmann Röm. Senat. S. 144 - 165., Lange I, 601, 609. Darüber ist Folgendes zu bemorken. 1) Die Hauptstelle ist Gellius XIV. S. Er sagt, der praefectus urbi Latinarum causa reliotus habe nicht Senator sein, aber doch den Senat berufen können; und er führt als Beweis an: nam et tribunis plebis senatus habendi ius erat, quamquam senatores non essent ante Atinium plebiscitum. - 2) Zonaras VII. 15. orzählt von der Geschiehte der Tribunen: sie hätten ursprünglich nur am Eingang der Curie gesessen. dann selen sie ins Innere berufen und zur senatorischen Würde zugelassen worden, endlich hätten sich auch Senatoren um das Tribunat beworben. Diese Stelle kann als zu unbestimmt hier nicht in Betracht kommen. - 3) Siehere Beispiele von Tribunen, die nicht Senstoren waren, sind aus den Jahren 538 und 586, Livlus XXIII. 23. XLV. 15. desgleichen aus dem Jahr 650 nach der L. Sorvilia Glauciae (Hanbold monum. p. 35). - 4) Siehere Beispiele von Trihunen, die Senatoren waren, giebt es während dieser Zeit nieht. Der Fall des C. Atinius Laboo vom Jahr 624, Livii opit. 59., Plinius hist. nat. VII. 45 (44)., Declam. pro domo 47., worauf ich mich früher berufen, erklärt sich, wie Merklin riehtig bemorkt, daher, dass die Tribunen zwar nieht kraft eines festen Anrechts, doeh dem Herkommen nach gewöhnlich als tribunien von den Censoren in den Senat gewählt wurden (Kap. XVI. Note 19). Das andere Beisplel des C. Gracchus aber. wolches Hofmann S. 154. anführt, beruht auf der irrigen Meinung derselbe hätte als quaestorius Mitglied des Senates sein müssen (Kap. XVI. Note 28). - 5) Vor dem Atinium plebiseitum konnten Senatoren nicht zu Tribunen gewählt werden. Dieses beweist die von Gellius gemachte Vergleichung mit dem praesectus urbl. Auch spricht dasüs der Geist ihrer Stellung. Die Ansleht von Hofmann und Lange, welche diese Mögliehkeit behaupten, ist daher als irrig anzusehen. - 6) Was Gellius über den Inhalt des Atinium plebiseitum beriehtet, lässt eine dreifache Auslegung zn. Entweder dass die Tribunen kraft ihres Amtes Senatoren geworden wären. Oder dass sie von nun an ans den Senatoren gewählt werden konnten. Oder dass sie nur aus den Senatoren gewählt werden konnten. - 7) Die orste Meinung ist die von Becker, Merklin, Lange. Sie hat aber gegen sich, dass dann der Senat fast nur aus den Tribunen ergänzt worden wäre. - 8) Die dritte Meinung ist die von Hofmann. Sie hat am meisten den Wortausdruck des Beriehtes von Gellius für sich. Auch spricht dafür, dass gegen das Ende der Republik Jahre erwähnt werden, wo alle Tribunen Senatoren waren, Dio Cass. XXXVII. 9., ja selbst der Grundsatz, dass sle nur aus Senatoren gewählt werden konnten, Appian de bell clv. traten ihr Amt seit 305 unverrückt am 10. December an 129).

141. Minder angesehene Magistrate waren dicienigen, die unter dem Namen, die Seehsundzwanziger, zusammen gewählt wurden 130). Dazu gehörten die um das Jahr 465 eingesetzten IIIviri capitales 151), denen die meisten Verrichtungen der niederen öffentlichen Polizei 132), die Aufsieht über die Gefängnisse und die Execution der Todesurtheile 133) übertragen war. Ferner befanden sieh unter jener Zahl die IIIviri monetales 154), die IIIIviri für die Reinlichkeit der Wege in der Stadt, die Ilviri für die Wege ausserhalb der Stadt 185), die Xviri litibus iudicandis 136), und die vier Präfeeten, die für die Rechtspflege naelı Campanien geschiekt wurden 137). Ferner sind zu den niederen Magistraten unstreitig auch die Curatoren der Tribus gereehnet worden 188). Noeh andere Aemter werden bei einzelnen Gegenständen der Verwaltung erwähnt werden.

I. 100, Suston. Cetav. 70, 40, Die Cass. LIV. 26. — 9) Applian vermuthet, dass diese Verfacherung durch Sulle genethens end. Riles spricht also dafür, darauf das Afaliam pleblesitim zu bestehen. — 10) Becker unst Lange wollen dasselle weit felten, ger vor den zweiten pusiehen Krieg, versetzen. Allefa Livius XXIII. 23, vorauf sie sich bestehen, spricht von etwas ganz. Anderem (Kep. XVI. Not 19. 29). Auch list damit das späkers Verkommen von Tribunen, die nicht Senstoren waren, uurereinhar.

<sup>129)</sup> Dionys, VI. 89., Livius XXXIX. 52. Man sehe dazu Memmsen Röm, Chronologie S. 80.

<sup>130)</sup> Dio Cass. LIV. 26., Festus v. praefecturae.

<sup>131)</sup> Livil epit. 11., fr. 2. §. 30. D. de or. iur. (1. 2).

<sup>132)</sup> Man sehe darüber Kap. XXIII.

<sup>133)</sup> Man sehe Buch V. Kap. VIII. Dass sie aber selbst pelnliche Gerichtsbarkeit gehabt hätten, wie Niebuhr III. 480-82. meint, lässt sich nicht beweisen.

<sup>134)</sup> Fr. 2. §. 30. D. de or. lur. (1.2), Cieero ad famil. VII. 13., de legib, III. 3.

<sup>135)</sup> Fr. 2. §. 30. D. de or. iur. (1.2), Lex tabul. Heracl. iin. 50.

<sup>136)</sup> Man sehe Bueh IV. Kap. II.
137) Man sehe Kap. XXIV.

<sup>138)</sup> Man sehe Kap, IV, Note 32.

ioo, man sono map. 11. note ou

142. Unter den ausserordentlichen Magistraten war der wichtigste der magister populi oder Dietator. Dieser wurde zuerst im Jahr 253 nach einem, vielleicht schon bei Einsetzung der Consuln für ausserordentliche Fälle erlassenen, klug berechneten Gesetze erwählt. Er vereinigte in sich die volle königliehe, durch keine Provocation gehinderte Gewalt, aber nur auf sechs Monate 189). Später wurde jedoch jenes wahrscheinlich als Folge des Horatischen Gesetzes 140) gemildert 141), und auch die Tribunen, die unter der Dictatur fortbestanden, während alle anderen Magistrate aufhörten 142), konnten der allzu strengen Anwendung ihrer Macht auf mancherlei Wegen entgegentreten 143). Zuweilen bezog sieh aber die Ernennung eines Dictators auf andere minder bedeutende Zweeke 144), und seit der llälfte des sechsten Jahrhunderts 145) kommen sie nur noch für solche vor 146). Die Wahl geschah ursprünglich blos durch die Consularen 147), wurde den Comitien der Curien

<sup>139)</sup> Livius II. 18. III. 20., Zenaras VII. 13. 19., Dionys. V. 70., Cleero de legib. III. 3., Ioan. Lydus de magistr. I. 36. 37.

<sup>140)</sup> Man sehe Kap. VII. Note 23.

<sup>[41]</sup> Fesiu v. optima lez. Die r\(\text{Simistelned Geschichtehreiter dach.}\) tet en alch feillich den Dictator sach noch sp\(\text{Sterila das sienes Magdatent chan les nich ragistich den Provention, Livius IV. 13. Allein wezu wiren denn die \(\text{Tributer}\) the men neben lim geplicheen? Anders war es altereitige in Sachen dermittlichten Dictifichen Dictifi

<sup>142)</sup> Cleero de legib. III. 3., Plutareh. Anton. S., Quaest. Rom. 81.

<sup>143)</sup> Livius VI. 38. VII. 3., Plutarch. Fabius Max. 9. 144) Clavi figendi eausa, Livius VII. 3. VIII. 18. IX. 28.; foria-

rum eonstituendarum causa, Livius VII. 28.; Iudorum causa, Livius VIII. 40. IX. 34.; comiticrum eausa, Livius VIII. 23. IX. 7.; quaestionibus exercendis, Livius IX. 26. 34. Aber nur der dictator rel gerendae causa hatte das gewaltige imperium, Livius XXII. 23.

<sup>145)</sup> Die letzten Dictatoren für den Krieg fallen in die Jahre 505 und 537, Livii epit. 19., Livius XXII. 8.

<sup>146)</sup> Livins XXIII. 22, XXV. 2, XXVII. 5.

<sup>147)</sup> Livius II. 18. Consulares legere.

durch ein Senatusconsult zur Bestätigung angezeigt 148) und der Erwählte nach eingeholten Auspieien mit dem Imperium bekleidet 149). Später fiel die Abstimmung in den Curien, als diese sich nicht mehr wirklich versammelten, von selbst weg, und endlich bildete sich der Gebrauch, dass der Consul ohne alle Vorwahl blos auf die Aufforderung des Senats den Dictator ernannte 150). Gleich nach der Wahl wurde ihm ein magister equitum beigegeben. Eine andere ausserordentliche Magistratur war die des Interrex 151). Diese kam fortwährend und nach einer langen Unterbrechung noch in den letzten Zeiten der Republik vor 152). Die Bedeutung derselben für die Patricier hatte schon seit der lex Macnia aufgehört. Endlich gehört hieher der Präfeet der Stadt, der, wenn die Consuln zu den latinischen Festen giengen, von ihnen als ihr Stellvertreter zurückgelassen wurde 155). Unstreitig lebte in dieser Würde ein Theil von der des städtischen Custos fort, während ein anderer zur städtischen Prätur umgebildet wurde. Daher vertrat auch, wenn kein Stadtpräfect da war, der Prätor dessen Stelle 154). Diese Magistratur blieb selbst unter den Kaisern so lange es latinische Feste gab 155), und es war noch Jurisdiction damit verbunden 186). Doch wurde sie nur jungen Männern, zuweilen selbst Knaben verliehen 157).

<sup>148)</sup> Livius V. 46. VI. 28. VII. 6., Dionys. V. 70. Minder voilständige Erzählungen erwähnen blos des Senatusconsults, Livius IV. 17. 23. 46. VIII. 17. IX. 29. X. 11.

<sup>149)</sup> Livius IX. 38.

<sup>150)</sup> Sueton. Tiber. 2., Livius XXII. 8. XXVII. 5., Piutarch. Mareell. 24.
151) Man sehe darüber §. 57.

<sup>152)</sup> Plutarch. Marcell. 6., Livius XXII. 33., Applan. de bell. civ. I. 98., Dio Cass. XXXIX. 27. 31. XL. 45. XLVI. 45., Ascon. in argum. Milon. p. 32 Orell., Plutarch. Pompei. 54.

<sup>153)</sup> Tault. annal. VI. 11., fr. 2. §. 33. D. de orig. lur. (1. 2), Strabo V. 3. §. 2. p. 229 Casaub.

<sup>154)</sup> Dio Cass. XLI, 14, XLIX, 16,

<sup>155)</sup> Dio Cass. LIV. 17., Capitol. Antonin. Phil. 4.

<sup>156)</sup> Sueton. Nero 7.

<sup>157)</sup> Gellius XIV. 8., Dio Cass. XLIX. 42. Lill. 33.

143. Zur Hülfeleistung im Amte war jeder Magistratur eine gewisse Anzahl oder Decurie von Schreibern untergeordnet 158). Diese wurden von der Obrigkeit, wobei sie arbeiteten, ernannt 129). Sie erhielten Besoldung aus dem Aerarium 160) und wurden daher in dessen Registern verzeichnet 161). Ueber sie stand dem Magistrate, worunter sie dienten, eine ausgedehnte Disciplinargewalt zu 162). Sie waren ursprünglich wenig geachtet 163), wurden aber nach und nach ein chrenwerther Stand 164). Ferner hatte jede Obrigkeit ihre Decurie von Präconen und Viatoren, womit es in ähnlicher Weise, wie mit den Schreibern, gehalten wurde 165); desgleichen ihre Lictoren 166) und accensi 167), wohl eine Art von Ordonnanzdienern 168). Alle diese Personenklassen bildeten eben so viele Gilden, die sieh als solche auch bei öffentlichen Umzügen hervorthaten 169). Endlich für die geringeren Verrichtungen war jeder Obrigkeit eine gewisse Anzahl von servi publici zugetheilt 170), und diese erhielten ausser der gewöhnlichen Verpflegung von den Censoren, die Schreiber von den Magistraten, de-

<sup>158)</sup> Davon handeln Mommen de apparitoribus magistratum Rotorium (Reich. Museum 1848. S. 1-57.), Lange I. 656-665. Eine besondere Quelle ist die Lex de seribis vistoribus et praeconibus (Hauhold monum. p. 85-89). Ueber Diese sehe man Rudorf Röm. Reehtsresch. I. S. 18.

<sup>159)</sup> Livius XL. 29., Cicero pro Cluent. 45.

<sup>160)</sup> Lex de scribis, Cioero in Verr. HI. 78., Senatusconsult. ap. Frontin. de aquae duct. 100., l'finius epist. IV. 12.

<sup>161)</sup> Lex de scribis, SC. ap. Frontin. 100.

<sup>162)</sup> Plutarch. Cato min. 16.
163) Livius IX. 46., Cornel. Nep. Eumen. 1.

<sup>164)</sup> Cicero in Verr. III. 79. 80., In Catil. IV. 7 (8)., Declam. prodomo 28., Sueton. Claud. 1.

<sup>165)</sup> Lex de scribis, SC. ap. Frontin. 100.

<sup>166)</sup> SC. ap. Frontin. 100.

<sup>167)</sup> Livius III. 33., Varro de ling. lat. VI. 88. 89., SC. ap. Frontin. 100., Sueton. Iul. Caes. 20.

<sup>168)</sup> Cato ap. Varr. de ling. Iat. VII. 58., Varro ap. Non. Marc. I. 289., Veget. de re mil. II. 19.

<sup>169)</sup> Dio Cass. LXXIV. 4.

<sup>170)</sup> SC. ap, Frontin. 100., Livius XLIII. 16., Gellius XIII. 13.

nen sie beigegeben waren, für ihre Dienstzeit Wohnungen in öffentlichen Gebäuden angewiesen 171).

144. Die Magistrate wurden in eurulische und nicht curulische 172), nach einer anderen Beziehung in höhere und niedere eingetheilt. Zu den höheren gehörten von den ordentlichen Magistraten nur die Consuln . Prätoren und Censoren 173). Zur Handhabung seines Amtes stand seit der lex Aternia 174) iedem Magistrate auch eine Executivgewalt zu, vermöge welcher er gegen Ungchorsam ohne Anrufung des richterlichen Armes mit Geldbussen und Pfändung einsehreiten konnte 175). Uebrigens aber gab es hinsichtlich der Amtsgewalt mehrere Unterscheidungen. Gewisse Magistrate hatten das Imperium, das heisst eine ausgedehnte mit der stärksten Executivgewalt verschene Machtvollkommenheit; so die Consuln, und in niederem Grade der Prätor 176); dann die Proconsuln und Proprätoren 177), und im weitesten Umfang der Dietator 178). Ein solches Imperium begriff auch die Befugniss mit Gefängniss und mässigen Leibesstrafen zu züchtigen 179); mehr aber nicht, weil bei Bürgern das Recht der Provocation und die Porcischen Gesetze entgegen traten 180). Doch schützten selbst diese gegen das militärische Imperium nicht. Deshalb durfte aber

<sup>171)</sup> Lex tabuine Heraci. lin. 80—82 (Hauboid monum. p. 117).

<sup>172)</sup> Die Gränze zeigt Livius XXIII. 23.

<sup>173)</sup> Messala bei Gellius XIII. 15. Später bildete sich ein anderer Sprachgebrauch, wonach auch noch die Quästoren zu den höheren Magistraten gezählt wurden, Sueten, Iul. Caes. 41.

<sup>174)</sup> Man sehe §. 47.

<sup>175)</sup> Cicero de legib. III. 3. Beispiele geben die iex Quinctia bei Frontin. de aquae duct. 129., Livius XXXVII. 51. XLIII. 16., Geilius XI. 1. 176: Varro ap. Geil. XIII. 12., Messais ap. Gell. XIII. 15.

<sup>177)</sup> Livius VIII. 26. IX. 42. X. 22. XXXII. 28., fr. 2. D. de in ius voc. (2, 4).

<sup>178)</sup> Livius II. 18. III. 26., Zonaras VII. 13.

<sup>179)</sup> Fr. 2. D. de in ius voe. (2. 4), fr. 2. §. 16. D. de or. iur. (1. 2), Cicero de leg. III. 3.

<sup>180)</sup> Man sehe §. 104.

auch Keiner, so lange er wirklicher Feldherr war, in die Stadt kommen, sondern, so wie er einzog, hörte sein Imperium auf <sup>183</sup>). Diejenigen Magistrate, welche wie die Consuln Lietoren hatten, konnten auch einen Abwesenden vor sich fordern und in Haft nehmen lassen. Die Tribunen konnten zwar einen Gegenwätriigen verhaften lassen, hatten aber nicht das Recht der Vorladung gegen einen Abwesenden. Noch andere Magistrate, wie die Quitstoren, hatten weder das Eine noch das Andere <sup>183</sup>).

145. Die F\(\text{hilpkelt}\) zur Magistratur war urspr\(\text{tingle}\) an kein bestimmtes Alter gebunden (\*s); sp\(\text{site}\) zwurden aber dar\(\text{tile}\) füset undleisumst\(\text{fide}\) den undleisumst\(\text{fide}\) den enschuldigten, wenn man die Un\(\text{fihigheit}\) besehwer (\*s). F\(\text{Ur}\) einen Abwesenden sollten keine S\(\text{immen}\) gelten 1ss). Auf Kenntnisse wurde weniger gesehen als auf T\(\text{uthigheit}\) keit, und den Mangel derselben ersetzte das sonsilium er\(\text{ahre}\) here seakkundiger M\(\text{anner}\), womit sich jede Obrigkeit umgab 1ss). Doeh war es Gebrauch, dass man zu \(\text{bheren}\) beter.

<sup>181)</sup> Geilius XV. 27., Plutareb. Pompei. 58., Livius XXVI. 9., Asson. in Soaur. p. 28 Oreli., fr. 16. D. de off. procons. (1. 16).

<sup>182)</sup> Varro ap. Geii. XIII. 12. 13. Varro Irrt jedoch darin, dass er das Recht der prebiensie mit den Visitoren in Verbindung bringt und solche den Quästoren abspricht. Denn dass diese Visitoren hatten, zeigt die oben (Note 158) erwähnte lex de seribis.

<sup>183)</sup> Tacit. annal. XI. 22., Cleero Philipp. V. 17.

<sup>134)</sup> Eine legitima netas wird sebon 642 arwähn, Livius XXV. 2.; diese gründete sich hor nicht auf ein directos Gesetz. Die erste kannalis war die lex Yillia von 674, Livius XL. 44. Eine andere war die lex Pinaria ungewissen Altens, Closco de ora. II. 65. Von diesen leges anantes handels Wex im Rhelta. Museum 1845. S. 276 — 288, Hofmann Röm, Sant S. 172 — 177, Lange I. 132 — 514.

<sup>185)</sup> Livius VI. 22.

<sup>186)</sup> Plutarch. Marius 12. Caesar 13., Cicero ad famil. XVI. 12., ad Attic. VIII. 3., Dio Cass. XL. 56. Demungoachtet wurden oft Abwesende gowähit, Livius X. 22. XXII. 35. XXXI. 50.

<sup>187)</sup> Das consilium der Consuln war in Rom der Senat. Wenn sie als Feldherrn auswärts waren, berfehen is eide Senatoren, ille sich in der Nikhe befanden, Saliust. Iugurth. 62., oder es dienst dazu der ihnen beigeordnete Aussehuss von zehn Senatoren (Kap. XVI. Note 6.9). Eben so gab es ein consilium der Prätoren, Livius XXXVIII.

Würden erst von den unteren gelangte 188), und Sulla machte dieses um die Bewerbungen zu vermindern zum Gesetz 189). Vereinigung zweier Magistraturen in einer Person war verboten, auch sollte Niemand vor zehn Jahren zu derselben Würde wieder erwählt werden; so verordneten zwei Plebiscite des Jahres 412, die unstreitig damals den Zweck hatten, den Ehrzeiz der Plebeier zu zahlreicheren Bewerbungen zu wecken, und unter ihnen eine ausgedehnte Nobilität zu gründen 190). Ferner durfte nach einer lex Lieinia Aebutia Keinem eine Gewalt oder ein Auftrag übertragen werden, der dazu selbst oder dessen College oder Verwandter beim Volke den Antrag gemacht hatte 191). Ueber die Verrichtungen jeder Magistratur gab es eigene Instructionen 192); auch musste Jeder längstens binnen acht Tagen nach dem Antritt des Amtes die Befolgung der Gesetze 193), desgleichen bei der Niederlegung desselben seine gewissenhafte Amtsführung beschwören 194). Gegen Missbrauch der Gewalt sehützte das Intereessionsrecht der gleich oder höher stehenden Magistrate 195), und die Gefahr nach dem Ablauf

der Aedilen, Iuvenal. Sat. III. 161., der Magistrate in den Provinzen, Livius XXIX. 20., Cloere in Verr. II. 29. V. 21.

<sup>188)</sup> Livius XXXII. 7., Cicero de legib, III. 3. 189) Appian, de bell, siv. I. 100, 101, 121,, Cicero Philipp, Xi. 5.

Iosy Appian. ac oeu. ev. 1. 100. 101. 121., Ciecco rumpp. Al. 5. Man solite zum Consulai raicht vor der Frätur, au der Frätur nicht vor der Quästur gelangen. Zwischen diesen beiden stand gewöhnlich noch die Aedillikät und, wenn man Piebejer war, das Tribunat, Ciecco Aoad. II 1., pro Pianc. 21. 25. Die Cass. Lif. 20.

<sup>190</sup> Livius VII. 42., Zonaras VII. 25., Cloero de legib. III. S. Die erste dieser Bestimmungen wurde streng beebachtet, Livius XXXIX. 33., die andere aber beim Consulste läänig übersehritten, Livius IX. 41. X. 13. XXIV. 9. XXVII. 6., Veil. Pat. II. 12., und von Sulla erneuert, Applan, de bell. etv. 1. 100, Cacaser bell. etv. III.

<sup>191)</sup> Cicero adv. Ruli. II. 8.

<sup>192)</sup> Piutarch. Cato min. 16. Bruchstücke davon sind bei Varro de iing. iat. VI. 86-88.

Livius XXXI. 50., Appian. de beil. civ. I. 31., Zonaras VII.
 Plin. Paneg. 64. 65.
 Plyl. Livius XXIX. 37., Piutareh. Cicero 23., Cicero in Pison. 3.,

Dio Cass. LIII. 1., Plinius Paneg. 65.

<sup>195)</sup> Appian. do bell. civ. I. 12- III. 50., Cicere de legib. III. 3.4.

des Antsjahres vor dem Volke zur Rechenschaft gezogen zu werden 1981). Eine directe Ahrogation der Magistratur durch das Volk kam bis auf die Zeit der Graechen nicht vor 1981), sondern nur eine freilich oft durch die Umstände orzwungene Abdiestion 1981. Eine solche geschat namentlich um einen Magistrat wegen eines Verhrechens peinlich zu verfolgen, da dieses während des Amtes nicht zulässig war 1981, Solbst wegen bürgeriicher Ansprüche konnten die Magistrate, die selbst das Recht der Vorladung oder Verhaftung hatten, nicht vor Gericht gefordert worden 1981.

146. Besoldungen gab es nicht; doch war es Grundsatz die öffentlichen Gewalten sehr würdig und glänzend
auftreten zu lassen wie, und dazu wurde von der Republik
alles Nötlüge mit grosser Freigebigkeit verabreicht \*\*9), die
Schreibmaterinien \*\*9) und sehlst das Silbergeschir zum
Empfang fremder Gesandten \*\*1). Desgleichen erhielten diejenigen, die mit einem Imperium oder einem öffentlichen
Anftrage auswärts giengen, eine sahr vollständige Ausritstung \*\*\*9), deren Herbeiselaßfung wie gewühnlich an Lieferanten verdungen wurde \*\*\*9, ferner Anweisung auf freien
Vorspann \*\*\*910 oder zur See auf die zum Transport und zur

<sup>196)</sup> Polyb. VI. 14, 15. (12, 13)., Livius XXIV, 43. XXXVII. 57, 58,

<sup>197)</sup> Dieses zeigt gut Rubino I. 26-34.

<sup>198)</sup> Festus v. abactl.
199) Cicero in Catil. III. 6., Dio Cass. LVII. 21. LIX. 23. LX. 15.

Man sehe auch Zumpt Persönl. Freiheit S. 6-8.

<sup>200)</sup> Gellius XIII. 13., fr. 2. D. de in ius. voc. (2.4), fr. 26. §. 2. D. ex quib. caus. malor. (4. 6), fr. 48. D. de iudie. (5. 1), fr. 32. D. de iniur. (47. 10). Was Valer. Max. VI. 5, 4. erzählt, war otwas Ausserordontliches.

<sup>201)</sup> Cicero pro Flaco. 12.

<sup>202)</sup> Dionys. excerpt. ed. Reisk. T. IV. p. 2352.

<sup>203)</sup> Frontin. de aquae duct. 100.

<sup>204)</sup> Valer. Max. II. 2. 7. So erklärt sieh auch die Erzählung bei Plinius hist. nat. XXXIII. 50 (9).

<sup>205)</sup> Livius XXX.17. XLII. 1., Plutaroh, Cato mai, 6. Tib. Graech. 13., Zenaras VIII. 6., Cicero in Verr. 1V. 5.

<sup>206)</sup> Sueton. Octav. 36., Dio Cass. LIII. 15., Gellius XV. 4.

<sup>207)</sup> Dass es solche Evectionen schon damals gab, seigt jetzt das

Bedeckung nöihigen Schiffe <sup>200</sup>), unterwege auch Bewirthung bei den Angeschensten jeder Stadt, nelst Heu und andern Artikeln aus den öffentlichen Magazinen <sup>200</sup>), worüber jedech schon ein Gesetz des älteren Cato <sup>210</sup>) und ein anderes von Cäsar <sup>211</sup>) Einsehränkungen machte, endlich an Ort und Stelle Diätgelder <sup>212</sup>). Dieses wurde sellst von den Senatoren und Anderen dazu beuutzt, un unter dem Namen einer unbesimmt ertheilten Gesandsschaft <sup>201</sup>), die man vom Senaté leicht erhielt, auf Unkosten der Provinzialen in eigenen Geseläffen unnher zu rreien, welchen Missbrauch jedoch Greero und Cäsar einigerunssen einschränkten <sup>216</sup>).

## Achtzehntes Kapitel.

## Das Religionswesen.

147. Der erste Gegenstand der öffentlichen Fürsorge war die Religion. Diese beruhte auf dem Glaubeu an eine unsiehtbare Welt von zahlreichen unsterblichen Gottleiten und Kräften, welche, mit freien Entschliessungen in die irdische Welt bald hülfreich bald zürnend eingreifend, den Dienst der Sterblichen wollgefältig annähmen, und den

gefundene Bruchstück einer Rede des ältern Cato in Frontin. epist. ad Antonin. I. 2. (ed. Rom. 1823. p. 150). Auch gehört dahin Livius XLII. 1., Appian. de bell. eiv. IV. 45.

<sup>208)</sup> Cleero In Verr. V. 18.

<sup>209)</sup> Livius XLII. 1., Cicero in Verr. II. 1, 25. Es gab an jedem Ort eigene Commissarion (parochi), an die sich der Durchreisende zu wenden hatte, Herat. Satyr. I. 5, 46.

<sup>210)</sup> Livius XXXII. 27. Auf dieses Porcische Gesetz bezicht sich das Plebischt über die Thermenser ausdrücklich.
211) Cicero ad Attic. V. 10. 16.

<sup>1) 010010 80 3400 1. 10. 10.</sup> 

<sup>212)</sup> Cicero in Verr. II. 1,14. lb. (Ascon.) p. 168 Orell.

<sup>213)</sup> Legatio libera, Cicero ad famil. XII. 21., ad Attic. II. 18., pro Flacco 34., adv. Rull. I. 3. II. 17., Sucton. Tiber. 31.

<sup>214)</sup> Cleero de legib. III. 8., ad Attic. XV. 11.

ihnen mit gläubigem Sinne Nahenden ihren Willen kund zu geben geneigt wären. Die römische Religion zerfiel daher in drei Theile: Gottesverehrung, Auspieien und Weissagung zukünftiger Dinge 1). Die Gottesverchrung geschah durch Opfer und andere heilige Gebräuche, die nach den als geoffenbart betrachteten unwandelbaren Ritualbüchern mit der ängstlichsten Genauigkeit verrichtet wurden 2). durch Gebete wozu auch in schweren Zeiten allgemeine Buss - und Bettage angesagt und alle Tempel geöffnet\*), durch Danksagungen wozu bei öffentlichen Veranlassungen ebenfalls bestimmte Bettage decretirt wurden 1), durch heilige Gastmahle und Festspiele, die theils regelmässig theils ausserordentlicher Weise veranstaltet wurden b), endlich durch Gelübde, und zwar entweder solche die ein Einzelner für sich oder die ein Magistrat im Namen des römischen Volks den Göttern weihte 6). Die Beobachtung der Auspicien hatte den Zweck sich bei jeder wichtigen Handlung des öffentlichen wie des häuslichen Lebens der Zustimmung der Götter zu versichern 7). Die Weissagung zukünstiger Dinge geschah theils aus den Eingeweiden oder Loosen um den glücklichen Ausgang einer Sache zu erforschen 8), theils aus ungewöhnlichen Naturerscheinungen, welche nach der Auslegung der Priester besondere Sühn-

Diese Eintheilung macht Cicero de nat. deor. HI. 2. Die Aufzählung der Einzeinheiten beruht auf Valer. Max. I. 1, 1., Declam. de harusp, resp. 9.

<sup>2)</sup> Festus v. rituales, Servius ad Aen. IV. 646.

<sup>3)</sup> Livius III. 7. V. 23. VII. 28. X. 13. XXII. 1. XL. 29.

<sup>4)</sup> Livius X. 21. XXX. 40. XXXII. 31. XLV. 2. 3. Regelmässig gosohah dieses nur wegen eines glücklich geführten Feldzuges. Eine Ausnahme wurde bios zu Ehren Ciceros gemacht, pro Sulia 30., in Pison. 3., Dio Cass. XXXVII. 36.

<sup>5)</sup> Livius XXV. 2, XXIX, 38, XXX, 39, XXXI, 4, XXXII. 7,

<sup>6)</sup> Livins IV. 27. XXII. 10. XXVII. 11. XXX. 27. XXXI. 9. XLII. 7.

Livius I. 36. VI. 41., Cicero de divin. I. 2. 16. 43., Vaier. Max. I. 4. II. 1, 1.

Diese Art von Erforschung hiess impetritum, Valer. Max. I. 1, 1.

mittel nöthig machen konnten<sup>®</sup>). Fremde Gottheiten und Gebräuche durften nicht verehrt werden, ehe sie vom Senate öffentlich aufgenommen waren<sup>10</sup>).

148. Zum Zwecke der Gottesverchrung waren aus Gebeten, Cäremonien und Opfern regelmässige Religionsdienste zusammengesetat, die zu Ehren gewisser Gottheiten an den dazu anberaumten Tagen und Orten verrichtet wurden. Davon gab es mehrere Unterscheidungen. Zunnächst wurden die sacen publien und private eutgegengesetat <sup>13</sup>). Erstere waren solche die auf öffentliche Kosten, von den dazu von Staatswegen angestellten Priestern oder Magistraten, für das ganze Volk oder bestimmte Abtheilungen dieseblen, begangen wurden <sup>13</sup>), wie das Sephimontium <sup>13</sup>), die Paganalien <sup>13</sup>), die Curialsacra <sup>13</sup>), und die sacra der Argeer <sup>19</sup>, Sacra privata waren diejenigen, die für die gentes, Familien

Cicero de nat. deor. III. 2., Livius XLIII. 13. Beisplele kommon bei Livius häufig vor.
 Livius IV. 30. XXV. 1. XXXIX. 16., Čicero de legib. II. 8.,

Dio Casa. LIV. 6.

11) Dionys. II. 65, verelichen mit II. 21, 23.

<sup>12)</sup> Festus. Publica sacra quae publico sumptu pro populo fiunt.

quaeque pro montibus, pagis, ouriis, sacellis.

13) Man sohe hierüber Kap. II. Note 43. Jeder Bezirk felerte

dann sein Opfer vie eine gweltiessene Genessenschaft. Irrig ist daher die Anschit von Weeniger das Sacrasjystem der Römer. Leipzig 1843. Dieser meint, es habe swel Arten von Compitalien gegeben, aligemeine und besondere städtlische; diese leitztere seien das Septimontum, und nur auf dieses sei die Besofrebung der Compitalion bei Dionys, IV. 14. zu bezielten. Allein seine Beweite sind sehr gewurungen, und seine Citate zum Theil irrig und nichtessagend.

<sup>14)</sup> Man sche darüber Kap, IV. Note 117.

Man sehe Kap. III. 60-64. Kap. IX. Note 85-88.

<sup>16)</sup> Ueber diese sehe man Kap. II. Note 40. Dass bel den aarva pro ascellit eit ein de Sacelline der Argeer gemeint sind, liegt sehe nahe. Andere aarva, die in Sacellen dargebracht wurden, waren entweier unbestimmt füre ganze Volk, oder is waren anson gebrach. Augemeisbeilich unhaltber ist die Meinung von Savigny über die aaren grivant (Vern. Schriften I. Tyl), welcher die ascheils hier auf die gentes bezieht. Unbestimmt und ungemügend int auch, was Woczajer über den Feinlechen Sacellendikunst zur Erklärung der Petstus belüringt.

oder einzelne Personen geselahen <sup>11</sup>). Die saera der gentes waren doppelter Art. Einige waren blos saere der einzelnen gens, dio sich dazu an bestimmten Orten zum gemeinschaftlichen Opfer versammetlet <sup>13</sup>). Dazu hatte sie ihren Priester, der von und aus ihr gewählt und unterhalten wurde <sup>13</sup>). Andere waren saera öffentlicher Gottheiten, welche einer gens von Staatswegen aufertegt worden waren <sup>23</sup>). In so fern die Kosten derselben nicht aus dem Aerarium, sondern von der gens selbst zu bestreiten waren <sup>33</sup>, in so fern die Kosten derselben nicht aus dem Aerarium, sondern von der gens selbst zu bestreiten waren, sondern von der gens selbst zu hestreiten waren, sind sie auch zu den saera privata zu rechnen <sup>23</sup>). Von den Familiensaera sind ebenfalls zwei Arten zu untersebeiden. Einige waren solche, die zu gewissen Zeiten und Gelegenheiten in jedem Haushalt begangen wurden; so dio Verehrung der Penaten und des Hauslaren <sup>23</sup>), die Lustration des Ackers <sup>23</sup>), die Todtengebräuche <sup>33</sup>). Andere waren Ge-

<sup>17)</sup> Festus v. publica. At privata, quae pro singulis hominibus, familiis, gentibus flunt. — Yon den sacra privata handelt Savigny iu der Zoitschrift für gesehichtl. Rochtswissensohaft IL 362-404., Verm. Schriften I. 151-204.

<sup>18)</sup> Dionys. XI. 14. Man sehe Kap. II. Note 23, 24, 25. Davon handelt auch Becker-Marquardt IV. 143, 144.
19) Dionys. II. 21.

<sup>20)</sup> Beispiele giebt Becker-Marquardt IV. 145. 146. Man sehe

auch Note 30.
21) Anders thut Becker-Marquardt IV. 145., was aber mit Festus

im Widersprueh steht.

22) Cato de re rust. 2. 143 (144). Mehr darüber giebt Booker.

<sup>22)</sup> Cato de re rust. 2. 143 (144). Mehr darüber glebt Booker-Marquardt IV. 203—213.

<sup>20)</sup> Cto de re rust. 141 (142). Das Oebet des f\(\text{distinctions}\) Landmanne lautet dachet vier f\(\text{dist}\) Man patre te precor quescopes, vii alse volens propidus mild demo familiacque nostrese, quotus rei ergo agrun terram foundunque mous movituerilla ciercunagi insul. ut ut morbos visos învisoque, viduertatem vastindiaemque, calamitates întemperfactaque problèmesia defensia averunosopus culque ti rriger frumcuta vineta virguilarque grandire benoque evenire sinas, pustores ponaque aulva escretasis, dalegue benam valuetiemque mild domo familiacque nostras. Haramec rerum ergo fundi terrae agrique mel lustrand, lustrique factioni ergo, sieuti dist maeste hiese souvituelli bus latentibus altentibus este patre disudem rei ergo macte hikee suvoituelli bus latentibus altentibus este disudem rei ergo macte.

<sup>24)</sup> Festus. Privatae ferise vocantur sacrorum propriorum, velut

bräuche und Obliegenheiten einzelner Familien 25), die dafür ihren bestimmten Ort 26), und wohl auch einen besonderen Priester 27) hatten. Nach welchem Grundsatz diese erhalten und vererbt wurden, ist nicht gewiss28). Solehe saera waren manchen Familien von Staatswegen zugetheilt 29). Auch haben bei dem Erlöschen der gentes viele saera gentilitia als Familiensaera fortgedauert 36). Endlich die saera für einzelne Personen waren ebenfalls doppelter Art. Einige bezogen sich auf natürliehe Begebenheiten; so die Feier des Geburtstages 81). Andere beruhten auf besonderen Stiftungen, wodurch Einer einen bestimmten Opferdienst gelobt und eingeriehtet hatte 35). Wenn hier nieht zugleich für dessen Fortdauer und die Unkosten besonders gesorgt war, so nahm das geistliche Recht an, dass die Verbindlichkeit auf dem Vermögen zuhte und mit diesem auf andere Personen übergienge 33), was freilieh durch

dies natales, operationis, denceales. Es ist demnach ein zuletzt von Savigny selbst halb eingeräumter Irrthum, wenn er die Existens der saera pre familiis geläugnet hat, Verm. Schriften I. 176, 201. 25) Festus v. popularia. Certis familiis attributa. — Macrob. Sa-

tura. I. 16. Sunt pratetera feriae prepriae familiarum, ut familiae Claudiae vel Aemiliae seu fuliae sive Cerneliae: et al quas ferias proprias quaeque familia ex usu domesticae celebritatis observat.

Festus v. Aureliam.

<sup>27)</sup> Savigny eitirt dafür nech in den Verm. Schriften I. 178. die Inschrift bei Reines, class. V. n. 53., wo ein steerdos und ein aedituus Sergiae familiae erwähnt werden. Allein diese inschrift ist unsicht, Orelii I. n. 2447.

<sup>28)</sup> Vielleicht trugen dazu alle diejenigen bel, welche die Caristien mit einander feierten (Nete 47).

<sup>29)</sup> Man sehe oben Kap. X. Note 49.

<sup>30)</sup> Davon giebt es viele Beisplele, Maerob. I. 16. (Note 25), Dienys. VI. 89., Festus v. Aureliam, Servius ad Aen. II. 166, V. 704. X. 316.

Maerobius I. 16. Sunt (ferine proprine) singulerum, ut naillium fulgurumque susceptienes. — Festus τ. privatae (Note 24).
 Festus τ. saera mens, Deelam. pro demo 51. Irrig zieht Woc.

<sup>32)</sup> Festus v. saera mens, Deelam. pro demo 51. Irrig zieht Woeniger solehe Stiftungen zu den saera pre famillis.

<sup>33)</sup> Cicero de leg. 11. 9. 19. 20. 21., Festus v. sine sacris. Das Nähese im Erbrecht (Buch IV. Kap. XXI).

mancherlei Spitzfindigkeiten umgangen wurde 31). Häufig wurde jedoch einem geistlichen Collegium oder der Stadt ein Grundstück oder Capital geschenkt oder vermacht, aus dessen Ertrag die Kosten bestritten werden sollten 20). Eine solele Stiftung konnte auch für das Andenken eines Anderen gemacht werden 20).

149. Eine besondere Klasse der sacra bildeten die Parillen<sup>39</sup>), die Larslien<sup>40</sup>), die Pornaealien<sup>39</sup>), die Parillen<sup>39</sup>), die Larslien<sup>40</sup>), die porea praecidanca<sup>41</sup>); unstreitig auch die Compitalien<sup>49</sup>), die lustratio pagorum<sup>49</sup>),

<sup>34)</sup> Cicere de leg. II. 21., pro Murena 12. Das N\u00e4here findet man bei Savigny.

Beispiele sind bei Orelli T. H. n. 44°O., Reinesius class. I. n. 269.
 Ein Beispiel giebt eine Inschrift im Bullet. dell' Instit. archeol.

<sup>1835.</sup> S. 153., Zimmermann Zeitzebrift 1839. S. 459., Orelli-Henzen n. 6085. 37) Festus. Popularia sacra sunt, quae omnes cives faclunt, nec

certis familiis attributa sunt. fornacalia, parilia, laralia, porca praccldanea.

38) Festus y, fornacalia. Davon handelt Becker-Marquardt IV.

<sup>399.</sup> Man sehe auch Kap. IX. Note 86, 87.

Ovid. fast. IV. 721—782. Davon handelt Becker - Marquardt
 1V. 164. 165.

<sup>40)</sup> Diese beziehen sich unstrellig, wie sehon in der verlegen Ausgabe eritert var, auf den Cultus der lares prassities, der Laren die strömischen Staates, Backer-Marquareli IV-214. Dieses Fest wurde nach Orti, fast. V. 129. am I. Mal gediert, und daher findel sich auch bei diesem Tage in dem Kalendartum Vennuinum, wie auch Becker-Marquarelt IV-450., Hartmann Orto iudie. In 173. erwähnen, die Note La R, weiche in LARALI zu ergänzen ist. Die Note La Ri finder sich obernfalls beim 23. December, und geht liter auf die Iarenbillig, das Fest der Acea Larenitis / Maceeb. Satturn. 1 20., Ord Last III. 555–58, Varro de ling, lat. VI. 23. Irrig bezieht uns Becker-Marquarelt IV. 165. 463. die Inzilia des Festas auf diese Iarenshin, au welchen jedoch die Qualification als asera popularia nicht past. Diese Schwierigkeit hat Off. Müller af Fest. p. 388, Marchel Ord. fast. D. CLV. zu dem andern Ierthum verleitet, die Laralien für gleichbeleutsen mit den Ceupitallen zu shalen (Kap. IV. Note 116).

<sup>41)</sup> Davon wird unten Note 243, die Rede sein.

<sup>42)</sup> Man sche darüber Kap. IV. Note 116,

Man sehe Becker-Marquardt IV. 160. Die von ihm cithrte Insehrift steht auch bei Orelli II. n. 4132, 4133.

welche unter dem Vorgang der magistri pagorum geschah 44). das davon wohl zu unterscheidende ambarvale sacrificium, welches unter Begehen der Felder für die Feldfiüchte dargebracht wurde 45), die Feralien 46), die Caristien 47), die Terminalien 48). Das Eigenthümliche derselben bestand darin, dass dabei jeder Vorsteher eines Hauswesens Opfer zu verriehten hatte. In so fern dieses von Allen an demselben Tage geschah, nahmen solche sacra die Gestalt von publica sacra an. In so fern jedoch die Kosten von den Einzelnen bestritten wurden und das Opfer nur für jeden Haushalt geschah: so hatten solche sacra doch einen blossen Privatcharacter und können in so fern zu den Privatsacra gerechnet werden 49). Einige wurden jedoch, weil damit auch eine Religionshandlung durch einen öffentlichen Priester in Verbindung stand, sowohl als öffentliche wie als Privatsaera angesehen; so die Parilien 50) und unstreitig auch die Terminalien 51).

150. Die bei dem Religionswesen thätigen Personen

Siculus Flaccus de cendie, agrer. p. 164. Magistri pagorum, quod pagos lustrare soliti sunt.

<sup>45)</sup> Sarvius ad Ecl. 11.77. V. 75, Postus v. ambarvilis, Maccob. Saturn. III. 5. Man sebe daru Beoker-Marquardt IV. 161. 418. 419. El ist kein Grund verhanden, dieses sacrificium durch die frietze arvales verichten zu lassen. Eben so wenig aber auch die in der Note 23. erwähnte Luststein bier darunf zu beziehen.

<sup>46)</sup> Varro de ling. 1st. VI. 13., Ovid. fast. II. 533-616. Davon handelt Becker-Marquardt IV. 257-260.

<sup>47)</sup> Ovid. fast II. 617—638., Valer. Max. II. 1,8. In dem Kalendarium Farnesianum rusticum folgen sie, wie bei Ovidius, gleich nach den Ferallen.

Dienys. H. 74., Ovid. fast. H. 639-84., Varro de ling. lat.
 Davon spricht Becker-Marquardt IV. 161.
 Dieses ist klar bei den Fornacsilen, Laralien, Feralien, and

ganz besonders bei der perca praecidanea.

50) Varro apud Schol. Persii. I. 72. Parilia tam publica quam
privata sunt. Dioses daher, woll damit das Opfer einer Vestalin in Ver-

bindung stand, Ovid. fast. IV. 639. 640. 725. 726. 731.
51) Denn dem Terminus wurde auch auf dem Capitol und in seinem sacellum am Wege nach Laurentum geopfert, Ovid. fast. II. 670.

nem sacellum am Wege nach Laurentum geopfert, Ovid. fast. II. 670. 679—82., Servius in Aen. IX. v. 448., Strabo V. 3. §. 2. p. 230 Casaub.

zerfielen in zwei Ordnungen: solche, die mit Gegenständen der äusseren Verwaltung zu thun, und solche, die liturgische Handlungen und Cäremonien zu verrichten hatten. Zu den Ersteren gehörte vor Allem das Collegium der pontifices, an dessen Spitze der pontifex maximus stand. Diesen war von Anbeginn des Staates an die Aufrechthaltung des gesammten Cultus übertragen, so wie derselbe mit Bestimmung der Opfer, Tage, Tempel und nöthigen Geldmittel, desgleichen mit dem was zum Dienst der Todten und der Sühne der abgeschiedenen Geister gehörte, in uralten Schriften verzeichnet war 52). Sie führten daher über die genaue Beobachtung des geistlichen Rechts und der Cäremonien die Aufsieht 53), entschieden alle dahin einschlagenden Streitigkeiten und Rechtsfragen 54), ertheilten darüber Belehrungen und Auslegungen 55), bestimmten das Cäremonial für jeden neu einzurichtenden öffentlichen oder Privatreligionsdienst36), verfassten und stabten den Magistraten die Formel für ein öffentliches Gelübde 57), deeretirten ob und wie angezeigte Prodigien zu berücksichtigen wären 58), alındeten vom Senat und Volke schlechthin unabhängig die Vergehen wider die Religion nach der Schwere des Falls selbst mit Geisselung und Tod 59), und hatten wie Magistrate das Recht ihren äussern Anordnungen durch Geld-

<sup>52)</sup> Livius I. 20., Dionys. II. 73., Plutarch. Numa 9. 12.

<sup>58)</sup> Livius I. 20., Dionys. II. 73., Plutarch. Numa 9.

<sup>54)</sup> Dionys. II. 73., Fostus v. maximus, ordo, Livius V. 23. 25. XXXI. 9. XXXIX. 5., Cicero ad Attic. I. 13. IV. 2., Declam- prodomo I. 53.

<sup>55)</sup> Livius I. 20., Dionys. II. 73.

<sup>56)</sup> Festus v. sacer mons.

<sup>57)</sup> Livius IV. 27. VIII. 9. XXXI. 9, Sueton. Claud. 21. Staben ist ein hier sehr brauchbarer Ausdruck unseres alten Rechts.

<sup>58)</sup> Livins I. 20. XXIV. 44. XXVII. 4. XXX. 2. XXXIX. 22. XLI. 15. 59) Livins XXII. 57. hopes, VIII. 89. IX. 40, Cleore de legib. II. 9. Die Einmischung der Tribunen in einem Falle, wo die ponitiese rerklagte Vestallinen zu leicht loogseprochen hatten, erdikt alch da. her, dass bier nach dem Glauben das Heil des Stantes mit betheiligt war, in Asson. Mikon. p. 46 Oran.

strafen und Pfändung, wogegen jedoch ans Volk provocirt werden kounte, Gehorsam zu erzwingen 60). Ursprünglich bestand ihr Collegium, den pontifex maximus abgerechnet, nur aus vier, also zwei aus jedem Stamm, und diese Zahl blieb auch nach Aufnahme des dritten Stammes. Im Jahr 454 kant aber nach dem Ogulnischen Plebiseit eine gleiche Anzahl aus den Plebeiern hinzu 61), und im Jahr 502 gelangte ein Plebejer, Tiberius Coruncanius, auch zur Würde des pontifex maximus 62). Sulla vermelirte das Collegium bis auf fünfzelm 63). Unter den Kaisern wurde jedoch die Zahl unbestimmt, da diese nach dem Beispiel Cäsars das Recht erhielten, in die Priestercollegien so viele als sie wollten zu ernennen 64). Auch war nun immer der Kaiser selbst pontifex maximus, und selbst die ehristlichen Kaiser führten noch bis auf Gratianus († 383) diesen Titel 65). Bis zu dieser Zeit bestand auch noch das Collegium der pontifices fortes), hörte aber wohl nun in Folge der von da an gegen das Heidenthum eintretenden Massregeln auf. Für das äussere Gesehäftswesen hatten die pontifices eine Anzahl Gehülfen unter sich, welche die pontifices minores genannt wurden 67), und wie es seheint später, wo jene nur noch vornehme wenig gelehrte Herren waren, die meisten Geschäfte für sie ausarbeiteten.

151. Ein zweites Collegium bezog sich ausschliesslich auf einen besonderen Zweig der religiösen Disciplin, auf das Auguralwesen ss). Dieses beruhte auf dem Glauben der

<sup>60)</sup> Dionys. II. 78., Livius XXXVII. 51. XL. 42., Cicero Philipp. XI. 8 (7).

<sup>61)</sup> Cicoro de re publ. II. 14., Livius X. 6. 9. 62) Livii epit. 18.

<sup>63)</sup> Livii epit. 89.

<sup>(</sup>A) Die Coo VIV

Dio Cass.XLII. 51. XLIII. 51. LI. 20. LIII. 17., Sueton. Octav. 31.
 Das Nähere unten beim Principate.

<sup>66)</sup> Symmach. epist. IX, 128, 129.

<sup>67)</sup> Maorob. Saturn. I. 15., Livius XXII. 57., Declam de harusp. resp. 6., Capitol. in Opil. Macrin. 7.

<sup>68)</sup> Von diesem Collegium handelt Becker-Marquardt IV. 345-361.

Römer an die Geneigtheit ihrer Götter, denen, die sie bei einer vorzunehmenden Handlung mit Vertrauen um ihren Willen befragten, denselben durch bestimmte Zeiehen kund zu geben. Dieser Glaube wurde schon bei der Gründung der Stadt in der Befragung der Auspicien angewendet69), dann ein Gleiches bei allen Staatshandlungen zur Vorschrift gemacht 70), und zur Handhabung dieser Diseiplin die Augurn eingesetzt 71). Ihre Zahl betrug anfangs vier, die je zwei den beiden ersten Stämmen entsprachen 72); das Gesetz des Ogulnius fügte fünf plebeiische Stellen hinzu und Sulla brachte sie auf fünfzelm 78). Später gieng es wie mit den pontifices. Zu ihren eigenthümlichen Vorreehten gehörte, dass sie wegen keiner Art von Vergehen ihres Amtes entsetzt werden konnten 74). Uebrigens bezog sieh aber ihre Anstellung nur auf die öffentliehen Augurien, nicht auf diejenigen, welche zu Handlungen des Privatlebens veranstaltet wurden, sondern dafür gab es, wenn man sie nicht selbst verrichten wollte 15), eine Menge niederer Augurn, gewöhnlich Marser und Sabiner, die es für Geld thaten 76). Unter den ehrist-

<sup>69)</sup> Cicere de re publ. II. 3. 9., de divin. I. 2. 17., Livius I. 18. VI. 41., Dionys. II. 5., Plutarch. Remul. 9.

<sup>70)</sup> Livius I. 36. VI. 41., Cicere de divin. I. 2., Dienys. II. 6.

Cicere de re publ. II. 9. 10. 14., de divin. I. 40., Dienys. II.
 64., Livius I. 18.

<sup>72)</sup> Livius X. 9, Cicero de re publ. II. 14. Cicero irrt aber darin, wene or II. 9. unter Komulus drei Augurn und drei Stämme setzt, Niebuhr I. 9. Penselben Irrthum, dazu nech mit einer Verwechslung der Augurn und haruspices, hat Dienys. II. 22.

<sup>73)</sup> Livius X. 9., Livii epit. 89.

<sup>74)</sup> Plutarch. Quaest. Rom. 99., Plinius epist. IV. 8.

<sup>75)</sup> Servius ad Aen. III. 20. Auspicari enim cuivis, etiam peregre licet.

<sup>76)</sup> Cato de rerust. 5., Cleero de divin. I. 16. 88. II. 33., Piaut. Mil. glor. III. 1, 98. Den Gegensatz biiden die vem Staate besoldeten Augurn, Dienys. II. 6., Cleere ad famil. VI. 6, 7.; Becker. Marquardt II. 3, 70.

Walter Rom Rechtsgeschichte. Dritte Auft.

lichen Kaisern wurde dieses Gewerbe bei strengen Strafen verboten 77).

152. Die bei den Auspieien in Betracht kommenden Zeichen waren fünffacher Art: Erscheinungen am Himmel, der Flug der Vögel, das Fressen der Hühner, gewisse vierfüssige Thiere, und ungewöhnliche Naturerscheinungen von unheilvoller Bedeutung 78). Erstere hatten jedoch das stärkste Gewicht, namentlich darin, dass sie über den ganzen Tag, die Anderen nur über die einzelne Handlung, entschieden 79). Die Verheissung der Götter, sich in diesen Zeichen zu offenbaren, war aber nur den ersten Gründern der Stadt und ihren rechtmässigen Vertretern und Nachfolgern geschehen 80). Aus diesem Quell wurde dieselbe auch auf die plebejischen Ordnungen ausgedehnt, als diese in den Kreis des geheiligten Staates aufgenommen wurden; so auf die Tribunen für die Tribuscomitien 81), dann überhaupt auf alle zu magistratus populi gewählte Plebejer 82), zu welchem Zwecke auch bei deren Wahl die Einholung der Auspieien und die lex curiata de imperio eingeführt worden war 83). Die Befragung der Auspicien enthielt aber zwei Handlungen: die Wahrnehmung der Zeichen und die Deutung derselben. Erstere gieng denjenigen an, der in dem gegebenen Falle des Winkes der Götter bedurfte, also für eine öffentliche Handlung den Magistrat als den Vertreter des Volkes. Letztere geschah nach den Regeln der Auguralwissenschaft. Jener zog daher gewöhnlich einen Augur

<sup>77)</sup> C. 4. 6. C. Th. de malef. (9. 16), e. 5. 7. C. J. de malef. (9. 18).

<sup>78)</sup> Festus p. 260. Quinque genera signorum observant augures publici: ex coelo, ex avibus, ex tripudiis, ex quadrupedibus, ex diris. Das Nähere über die dabei vorkommenden technischen Ausdrücke und Gebräuche giebt Becker-Marquardt II, 3, 73-84. IV. 355-361. 79) Dio Cass. XXXVIII. 13.

<sup>80)</sup> Man sehe §. 23, 57,

<sup>81)</sup> Man sehe Kap. VI. Note 42. Kap. IX. Note 44. 45.

<sup>82)</sup> Darüber war grade so heftig gestritten worden, Livius IV. 6. VI. 41. VII. 6, X, 8.

<sup>83)</sup> Man sehe Kap. IX. Note 65. 66. 67. Kap. XV. Note 34. 36. 38.

zu 84), der namentlich bei der Beobachtung des Himmels den Himmelsraum, innerhalb dessen man die Zeichen erwartete, abgränzte 85), und das Gesehene deutete 86). Doeh konnte ein Magistrat auch ohne einen Augur die Auspicien befragen und selbst den Erfolg verkündigen 87). Die Augurn hatten daher blos das Recht der nuntiatio, die Magistrate auch das der spectio 88). Befugt über eine Staatshandlung Auspicien anzustellen war jeder wirkliche Magistrat 89); und wenn dieses von mehreren gleichzeitig geschah, so giengen im Fall eines Widerspruchs die Auspicien des Höheren vor, und die eines Gleichstehenden begründeten ein Recht des Einspruches 90). Die Tribunen erhielten aber ienes Recht nur für die Tribuseomitien 91), die Proconsuln und Proprätoren blos für auswärts 92), und gegen das Ende der Republik, wo sie oft ganz ohne Curiatbeschluss auszogen 93), wurden häufig Kriege ohne alle Auspicien geführt 34). Immer war aber das Collegium der Augurn befugt, wenn bei der Erforsehung der Auspieien durch den Magistrat oder den Augur etwas versehen war, auf gesehehene Anzeige oder auf eigenen Antrieb einzusehreiten und

<sup>84)</sup> Cicero de divin. II. 34. Man sehe auch Becker-Marquardt II. 3, 70-73. IV. 248. 349. Es ist ein Irrthum, wenn dieses in der letzteren Stelle eine Nothwendigkeit genannt wird. Man sehe dagegen Note 87.

<sup>85)</sup> Livius I. 18., Varro de ilng, lat. VII. 8, 9, 10.

<sup>86)</sup> Dionys. II. 6., Cicero de legib. II. 8. 12. III. 4.

<sup>87)</sup> Dieses zeigt Livins VIII. 23.

<sup>88)</sup> Cleere Philipp, II. 32., Varro de ling. lat VI. 82. Gegen Cleere kann die abweichende verdorbene Stelle des Featus v. spectio nicht in Betracht kommon. Die Versuche Beide zu vereinigen sind durchaus unbefriedigend, sam Betspiel Perrat. opiat. III. 2., Rubino I. 55—60., welchem Bocker-Marquardt III. 3, 72. folgt.

<sup>89)</sup> Cloero de legib. III. 3.

Gellius XIII. 15., Vaier. Max. II. 8, 2.; Becker-Marquardt II.
 84-86.

Zonaras VII. 15. 19.; Bocker-Marquardt II. 3, 121. 122.
 Livius XXVI. 41. XXVIII. 27. 38.

<sup>93)</sup> Man sehe Kap. XV. Note 25.

<sup>94)</sup> So ist Cicero de divin. II. 36., de nat. deor. II. 3. zu verstehen.

selbst zu Stande gekommene Wahlen und Gesetze zu reseindiren<sup>26</sup>). Dieses Auguralwesen wurde, als auch der Glaube an die alte Religion schon erloschen war, doch noch in seinen äussern Formen<sup>26</sup>) aus Staatsklugheit beibehalten, und dem Treiben der Tribunen entgegengestellt<sup>27</sup>). In diesem Geiste gaben gegen das Ende des seehsten Jahrhunderts die lex Aelia und die lex Fuña<sup>26</sup>) jedem Magi-

Cicero de legib. II. 8. 12., de divin. II. 33. 35., Livius IV.
 VIII. 15. 23. XXIII. 3.; Becker-Marquardt IV. 349.

<sup>96)</sup> Cicero de divin. I. 15. II. 34. 35. 36., Dionys. II. 6.

<sup>97)</sup> Cicero de divin. II. 33., de legib. II. 13. III. 12.

<sup>98)</sup> Ueber diese vielbesproohenen Gesetze ist Folgondos zu bemerken. 1) Dass es zwei versolijedene Gesetze waren, ergiebt sich ans Ciccro de prov. cons. 19., la Vatin. 2. 7., in Pison. 5. Unbegründet ist daher der Zweifel, den Baiter in Orelli ind, leg. v. Aelia et Fufia dawider erhebt. - 2) Die Zeit ihrer Entstehung ergiebt sich aus Cicero in Pison 5. - 3) Ihr Inhalt berührte die öffentsiche Ordnung sehr nahe, indom sie als die propugnacula murique tranquillitatis atque otil bezeichnet werden, weiche Ciodius durch seine verderbliche Neuerung aufgehoben habe, Cicero in Pison. 4., in Vatin. 7. 9., Ascon. In Pison, p. 9 Orell. - 4) Als dieser Inhalt wird doutlich angegebon, dass joder Magistrat durch die Erklärung, se de cocio servare velic. der Abhaltung von Volksversamınlungen zur Abfassung eines Beschlusses, entgegen treten konnte, Cicero de prov. cons. 19., pro Sext. 15., in Vatin. 7, 15., Ascon. in Pison. p. 9 Orell., Dio Cass. XXXVIII. 13. - 5) Damit in Verbindung wird erwähnt, dass zur Zeit jene Gesetze non omnibus fastis legem ferri lieuerit, de prov. cons. 19., dass aber nach der lex des Clodius omnibus fastis diebus iegem ferri liceret, pro Soxt. 15. - 6) Unter den dies fasti sind hier nieht dies fasti im engern Sinn, Gerichtstage, sondern alle dies non nefasti gemeint. Cicero will offenbar nur eriäuternd klar machen, unter jenen Gesetzen habe doch nicht an jedem dies comitialis unbedingt eine Rogation gemackt werden können, während dieses nach der lex des Ciodius verderbiioherweise geschehen könnte. - 7) Andere dagegen verstehen dort unter dies fasti die ausschliessliehen Spruchtage, oder meinen gar, es habe neben den ieges Aelia und Fufia und von ihnen unabhängig die besondere Vorschrift bestanden: non omnibus fastis iegem ferri lieere; so Göttling §. 155., Hartmann Ordo judicior. I. 79. Die lex des Clodius hätte also blos bewirkt, dass auch an den dies fasti im engern Sinne Gesetze rogirt werden konnten. Diese gesuchte Auslegung zerfällt aber dadurch, dass Cicero pro Sext. 15. jene Bestimmung der lex des Clodius in der engsten Verbindung mit der Aufhebung der Auspielen und der leges Aeija und Fufia anführt, und die ganze Ro-

strate das Recht zum Voraus zu erklären, an einem hestimuten Tage den Himmel beobachten zu wollen, wodurch dann wegen des ungewissen Erfolges keine Volksversammlang angesagt werden konnte<sup>59</sup>). Dieses Mittel wurde wirklich gegen die tribunicischen Bewegungen öfters angewendet <sup>69</sup>). Eben deshalb setzte Clodius (686) jene Grestze ausser Kraft <sup>50</sup>), was aber aur für einige Zeit dauerte <sup>52</sup>), nieden sie bald nach ihm wieder in Uebung waren <sup>53</sup>). Dieses Auguralwesen blieb so lange der alte Cultus Staatsreligion war, und selbst noeh im fünften Jahrhundert der christliehen Zeitrechnung wurde für die Consuln das Fressen der Hühner und der Flug der Vögel beobachtet <sup>54</sup>).

153. Das dritte hierher gehörende Priestercollegium bildeten die, welche die Sibyllinischen Bieher, worin die Schicksale des Reichs verzeichnet standen, aufbewahrten, in sehweren Zeiten auf Geheiss der pontifices befragten und die darin vorgeschriebeane Sülmopfer verrichteten <sup>169</sup>. Sie

gation als universam rem publisam delons bezeichnet, was zn jenem raschuldigen Siane in keiner Weise passt.— 8) Willkührlich ist auch die Meinung von Burchardl §. 41., welche Rudorff Köm. Rechtsgesch. I. § 7. angenommen hat, wonach die lex Aelia sich auf das servare do coole, die lex Fufa auf die Festekung der dies comitalies bezoen habe.

<sup>99)</sup> Clorer in Pison. 5, de prov. coan. 19., pro Sext. 15., Ascon. In Pison. p. 9 Ordil. We unbedingt jenes Reeds war, zeigen Die Cass. XXXVIII. 13., Clerce ad Attic. IV. 3., Philipp. II. 32. Auch. die Tribunen machien dausselbe gellensel, Gleero is Vatafa. 7, ad Attol. IV. 3., Applan. de bell. etv. III. 7. Dech musste die Erklärung Immer vorhen, nicht erst jusis comiting gesechten, Clerce Philipp. II. 32.
Ferrat. epist. III. 2. Von diesem servare de coelo handelt mit dem Oblegen übererlantimmend Decker-Marquaett III. 3,96—88.

<sup>100)</sup> Cicero in Vatin. 7. 10 (9).

<sup>101)</sup> Dio Cass. XXXVIII. 13., Ascon. in Pison. p. 9 Orell., Cicero in Vatin. 7., pro Sext. 15., in Pison. 4. 5.

<sup>102)</sup> Die Meinung des Ferrat. epist. III. 1., dass Clodius selbst dieses nur för die Zeit seines Tribunates gethan habe, wird durch Cicero de prov. cons. 19. widerlegt.

<sup>103)</sup> Cicero pro Sext. 61., ad Quint. III. 3., Philipp. II. 32., Appian. de bell. oiv. III. 7.

<sup>104)</sup> Salvian. de gubern. Dei VI. 2.

<sup>105)</sup> Livius XXII. 1. 9. 36. XXIX. 10. XXXI. 12. XXXVI. 37.

waren ursprünglich nur zwei 106), seit 387 aber zehn, fünf Patricier und fünf Plebejer 107), endlich wahrscheinlich seit Sulla fünfzehn; später wurde ihre Zahl unbestimmt, wiewohl sie den Namen der Fünfzehnmänner fortführten 108). Das Befragen der Sibvllinischen Bücher kam noch unter Aurelian und Julian vor 109). Für geringere Beschäftigungen, doch an Ansehen den vorigen gleich, waren die drei Vorsteher der heiligen Gastmahle, welche im Jahr 558 zur Anordnung und Beaufsichtigung der grossen, für die Götter veranstalteten Festgelage, was bis dahin den pontifices oblag, eingesetzt wurden 110), und deren Zahl später auf sieben 111) und unter den Kaisern noch höher stieg. Diese vier Priestereollegien waren die höchsten und wurden vorzugsweise unter diesem Namen verstanden 119). Minder angesehen, aber den Verrichtungen nach ungleich höher, war das Collegium der Fetialen, die auch ein eigenes geschriebenes Recht hatten 113). Sie waren zwanzig 114), also ursprünglich einer von jeder Curie der beiden ersten Stämme. Ihr Vorsteher, der pater patratus, konnte nur Einer sein. dessen Vater noch lebte und der selbst Vater war 115).

154. Die haruspiees gehörten aber zu den römischen Priesterordnungen nieht 110, sondern der Sitz ihrer Kunst, die mit der Weissagung aus den Eingeweiden und mit den Sühnmitteln wider Unheil verkündende Blitzsehläge und seltsame Naturerseheinungen zu thun hatte, war

<sup>106)</sup> Dionys. IV. 62., Livius III. 10.

<sup>107)</sup> Livius VI. 37. 42.

<sup>108)</sup> Servius ad Aen. VI. 73.

<sup>109)</sup> Vopisc. Aurelian. 18. 19. 20., Amm. Marc. XXIII. 1, 7.

<sup>110)</sup> Livius XXXIII. 42., Cicero de orat. III. 19., Festus v. cpolonos, Deciam. de harusp. resp. 10.

Gellius I. 22.
 Dio Cass. Lill. 1. LVIII. 12., Sueton. Octav. 100.

<sup>113)</sup> Davon ist oben gehandelt \$, 76, 77, 79,

<sup>114)</sup> Varro apud Non. Marcell. XII. 43.

<sup>115)</sup> Plutarch, quaest. Rom. 62. Eine andere Auslegung giebt jedoch Becker-Marquardt IV. 3-2-384.

<sup>116)</sup> Von ihnen handelt Booker-Marquardt IV. 361-369.

Etrurien 117), und wurde hier in den Familien der Landeshäuptlinge 118) und in Priesterschulen 119) fortgepflanzt. Doch glaubte man auch in Rom an diese Wissenschaft, und sehr oft erklärten es die pontifiees für nöthig, haruspices von dorther berufen zu lassen 120). Deshalb war der Senat, nachdem Hetrurien unter die Römer gekommen war, selbst noch in den Zeiten der Kaiser für die Erhaltung jener Lehre in den edlen Familien des Landes besorgt 121). Aus denen, die dort diese Wissenschaft erlernt hatten, wurde nun in Rom selbst ein Collegium von seehzig haruspices eingesetzt 122). Später richtete Severus Alexander auch in der Hauptstadt Schulen derselben ein und setzte dafür Jahrgehälter aus 123). Selbst Constantin verordnete noch (321) bei Blitzschlägen auf öffentlichen Gebäuden die haruspices zu consultiren 124), und erst Constantius untersagte (357) ihren Gebrauch durchaus 125). Doch führte der abtrünnige Julian (363) wieder etruscische haruspices auf seinen Feldzügen mit sich 126), und noch im Jahr 408 wurde in der grossen Bedrängniss der Hauptstadt der Versuch gemacht, sich bei Männern aus Tuscien Raths zu erholen 127). Uebrigens wurden die haruspices häufig auch in Privatangelegenheiten befragt 128). Constantin verbot dieses zwar (319)

<sup>117)</sup> Cloero de divin. I. 2. 41. II. 11. 18. 22., de nat. deor. II. 4.

<sup>118)</sup> Ein Beispiel giebt Cicero ad famil. VI. 6, 3.
119) Dionys. III, 70.

<sup>113)</sup> Dionys. 111. 10.

<sup>120)</sup> Livius V. 15. XXVII. 37., Gellius IV. 5., Cioero in Catil. III. 8., Declam. de harusp. resp. 12.

<sup>121)</sup> Cicero de legib. II. 9., de divin. I. 41., Valer. Max. I. 1, 1., Taelt. annal. XI. 15. Man muss Otfried Müller darin gegen Niebuhr I. 137. 339. beipflichten, dass die zweite und dritte Stelle nieht von römischen, sondorn von tuskischen Jünglingen handelt.

<sup>122)</sup> Tacit. annal. XI. 15., Orelli T. II. n. 2293. 2295. 2296.

<sup>123)</sup> Lamprid. Alex. Sever- 44-

<sup>124)</sup> C. 1. C. Th. de pagan. (16. 10).

<sup>125)</sup> C. 4. 6. C. Th. de malef. (9. 16), c. 5. 7. C. J. de malef.

<sup>126)</sup> Amm. Marc. XXIII. 5, 10. XXV. 2, 7.

<sup>127)</sup> Zosimus V. 41., Gothofr. ad o. 12. C. Th. de maief. (9. 16).

<sup>128)</sup> Cato de re rust. 5.

in Privatwohnungen <sup>139</sup>), gestattete es alere noch an den öffentlichen Alteren <sup>130</sup>), und sellst Valeatinian erklärte noch (371) die Ausübung der Haruspien in unschuldiger Absieht für unsträflich <sup>131</sup>). First Justinian untersagte sie ganz und gar <sup>135</sup>). An jenen Aberglauben reihe sich im Laufe der Zeit auch der Gebrauch der Chaldiëer oder Nativitätsteller <sup>133</sup>), welche das gemeine Volk die Mathematker nannt <sup>134</sup>), der Arioler oder Zeichen- und Traumdeuter und der Wahrsager <sup>138</sup>). Diese behaupteten sich auch ohngeschtet der strengen Verordnungen, welche sehon unter der Republik <sup>139</sup>), dann von den Imperatoren <sup>137</sup>) und von den ehristlichen Kässern wider sie ergeingen <sup>139</sup>) und von den ehristlichen Kässern wider sie ergeingen <sup>139</sup>).

155. Die läturgischen Handlungen oder Cäremonien wurden theils von einzelnen Priestern, theils von Congregationen oder Sodalitäten verwaltet. Zu Jenen gelübren vor Allem die dreissig Curionen und Curiallfaminien sunter hieren eurio maximus, welche den jeder Curie zugetheilten Cultus zu versehen hatten <sup>139</sup>). Perner gab es für den Tempeldienst verschiedener Gottheiten flamines, für Jede Einen, im Ganzen f\u00edn\u00e4ten flamines, f\u00fcr Jede Einen, im Ganzen f\u00edn\u00e4ten flamines, f\u00fcr Jede Einen, im Ganzen f\u00edn\u00e4ten flamines, f\u00fcr Jede Einen, im Ganzen f\u00edn\u00e4ten flamines, f\u00e4ten Jede Einen, im Ganzen f\u00edn\u00e4ten flamines, f\u00e4ten Jede Einen, im Ganzen f\u00edn\u00e4ten flamines, f\u00e4ten Jede Einen, im Ganzen f\u00edn\u00e4ten flamines f\u00e4ten flamines f\u00e4te

<sup>129)</sup> C. 1. C. Th. de malef. (9. 16),

<sup>130)</sup> C. 2. C. Th. de malef. (9. 16).

<sup>131)</sup> C. 9. C. Th. de malef. (9. 16).

<sup>132)</sup> Dieses zeigt die Art, wie die e. 3. C. J. de malef. (9. 18) aus den e. 1. 2. C. Th. de malef. (9. 16) verfertigt worden ist.

<sup>133)</sup> Cato de re rust. 5., Ciecro de divin. II. 42.

<sup>134)</sup> Gellius I. 9.

<sup>135)</sup> Cato de re rust. 5., Cleero de nat. deor. I. 20., de divis. I. 2. II. 48.

<sup>136)</sup> Valer. Max. I. 3, 2.

<sup>137)</sup> Dio Cass. XLIX. 43. LVI. 25. LVII. 15, Sneton. Tiber. 36., Tacit. annal. II. 32. XII. 52., Ulpian in Coll. leg. Mos. XV. 2., Paul. sent. ree. V. 21. §, 1. 3. 4, e. 2. C. J. de malef. (9. 18).

<sup>138)</sup> C. 4. 6. 8. 12. C. Th. de malef. (9. 16), e. 5. 7. C. J. de malef. (9. 18), e. 10. C. J. de epise. audient. (1. 4).

<sup>139)</sup> Man sehe darüber §. 24. 69.

<sup>140)</sup> Cicero de legib. II. 8., Festua v. maximae; Becker-Marquardt. IV. 268-279.

des Mars und des Quirinus die Aeltesten 141) und Höheren waren 142), und bis in die letzten Zeiten nur aus den Patriciern genommen werden konnten 148). Der Erstere hatte sogar Sitz und Stimme im Senate 144), war aber auch vie len höchst eigenthümlichen Beschränkungen unterworfen 145), namentlich konnte er keine andere Würde bekleiden 146). Ferner ist hier der Opferkönig zu nennen, der nach der Vertreibung der Könige für die heiligen Verrichtungen, die diesen oblagen, eingesetzt wurde 147). Diese Würde war unter allen Priestern die höchste 148), und konnte auch nur an Patricier kommen 149); doch war sie ohne alle Hussere Macht, und wer sie übernahm musste selbst jedes andere Amt niederlegen 150). In ähnlicher Weise hatte man auch noch einen Tribunen der Celeros als eine priesterliche Person beibehalten 151). Alle diese Aemter bestanden fort 152), bis dass Theodosius (394) den Opfern alle Unterstützung von Staatswegen entzog und die Priester auswies 158).

156. Unter den Congregationen war die wichtigste die der Jungfrauen, welche hauptsächlich mit dem Dienste der

<sup>141)</sup> Livius I. 20., l'Iutaroh. Numa 7., Cicero de re publ. II. 14., Dionys. II. 64.

<sup>142)</sup> Galus I. 112., Festus v. maximae, ordo. 143) Festus v. majores, Declam. pro domo 14., Tacit. annal. IV. 16.

<sup>144)</sup> Livius XXVII, 8.

<sup>145)</sup> Gellius X. 15., Plutareh. quaest. Rom. 40, 44, 50, 109 - 112. Maorob. Saturn. I. 16., Servius ad Aen. VIII. 552.

<sup>146)</sup> l'iutarch. quaest. Rom. 113., Gellius X. 15. Später wurde jedook darauf nur nooh theilweise gehalten, Livius XXXI, 50, XXXIX. 39., Taelt. annal. III. 51. 58.

<sup>147)</sup> Livius II. 2., Dionys. IV. 74. V. 1., Festus v. sacrificulus, Varro de ling. lat. VI. 12. 28., Macrob. Saturn. I. 15.; Becker-Marquardt IV. 261-268.

<sup>148)</sup> Festus v. ordo sacerdotum. 149) Deolam. pro domo 14.

<sup>150)</sup> Plutarch. quaest. Rom. 63., Livius XL. 42.

<sup>151)</sup> Mau sehe Kap. III. Note 23. 81.

<sup>152)</sup> Dieses ergiebt sloh aus Arnob. adv. gent. IV. 35.

<sup>153)</sup> Zoslmus IV. 59. V. 38.

Vesta 154), aber auch Einiges bei den sacra der Argeer zu thun hatten 156). Sie genossen grosse Vorrechte und persönliche Privilegien 156), standen jedoch auch unter der sehr strengen Zucht des Collegiums der pontifices, welches sie zur Geisselung, selbst zum Tode verurtheilen konnte 157). Sie waren anfangs nur zwei, dann vier, hierauf sechs 158), unter den Kaisern aber sieben 159). Wenn eine Stelle erledigt war, so wurden nach einer lex Papia vom pontifex maximus, der dabei auf mancherlei Eigensehaften zu sehen hatte, zwanzig junge Mädchen ausgesucht und aus diesen Eine durchs Loos gezogen. Später nahm man zunächst die, welche die Eltern freiwillig anboten, und zum Loosen schritt man nur im Nothfall 160). Die Designfrte wurde vom pontifex maximus mit einer gewissen Formel in Empfang genommen 161), und unter Abscheerung der Haare eingekleidet 162). So bestand diese Congregation als eine Staatseinrichtung selbst noch eine Zeitlang unter den christlichen Kaisern 168). Gratian († 383) zog aber ihre Einkünfte, Pri-

<sup>154)</sup> Livius I. 20., Dionys. II. 64-69., Plutarch. Numa 10., Cicero de logib. II. 8.; Becker-Marquardt IV. 279-290.

<sup>155)</sup> Dionys. I. 38., Festus v. Argees, Ovid. fast V. 621.

<sup>156)</sup> Servius ad Aen. XI. 206. Virgines Vestales legibus non tenentur.

<sup>157)</sup> Dionys II. 67., Plutarch. Numa 9.10., Festus v. Ignis, Livius IV. 44. VIII. 15. XXVIII. 11., Declam. de harusp. resp. 7., Plinius epist. IV. 11., Symmach. epist. IX. 128. 129.

<sup>158)</sup> Dionys. H. 67. III. 67., Plutarch. Numa 10., Festus v. sex Vestac. 159) Vetus orbis descriptio ap. Gothofr. ad c. 8. C. Th. de medic. (13. 3), Ambros. epist. 18. ad Valentin.

<sup>160)</sup> Gellius I. 12., Tacit. annal. II. 86., Sueton. Octav. 31.

<sup>101)</sup> Gellius I. 12. Sacerlolem Vestelem quee sacra facist que lous sies ascerlotem Vestelem facere pre pepulo Bonano Quéritius tel que optuma lego fouit las te Amata capito. — Ella Seitenstick zu optuma logo las optumo lare belm rex sentificulus, Livius IX. 3d. And ieta Austruck capito der man kein zu grosses juristisches Oswich legen, weil derenble, wie Gellius bemerkt, auch bei dem flamines Diales, positione und augures gobarneis wurd.

<sup>162)</sup> Gellius I. 12., Plinius hist. nat. XVI. 85.

<sup>163)</sup> Symmach. epist. X. 61., Valentinian. a. 368. in c. 8. C. Th. de medic. (13. 3). Nach dieser Constitution hatten sie noch da-

vilegien und selbst die ihr zugefallenen Privatvermächtnisse ein <sup>164</sup>), und der ältere Theodosius löste sie (394) völlig auf <sup>163</sup>).

157. Andere priestetliche Collegien mit der Obliegenheit von Opfern und Cüremonien an bestimmten Tagen waren die Salii, nimiteh die zwölf des Gradivus auf dem Palatinus, und die zwölf des pavor und pallor auf dem Quirinalis, bedeu aussehliesslich patrieisch\*90. Ferner gab es Sodaltäten, denen nach Art einzelner gentes oder Familien bestimmte Heiligthümer und Opfer übertragen waren, die sie mit gemeinschaftlichen Festen und Festmahlzeiten begingen <sup>167</sup>). Von dieser Art sind die uralten luperei für das Sühn- und Renitgungsfest der Lupercalien <sup>169</sup>), die zwölf fratres Arvales <sup>169</sup> zu verrichtung des feierlichen Maiopfers für den Segen der Felder <sup>189</sup>) und zur Begehung des amburbium oder der Ambarvalien an den Gränzen des urätesten Staatsgebietes <sup>111</sup>); die sodales Titii zur Erhaltung der heiligen Gebräuche der Sabher <sup>171</sup>), und die Potlitier der heiligen Gebräuche der Sabher <sup>171</sup>), und die Potlitier

mals einen eigenen Hausarzt, was früher nicht der Fall war, Plinius epist. VII. 19.

<sup>164)</sup> Symmach. epist. X. 61.
165) Zosimus IV. 59. V. 38.

<sup>166)</sup> Dienys. II. 70. 71. III. 32, Piutarch. Numa 13., Cloere de publ. II. 14., Lirlus I. 20., Serrius ad Aen. ViII. 285., Declam. pre dome 14. Sie kommen neeh in der späteren Kaiserzeit ver, Mariai atti de fratelii Arvali procem. p. 33. Von ihnen handelt Besker-Maruardt IV. 369-380.

<sup>167)</sup> Man sehe Becker-Marquardt IV. 145-159.

<sup>168)</sup> Livius L. 5., Festus v. Fabiani, Orelli T. I. n. 2253. 2254.; Beeker-Marquardt IV. 400-406.
169) Gellius VI. 7., Plinius hist. nat. XVIII. 2.: Beeker-Marquardt

<sup>169)</sup> Gellius VI. 7., Plinius hist. nat. XVIII. 2.: Beeker-Marquardi IV. 407—423.

<sup>170)</sup> Varre de ling. Iat. V. 85. Das Genauere giebt Kiausen de earmine fratrum arvalium. Bonnae 1836.

<sup>171)</sup> Strabe V. 3. §. 2. p. 230 Casaub., Festus v. ambarvales, Vopise. Aurelian. 20. Man muss diese öffentlichen Ambarvalien ven denen der Privaten wohl unterscheiden (Note 23).

<sup>172)</sup> Varre de ling. lat. V. 85., Tacit. annal. I. 54., hist. II. 95.; Beeker-Marquardt IV. 147.

und Pinarier für den Dienst des Hercules <sup>119</sup>). Unter den Kaisern kamen noch die zur Verehrung des Augustus eingesetzten 21 sodales Augustales hinzu, die wie es seheint den ohen erwähnten vier Priestercollegien dem Range nach gleichgestellt wurden <sup>150</sup>. Uebrigens hatten auch die pontifiese mit gewissen Cäremonien zu thun <sup>150</sup>).

158. Die Priestereellegien ergänzten sich durch Cooptation <sup>189</sup>); selbst wenn der ponifices maximus gestorben war, wurde zuerst das Collegium auf diese Art wieder vollzählig gemacht, und dann Einer aus dessen Mitte vom Volke zum ponifice maximus erwählt. Dieses blieb bis in siebente Jahrhundert <sup>117</sup>). Die übrigen Priester wurden ursprünglich wie die anderen Magistrate auf den Vorschlag des Königs in den Comitien der Curien <sup>19</sup>), später aber blos von den ponifices und Augurn gewählt <sup>19</sup>). Nur beim curio maximus blieb eine Wald durchs Volk-<sup>19</sup>». Dien ganz neue Einrichtung erfand aber Co. Domitius (659), wonach der, den siebenzehn durchs Loos bestimmte Tribus gewählt hätten, vom Collegium cooptirt werden sollte <sup>111</sup>). Sulla schaffle dieses swar ab, allein Labienus (631) stellte die Ordnung des Domitius wieder her <sup>112</sup>), und auch das

<sup>173)</sup> Livius I. 7. IX. 9.

<sup>174)</sup> Dio Cass. LVI 46. LVIII. 12., Tacit. annai. I. 11.54. III. 64.; Becker-Marquardt IV. 423-433.

<sup>175)</sup> So bel den saera der Argeer, Dionys. I. 38.
176) Die pontifices, Dionys. II. 73., die Augurn, Livius III. 32.

XL. 42. XLV. 44., die Versteller der Sibyllinischen Bücher und die Epulonen, Livius XXI. 42. Eine sohwer zu erklärende Ausnahme steht bei Livius XXXIX. 45. 177) Livius XXVI. 2, 3, XXXIX. 46. XL. 42. Die Wahl gesohah

<sup>177)</sup> Livius XXV. 2. 3. XXXIX. 46. XL. 42. Die Wahl gesoheh unstreitig in den Centuriateomitien. Dawider ist auch nicht Sueton. Iul. Caes. 13.

<sup>178)</sup> Dionys. II. 21. 22.

<sup>179)</sup> So der Opferkönig, Dionys. V. 1., Livius II. 2., die flamines, Livius XXVII. 8.

<sup>180)</sup> Livius XXVII. 8.

<sup>181)</sup> Cicero adv. Ruli. H. 7., Sueton. Nero 2., Vell. Pat. H. 12.

<sup>182) (</sup>Asoon.) in divin. 3., Dio Cass. XXXVII. 37.

Julische Gesetz (695) liess die Wahl dem Volke 185), nur so, dass die Collegien ein gewisses Empfehlungsrecht hatten 184). Antonius gab aber (710) die Ernennung des pontifex maximus den Priestern zurück 185). Endlich seit August erhielten die Kaiser die Verleihung aller geistlichen Stellen 186), und die Collegien hatten blos das Recht an gewissen Tagen des Jahres die zu nennen, welche sie für die würdigsten hielten 187). Die Inauguration zum Priesterthum geschah aber in allen Fällen, wenn auch später nur zum Schein, in den Comitien der Curien nach eingeholten Auspicien 188). Körperliche Fehler machten wie im mosaisehen Recht zur Verrichtung heiliger Handlungen unfähig 189); auch durften nicht zwei aus einer Familie gleiche geistliche Würden erhalten 190). Die Vereinigung zweier geistlichen 191), oder einer geistlichen und einer weltlichen Würde in einer Person war aber, ausser beim Opferkönig und beim flamen dialis, ohne weiteres zulässig. Die Ernennung galt für lebenslänglich. Für den Unterhalt war durch Jahrgehälter aus dem Aerarium 192) und durch Dotationen in Grundstücken reichlich gesorgt 195). Der Opferkönig 194) und der pontifex maximus 195) hatten auch eine

<sup>183) (</sup>Cieero) ad Brut, L 5.

<sup>184)</sup> Dieses ergiebt sich aus Cicero Philipp. II. 2.

<sup>185)</sup> Dio Cass. XLIV. 53.

<sup>186)</sup> Dio Cass. Ll. 20. LIII. 17., Plinius epist X. 8., Lamprid. Alex. Sever. 49.

<sup>187)</sup> Plinius epist. II. 1. IV. 8.

<sup>188)</sup> Man sehe Kap. III. Note 68. 69. 70. Nähere Nachweisung giebt Becker-Marquardt IV. 351. 352.

<sup>189)</sup> Dionys, H. 21., Sensoa controv. IV. 2., Plutarch, quaest. Rom. 73., Pfinius hist. nat. VII. 29 (28), Geilius I. 12.

<sup>190)</sup> Dio Cass. XXXIX. 17.

<sup>191)</sup> Livius XXX. 26. XL. 42.

<sup>192)</sup> So für die Curionen, Festus v. eurlonium, die Augurn, Dionys. II. 6., und überhaupt für die Kosten der Opfer, Livius I. 20.

<sup>193)</sup> Dionys. H. 7., Festus v. oseum, Oros. V. 18., Appian. de bello Mithrid. 22.

<sup>194)</sup> Servius ad Aen. VIII. 363., Dio Cass. LIV. 27.

<sup>195)</sup> Sucton. Iul. Caes. 46., Dio Cass. LIV. 27. LV. 12.

Amtswohnung. Unter den Kaisern wurde das Einkommen der Priester noch erhöht 169. Zu ihren besonderen Vorrechten gehörte die Befreiung vom Kriegaliens 1819, nieht aber von Steuern 1819. Ucher die häufigen Hauscollecten, werlehe manche Priester veranstalteten, wurde von aufgeklätten Römern geklagt 1819.

159. Zu dem Religionswesen gehörte auch ein entsprechendes System von Sachen. Davon sind zwei Hauptarten zu unterscheiden; Sachen, welche ausschliesslich und nach ihrem unmittelbaren Gebrauch einem religiösen Zwecke gewidmet waren, und Vermögensstücke, die als Dotation der Tempel zu deren und der Priester Unterhalt dienten. Erstere gehörten ihrer ausschliesslichen Bestimmung wegen ger nicht der irdischen Ordnung an, und wurden daher als res divini iuris angeschen. Die wichtigsten derselben waren die res saerae, namentlich die Tempel 200). Um diese dazu zu machen, war zweierlei erforderlich: die Dedication an dic Gottheit und die Consecration 201). Zu crsterer gehörte dreierlei; ein Beschluss des Senates, Volkes 202), später des Kaisers 203), das zustimmende Gutachten der pontifices 204), und die von denselben sorgfältig redigirte Stiftungsurkunde 205). Die Consecration bestand in der feierlichen Vollziehung der Dedication durch einen

<sup>196)</sup> Sucton. Octav. 31., Tacit. annal. IV. 16.

<sup>197)</sup> Dionys. V. 1., Plutarch. Camill. 41.

<sup>198)</sup> Livius XXXIII, 42,

<sup>199)</sup> Ciccro de legib. II. 9. 16.

Macrob. Saturn. III. 3., Gaius II. 2. 3. 4. 9., fr. 1. pr. fr. 6.
 D. de divis. rer. (1. 8).

<sup>201)</sup> Festus v. sacer p. 321., Gaius H. 4., fr. 6. §. 3. fr. 9 pr. D. de divis. ror. (1. 8).

<sup>202)</sup> Livius IX. 46., Cicero ad Att. IV. 2., Decl. pro domo 49. 50., Gaius II. 5.

<sup>203)</sup> Fr. 9. §. 1. 2. D. de divis. rer. (1. 8).

<sup>204)</sup> Livius XXVII. 25., Decl. pro domo 50. 51. 53.

<sup>205)</sup> Lex dedications, lex templi. Beweisstellen giebt Bocker-Marquardt IV. 225.

Consul, Dictator oder dazu erwählten Magistrat 206), später durch den Kaiser oder einen von ihm Bevollmächtigten 207), indem der pontifex dazu unter Anfassung des Thürpfostens die Formel stabte 208), und der Magistrat, ebenfalls den Thürpfosten fassend, dieselbe nachsprach 200). Auch die Altäre. Gefässe, Bildsäulen wurden consecrirt 210); desgleichen die fana, delubra, sacella 211). Den geweihten Plätzen wurde insgemein zugleich das Asylrecht verlichen 212), auch waren sie durch ein besonderes prätorisches Interdict geschützt 213). Zu den res divini iuris gehörte auch der Ort. welcher vom Eigenthümer durch die Bestattung eines Todten zu einem loeus religiosus gemacht war 214); gewissermassen auch die befriedeten Sachen (res sanctae), wie die Stadtmauern und Thore, weil sie durch Gesetz und Herkommen besonders geschützt waren 215). Die andere Art von Sachen, diejenigen, womit die Tempel dotirt waren, bestanden hauptsächlich in Grundstücken, welche zum Unterhalt der Priester und des Cultus verpachtet wurden 216). Doch schützte sie ihre Bestimmung nicht immer gegen Einziehung und Verkauf durch den Staat 217). Endlich gab es

<sup>206)</sup> Livius II. 8. 27. 42. V. 19. 23. VI. 5. VII. 28. IX. 46. X. 46., Cleero ad Attic. IV. 2.

<sup>207)</sup> Fr. 9. §. 1. D. de divis. rer. (1. 8).

<sup>208)</sup> Dieses bless verba praeire, Livius IX. 46.

<sup>209)</sup> Viele Beweisstellen giebt Becker-Marquardt IV. 226. 227.
210) Festus v. sacer p. 321., Becker-Marquardt IV. 227.

<sup>210)</sup> Festus V. sacer p. 521., Becker-Marquardt IV. 221.
211) Man sehe Beeker-Marquardt IV. 435. 436.

<sup>212)</sup> Servius ad Acn. II. 761. Hoe autem non est in emnibus tem-

plls, nisi quibus censecratienis lege cencessum est. 213) Gaius IV. 140. 159., fr. 1. D. ne quid in loco sacro fiat

<sup>(43. 6),</sup> fr. 2. §. 1. D. de interd. (43. 1). 214) Man sehe unten Nete 249.

<sup>215)</sup> Gaius II. 8., Festus v. religiosus p. 278., fr. 1. pr. fr. 6. §. 2. fr. 8. 9. §. 3. fr. 11. D. de divis. rer. (1. 8), §. 10. J. de rer. divis. (2. 1).

<sup>216)</sup> Denn so geschah es auch in den Colonica, Hyginsa de condie, agrer, p. 117., Sicul. Flace. de cendie. agrer, p. 162., Liber coloniar. I. p. 234., Agror, quae sint inspectio p. 283. Man sche dazu Memmen in den Röm. Feldmessern II. 163., Ruderff ebendaselbst II. 299. 300.

<sup>217)</sup> Oros. V. 18., Applan. de belle Mithrid. 22., Dio Cass. XLIII. 47.

eine eigenthümliche Unterscheidung der Sachen, die sich auf die Auguraldisciplin bezog 218). Durch die Inauguration wurde ein Ort liberatus und effatus, das ist von religiösen Bedenklichkeiten frei gesprochen 210), und zu einem templum im Sinne der Auguralkunst, das heisst zur Anstellung von Auspieien tauglich gemacht 220). So inaugurirt waren alle Orte, wo öffentliche Verhandlungen vorzunchmen waren, das Pomörium 221) und Anderes. Eine res sacra wurde jedoch das Grundstück durch die blosse Inauguration nicht. Auf die anzustellenden Auspieien bezog sich auch die Unterscheidung von fünf Arten des Grund und Bodens: Romanus, Gabinus, peregrinus, hosticus, incertus 222).

160. Die Religion enthielt aber nicht blos Opfer und Cäremonien, sondern auch sittliche Vorschriften und Lebensregeln. Diese wirkten zwar zunächst nur für das Gewissen. Doch wurde deren Verletzung nach den Umständen mit Ausschluss von den Opfern, mit Vermögensbussen zu Sühnopfern, im äussersten Falle mit der Gottesacht, welcher die Friedlosigkeit nachfolgte, gestraft. So griff die Religion doch auch in die äussere Rechtsordnung bestimmend und ergänzend ein 223). Was aus den Vorschriften der Religion floss, wurde fas, was durch menschliches Ansehen gesetzt war, ius genannt 224). Beides berührte sich sehr nahe, da auch die Bewahrung und Auslegung des ius lange Zeit bei den pontifices war 225). So bildete sieh das

<sup>218)</sup> Davon handelt Becker-Marquardt IV, 352-354, 434, 435.

<sup>219)</sup> Cicero de leg. II. S., Servius ad Aen. I. 446. III. 463. VI. 197. 220) Gellius XIV. 7., Varro de ling. lat. VII. 7-10., Servius ad Acn. I. 446., Livius III. 20. VIII. 44. XLI. 18.

<sup>221)</sup> Gellius XIII. 14., Orelli I. n. 811. 222) Varro de ling. lat. V. 33.

<sup>223)</sup> Gut behandelt dieses Verhältniss Jhering Geist des röm. Rechts I. 256-281., dem ich die Anregung zu der ebigen Zusammenstellung verdanke.

<sup>224)</sup> Servius ad Georg. I. 269. Fas et lura sinunt, id est divina humanaque iura permittunt: nam ad refigionem fas; lura pertinent ad homines.

<sup>225)</sup> Dionys. III. 36., fr. 2. §. 6. D. de orig. fur. (1.2), Livius IX.4.

ius sacrum unter ihren Händen zu einem kunstmässigen Systeme aus 226). Die Fälle, wo das Pontificalrecht in das bürgerliche Recht eingriff 227), waren besonders bei der Ehe, Ehescheidung, Trauerjahr, Arrogation, eidlichen Bestätigung der Verträge, Testamenten, Selbstmord, Strafrecht 228); auch bei der Leistung und Erfüllung eines Gelübdes (votum) 229). Am stärksten zeigt sich aber jener Zusammenhang bei den Einrichtungen, Vorschriften und Verpflichtungen, welche nach dem Herkommen 280), oder durch eine ausdrückliche lex sacrata 231), oder durch eine in dem besonderen Fall getroffene Anordnung 232) unter den Schutz der Götter gestellt waren 233). Hier wurde derjenige, welcher sich dawider vergieng, wenn er dessen schuldig befunden 231), mit seinem Vermögen einer bestimmten Gottheit 235) geweiht, und der Tödtung Preis gegeben 256).

<sup>226)</sup> Schr gut zeigt dieses Cloere de leg. II. 18. 19. 20.

Cicero Brutus 42. Ius nostrum pontificium, qua ex parte cum lure civili coniunctum esset.

<sup>228)</sup> Davon wird bei diesen Lehren die Rode sein.

<sup>229)</sup> Davon handeln Jhering I. 261. II. 428., Marquardt IV. 219 231. 232.. Danz Sacraier Schutz S. 142-150.

<sup>230)</sup> Dioses war der Fall bei der Clientel, Dionys. II. 10., Servius ad Aen. VI. 603.; bei der Misshandlung der Eitern durch die Kinder, Festus v. plerare p. 230.; bei der Auspflügung der Gränzsteine, Festus v. termino p. 368., Dienys. II. 74.

<sup>231)</sup> Festus p. 318. Sacratae leges sunt, quibus sanctum est, qui que d'aversus eas focerit, sacer alleui deorum sieut familia, pecundaque. — Cleere pre Balbo 14. — Dahin gebren die lex Valeira von 245, die lex über die Unverletzbarkeit der Tribunen, Livius II. 8. 33. III. 55.

<sup>232)</sup> So gesehah bei einer Aushebung, Livius X. 38.

<sup>238)</sup> Daven handeln Jhering I. 273-276., Danz Sacrator Schutz S. 49-53., Marquardt IV. 229-231.

<sup>234)</sup> Ein Urtheilsspruch musste immer vorhergehen, Dienys. II. 10., Fostus v. sacor p. 318.

<sup>235)</sup> Dieses sagen ausdrücklich die meisten der angeführten Stellen. 236) Fostus v. sacer p. 318. At heme sacer is est, quem populus judiearit ob maleficium; neque fas est eum immolari, sed qui oecidit, parieddi non damnatur. — Macrob. Saturn. III. 7. Hec lose non alie-

Walter Rom. Rechtegeschichte. Dritte Auft.

161. Zum Pontificalrecht gehörte auch Vieles, was sich auf die Verstorbenen bezog 287). Auch darüber war das Erforderliche in uralten Satzungen bestimmt 238). Der Grundgedanke dabei war, dass das Haus durch den Todesfall verunreinigt worden, und wieder gereinigt werden müsse. Dieses geschah durch gewisse Opfer und Caremonien 259) und durch die Bestattung des Todten, die dem nächsten Erben oblagen, was insta facere defuncto hiess. Namentlich musste er bei der Beerdigung auf die Leiche eine Erdscholle werfen (mortuo glebam obiieere) 240). Wurde die Leiche verbrannt, so musste zu diesem Zwecke ein Glied zurückbehalten, und auf dieses die Erdscholle geworfen werden (gleba in os abiecta) 241). So lange die Bestattung nicht geschehen war, gelangte die Seele nicht zum Orte der Rube 242); die familia blieb funesta, und es musste jährlich zur Sühne und Reinigung des Hauses die porca praecidanea geopfert werden 245). Das Verbrennen war ein

num victur do contitione corum hominum referre, ques leges ascres esc certi diti sibent: qui ano ingroro quibvalem mirum victur, quod, cum cetera sacra violari nefas sti, hominem ascrum ins fuerit coccili. Cuiu eri causa hace est. Veteres nulium andamia in fasibus asis esse patichantur, sed abigebant ad fines docum, quibus asserma cesti cinimas vera sacratorum hominum — diti debitas assetimabatu. Quemadinodum igitur quod ascrum ad dess îpaes mitti non poterat, a as tamen dinitiore non dubitabant, si o animas, que ascrare in cae-tum mitti pease arbitrati sunt, viduatas corpore quan primum ire illo voluceumt. — Man seles auch Dionys. II. 74, Livitus III. C.5.

<sup>237)</sup> De sepuleris, Cicero de leg. II. 19. 22.

<sup>288)</sup> Livius I. 20., Plutareh. Numa 12.

<sup>239)</sup> Festus v. denicalos, everriator, presan, silicernium, Mar. Victorin. are grammat. I. p. 2470 Putsch.

<sup>240)</sup> Festus v. everriator, praecidanea agna p. 77. 223. Ueber andere Gebräuche sehe man Marquardt IV. 254—257.

<sup>241)</sup> Varro de ling. lat. V. 23., Festus v. membrum, Cicero de leg. II. 22.

<sup>242)</sup> Tertullian. de anima 56. Creditum est insepultos non ante ad inferos redigi, quam iusta perceperint.

<sup>243)</sup> Mar. Victorin. ars grammat. I. 2470 Putsch., Varro apud Non. Marc. II. 724., Festus v. praecidanes p. 218. 219. 223, Gellius

ifingerer Gebrauch244); unter den Kaisern wurde es das Gewöhnliche, kam aber dann wieder ab, und hörte im fünften Jahrhundert der christlichen Zeitrechnung ganz auf 245). Einen öffentlichen Begräbnissplatz gab es nicht, ausser für die Armen 246), sondern für eine Grabstätte hatte ein Jeder selbst zu sorgen. Daher hatten die Römer häufig Familienoder Erbbegräbnisse 247). Aber auch davon abgesehen konnte Jeder an einem Orte worüber er voller und freier Herr war, seine Verstorbenen bestatten; nur innerhalb der Stadt war es schon in den zwölf Tafeln schlehthin verboten, was auf alle Städte ausgedehnt wurde 248). Unter jener Voraussetzung wurde der Ort der Bestattung, als den Manen gewidmet, religiös 249), und dem gemeinen Verkehr entzogen 250). Hingegen die Bestattung an einem Orte, wo man dazu nieht befugt war, war unter Geldstrafe verpönt, und begründete ausserdem für den Herrn des Bodens eine Klage auf Wegnahme oder auf Ersatz des Werthes 251), nicht aber das Recht zur eigenmächtigen Wegschaffung der Leiche 252).

IV. 6., Cicero de leg. II. 22. Die Formel des Opfers giebt Cato de re rust. 134 (185).

<sup>244)</sup> Cloero de legib. II. 22., Plinius hist. nat. VII. 55 (54).

<sup>245)</sup> Macrob. Saturn. VII. 7., Gothofs. ad c. 6. C. Th. de sepulch. viol. (9. 17).

<sup>246)</sup> Horat serm. I. 8, 8. Ibiq. Acro, Festus v. puticulos, Varro de ling. lat. V. 25., Aggenus in Frontin. p. 21., Aggennius de controv. p. 86.

<sup>247)</sup> Fr. 5. 6. D. de religios. (11. 7).

<sup>248)</sup> Cisero de Isgih. II. 23, Servius ad Acn. XI. 206., fr. 3, § 5. D. de sepulch. viol. (47. 12), Capitol. Antonia. P. 12., Paul. sentree. I. 21, § 2. 3, a. 12. C. de religios. (3, 44), a. 6. C. Th. de nepulch. viol. (9, 17). — Man sehe auch Rudorff Röm. Feldmesser II. 205—267.

<sup>249)</sup> Festus v. religiosus, religiosum p. 278. 289., Gaius II. 4. 6., fr. 6, §. 4. D. de divis. rer. (1. 8), fr. 2. pr. §. 4. 5. 7. 8. 9. fr. 3. 4. 34. 40. 41. 43. 44. D. de religios. (11. 7), §. 9. J. de rer. divis. (2. 1). 250) Paul. sent. rec. I. 21. §. 7. 12., c. 2. 4. 9. C. de religios.

<sup>(3. 44);</sup> Beoker-Marquardt IV. 253.

<sup>251)</sup> Fr. 2. §. 1. 2. fr. 7. 8. §. 2. D. de religios. (11. 7).

<sup>252)</sup> Fr. 8. pr. D. de religios. (11. 7).

Umgekehrt wurde aber auch derjenige, der an einem Orte, wo er dazu berechtigt war, einen Verstorbenen bestatten oder ein Grabmal errichten wollte, gegen denjenigen, der ihn daran hinderte, geschützt 253). Die Verbindlichkeit für die Bestattung zu sorgen, hatten in Ermanglung näherer Bestimmungen die vermuthlichen Erben 254); nöthigenfalls wies dazu der Prätor, oder auswärts der Municipalmagistrat aus dem Nachlass die Mittel an 255); überdies hatte aber auch Jeder, welcher sich der Bestattung einer fremden Leiche annahm oder darauf Etwas verwendete, gegen die Erben oder andere näher stehende Personen die sehr begünstigte actio funeraria auf Ersatz 256). Die Pflicht und Zeit der Trauer war durch uralte Verordnungen genau vorgezeichnet 257); jedoch nur für Frauen, und nur um den Ehemann, die Descendenten und Aseendenten. Die Verletzung dieser Pflicht wurde an ihnen mit der Infamie bestraft 258). Männer trauerten blos der Sitte nach und nur wenige Tage 259). Später wurde aber auch bei Frauen die Strafe der Infamie durch ein Senatuseonsult abgeschafft, und die Beobachtung der Trauer überhaupt dem Gefühl überlassen 260). Ein sehöner Gebrauch war auch das Todtenopfer, welches jährlich an den Feralien im Februar den Verstorbenen an deren Gräbern gebracht wurde 261).

<sup>253)</sup> Fr. 1. D. de mortue infer. (11. 8), fr. 8. §. 5. fr. 9. D. de religios. (11. 7), fr. 2. §. 1. D. de interd. (43. 1). 254) Fr. 1. §. 1. 2. fr. 7. D. de religios. (11. 7).

<sup>255)</sup> Fr. 12. §. 6. fr. 13. 14. pr. §. 1. D. de religios. (11. 7).

<sup>256)</sup> Paul. sent. rec. I. 21. §. 10. 11. 15., fr. 2. §. 2. 3. fr. 14. §. 3. 6. 17. fr. 15—31. D. de religios. (11. 7). 257) Piutarch. Numa 12.

<sup>258)</sup> Fragm. Vatic. §. 320. 321., Paul. sent. rec. I. 21. §. 13. 14. Genau discutirt sind diese Stellen von Savigny System II. 535-553. 259) Dio Cass. LVI. 43., Seneca epist. 63., fr. 9. D. de his qui

not. (3. 2). 260) C. 15. C. ex quib. caus. infam. (2. 12), fr. 23. D. de his qui not. (3. 2).

<sup>261)</sup> Man sehe oben Note 46.

Neunzehntes Kapitel. Von dem Kalender.

162. Mit dem Religionswesen stand der Kalender in enger Verbindung 1). Dabei kommt zunächst das wiederkehrende Zeitmaas in Betracht, welches man das Jahr (annus) nennt. Als solches kann man, ganz unabhängig von dem Sonnenjahr als von der Umlaufzeit der Erde um die Sonne, und von dem eigentlieben Monat als der Umlaufzeit des Mondes um die Erde, eine gewisse sieh gleich bleibende Zahl von Tagen, also ein rein künstliches bürgerliches Jahr, annehmen. Oder man kann nach Mondmonaten rechnen, und eine gewisse Summe von Mondmonaten das bürgerliche Jahr nennen. In beiden Fällen fallen die mit dem Sonnenjahr zusammenhängenden Tagund Nachtgleichen und Anfänge der Jahrszeiten jedes Jahr auf andere bürgerliche Kalendertage. Daher bildet sieh dann neben dem bürgerlichen Jahre, besonders nach den Erfahrungen und Bedürfnissen des Landmannes, für die Zeit der Aussaat, des Beschneidens der Bäume und dergleiehen, eine dem Stande der Sonne entsprechende Unterscheidung und Bezeichnung gewisser nach dem Sonnenjahr regelmässig wiederkehrender Zeiten, also ein roher Bauernkalender. Diese Wahrnehmung führt dann weiter auf den Gedanken, die bürgerliche Bereehnung nach einer gewissen Zahl von Monden oder Monaten mit dem Sonnenjahr zu verbinden, was zu einem bürgerlichen Jahr von zwölf Mondmonaten führt. Da jedoch zwölf Monde nur 354 Tage ausmachen, so wird

<sup>1)</sup> Davon handels Ideler Handbuch der Chronologie II. 1—174, Th. Mommeen Die römische Chrenologie bis anf Cäar. Berlin 1868. Zweite Auff. 1859. Doch sind des Letsteren wenn anch sebartsinnige Combinationen mit Vorsioht aufzunchmen. Ich habe meine frühere sich enge an die Quellen auschliesende Darstellung im Gauzun beibehalten.

dadurch die Uebereinstimmung mit dem Sonnenjahr von 365 Tagen doch nicht ganz erreicht. Um dieses zu bewirken, müssen die fchlenden Tage von Zeit zu Zeit nachgetragen und eingeschaltet werden. Durch eine solche Intercalation hört zwar die Zahl der Tage, die jeder der zwölf Monate hat, nicht auf, der wirklichen Umlaufzeit des Mondes um die Erde zu entsprechen; wohl aber hört das auf, dass der Anfang jedes Monates dem wirklichen Neumond, die Mitte dem Vollmond, entspricht. Wenn man aber so weit in der Abweichung von der Mondstellung gekommen ist, so führt dieses zuletzt dahin, dass man auch jene naturgemässe Zahl der Tage für jeden Monat aufgiebt, und den Monat zu einer rein künstlichen Unterabtheilung des Jahres macht. Man legt also das Sonnenjahr von 365 Tagen zum Grunde, behält die Zahl von zwölf Monaten bei, und vertheilt die 365 Tago in dieselben, so dass nun der Monat dem Monde in keiner Weise mehr entspricht. Hieraus erklären sich die Systeme, die sieh nach der Verschiedenheit der Zeiten bei den italischen Völkern 2) und hei den Römern finden.

163. Die Römer hatten in alten Zeiten wie die Albaner ein bürgerliches Jahr von 304 Tagen oder zehn Monaten, welche mit dem März anfiengen und mit dem December endigten. Der erste, dritte, fünfte und achte Monat enthielt Jeder 31, die übrigen jeder 30 Tage?). Wie sich zu diesem bürgerlichen Jahre gewisse uralte den Jahrszeiten entsprechende Feste?) verhalten ist dunkel. Söllten diese immer in dieselben Monate fallen, so masste jährlich durch eine grosse Einschaltung das bürgerliche Jahr mit dem Stand der Sonne in Uebereinstimmung erhalten werden. Ein soletes onkes System ist jedoch uitelt gabalibel 3);

<sup>2)</sup> Censorin. de die nat. 20. 22., Ovid. fast. III. 87. VI. 59.

Censorin. 20., Macrob. Saturn. I. 12. Gans abweichend berichtet Plutarch. Numa 18. 19.

<sup>4)</sup> So die Cerealien, Kobigalien, Palllien.

Was Macrob. I. 12., Servius ad Georg. I. 43. davon sagen, trägt das Gepräge der Unwahrscheinlichkeit an sieh.

man muss also annehmen, dass jene kurzen zehmonatlichen Jahre sich ohne Einschaltung erneuerten<sup>6</sup>), und dass die Feste davon unabbängig waren. Eben deshalb wurden die Feste, wie gleich zu erwähnen ist, jeden Mondmonat im Voraus von den pontifiees bekannt gemacht, die dabei wo es nöthig war sich nach dem Stand der Sonne richteten. Die Existenz dieses alten zehnmonatlichen Jahres wird durch die davon gemachten Anwendungen ausser Zweifel gestellt <sup>7</sup>).

164. Neben dem bürgerlichen Jahro und seinen künstlichen zehn Monaten gab es eine Kenntniss und Berücksichtigung der Mondmonate, und auf sie bezog sich die Unterscheidung der kalendae, nonae und idus, als der Phasen des Neumondes, ertsen Viertels und Vollmondes!). Zu diesem Zwecke musste einer der pontifices minores jedesmal beobachten, wann die Mondsichel zuerst in der Abenddämmerung sichtbar wurde, und dieses dem Opferkünige melden. Da die Mondsichel sich aber nach der verschiedenen Lage der Ekliptik föftere ser mehrere Tage nach der Conjunction zeigt: so hatte jener pontifex nach der Starke der Mondsichel zu bemessen und dem dazu auf dem Capitolium versammelten Volke zu verkündigen.

<sup>6)</sup> Diese ist auch die durch viele Gründe unterstützte Ansicht von Nichutz 1. 304 – 317. Anderer Meinung ist Indiert II. 27 – 31. Dieser erkennt zwar ein Jahr von zehn Monaten an, behauptet aber, dass in diese Monate die 805 Tage des Sonnenjahrs vertieltig gewesen seien. In einem Pankte geht jedoch Nichukz zu welt. Da nimikha secha rommitsche Jahre von 305 Tagen des unt die Differen eines Tages find Sonnenjahren von 305 Tagen einsprechen, so meint er, mas habe regelmissigs diel fürf Jahre in dem Lustrum den Abschaltig gediert, wo der Anfang des bürgerlichen Jahres wieder auf den des Sonnenjahres feld. Allein die unbestimmte Acusserung der den des Sonnenjahres feld. Allein die unbestimmte Acusserung des Ocassoriaus 18. giebt dafür keinen Beweis, vielmehr sind Anderes entseldende Orthund dagegen. Eben so weuig heitbar ist die Hypothese, wielche Niebulte nach Sonläuger über den Sientarcykles aufstellt. Man sehe Idelee in Zeit Sch 4-911.

Diese sind zusammengestellt von Mommsen Chronologie S.
 48. 49.

<sup>8)</sup> So sagt von den idus ausdrücklich Dionys. X. 59.

ob bis zu den nonse filnf oder sieben Tage zu warten seien. Dieser Tag des Rufes wurde davon die kalendae genannt. Jene Verkündigung war nottwendig, weil an den nonse das Landvolk aus Stadt kommen musste, um vom Opferkönig die während des Monats zu begebenden Feste und Verrichtungen zu vernehmen. Von den nonse, diese mit eingerechnet, bis zu den idus waren neun Tage'b.

165. Es wurde nun, angeblich von Nuna, aus awölf solchen Mondmonsten ein bürgertiches Jahr gebildet 19. Auf zehn dieser Monate wurden die Namen des zehnmonatlichen Jahres übertragen, und diesen der Januar und Februar angehängt 11). Jene Zahl war unstreitig aus der rohen Beobachtung des Sonnenjahres entsprungen, welches ohngefähr zwölf Mondmonate in sich fasst. Dieses führte nun weiter zu dem Gedanken, die Differenze durch Inter-calationen auszufüllen. Da jedoch noch im Jahre 304 die Monate wirkliche Monde waren 12), so können diese Einschaltungen jedesmal nur in einem vollen Monate bestanden haben 11). Danach sind also die von den Intercalationen der Ritesten Zeit gegebenen Nachrichten zu bemessen und zu berichtigen. Sehon dem Numa wird eine Intercalation beigelegt 14).

<sup>9)</sup> Alles dieses berichten Macrob. I. 15., Varro de ling. lat. VI. 2.7. 28. Weam Mammsen Chronologie S. 16 - 18. die wirkliche Beobachtung der Monlsichel bestreitet, so ist dieses für die Zeit, woven hier die Rede ist, ganz willkührlich; für die spittere Zeit aber überfülzigt, weit es adfür inemand behauptet hat (Note 25.

<sup>10)</sup> Livius I. 19., Macrob. I. 13.

Varro de ling. lat. VI. 13., Festus v. Februarius, Servius ad Georg. I. 43., Plutarch. quaest. Rom. 19., Numa 18. 19.

<sup>12)</sup> So sagt ausdrücklich Dlenys. X. 59. Die Zuverlässigkeit dieser Steile erkennt auch Ideler II. 67. an. Ohne Grund bestreitet dieses Mommsen Chronologie S. 26, 32.

<sup>13)</sup> So sagt auch Ideler II. 37, 45, 50.

<sup>14)</sup> Elnige Schriftsteller erwähnen diese nur unbestimmt, Antias pu Maerob. I. 32, Gieore die egi. II. 22. Andere schreiben ihm Anordnungen zu, welche die der apitieren Zeit und mit dem Charakter der Mondmenste, wie auch ilder II. 36. hervrebets, sellechtlich unvereinber sied, Plützenb. Nunn 18, Maerob. I. 13. Noch eine Nachticht ist, dasse Nunn durch Schalimonate in einem zwanziglüntgen

Sieher ist, dass in einer ehernen Stule ein uraltes Gesets von den Consuln L. Pinarius und P. Furius (282) eingegraben war, welches von der Intercalation handelte <sup>15</sup>). Dieses ist eben von der Einschaltung eines vollen Mondmonates zu verstehen <sup>16</sup>).

166, Die Gewöhnung an das Sonnenjahr musste den Wunsch anregen, die Feste auf bestimmte Kalendertage zu fixiren, und das unvollkommene System des jedesmaligen Verkündigens derselben los zu werden. Zu diesem Zwecke musste man aber die Mondmonate und das Einschalten mit vollen Mondmonaten aufgeben, auch möglichst kurze Schaltperioden erfinden. Wahrscheinlich ist dieses die Veräuderung, welche den zweiten Decemiru (304) zugeschrieben wird 17). Man gieng dabei ziemlich roh zu Werk. Das zwölfmonatliche Mondjahr wurde als der nächste Anhaltspunkt beibehalten, jedoch aus Unwissenheit oder

Cyklus die Differenz mit dem Sonnenjahr ausgeglichen habe, Livius I. 19. Allein der zwanzigjährige Schaltcyklus beruht auf einem Irzthum, Ideler II. 49. 70., Mommsen Chronologie S. 25. 26. 44.

<sup>15)</sup> So berichtet Varro bei Maerob. I. 13.

<sup>16)</sup> So sagt auch Idder II. 67. Anderer Meinung ist Mommen Chronologies S. 11. 32, welcher jonen Gesetze seinen k\u00e4sulfen Chronologies S. 11. 32, welcher jonen Gesetze seinen k\u00e4sulfen chronologies auf der Jahren Schaltmonat von 27 Tagen unterschiebt, was aber mit Dionysius (Note 12. 13) im Widerspreich sicht. Man sollte doch an Nichburn Skoularcyyltus die Warmung gelernt haben, wie auf diesem Gebete Geleinsmitstell und Scharftein an Hunschen System schaffen k\u00e4neen kommen, welches aber doch die Pr\u00e4ffung mit den einfach vorliegenden Daten nicht ausbaltt.

<sup>17)</sup> Macrob. I. 13. Tuditanus refert libro terilo Nagistratuum, decemwirce, qui decem tabuli daus addiderant, de intextalanio populum rogasse. — Der obigen Ansicht sind such Ideler II. 66 — 68, Momssen Chronologie S. 50 — 23. Letterer weicht jedoch in zwei Punkten ab. Erstenn nimmt er schon vor den Decemvirn die Einschaltung eines klimithelen Monats an (Nets 16). Zweitens findet er ganz willtührlich in der eben angeführten Stelle den Beweit, dass das nene System der Intercalation in einer der beilen häungefigten Gesetzes stafeln gestanden habe, ja dass die Eine derestlem "nichts als ein Kalender" geween so. Dieses filmt ihm su der andere Willtährlichkei, die von Geero ad Ait. VI. 1, 8. erwähnte tabula von einer der awölf Tafelin zu versichen.

Aberglaube um einen Tag vermehrt. Diese 355 Tage waren nun in die zwölf Monate zu vertheilen. Da die Mondmonate nicht beibehalten werden konnten, so griff man als Anhaltspunkt zu den Monaten des zehnmonatlichen bürgerlichen Jahres, welches für gewisse Geschäfte noch immer in Uebung war. Die vier ein und dreissigtägigen Monate desselben blieben, den sechs dreissigtägigen wurde ein Tag abgenommen, dem Januar 29 und dem Februar 28 Tage beigelegt. Ferner wurde, um die Differenz vom Sonnenjahr auszufüllen, alle zwei Jahre ein kurzer Monat, der Merkedonius, abwechselnd von 22 und 23 Tagen, eingeschaltet 18). Da aber das Mondjahr um einen Tag zu gross angenommen war, so wurden in jedem dritten Octennium statt der während desselben zu machenden Einschaltungen von vier Merkedonien oder 90 Tagen, nur 66 Tage eingeschaltet 19). Die Einschaltung des Merkedonius geschah im Februar, gewöhnlich zwischen den Terminalien und dem Regifugium, das heisst zwischen dem 23. und 24. Februar 20), zuweilen auch einen Tag später 21), und die dem Februar abgenommenen fünf Tage wurden jenem Schaltmonat angehängt 29), so dass derselbe regelmässig 27 und beziehungsweise 28 Tage enthielt 23). Woher diese sonder-

<sup>18)</sup> Censorin. 20., Macrob. L. 13., Plutarch. Numa 18.

<sup>19)</sup> Dieses berichtet bles Maereb. I. 13. Auf diesen Schaltoyklus stättst sich die Acaderung von vioesimo in quarte et vioesime anno bei Livius I. 19 (Note 14). Man sehe darüber Ideler II. 70-74.

<sup>20)</sup> Censerin. 20., Macrob. L. 13.

<sup>21)</sup> Dieses zeigt Livius XL. 11. XLV. 44. — Memmaen Chronologie S. 20—22. will die Regel aufstellen, dass die 22 Tage nach dem 23. die 23 Tage nach dem 24. Februar eingeselatiet worden. Allein die Boweisstellen zegen dieses nicht, und sprochen oher dagogen.

<sup>22)</sup> Varre de ling. lat. VI. 13.

<sup>28)</sup> Nach Mommens Ansieht immer 27. Auf die 28 Tage besieht man auch das 7.08 §. 2. D. de verb. sign. (50. 16). S. 9. 10 leit. 155. 50. 16). S. 10 leit. 155. 50. Altein diese Auffassung ist fabeth. Die Stelle spricht, wie Memmens B. 23. fichtig bemerkt, im Sinne der Compilation der Pandekten nicht mehr von dem Schaltmenst, der in den Februar, sendern von dem Meast Februar, in welchen eingeschaltet wird.

bare Stelle der Einschaltung kommt, ist dunkel <sup>19</sup>). Dass nun der Schaltmonat und die übrigen zwölf Monate nicht mehr den wirklichen Monden ensprachen, ist klar <sup>25</sup>); doch aber wurden die kalendae, nonae und idus zur Bezeichnung gewisser Monattage beithehalten; auch blieb der Gebrauch, dass ein ponifex an den Kalenden jedes Monats ausrief, ob bis zu den nonae fünf oder sieben Tage zu zählen seien <sup>25</sup>).

167. Dieses System war an sich schon sehr unvoll-kommen; es wurde es noch mehr dadurch, dass die pontifices, welche die nüthigen Intercalationen zu machen hatten, aus Gunst oder Ungunst einem Magistrate oder Generalpäckter durch willkührliche Einschaltungen oder Aussissungen sein Jahr verlängerten oder verkürzten, woraus grosse Abweiehungen und Verwirrungen enststanden <sup>17</sup>). Diesen wurde endlich durch Julius Cäsar ein Ziel gesetzt, welcher vom Jahr 709 an das ägyptische Sonnenjahr von 365 Tagen <sup>18</sup>), jedoch mit der Einschaltung eines Tages in eines Tages in eines Tages in eines Tages in eines Tages in

<sup>24) 1</sup>ch habe führe folgende Rehlärung aufgestellt. Erntess schlen ess mir natifiells, As Sitz der Einschaltung den Abhard einer Jahres ein mir auffelde, als Sitz der Einschaltung den Abhard einer Jahres eine Abhard einer Jahres eine Abhard einer Jahres eine Steine Steine schlen eine Freihalta häureitst. Zweitens aus eine saus perit gege anzeite gap, Donys. I. 74. Mommese Chronologie S. 197. 198. Drittens sehlen es mir eislenechten den der gegen der geg

<sup>25)</sup> Irrig ist daher die Acusserung des Die Cass. XLIII. 26., Appian, de bell. civ. II. 104. Man sehe Ideler II. 87.

<sup>26)</sup> Varro de ling. lat. VI. 27., Verrius Placeus in fast. Pracnest. ad Kalend. Januar.

<sup>27)</sup> Die Beweisstellen für dieses und das Folgende sind Censorin. 20., Macrob. I. 14., Sueton. Iul. Caes. 40., Dio Cass. XLIII. 26., Plutareh. Caesar 59., Amm. Marc. XXVI. 1, 8.

<sup>28)</sup> Ven diesem Jahre handelt Memmsen S. 256-275.

iedem vierten Jahre einführte 29). Den Anfang des Jahres setzte er auf die Kalenden des Januars, weil an diesen die Consuln seit 601 ihr Amt antraten 50). Um aber die Kalenden des Januars zu ihrer ursprüngliehen Stelle in der Gegend des kürzesten Tages zurückzuführen, schaltete er im Jahre 708 ausser dem Merkedonius noch zwei andere Monate ein. Die zehn Tage, um welche er das Jahr vermehrte, vertheilte er so, dass davon der Januar, Sextilis und December jeder zwei, der April, Junius, September und November jeder einen Tag erhielten. Diese Tage setzte er an das Ende jedes Monats, damit die Zwischenräume der Feste jedes Monates dieselben blieben. Dem Schalttag wiess er die herkönumliche Stelle nach den terminalia, also nach a. d. VII kalendas Martias, an, jedoch so, dass er mit dem auf die terminalia folgenden Tage zusammen nur als ein Tag gerechnet würde, so dass es dann zwei Tage mit der Bezeichnung a. d. VI kalendas Martias (24. und 25. Februar) gab 31). Nach Cäsars Tode entstand freilich abermals eine kleine Differenz, indem die pontifices statt in jedem vierten Jahre schon nach je drei Jahren einschalteten. Diese wurde aber sehon von Oetavian (746) berichtigt 32).

168. Ausser den Monaten enthielt der römische Kalender auch Wochen. Nach einer uralten Einrichtung war nämlich je der neunte Tag ein Ruhetag, wo der Landmann den Pfug stehen liess und zum Kauf und Verkauf in die Stadt kam <sup>33</sup>. Dieser Gebrauch wurde von Servius Tullius

<sup>29)</sup> Daven handelt Mommsen S. 66. 75, 104. 276-278

<sup>30)</sup> Man sehe Kap. XVII. Note 13.

<sup>31)</sup> Es ist die Streifurge entstanden, welcher von den beiden Tagen der sigentliche Schalitigs es? Nach der bisberigen Meinung der Erste. Diese bestritt mit Berufung auf eine neu gefundene Inschrift Mommen Chrenofegie S. 22. 277-261. Vertheidigt wurde sie wieder von Arndts in Bekker Jahrbeni 1858. 5. 296-294. Hierard repliciten mit, wie mir seheint, überzongenden Gegengründen Memmen in Bekker Jahrbeni 1858. S. 306-2986.

<sup>32)</sup> Macrob. L. 14., Sucton. Octav. 32.

Dienys. II. 28. VII. 58., Macreb. I. 16., Varre de re rust.
 II. praef.

auch auf die Plebeier ausgedelmt 34). Das zehnmonatliche Jahr von 304 Tagen enthielt genau 38 solcher achttägigen Wochen; daher fieng das Jahr immer mit einer Nundine an. In dem zwölfmonatlichen Jahr hörte diese Harmonie auf; der jeden neunten Tag wieder anhebende Wochencyklus lief als etwas in sich geschlossenes über die Monate und Jahre weg 35). Eigenthümlich und mit politischen Besorgnissen in Verbindung stand die Vorschrift, dass die Nundinen weder mit den nonae noch mit dem 1. Januar zusammen treffen durften; dieses wurde durch künstliche Intercalationen vermieden 36). Durch die Juden wurde aber schon gegen das Ende der Republik die Sabbathfeier und die siebentägige Woche bekannt und vielfach nachgeahmt 87); und man entlehnte von der Astrologie der Aegypter den Gebrauch jeden dieser sieben Tage nach dem Planeten, unter dessen Herrschaft er gestellt war, zu benennen 38). So thaten auch die Christen; nur feierten sie nicht den Sabbath, der auf den Saturnustag, sondern den Auferstehungstag Christi, der auf den Sonntag fiel. Durch diese

<sup>34)</sup> Varro ap. Macrob. I. 13., Cassius ap. Macrob. I. 16.

Sö) Ovid, fast. I. 64. Dieser Cyklas der nundinse wurde in den Kaisandarien vor den Monattspen mit den wiedrichennden acht er sien Bubsitaben des Alphabets bezeichnet. Eine neue völlig eigenthurtliche Ansicht hat hier Monmene Chromotogie 8, 240—255. Er will die nundinse von dem nundinum, der schitzigen Wonke, wohl untersehleden wiesen. Berieser onlien feste Tage jedes Monates sich nümlich, die Neuntage vor den nichsten Kalenden oder die Anfangsten der Beriesen estlitzigen Woche des Monates. Ich Im mus jeden Hartmann Orte ludleierum I. 83. beitsimmen, dass die nageführten Beweise durchsen sunareichen dand, und dass die entgegenstehen den Stellen sich nicht ohne Welleres als frudliner bestiligen lassen. Denhalbt kann hier auf jese Ansicht kelen Stelkeladie genommen werden.

<sup>36)</sup> Macrob. I. 13., Dio Cass. XL. 47. XLVIII. 33. Man. sehe darliber Sealiger de emendat. tempor. lib. V. cap. de bisexto.

Ioseph. contra Apion. II. 39., Tertullian. Apolog. 16. Man sehe darüber Mommsen Chronologie S. 313. 314.

<sup>38)</sup> Dio Cass. XXXVII. 17. 18. 19.

siebentägige Woche wurde dann allmählich die achttägige im gemeinen Leben und im Kalender verdrängt<sup>35</sup>).

169. Was endlich die einzelnen Tage betrifft, so wurden diese auf verschiedene Art eingetheilt "). In Beziehung
auf dem Religionsdienst waren sie entweder Festtage oder
profane oder durchbrochene Tage "). Die Festtage waren
solche, die den Religionsgesteuen gemiss zur Ehre der
Götter durch Opfer, Gastmahle, Spiele, Feiern von der Arbeit, begangen wurdend"). In dem alten zehnmonstlichen
bürgerlichen Jahre hatten sie keine festen Kalendertage,
sondern sie richteten sich nach den Mondphasen, und wurden an den nonae jedes Mondmonates von dem Opferkönig
für den laufenden Monat verklindigt "). Feste Sitze auf
bestimmte Monattage können sie erst nach der Kalenderreform der Decenvin erhalten haben, von nau matsreitiel

<sup>39)</sup> In den Kalendarien seit Theodesius finden sieh daher neben eder statt der acht Nundinalbuehstaben die sieben Buchstaben des ahristlichen Wechencyklus.

<sup>40)</sup> Die Hauptquellen dafür sind die Kalendarien. Durch verbesserte Ausgaben derselben haben sieh in neuester Zeit besenders Merkel, Memmsen und Henzen verdient gemacht. Die Literatur über die einzelnen Kalendarien findet man verzeichnet bei Becker I. 22 -24-, Hartmann Orde iudicierum I. 156. Ueber das Alter derselben verdankt man mehrere Beriehtigungen den kritischen Bemerkungen von Memmsen Chrenelogie S. 236., Hartmann I. 162-165. Danach folgen sie sich in nachstebender Ordnung: das kalendarium Tuseulanum, Farnesianum, Pincianum, Allifanum, Venusinum, Maffelanum, Esquilinum, Capranicorum, Praenestinum, Vaticanum, Amiterninum, Pighianum, Antiatiaum. Aus Ihnen und den anderen Hülfsmitteln hat Becker - Marquardt IV. 438-463. einen vellständigen Festkalender zu restituiren versucht. Eine nech vollständigere Restitution eines römisehen Kalenders mit Angabe der Nundinafbuehstaben, der Bnehstaben F. C. N und NP, and der Feste giebt Hartmann 1, 157-178. Gegen einige Angaben desseiben hat jedoch Memmsen in Bekker Jahrbuch 1858. S. 369-373. Einspruch erheben.

<sup>41)</sup> Dies festi, profesti, intercisi, Macrob. I. 16. Letatore, deren Im Ganzen aeht sind, werden in den Kalendarien mit EN, das heisst endetercisi, bezeichnet.

<sup>42)</sup> Macreb. I. 16.

<sup>43)</sup> Macrob. I. 15.

ihre herkömmliche Entfernung von den nunmehrigen kalendae nonae und idus möglichst beibehielt. Nur die unmittellaar mit den Jahrszeiten zusammenhängenden Feste müssen noch jetat bewegliche gewesen, und jedesmal von den pontifices 'nach dem ihnen bekannten Sonnenjahr festgesetat worden sein '9). Nach der Reform des Julius Cäsar hörte auch dieses auf '9). Doch wurden selbst noch jetzt an den nonae jedes Monates die Feste von dem Opferkönig ausgerufen '9).

170. In Besichung auf das bürgerliche Leben wurden die Tage in Feiertage (feriae) und Werktage eingetheilt. Die meisten Feiertage hatten eine gottesdienstliche Ver-anlassung <sup>47</sup>). Doch gab es auch saers, womit keine feriae verbunden waren <sup>48</sup>); und ungekehrt gab es Tage, welche Ferien aber nicht Festtage waren <sup>49</sup>), zum Beispiel einige von den sieben Tagen der Saturnalien <sup>59</sup>) und die Nundinen <sup>48</sup>). Die religiösen Ferien waren entweder Privatferien oder öffentliche. Die Privatferien waren die, welche von einzelnen Personen, oder Familien <sup>49</sup>), oder Ollegien <sup>49</sup>) gefeiert wurden. Die öffentlichen waren entweder gesetzliche, oder solche die gar nicht vorgesehen, sondern für den einzelnen Fall angeordnet wurden <sup>49</sup>). Die gesetzlichen

<sup>44)</sup> Davon spricht auch Mommsen Chronologie S. 69. 70.

<sup>45)</sup> Dieses ergiebt sieh aus Plinius hist. nat. XVIII. 69 (29).

<sup>46)</sup> Varro de ling. lat. VI. 13. 28.

<sup>47)</sup> Cicero de legib. II. 12. Daher werden feriae und festi oft gleichbedeutend gebraucht.

<sup>48)</sup> Merkel Ovid. fast. p. CLXIX-CLXXI.

<sup>49)</sup> Festus v. feriae.

<sup>50)</sup> Macrob, I. 10 extr. 11 extra.

<sup>51)</sup> Festus v. feriae, nundinas, Maerob. I. 16.
52) Man sehe Kap. XVIII. Nete 24. 25. 30. 31.

<sup>53)</sup> Die Satzungen selcher Collegien enthielten daher regelmässig ein Verzeichniss ihrer Feiertage. Sehöne Beispiele giebt Mommen in den Berichten über die Verhandl. der Sächs. Gesellschaft 1850. 8. 63.

<sup>54)</sup> Aut legitimae aut Indictivae, Servius ad Aen. I. 632., sive imperativae, Macrob. I. 16. Ein Belspiel der letzteren ist bei Gellius II. 28.

Forien waren ontweder sich von selbst verstehende oder verwändigte 5°). Die sich von selbst verstehenden waren diejenigen, welche nach festen Monatstagen bestimmt und bei denselben in den Fasten angezeichnet standen 5°). Zu diesen sich von selbst verstehenden Ferien gehörten auch alle Kalenden und Idus, wovon jene der Juno diese dem Jupiter geweibt waren 5°). Die verkündigten Ferien waren solche, welche das Volk nicht eher verpflichteten, als bis die Zeit derselben von der Obrigkeit bekannt gemacht war 4°). Diese waren wieder entweder jährliche, oder nicht lährliche sondern nur unbestimmt wiederkehrende 5°).

171. Das Gemeinschaftliche der Ferien bestand in dem Feiern von der Arbeit<sup>40</sup>). Doch war nicht wie am Sabbath der Juden <sup>41</sup>) alles Arbeiten verboten; dasjenige, dessen Unterlassung schaden konnte, war erlaubt<sup>42</sup>), und unter diesem Gesichspunkt waren selbst vielerlei landwirthschaftliche Verrichtungen gestattet<sup>48</sup>). So war es auch an den Nundinen. Diese blieben dem Herkommen gemäss ganz eigendlich dasm bestimmt, dass dam die schwere Arbeit ruhte, die Markt- und andere städtische Geschäfte besorgt<sup>48</sup>),

<sup>55)</sup> Aut statae aut conceptivae, Macrob. I. 16., Varre de ling. Iat. VI. 25.

<sup>66)</sup> Macrob. I. 16., Festus v. feriae statac. Viclo Beispiele globt Varro de ling. lat. VI. 12 – 24. Auch die popularia saera, welche stata waren, sind in den Fasten angezeichnet, so die Feralien, Caristion. Terminalion, Prafilen, Laralien (§. 149).
57) Macrob. J. 15., Ovid. fast. 1.55 – 57.

<sup>58)</sup> Die Formel dafür zeigt Gellius X. 24., Macreb. I. 4.

<sup>59)</sup> Annales vol non annales, Varro de ling. lat. VI. 26. Anna-

ios waren die compitalia, die forita latinas, semendinae, paganalia, Varro VI. 25, Macrob. I. 4. 16, Festus v. conceptivae; auch die formacalia, Ovid. fast. II. 525. Z. de en na nanies gehörte das sacrum nevemilale, Varro VI. 26, Livius I. 31.

<sup>60)</sup> Servius ad Georg. I. 269.

Dieson Gegensatz bemerkt Die Cass. XXXVII. 17.
 Macrob. I. 16. Quod practermissum necoret.

<sup>63)</sup> Cate de re rust. 2., Columella II. 21., Macrob. I. 15. III. 3., Servius ad Georg. I. 272.

<sup>64)</sup> Dionys. VII. 58., Varro de re rust. II. praef., Festus v. nundinas, Servius ad Georg. I. 275.

die körperliche Reinlichkeit gepflegt <sup>89</sup>), und auch ein reichlicheres Mahl begangen <sup>69</sup> wurde. Daher wurden auch an ihnen in den Städten wegen der Landleute, die hercin kamen, Märkte gehalten. Endlich als in der ehristlichen Zeit an die Stelle der Nundinen die Sonntage traten, wurden an diesen von Constantin die städtischen Handwerke <sup>61</sup>), dann aber auch, so wie auch an anderen hohen Festagen, Festspiele, Wettenenen und Schauspiele unteragst<sup>61</sup>). Nöttige landwirthschaftliche Arbeiten blieben aber erlauht <sup>69</sup>); auch wurden die Märkte wegen der Bequemlichkeit der Landleute auf die Sonntage verlegt <sup>70</sup>).

172. Eine wiehtige Eintheilung der Tage war diejenige, welche sich auf die öffentliehen Geschäfte bezog 19. Hier ist die Rechtspflege und die Abhaltung von Volkwersammlungen zu unterscheiden. In Beziehung auf Jege bestand der Gegenaste der dies fast um dnefast. Letstere waren diejenigen, an welchen die Religionsgesetze Recht zu sprechen untersagten, so dass der Prätor, wenn er auch mur unwissentlich eins der drei Worte: do, dieo, addieo, gebraucht, dieses sülmen musste 19. Die dies fasti waren in dem zehnmonatlichen bitgereithen Kalender nicht nach festen Kalendertagen bestimmt, und konnten es wegen der Beweglichkeit der Feste nicht sein; sie gehörten daher mit zu den Tagen, welche der Opferkönig an den nonae

67) C. 3. C. de fer. (3. 12).

<sup>65)</sup> Seneca epist. 86.

<sup>66)</sup> Darauf wurde auch in der lex Lieinia über den Tafelluxus (657) Rücksicht genommen, Macrob. II. 13.; in den späteren Gesetzen dieser Art, wie es scheint, nicht mehr, Gellius II. 24.

<sup>68)</sup> C, 20.23.24.25. C. Th. de fer. (2.8), c.7.11. C. de fer. (3.12).

<sup>69)</sup> C. 3. C. de fer. (3. 12).
70) So sagt wenigstens eine Inschrift bei Orelli T. I. n. 508.

<sup>71)</sup> Davon handeln Bethmann-Hollweg Gerichtsverfassung §. 19, Mommson Chronologie S. 228—255., Hartmann Ordo Iudleiorum I. 10. 11. 16—45. 63—81. Die obige Darstellung weicht von Allen mehr oder weniger ab.

<sup>72)</sup> Varro de ling. lat. VI. 29. 30. 53., Ovid. fast. I. 47. 48., Festus v. religiosus., Macrob. I. 16.

Watter Rom Rechtsgeschichte. Dritte Auft.

für den Monat verkündigte 13). Nach der Kalenderreform der Decemvirn wurden sie auf bestimmte Monattage gesetzt; doeh blieb deren Kenntniss ein Geheimniss der pontifices, bei denen daher immer angefragt werden musste, bis dass der Schreiber Cn. Flavius (450) die Ordnung derselben auf einer im Forum ausgehängten Tafel bekannt machte 74). Wie es im Sehaltmonat war, ist unbekannt. In Beziehung auf die Comitien ist wohl schon in der ältesten Zeit als gewiss anzunehmen, dass die dies, welche nefasti für die Rechtspflege, es auch für die Comitien waren 15). Doch kam dieses wegen der Seltenheit der Comitien weniger zur Sprache, und aus der monatliehen Verkündigung der Feste durch den Opferkönig erfuhr man, welche Tage zur Berufung einer Volksversammlung möglich waren. Als aber die Comitien sieh häuften, zeigte sich die Nothwendigkeit, eine gewisse Zahl der dies fasti für die Rechtspflege in der Art zu siehern, dass an denselben Comitien nicht gehalten werden durften. So entstand die Unterscheidung der dies fasti in fasti, welche aussehliesslich der Rechtspflege gewidmet 16), und comitiales, welche zunächst zu Volksversammlungen bestimmt, aber wenn keine solche angesagt waren, zur Rechtspreehung gebraucht werden konnten 17). Den Gegensatz von Beiden bildeten die dies nefasti 78), und in diesem Gegensatze wurden die comitiales auch noch fasti genannt 79). Eine Vermehrung erhielten die

<sup>73)</sup> Macrob, I. 15. Quid osset eo monse faciondum.

<sup>74)</sup> Livius IX. 46., Cicoro ad Att. VI. 1, 8., pro Murena 11 (12), Plinius hist, nat. XXXIII. 6 (1)., Macrob. I. 15.

<sup>75)</sup> Dafür ist auch Livius I. 19.

<sup>76)</sup> Man sehe Note 72.

<sup>77)</sup> Varro de ling. lat. VI. 29., Ovid. fast. I. 53., Macrob. I. 16.
78) Varro de ling. lat. VI. 30. Contrafil horum (dor fast und comitiales) vocantur dies nefasti. Die Tage werden daher in den Kalendarien mit N F und C angezeichnet.

<sup>79)</sup> Cicero pro Sext. 15., de prov. cons. 19 (Kap. XVIII. Note 98).

— Eino wesentiich abweichende Ansicht über die Entstehungsgeechichte der dies fastl und nofasti hat Hartmann I. 26. 27. 68—81. in folgenden Sätzen aufgestellt. 1) Der Gegensatz von fasti und nefasti bezog

Spruchtage durch Julius Cäsar, welcher bei seiner Kalenderreform alle zehn von ihm in die Monate neu eingerückten Tage als fasti notirte <sup>80</sup>). Dieses blieb auch wie die Kalendarien zeigen, unter Augustus, nur mit Ausnahme des 30. Januars <sup>81</sup>). Die Zahl der dies fasti, so weit, man

80) Maerob. I. 14.

sich ursprünglich nur auf die Comition. Die Unterscheidung der dies fasti im ongeren Sinne entstand später und nur ailmählig dadurch, dass manche dies non nefasti aus besonderen Gründen zur Abhaltung von Comitien untauglich erklärt wurden, so dass an ihnen nur Rechtspflego mögiich blieb. Dawider sprechen aber zwei Gründe. Erstens wird, wie auch Hartmann zugiebt, als der Charakter der nefasti besonders betent, dass an ihnen die drei Worte: do, dico, addico, nicht gespreeinen werden durften. Zweitens waren in der ältesten Zeit die Comitien solten, die Rechtspflego aber ein regeimässiges Bedürfniss. -2) Um den ersten Einwand zu beseitigen, läugnet Hartmann I. 26., dass jone drei Worte eine ausschliessliche Beziehung auf die Rechtspflege gehabt hätten; sie wären auch bei Verhandlungen mit dem Volke vergekommen. Denn nicht nur seien diese mit einem dis honorem "dico" beschiossen worden, sondern ale mussten auch mit einem Gebote eröffnet werden, "und irgend ein do, dies oder addies liess sich in diesem Gebete ja mit Leichtigkeit anbringen." Eine solche willkührliche auf Schrauben der Worte gebaute Beweisführung ist allerdings schwer zu widerlegen. - 3) Das Verbot der nefasti für das Gerichtswesen bezog sich bios auf das iege agere. Es wirkte nicht mehr fiir den Formularprocess, weil es hier "nicht sowohl auf das von der Religion aliein verbotene Sprechen (fari), als auf das Schreiben der Formeiworte ankam," und die remischen Magistrate es verstanden hätten, "das do dieo addico aus den Processformeln zu verbannen." So Hartmann I. 19-23. 146. 147. Allein, wenn nun alle Formularprocesso auch an dies nefasti gehalten werden konnten, wozu ist denn die constante Auszeichnung der dies fasti geblieben, wozu sind sie durch Julius Casar, was Hartmann I. 81. selbst nicht recht zu erklären weiss, um zehn vermehrt worden ? - 4) Mit dieser Ansleht ist Capitol. Marc. Anton. 10 (Note 108) unvereinbar. Eben deshaib muss Hartmann I. 149-151. dafür eine andere Auslegung suchen, die aber unten (Note 108) widerlegt wird. - 5) Als Beweis stützt sieh Hartmann I. 79-81. auf die lex Clodia, Dieses ist oben (Kap. XVIII. Note 98) widerlegt worden.

<sup>81)</sup> In der vorigen Ansgabe findet sieh hier eine aus Versehen enestandene irrige Angabe, weiche Hartmann I. 63. mit Recht gerügt hat.

aus der Zusammenstellung der Kalendarien erkennen kann, hetrug nun 46 \*\*). Uebrigens konnten an den dies nefasti doch Concionen \*\*) und solehe geriehtliche Verhandlungen geschelten, die nicht eigentliches Rechtsprechen waren, oder welche uicht vor den Pittor, sondern blos vor die iudiees gehörten \*\*). Auch die Thätigkeit der Criminalgerichte wurde durch einen dies nefastus nieht gehindert \*\*). Von den dies nefasti völlig verschieden waren die Erndieund Weinleseferien \*\*). Während derselben wurden gar keine Geriebte gehalten; die Comitien waren aber davon ganz unahbängig \*\*).

173. Die Festtage verhielten sich zu den öffentliehen Geschäften so, dass an denselben, um den Gottesdienst nieht zu stören, weder gerichtliehe Verhandlungen irgend einer Art\*s) noch Comitien\*s\*) sein konnten. Die grosse Zahl der

<sup>82)</sup> So nach der Zusammenstellung von Hartmann, oder mit den modificiten dies Sauft, 40. Die Tarle von Mommens S. 231. hat in Ganzen 63. Die Differenzen sind beim 23. April, 14. Juni, 19. August und 23. September, wozu man die Noten von Hartmann nachsehen muss. Combinationen über das System, wosach die dies kaful in dem unss. Combinationen über das System, wosach die dies kaful in Kalender vertheilt sind, geben, jedoch mit einigen Abweichungen, Mommens S. 200–252, Hartmann I. 55.—44. 63.—67. Die Frage int für unsern Zweck unerschellich.
83) Es bedarf kunn der Beeneckung, dass hier nur eine freie

ooncio gemeint lat, nicht eine solehe, welche eine berufene Volksvorsammlung wähend der Verhandlungen war (Kap. XV. Note 107). Der Tatel von Hartmann I. 32. Note 32: ist in der That etwas gesucht. 81) So urtheilt schon Manutius de veterum dierum ratione bei

<sup>84)</sup> So urtheilt schon Manutius de veterum dierum ratione be Gothofr. Auetor. ling. lat. eol. 1385—87.

<sup>85)</sup> Die Beweise gieht Hartmann I. 23-25.

<sup>86)</sup> Sucton. Caesar 40., Statius Silv. IV. 4,39., Plinius epist. VIII. 21., Gellius IX. 15.

<sup>87)</sup> Appian. de bell, civ. L. 14.

<sup>88)</sup> Cicero de legib. II. 12., Macrob. 1. 16. Eine Ausnahmo machen aus eigenthümlichen Gründen die Feralien am 21. Februar, Manutius col. 1382., Merkei Ovid. fast. p. XXIX. XL. XLI., Hartmann l. 51.

<sup>89)</sup> Dieses zeigen auch die Kalendarien. Wenn daher ferlae conceptivae auf einen dies comitialis ausgerufen wurden, so wurde der Tag nefastus, Gellius X. 24., es durften keine Comitien sein, Varro de ling, lat. VI. 29.

Religionsfeste machte jedoch Modificationen nothwendig. Die Meisten hörten nach vollbrachtem Opfer auf nefasti zu sein \*0. Einige wurden meh beendigten Cäremonien fasti \*1), und an den durchbrochenen Tagen war in den Zwisehenstunden Recht zu sprechen erlaubt \*3). Zu den getheilten Tagen der ersten Art gelütren auch die den Jupiter geweilten idus \*9); die der Juno geweilten kalendae sind aber zum Theil fastae \*6). Religiöse Festspiele bewirkten für die Gerielte und alle Arten gerichtlicher Verhandlungen einen Süllstand \*9).

174. Was die Nundinen betriff <sup>86</sup>), so gehörten diese ursprünglieh, wiewohl sie keine Feste waren, zu den dies nefasti; es durften an ihnen weder Comitien noch Rechtspflege sein <sup>87</sup>). Dieses wurde auch für die Centuriatcomi-

<sup>(9)</sup> Ovid, Rast. I. 49, 50, Davauf geht in den Kalendarien die Neles N° eder NP, das ist wehl in fektus prier oder parte. Se sind fast alle Feste angeselehnet. Davon sehrleh auch Festus v. nefast. Die Annahme von dies fast pforces berüht bles auf der unsicheren Auslegung der Sigle FP zu den Vinalten am 19. August. Man sehe auch Hartmann I. 48-48, 50-62.

<sup>21)</sup> Diese sind der 24. Mörz und 24. Mal mit der Neto Q R C F das helsst Quande Rez Comitair fas, und der I. Juni mit der Neto Q S D F das ist Quando Stereus Delatum Fas, Varre de ling Ist. VI. Si. 32. Verrius Flaceus in fast Francest ad 4. XXIV. Mart, Festus v. quande stereus, Ovid. fast. V. 727. VI. 227—224. Man sehe dazu Hattmann I. 41. 42. 45. 46. 57.

<sup>92)</sup> Varro de ling. iat. VI. 31., Macrob. I. 16., Verrius Flaccus in fast. Praenest. ad d. X. Ianuar.; Hartmann I. 46, 49, 50, 54-59.

Diese sind in den Kalendarien sämmtlich NP angezeichnet.
 Man sehe Hartmann I. 53, 121, 122.

<sup>95)</sup> Davon handelt genau Hartmann I. 123-128. 141-146., welcher mancherlei gangbare Irrthümer berichtigt.

<sup>96)</sup> Daven handelt Hartmann I. 82-112.
57) Dass die nundinse ursprünglich nicht faste waren, ergiebt sich aufst Entschledenste thell: daraus, dass die Kenntniss der dies fasti ein Gehelmniss war, theils daraus, dass die Nundinne erst durch die ler Hertensia auflüdren, nefastes zu sein. Unhalther ist daher die Anzieht ven Niehuhr I. 308. 382. II. 242. III. 367., dass die Nundinne ursprünglicht die eigentidieen dies frang gewesen wären. Dafür fehlt es durchaus an Beweisen. Dem keine von den Stellen, die er aus Masceb. I. I. 516. anführt; zedet von Rechtspfege; eben.

tien beibehalten, angeblich um das Landvolk bei seinen Marktgeschäften nicht zu stören<sup>50</sup>), eigeutlich aber um dem Andrang der Plebejer daselbst vorzubeugen. Auf die Tri-buscomitien gieng es aber nicht, vielmehr fauden diese grade an den Nundinen, vor recht vieles Landvolk in der Stadt war, statt<sup>20</sup>). Die lex Hortensia (467) hob dann auch jene Beschränkung für die Centuriateonitien auf, indem sie die nundinen für fastae erkläter te<sup>50</sup>. Der Grund dieser

so wenig Varro de ling. Iat. VI. 28., der überlies nicht von den Zuammenklüffen an den Nundinen, senders von denen an den nonze
handelt (Note 9); smillei Diony, VII. 58, gebt blos auf die pleisjiehen Verkältinise. Einen üturehenden Schein gewänen Niebuhrs Ansicht allerdings dedurch, wen es ein späteren Kandeler, wie er nach
Maquitiar meint, nur 28 dies fastl, was graße der Zahl der Nundinei
im schmensallichen Jahr enigereienn würfe, gegelen hätte. Alleid
dieses ist nieht der Fall (Note 28.) Falsch ist auch die Meinung
von Güttlig 8. 30., dass die Nundinen noch auz Zeit der zudf Tafeln fastae gewenen und erst nach diesez Sch zu dies zeicht gemacht
werden wären. Die Verhandiungen bei Gütliu XXI., wenzufe sich
beruft, sind ger nicht solehe, wors der Tag ein dies fastus sein
masste. Dieses seinent auch Hartmann I. 19. a.m.

<sup>98)</sup> Festus v. nundinas, Iul. Caesar ap. Macrob. I. 16., Plinius hist. nat. XVIII. 3.

<sup>99)</sup> Dionys. VII. 58. Darauf geht Rutilius-ap. Macrob. I. 16, 100) Macrob. I. 16. Lego Hortensia effectum est nt fastac essent (nundinae). Was Macrobius selbst und aus anderen Schriftstellern hinzufügt, lautet zwar so, als ob die nundinae durch jene lex zu aussehliessliehen dies fasti gemaekt worden, also nieht nur Centuriatcomitien an denselben unzulässig geblieben, sondern auch die Tribuscomitien es geworden seien. Allein dieses ist völlig unglaublich, und ganz gegen den Geist jener Verhältnisse. Man muss daher annehmen, dass die späteren Römer in diesen Dingen nicht mehr klar gesehen haben. So urtheilt auch Beeker-Marquardt II. 3, 62, 123. Was Mommsen Chronologie S. 247. 248. von der lex Hortensia meiat, ist ähnlich, bezieht sieh aber auf die nundinge in seinem Sinne (Note 35), und ist daher für uns ganz unbrauehbar. Völlig abweichend ist Hartmann I. 94-112. Er versteht die lex Hertensia von dies fasti im engeren Sinn, und bezeichnet als den Zweck der lex, den Plebejern die Mögliehkeit zu gewähren, an den Markttagen ihre Rechtshändel vor den Tribunen und Aediten durch Sehiedsriehter zum Austrag zu bringen. Als ob sie dieses nicht jeden Tag hätten thun können? Man muss seine gesehraubte Beweisführung bei ihm seibst lesen.

Veränderung ist der, dass, da nun die comitia tributa den centuriata unbedingt, also auch in religiöser Beziehung, gleich gestellt werden sollten. 1991, das Verbot der nundiane entweder auf Beide ausgedehnt, oder für Beide aufgehoben werden musste. An den Nundinen konnten also nun sowohl Comitien jeder Art als Rechtspflege 1991 sein, wenn nicht etwa der Tag aus anderen Gründen ein nefastus war 1891.

175. Die hauptsächlichen Hemmungen der Rechtspflege entstanden aber nicht aus den dies nefasti, indem an diesen doeh noch mancherlei gerichtliche Geschäfte möglich waren; sie entstanden aus den immer neu hinzukommenden Festen und Festspielen 104), und aus den Erndte- und Weinleseferien 195), weil dadurch alle gerichtlichen Verhandlungen gehemmt waren. Dadurch wurden einsichtige Kaiser auf Reduction bedacht. Schon Octavian nahm von öffentlichen Spielen dreissig Tage weg, die er den Geschäften bestimmte 106). Dasselbe thaten wegen der abermals eingetretenen Vermehrungen auch aus öconomischen Gründen Claudius, Vespasian, Nerva 107). Eine besondere Sorgfalt widmete aber Marcus Aurelius der Erleichterung der Rechtspflege, indem er die dies fasti durch dies iudiciarii vermehrte, so dass 230 Tage des Jahres zu gerichtlichen Gesehäften bestimmt waren 108). Diese Vermehrung nahm

<sup>101)</sup> Man sehe §. 67.

<sup>102)</sup> Trebatius ap. Macrob. I. 16.

<sup>103)</sup> Denn wenn ein dies nefastus mit den bewegliehen Nundinen zusammenfiel, so hörte er dadurch nicht auf nefastus zu sein; dieses zeigen die Kalendarien.

<sup>104)</sup> Macrob. I. 10., Tacit. ann. I. 15. XIII. 41.; Hartmann I. 147

<sup>105)</sup> Man sehe oben Note 86.

<sup>106)</sup> Sueton. Oetav. 32. Man sehe dazu Hartmann I. 144.

<sup>107)</sup> Dio Cass. LX. 6. 17., Suoton. Claud. 23., Tacit. hist. IV. 40., Dio Cass. LXVIII. 2.

<sup>108)</sup> Capitol. Marc. Anton. 10. Indiciariae rei singularem diligatam athibuit. fasti dis indiciarios addidit, it at ducentos tripinis dies annuos rebus agendis litibusque disceptandis constitueret. — Die richtige Ausiegung giebt Beitmann-Hellweg Gerichterefassung 5-13. Eline ganza andere Ansieht hat dagegen Hartmann 1. 189—1302. Seine

er aus den dies comitiales und nefasti, welche nieht zu religiösen Festen und Spielen bestimmt waren. So entstand der die alten Unterscheidungen verwischende Gegensatz von feriae, dies feriati, feriafici, und dies iuridiei 110. Zu Ersteren gehörten die Tage der Feste und ludi; und die Erndtee und Weinleseferien, welche Marcus Aurelius ausdrücklich bestätigte 110. Luter den christlichen Kaisern wurden zuerst an den Sonntagen 111.), dann auch an bestimmten ehristlichen Festagen Rechtsbändel und Steuerexeutionen verboten 1117. den heidnischen Festagen ihre Eigenschaft als Ferien genommen 1121, und von der bisherigen Ordnung nur die beiden Monate zur Zeit der Erndte und Weinlese, der erste Januar, die Gründungstage von Rom und Constantinopel, und die Tage der Geburt und des Regierungsantrities des Kaisers als Ferien beid

Meinung iöst sich in folgende Sätze auf. 1) Der Zweck jener Veränderung sel eine Reform des relfgiüsen Kalenders gewesen, die Rechtspflege sel nur nebenher davon berührt worden. Dawlder spricht jedoch der Eingang der Stelle. - 2) Fastl in jener Stelle bedeute nicht die ausschliesslichen Spruchtage, sondern den römlsehen Kalender-Dieses könnte sein; allein eben so gut wird fasti schlechthin für dies fasti gebraucht, Cleero de prov. cons. 19 (Kap. XVIII, Note 98), Maerob. I. 16. Es heisse daher nicht: fastis diebus iudiciarios addidit, sondern: fastis dies ludiciarios addidit. Allein da damais der römisehe Kalender mit seinen F angezeichneten Tagen, und daher der Ansdruck fasti statt dies fasti, noch ganz gebräuchlich war, so ist jene Construction völlig gerechtfertigt, und kann in Verbindung mit dem Vorhergehenden nur von fastl als Rechtstagen verstanden werden. --3) Der Unterschied der dies fasti und nefasti habe für den damals herrschenden Formularprocess alle Bedeutung verloren. Dieses hängt mit dem oben (Note 79) widerlegten Irrthum zusammen.

<sup>109)</sup> Bethmann-Hollwog §. 19.

<sup>110)</sup> Fr. 1. 2. D. de ferils (2, 12).

<sup>111)</sup> C. 3. C. de fer. (3. 12), c. 1. C. Th. de fer. (2. 8), c. 1. 3. C. Th. de execut. (8. 8).
112) C. 19. 21. C. Th. de fer. (2. 8), c. 2. 6. 7. 8. C. de fer. (3. 12).

<sup>112)</sup> C. 19. 21. C. Th. de fer. (2. 8), c. 2. 6. 7. 6. C. de fer. (6. 12).
113) C. 22. C. Th. de fer. (2. 8). -- Interessante Bemerkung zu

dem Uebergang des heidnisehen in den christlichen Kalender giebt Mommsen in den Beriehten über die Verhandlungen der Sächs. Gesellsch. 1850. S. 70-72.

behalten <sup>114</sup>). Für die Juden erhielten der Sabbath und die anderen ihrem Cultus gewidmeten Tage ähnliche Vorrechte <sup>115</sup>).

176. Für die Versammlungen des Senates mechten die Tage kein Hünderniss, sonderen man richtete sich ledigtlich nach den Umständen. Sie konnten auch an Festtagen 116), an dies nefasti 117), oder wenn eben Gerichte 119 oder Comittien gewesen waren 1170, betrufen werden. Spliter durften jedoch nach der Vorschrift einer lex Pupia 119 an Comitialstagen in der Regel 1171 (seine Senatstauugen sein 1271). Oetavian setzte für die regelmässigen Senatsversammlungen, die an northete, die Kalenden und Idus jedes Monates fest 1271. Uebrigens aber befahl er, dass dann auf die Sessionsstunden keine Gerichte noch andere senatorische Gesehlife angesetzt werden sollten 1149.

177. Verschieden von den dies nefasti waren die religiösen oder Unglückstage 125). Zu diesen gehörten unter Anderen die Tage nach allen kalendae, nonae und

<sup>114)</sup> C. 2. 5. 7. C. de fer. (3. 12), c. 19. C. Th. de fer. (2. 8),

 <sup>115)</sup> C. 26. C. Th. do fer. (2. 8), e. 8. C. Th. de excent. (8. 8),
 e. 20. C. Th. de iudaeis (16. 8), e. 13. C. col. (1, 9).

<sup>116)</sup> Dieses zeigt Cicero ad fam. XII. 55., ad Quint. H. 1.

<sup>117)</sup> Senate werden erwähnt am 1, 8, 9, 10, 12, Februar, am 19. März, am 13. Mai, am 1. October, welche Tage sämmtlich nefasti waren, Cicero ad Quint. fr. II. 3, 9, 12., ad fam, XII. 25., ad Att. IV. 2.

<sup>118)</sup> Cieere ad Quint. fr. II. 3. 13.

<sup>119)</sup> Livius XXXIX, 39.

<sup>120)</sup> Cicero ad Quint. fr. II. 13., ad fam. I. 4.

<sup>121)</sup> Denn dass Ausnahmen bewilligt werden durften, zeigt Geero ad fam. VIII. 8. Auf selche Ausnahmen beziehen sich die Fälle, wo Senate an Comitialtagen verkommen.

<sup>122)</sup> Cicero ad Quint. fr. II. 2., Caesar de bell. eiv. I. 5.

<sup>123)</sup> Sucton. Octav. 35., Die Cass. LV. 3.

<sup>124)</sup> Die Cass. LV. 3. So lässt sich damlt Die LVIII. 21. vereinigen. 125: Welche diese waren, sagt Festus v. religiosus, mundum, Li-

<sup>123)</sup> Weitine diese waren, sagr resuis V. reitgiosus, munquin, Livius VI. 1., Dazu kam der 15, März Cäsars Tedestag. Dio Cass. XLVII. 19., Sueton. Iul. Cass. 83. Aus Unwissenheit sind später die dies religiosi vom Volke dies nefasti genannt worden, Gellius IV. 9. V. 17.

idus 196). An solchen Tagen wurden kein Gottesdienst, keine Hochzeiten und öffentlichen Gelage gefeiert, keine Comitien und kein Senat gehalten 127), überhaupt keine Handlungen für den Staat vorgenommen, ausser wegen der dringendsten Nothwendigkeit 128).

178. Endlich war auch bei der Kriegsführung die Beobachtung gewisser Tage vorgeschrieben 129). Der Unterschied zwischen gebundenen und freien Tagen kam zwar dabei nicht in Betracht 130). Hingegen an den Ferien 181) und an den religiösen Tagen 13?) war Truppen auszuheben oder ohne Noth eine Schlacht zu liefern nicht erlaubt. Unter den Kaisern hörten aber diese Bedenklichkeiten auf 138).

## Zwanzigstes Kapitel.

## Von dem Staatshaushalt1).

179. Das Aerarium befand sich seit Valerius Poplicola beim Tempel des Saturnus unter der Verwaltung der bei-

<sup>126)</sup> Dieses sind die 36 dies atri, Varre de ling. lat. VI. 29., Ovld. fast. I. 57-60;, Gellius V. 17., Macrob. L 16.

<sup>127)</sup> Hinsichtlich des Senates liegt der Bewels auch in Die Cass. XLVII, 19., Sucton. Iul. Caes. 88. Dech wurde es nicht mehr so genau damit gehalten, Die Cass. XLV. 17., Caesar de bell. eiv. I. 5., Cloero ad Att. I. 17. IV. 2.

<sup>128)</sup> Festus v. mundus, religiosus, Gellius IV. 19., Macrob. I. 15. 16., Orelli T. I. n. 683. Hinsichtlich der Comitien giebt es jedoch Unterschiede. In den Kalendarien sind der 18. Juli, der 24. August, der 5. und 10. October, die religiosi waren, C. angezeichnet. Die 36 dies atri aber sind grösstentheils F., keiner C. 129) Dies procliaies, Macrob. I. 16.

<sup>130)</sup> Macrob. I. 16. Ad rem same militarem nihil attinere notat Varro, utrum fastus vel nefastus dies sit.

<sup>131)</sup> Varre ap. Macrob. L 16.

<sup>132)</sup> Festus v. mundus, Macrob. I. 16. 133) Fr. 9. D. de fer. (2. 12).

<sup>1)</sup> Ein neues Werk darüber ist: Économie politique des Romains

den Quästoren<sup>2</sup>), welche über die sämmtlichen Einnahmen und Ausgaben, Forderungen und Schulden des Staates in einer so genau geordneten Weise Buch führen mussten3), dass Unterschleife kaum möglich waren4). Ihnen hatten daher auch die Quästoren, welche den Feldherrn oder den Statthaltern in den Provinzen beigegeben waren, ihre Rechnungen abzulegen<sup>5</sup> ). Mit Ausnahme der Consuln<sup>6</sup>) durften sie aber an Keinen, selbst nicht an einen Dietator T), eine Zahlung machen, als auf Anweisung des Senates\*), Neben dem gemeinen Aerarium gab es aber noch einen geheimen Staatsschatz, der nur in den dringendsten Fällen angegriffen wurde 9). In einer grossen Geldnoth während des Hannibalischen Krieges wurden auch einmal besondere Commissarien ernannt 10), dann vermittelst einer Aufforderung zu freiwilligen Beiträgen in Geld oder ungemünztem Gold und Silber eine Staatsanleihe gemacht 11). diese aber auch so gewissenhaft zurückgezahlt, dass statt der Rückzahlung des letzten Drittheils Staatsländereien unter Vorbehalt der Wiedereinlösung an die Gläubiger abge-

par M. Dureau de la Malle. Parla 1840. 2 roll. S. Dasselbe its zum Theil aus einzeinen Abhandlungen entstanden, daher ohne rechte Methode, voll von Wiederholungen, auch nicht frei von wichtigen Izrthitmern, und leistet nicht das, was nach dem jetzigen Standpunkt, der Wissenschaft möglich wäre.

<sup>2)</sup> Man sehe §. 58. Ueber das Gebäude, in welchem zugleich das tabularium oder Archir war, sohe man Bunsen Beschreibung der Stadt Rom. Bd. I. Abth. 1. S. 40-45. 48-51. Abth. 2. S. 7-14. 3) (Asson) in Verr. II. 1,4. p. 159 Orell., Plutarch. Cato min.

<sup>17. 18.
4)</sup> Cicero pro Fonteio 1. 2. 3. Man muss darüber die Bemerkun.

gen Niebuhrs zu diesen 1820 neu entdeckten Fragmenten lesen.

5) (Ascon.) in Verr. II. 1, 14. p. 167 Orell., ad famil. II. 17.

<sup>6)</sup> Man sehe Kap. XVII. Note 3.

<sup>7)</sup> Zonaras VII. 13.

S) Polyb. VL 13 (11)., Livius XXXVIII. 55.

Sanotius aerarlum, Livius XXVII. 10., Cicero ad Attie. Vil. 21.
 Tresviri mensarii, Livius XXIII. 21. XXIV. 18. XXVI. 36.

Tresviri mensarii, Livius XXIII. 21. XXIV. 18. XXVI. 3
 Livius XXVI. 35. 36. XXIX. 16., Festus v. tributorum.

<sup>12)</sup> Livius XXXI 13. XXXIII. 42. XXXIX 7. So entstand der

treten wurden 12). Später lagen aber in Folge der Eroberung im Aerarium ungeheure Vorräthe von Gold und Silber 15).

180. Eine Hauptquelle der Staatseinkünfte war die Vermögenssteuer, das tributum ex eensu 14). Der zweite Tarquinins hatte zwar wieder die drütekende Kopfsteuer eingeführt 19; allein von Valerins Poplicola wurde die Einrichtung des Servius Tullius hergestellt 14). Der Grundgedanke dahei war der einer wahren Steuer 13), die auf jeden

ager trientius tabuliusque, woven es neeh im siebenten Jahrhundert Ueberreste gab, lex Thoria cap. 16. ed. Ruderff. 13) Plipius hist. nat. XXXIII. 17 (3).

<sup>14)</sup> Se heisst sle nach Festus v. tributerum. Man sehe dazu §. 29. 32.

<sup>15)</sup> Dienys. IV. 43.

Dienys. V. 20., Plutareh. Peplie. 11., Livius IL 9. Ganz will-kührlich ist die Auslegung von Niebuhr I. 525. II. 497.

<sup>17)</sup> Eine eigenthümliche Ansieht hat darüber Husehke Servius Tullius S. 490, 504., Desselben Census S. 138. Weiter ausgebildet wurde diese von Memmsen Röm. Tribus S. 29, 32., Röm. Geseh. I. 6, II. 3, III. 11., und ihr felgen nun als ausgemachte Gewissheit Beoker-Marquardt III. 2, 124-126., Lange I. 397. Danach soll das tributum keine regelmässige Steuer, son lern eine gezwungene Anielhe bei der Bürgersehaft für den Kriegsbedarf gewesen sein, welche aus der Beute zurückgezahit wurde. Darüber ist Folgendes zu bemerken. 1) Als Beweisstellen werden angeführt Dienys. V. 47. XVIII. 17 (ed. Reisk. p. 28:5). ist von der Erstattung der von den Bürgern für die Ausrüstung der Soldaten und für den Krieg beigetragenen Summen aus der Beute die Rode. Allein es ist nicht gesagt, dass dieses das tributum, und nech weniger, dass diese Erstattung kraft einer Verbindlichkeit erfelgt sei. - 2) Eine hauptsächtiche Beweisstelle soll sein Livius XXXIX. 7., we eine Rückzahlung des geleisteten trihutum erwähnt werde. Alieln dieses ist ein arges Versehen. Die Stelle bezieht sieh auf den eben (Note I1, 12) erwähnten aussererdentlichen Beitrag. Dieser wurde 544 geleistet, Livius XXVI. 35. 36.; 550 ais eine in drei Dritthelien zurückzuzahlende Ehrenschuld deoretirt, das eine Drittheil gleich, das sweite 552, das dritte 554, Livius XXIX. 16.; letzteres aber wegen Mangel an Geld verseheben, Livius XXXI. 13. XXXIII. 42., und 567 darauf eine Abschlagszahlung geleistet. Auf diese bezieht sieh die angeführte Stelle. - 3) Noch eine Beweisstelle sell sein Festus p. 371. Veetigal aes appellatur, qued ob tributum et stipendium, et equestre, et ordinarium, popule debetur. Hier sell das popule debetur auf die Verbindflohkeit der Rückzahlung gehen. Allein populus

einzelnen Bürger genau nach seinem Vermögen i³) umgelegt wurde. Das Vermögen wurde aber nicht nach den Einkünften, sondern nach dem Capitalwerthe aller sowohl unbeweglieher als beweglicher Sachen gesehätzt. Dieses tribatum war also eine Vermögensstener, jedoch keine Grundsteuer i³), auch keine Einkommensteuer. Alles hieng datei von der Richtigkeit und Ordnung der Vermögenssechätzung ab. Darauf zielte die alle führ Jahre dem grossen Sühnopfer

heist hier nicht die Einzelnen, sondern der Staat, wie zum Beispiel bei Fesius v. reefignt alse heises jede Steuer, die man dem Staats schuldig sei. — 4) Andere Stellen beweisen nur, was zich von selbst verstelt, dass das tributtum oder die Beute oder auferlegte Kriegecontributionen hauptskellicht zum Sold verwendet werden seien, Livius II, 9, 18, v. 27, 32, VIII. 2, 95, X-46. — 5) Ein Beweis gegen jene Ansieht ist, daas, we von der Einführung des tributum er seen auf leit Gele ist, ware die Beziehung zu den Kriege-kesten seherf betont, durchaus aber nicht als von einer Anleihe ge-sprochen wird (Kap. IV. Note SI).

<sup>18)</sup> Falsch ist die Vorstellung des Dienys. IV. 19., als ob die erforderliche Gesammtsumme auf 192 Centurien umgelegt worden w\u00e4re (Kap. IV. Nete 82).

<sup>19)</sup> Es ist ven grosser Wichtigkeit zum Gegensatz des Steuersystems der Provinzen, wo wirkliche Grundsteuern verkamen, den Unterschied zwischen Vermögens - und Grundsteuer scharf aufzufassen-Bel Letzterer wird das Grundstück unmittelbar nach seiner Morgenzahl und abgesehätzten Bonität besteuert. Bei der Vermögenssteuer ist es die Person nach dem an ihr hängenden Vermögen. Dabei kommen allerdings auch Ihre Grundstücke in Betracht; allein nur mittelbar als Theile des Ganzen. So werden bei der in Preussen geltenden Vermögens- oder Einkommensteuer auch die Einkünfte aus den Grundstücken in Anschlag gebracht; allein eine Grundsteuer ist dieselbe doch nicht, sendern diese besteht noch daneben. Eine abweichende Ansieht hat hier Huschke Servius Tullius S. 560 - 573., Desselben Census S. 35. Er meint, die Grundstücke hätten beim trihutum eine abgesenderte Rubrik gebildet; dadurch sei es allmählig zu einer Grundsteuer geworden, und se habe sieh das System des tributum mit der Grundsteuer in den Previnzen versehmelzen. Dieses ist der Grundgedanke seines Buches: Ueber den Census und die Steuerverfassung der früheren Römlschen Kalserzeit. Berlin 1817. Man sehe besonders S. 72, 109, 113-123, 139-148. Dadurch wird aber seine Darstellung fast unbrauchbar. Als Grundsteuer bezeiehnet das tributum auch Mommsen Röm. Tribus S. 152., Röm. Gesch. I. 6. S. 81, IV. 11. S. 379.

oder Lustrum vorhergehende Musterung des Volkes und Erneuerung der Censusregister 20). Zu diesem Zwecke liessen die Censoren zur festgesetzten Zeit nach Austellung der Auspicien alle Quiriten mit den Curatoren der Tribus durch öffentlichen Aufruf des Prätor 21) vor sich in die Villa am äussersten Ende des Marsfeldes fordern, wo sie umringt von ihren Schreibern für dieses Geschäft viele Tage lang verweilten 23). Hier musste jeder Bürger nach der Ordnung der Tribus 23) seinen Namen, dann den seines Vaters und Grossysters, sein Alter, seine Ehefran und Kinder, seinen Wohnsitz in der Stadt oder auswärts, endlich die ihm zugehörenden Grundstücke und übrige Habe nebst deren Geldwerth 24) auf seinen Eid getreu angeben 25) und in die Bürgerrolle eintragen lassen 26). Wer dieses unterliess, wurde seiner Freiheit verlustig und als Knecht verkauft 27). Bei den Grundstücken wurde auch die Region oder Tribus, worin sie lagen, genannt28), und da die Vor-

<sup>20)</sup> Das fünfjährige Sühnopfer wurde unstreitig sehon in der ältesten Zeit gefeiert und Servius Tullius behielt dasselbe für den Census bei, Livius I. 44., Dionys. IV. 22., Valer. Max. IV. 1, 10. Uebrigens ist dieses aber doch nicht immer regelmässig beobachtet worden; denn von 311 bls 461 gab es nur sechs und zwanzigmal Censoren, und selbst diese haben nicht Alle mit dem Census auch das Lustrum gehalten, Livius X. 47., Censorin. de die natal. 18.; es traten zuweilen religiöse Bedenklichkeiten entgegen, Livius III. 22. XXIV. 43.

<sup>21)</sup> Varro de ling. lat. VI. 86. 93. 22) Varro de re rust. III. 2, 4.

<sup>23)</sup> Dieses ergiebt sieh aus der Natur der Saehe and ans Dienys. V. 75., Livius XXIX. 37., Cicero de logib. III. 3.

<sup>24)</sup> Ein Beisplei der dedleatio in censum des instrumentum eines Landgutes ist bei Gellins VII. 11.

<sup>25)</sup> Dionys. IV. 15. Den Eid sagten die Censoren nach einer allgemeinen Formel vor, Livius XLIII. 14., Gellius IV. 3. 20. Die hohe Religiosität der Römer schützte gegen falsche Angaben.

<sup>26)</sup> Dionys. IV. 15. V. 75. XI. 63., Cicero de legib. III. 3. Lehrreich ist darüber auch die lex tabni. Heraeleensis lin. 142-148 (Haubold monum. p. 129.).

<sup>27)</sup> Dionys. IV. 15. V. 75., Livius I. 14.. Cicero pro Caccina 34., Ulpian. XI. 11.

<sup>28)</sup> Cleero pro Flacce 32.

steher der tribus urbanae und die magistri pagorum ihre Flurbücher hatten 20), so konnten die Censusangaben damit leicht verglichen werden. Besitzungen in der Provinz brauchten aber nicht angegeben zu werden 30), weil beim Census nur das quiritische Eigenthum in Betracht kam 31); um so weniger also occupirte agri publici, da diese gar nieht im Eigenthum waren; auch nieht die Grundstücke, die ein Römer in Latium oder anderwärts als Isopolite besass; wohl aber müssen umgekehrt die Grundstücke, die ein Auswärtiger kraft des commercium in der römischen Feldmark hatte, und womit er in den Flurbüchern angeschrieben war, in der Liste der Aerarier versteuert worden sein 82). Ausgeliehene und sehuldige Capitalien wurden im Census angegebeu 88), allein Letztere an der zu versteuernden Summe nicht in Abzug gebracht 84). Kinder in der väterlichen Gewalt wurden, auch wenn sie mündig waren, von ihrem Vater 35). Unmündige die keinen Vater hatten. von ihrem Vormunde declarirt 86). Für Abwesende durch Stellvertreter Professionen anzunehmen, wurde als Missbrauch getadelt 57); die in Italien oder in den Provinzen sieh herumtreibenden Bürger 38), und selbst die aus den

<sup>29)</sup> Man sehe §. 28.

<sup>30)</sup> Cicero pro Flacco 32.

<sup>31)</sup> Festus v. censui censendo.

<sup>32)</sup> Man vergleiche oben §. 115. Im Ganzen hat daher Niebuhr I. 518. II. 88. 459. hier doch das Richtige gesehen. Irrige Ansiehten hat Voigt Ius naturale II. 111—114 (Kap. XI. Note 39).

<sup>33)</sup> Livius VL 27. 31.

<sup>34)</sup> Man sehe Niebuhr I. 646. Es war daher schon ein Vortheil für die Schuldner, wenn bei einer Regulirung des Schuldenusstandes durch den Staat Vormögensstücke zu einem ordentlichen Preise den Gläubigern zugesprochen wurden. Dahor brachte eine selche Regulirung immer viele Eigenthumsverfänderungen mit sich, Livlus VII. 23.

<sup>35)</sup> Dieses ergieht sich aus Livius XLIII. 14.

<sup>36)</sup> Darauf and auf Kranke bezieht sieh das pro altere rationem dare bei Varro de ling. lat. VI. 86.

<sup>37)</sup> Gellius V. 19.

<sup>38)</sup> Livius XLIII 14., Vell. Patero. II. 15.

Municipien und Bürgereolonien 39) sollten persönlich zu Rom erscheinen. Zu den bei den Legionen Dienenden wurden jedoch Commissarien geschickt 4°).

181. Durch die Zusammenrechnung der von jedem Bürger deelarirten und abgeschätzten Vermögensstücke ergab sich für Jeden die Gesammtsumme seines steuerbaren Vermögens. Von dieser wurde nun das tributum so erhoben, dass von jedem tausend Asse 41) ein oder mehrere Asse, wie der Senat es decretirte 42), zu entrichten waren. Jene Deelarationen geschahen jedoch blos nach den Rubriken der Formel, welche die Censoren vorher bekannt machten 43). Dadureh konnten diese also einzelne Gegenstände von der Besteuerung stillschweigend ausnehmen 4), aber auch umgekehrt die Sachen, die ihnen strafbarer Ueberfluss schienen, durch eine stärkere Steuerquote und selbst durch eine kiinstlich erhöhte Schätzung belasten 45). Die Wittwen und Waisen zahlten neben oder statt des tributum das aes zum Unterhalt der Ritterpferde 46). Ferner waren die Aerarier 47) und seit Camillus (352) die Hagestolzen einer besonderen Abgabe 48) unterworfen. Die Erhebung des tributum geschah nach den Tribus durch die Curatoren derselben und die magistri pagorum 49), unstreitig nach den

<sup>39)</sup> Cicero in Verr. I. 18. ibiq. (Aseen.) p. 150 Orell.

<sup>40)</sup> Livius XXIX. 37.

<sup>41)</sup> Dieses orgiebt sieh aus Varro de ling. lat. V. 181., Livius XXIX. 15. XXXIX. 44.
42) Dieses ergiebt sieh aus Livius XXIII. 31.

<sup>(3)</sup> Living XXIV 15 Factor v concerns E

Livius XXIX. 15., Festus v. censeres. Ein Beispiel einer solehen Rubrik giebt Festus v. rodus.
 Livius XXXIX. 44. Daher wird ihnen arbitrium formulae bei-

<sup>43)</sup> Livius IV. 8., Varro de ling. lat. V. 81.
45) Beides beweist Livius XXXIX. 44., Plutareli. Cato mai, 18.

<sup>46)</sup> Man sebe Kap. XIV. Note 133. Es ist nicht klar, ob die dergege, welche nach Plutarch Valerius Popilooia den Wittwen und Waisen criless, die Camillus aber herstellte, das gewöhnlisbe tributum oder das ase herdiarium war; doch ist Letsteres das Wahrseheinliehere. 47) Man sebe darüber § 107. 108.

<sup>47)</sup> Man sebe daruber 9, 107, 108,

<sup>48)</sup> Valor. Max. II. 9, 1., Festus v. uxerium.

<sup>49)</sup> Dionys. IV. 14. 15.

auf die einzelnen Bürger lautenden Verzeichnissen, welche 
ihnen von den Censoren zugefertigt wurden 5°). Später 
geschaln sie in gleicher Weise durch die vielleielst mit jenen 
Curatoren gleichbedeutenden tribuni aerarii 5°), welche aus 
den wohlhabenden Bürgern gewählt wurden, und dieses 
lästige Geschäft als einen Dienst für das Gemeinwesen verschen mussten 5°). Auf sie und die Gelder, die sie in Händen latten, wurden die Soldzahlungen, wozu das tributum 
hauptsächlich bestimmt war, unmittelbar angewiesen 5°). 
Uebrigens hörte aber die Erhebung der Vermögenssteuer 
seit der Unterwerfung Macedoniens (587), wodurch in das 
Aerarium ungeleueuer Schäftze kannen, bis zum Consulate 
des Hirtius und Pansa (711) gänzlich auf <sup>248</sup>). In ausserordentliehen Fällen wurde ein tributum temerarium entrichtet, wobei sich jeder selbat sbechätze <sup>489</sup>.

182. Andere Quellen des Staatseinkommens waren die Grundzinsen oder Zehtent der verpachtet noder zur Oecupation überdassenen Staatsländereien \*\*), welche durch die Eroberungen ausserordentlieh bedeutend geworden waren \*\*). Diese Abgaben erhob aber der Staat nicht wie das tributum unmittelbar, sondern sie wurden von den Censoren gegen runde Summen an die Meisthietenden verpachtet \*\*).

<sup>50)</sup> Eine etwas andere Ansicht hat Memmsen Röm. Tribus S. 29. 30.

<sup>51)</sup> Man sehe Kap. IV. Note 33.

<sup>52)</sup> Durch die hier gegebene Darstellung wird die nech unten zu erwähnende Beziehung der tribuni acrafii zur Soldzahlung und später zu den Geriehten sehr nattlriieh erklärt. Nicht ganz befriedigend ist Madvig de tribunis aerariis. Hauniae 1838. (Opusc. Aeadem. II. 242).

<sup>59)</sup> Varro de ling, lat. V. 181. Quibns attributa erat pecunia ut militi reddant, tribuni aeratii dieti. – Pecunia attributa heiset nicht eine eingehändigte, sondern eine zur Auzahlung angewiesene Summe, Geere in Verr. III. 70. 71., Ferrat. epist. III. 71.; Memmsen Röm. Tribus S. 48. 64) Plutzerh. Aerall. Paul 38., Plitius hist. nat. XXXIII. 17 (3).,

Cleero de eff. H. 22., Valsr. Max. IV. 3, 8.

<sup>55)</sup> Festus v. tributorum, Livius XXVI. 35. 36 (Nete 11).

<sup>56)</sup> Man sehe oben §. 37.

<sup>57)</sup> Römisches Gemeinland wird erwähnt in Samnium, Apulien, Lucanien, Campanien, in der Tarentinischen Landschaft und in Calatien, Livius XXXI. 4. 12. XL. 38. 41. XLII. 1. XLIV. 6. XLV. 16.

<sup>58)</sup> Der Ausdruck dafür war: agrum fruendum locare, Llvius Walter Rom Rechtsgeschichte. Dritte Auft. 18

oder nach einem anderen Ausdrucke verkauft<sup>50</sup>), und den Pächtern oder Käufern selbst die Erholung überlassen. Ferner gehören hieher der Weidezins<sup>60</sup>) von den unermesslichen Viehweiden der Republik<sup>61</sup>), der Ertrag der Bergwerke und Fischereien des Staates<sup>63</sup>), und die Hafen- und Landzülle. Solche gab es sehon in den ältseten Zeiten<sup>63</sup>

XXVII. 3. 11. XLII. 19.; wobei man nicht den Acker selbst, soedern nur die dem Staate daraus zustehenden Gefällte als Gegenstand der Location denken muss, Schwegler XXV. 3.7. Dieses ergiobt sich aus andern Stellen, wo locare sehlschsterlings nicht auf die Sache selbst gehen kann, Livius XXXII. 7. Gereen iv Gre. III. 6. Darnachs sind denn auch die Stellen auszulegen oder zu berfeitigen, welobe von einer unmittelbaren Verpachtung des Bolions selbst durch den Staat zu reden scheinen, Appian do bell. civ. I. 7., Dionys. VIII. 73., Plutarch. Tilber. Greech. S.

59) Verkauf konnte es heissen, sowohl wenn man sich die jährlichen Staatseinkünfte wie wenn man sich das Recht selbst als Gegenstand des Geschäfts dachte. Den ersten Geslehtspunkt hat Festus. Venditiones olim dicebantur Censorum locationes, quod velut fructus publicorum locorum venibant. Der zweite Gesichtspunkt herrscht in folgender Stelle. Hyginus de oondit. agror. p. 116. Qui superfuerant agri vectigalibus subiecti sunt, alii per annos quinos, alii vero manoipibus ementibus, id est conducentibus, in annos centenos. --- Mancipes autem qui emerunt lege dieta ius vectigalis, ipsi per centurias locaverunt aut vendiderunt proximis quibusque possessoribus. Hyginus redet übrigens nicht von dem als öde occupirten Gemeinland, sondern von dem angebauten, das nach der Vermessung und Vertheilung überschüssig war (Kap. V. Note 3. 5). Die Speculanten steigerten das Recht des Grundzinses vom ganzen Bezirk, das helsst sie pachteten diesen für eine runde Summe, und verpachteten wieder einzeln oenturienwolse um einen höhern oder geringern Prois. So versehwindet die Schwierigkeit, die Niebuhr II. 159. in dieser Stelle findet-

60) Diese Abgabe hiese seriptura, well das Vieh bel dem Publican, der die Abgabe gepachtet hatte, angegeben und verzeiehnet werden musste, Varro de ro rust. II. 1, 16. Daher wurde auch der Weldplatz selbat seripturarius ager genannt.

61) Yon ihrer Auslohnung globt die Zahl der Hirten einen Begiff, Livius XXXIX. 20. Ursprügglich wenn die Gemeintriffen das einzige Vermögen des Staatos; daher wurde noch später in den consorischen Teiteln unter der Rubrik, Paseua, Alles verzeichnet, woraus die Republik Enkänfür sog, Plinius hist net XVIII. 3., Gieero adv. Rulli. 1. 1.

<sup>62)</sup> Polyb. VI. 17 (15).

<sup>63)</sup> Livius II. 9.

und sie wurden von den Censoren kraft der ihnen dafür zustehenden ausgedehnten Gewalt nach dem Bedürfniss verändert und vermehrt 64). Auch diese Abgaben und Einkünfte wurden von den Censoren nach dem Mehrgebot verpachtet 65). Ferner suchten die Censoren aus dem Verbrauch des Salzes für den Staat einen Gewinn zu ziehen, indem sie den Debit desselben, jedoch unter Festsetzung eines bestimmten Preises, wofür es den Consumenten abgegeben werden musste, ebenfalls verpachteten 66). Alle diese Verpachtungen geschahen öffentlich 67) an den Idus des Märzes als des ersten Monates im alten zehnmonatlichen Jahre 68), des guten Omens wegen immer mit der Verpachtung der Fischereien des lacus Lucrinus anhebend 69), insgemein auf ein Lustrum 70) unter den in einem genauen Formular von den Censoren festgesetzten Bedingungen 71). Die darüber aufgenommenen Urkunden wurden in dem Aerarium niedergelegt 12).

Andere gelegentliche Einnahmen des Aerariums flossen aus dem Tribut der unterthänigen Völker 78), aus dem Ertrag der Kriegsbeute 74) und aus den dem Staate

<sup>64)</sup> Livius IV. 8. XL. 51. Beisplele sind bel Livius XXXII. 7.

<sup>65)</sup> Polyb. VI. 17 (15)., Livius XXXIX. 44., Zonaras VII. 19. Ein Beispiel ist bei Livius XXXII. 7.

<sup>66)</sup> Livius XXIX. 37. 67) Cicero adv. Rull. I. 3. II. 21.

<sup>68)</sup> Macrob. Saturn. I. 12., fr. 15. D. de publican. (39. 4). 69) Fostus v. lacus Lucrinus, Servius ad Georg. II. 161.

<sup>70)</sup> Varro de ling. lat. VI. 11.

<sup>71)</sup> Auf diese lex censoria wird häufig Bezug genommen, fragm. leg. Thorise cap. 42., lex tabul. Herael. lin. 73.74 (Haubold monum. p. 116). Einzelne Bestimmungen derselben werden erwähnt bei Cleero de prov. cons. 5., de nat. deor. III. 19., Varro de re rust. II. 1, 16., fragm. de iure fisci §. 18.; insbesondere für die Goldgruben bel Vercella, Plinius hist nat. XXXIII. 21 (4)., für die Brüche von Schleifsteinen auf Creta, fr. 15. D. de publican. (39. 4), für den Hafenzoll in Sicilien, fr. 203. D. de verb. sign. (50. 16).

<sup>72)</sup> Plutareh. quaest. Rom. 42.

<sup>73)</sup> Man sehe §. 96. 97.

<sup>74)</sup> Man sehe Kap. XXI.

zufallenden Strafgeldern, welche von den Quästoren verzeichnet und beigetrieben wurden 15). Ferner gab es seit dem Jahr 397 nach der lex Manlia eine auf die Manumissionen gelegte Abgabe, bestehend im zwanzigsten Theile vom Werthe der Freigelassenen, welche in den geheimen Staatsschatz fiel 26). Endlich ist hier auch der Gewinn den das Aerarium aus verkauften Staatsländereien machte, zu erwähnen 77).

184. Die Ausgaben des Staatshaushaltes bestanden ausser dem Unterhalte des Heeres in der Bestreitung der auf die öffentlichen Bedürfnisse bezüglichen Lieferungen. Diese wurden von den Censoren an die Wenigstfordernden verdungen; so der Unterhalt der Gänse auf dem Capitolium, was das erste Geschäft war, das die Censoren in ihrem Amte besorgten 78), die Lieferung der curulischen Pferde 79) und der anderen zur Ausrüstung der Magistrate gehörenden Artikel 80), die Lieferung der Opferthiere, und selbst der Dienst des Stadttrompeters zur Berufung der Centuriateomitien 81). Andere bedeutende Staatsausgaben entstanden wegen der Unterhaltung der vorhandenen oder Errichtung neuer öffentlichen Gebäude, Tempel, Wege, Brücken und Wasserleitungen. Auch dieser Zweig des Staatshaushaltes stand ganz unter der Leitung der Censoren 82); nur waren sie an die vom Senate dazu bewilligten Summen gebunden 83).

<sup>75)</sup> Livius XXXVIII. 60., lex Servilla c. 17, 19, 20., Tacit. annal. XIII. 28. Man sohe Buch V. Kap. VI. 77) Man sehe Kap. V. Note 16. Ein wichtiges Beispiel ist in der

<sup>76)</sup> Livius VII. 16. XXVII. 10., Cicero ad Att. II. 16.

lex Theria nach der Ergänzung von Rudorff in der Zeltschrift für gesehichtl. Rechtswissensch. X. 115-123. 139.

<sup>78)</sup> Cicero pro Rose. Amer. 20., Plinius hist. nat. X. 26 (22)., Plutarch. quaest. Rom. 98.

<sup>79)</sup> Livius XXIV. 18., Festus v. curules.

<sup>80)</sup> Man sehe Kap. XVII, Note 206.

<sup>81)</sup> Varro de ling, lat. VI. 92.

<sup>82)</sup> Livius IV. S., Zonaras VII. 19., Cicero de legib. III. 3. 83) Polyb. VI. 13. 14 (11. 12). Beispiele giebt Livius XXXIX. 44.

XL, 46, 51, XLIV, 16,

Die von ihnen beschlossenen Arbeiten wurden dann ebenfalls an die Wenigstnehmenden verdungen \*6), und nach der Vollendung genau besichtigt\*6). Minder wichtige Geschäfte des Staatshaushaltes, die keinen Außschub litten, besorgten aber die Quästoren; so den Empfang und die Bewirthung der fremden Gesandten, die sich deskalb beim Aerarium zu melden hatten \*6), und die Leichenbegängnisse und Denkmäler, die der Senat verdienten Männern aus dem Staatsschatz decreitet \*31.

185. Jene Pachtungen und Bauunterachmungen wurden in dem Masse, wie die römische Herrselaft sich erweiterte, Russerst wichtige Geschäfte. Zur Betreibung derselben bildeten sich bald grosse Gesellschaften reicher Bürger <sup>49</sup>), also aus denen, die später wegen des rittermässigen
Census selbst Rüter genannt wurden <sup>49</sup>). Der Ein steigerte
auf seinen Namen <sup>29</sup>), die Andern waren mit ihm in Compagnie, oder sagten für ihn gut, oder versehrieben zur Sicherheit ihre Grundstücke <sup>39</sup>). Jede dieser Soeieitäten hatee
einen Magister als ihren Hauptgesebäftsführer in Rom <sup>29</sup>)
und auswärts einen Stellvertreter desselben <sup>39</sup>) nebst anderen Gebülfen und Schreibern <sup>39</sup>). Durch jene weit verzweig-

<sup>84)</sup> Polyb. VI. 17 (15). Dieses hiese ultro tributa locare, Livius XXXIX. 44.

<sup>85)</sup> Man sehe §. 137.

Plutaroh. quaest. Rom. 43., Cioero pro Flacco 18. Ueber
 einen Irrthum von Mommsen dabei sehe man Kap. XI. Note 31.
 Valer. Max. V. 1, 1., Cicero Philipp. IX. 7. XIV. 14.

<sup>88)</sup> Societates publicanorum, Livius XXIII. 48. 49. XXV. 3. 4. 5. XXXIX. 44. XLIII. 16.

<sup>89)</sup> Tacit. annal. IV. 6. Societatibus equitum Romanorum.

<sup>90)</sup> Dieser hiess manoeps, Festus v. manceps, Cicero in Verr. II. 1, 54., (Asoon.) in divin. 10. p. 113 Orell., oder author, Cicero pro Plane. 13.

<sup>91)</sup> Polyb. VI. 17 (15).

<sup>92)</sup> Closro in Verr. H. 74., pro Plane. 13., ad Attio. V. 15., ad famil. XiII. 9.

<sup>93)</sup> Pro magistro, Cioero in Verr. II. 70., ad famil. XIII. 65., ad Attio. XI. 10.

Qui operas dabant societati, Valer. Max. VI. 9,8., Cloero ad famil. XIII. 9. 65.

ten Geschäfte war also ein sehr ansehnlieher Theil des Volkes bei dem Staatshanklatt mit tehteiligt; allein ehen dadureh war er vom Senate vielfach abhängig; indem dieser Zahlungsfristen, Nachlässe oder gar Auftebung des ganzen Contracts bowilligen konnte <sup>50</sup>. Anderseis wurden aber auch die Pächter vom Prätor durch ein besonderes Interdiet gesehlützt <sup>50</sup>.

186. Ein wichtiger Zweig des Staatshaushaltes war das Münzwesen 97). Ursprünglich sollen die Römer, wie überhaupt die Italiker, kein gezeichnetes Geld gehabt, sondern sieh des rohen Erzes, welches zugewogen wurde, bedient haben. Um dieses Zuwägen entbehrlich zu machen, habe Servius Tullius Stücke Erz im Gewieht von einem Pfund oder zwölf Unzen in Formen giessen lassen, die einen Typus hatten 98). Allein die Erfindung von nach dem Gewicht bezeichneten Stücken Erz liegt so nahe, und der Mangel an allem bezeichneten Gelde steht mit der Bildung, dem Verkehr und den Staatseinrichtungen des ältesten Roms so im Missverhältniss, dass man iene Nachricht für eine Ausschmückung späterer Zeiten halten muss, Der Gebrauch der Wage und des Erzes bei der Mancipation giebt dafür keinen Beweis 99), theils weil neben dem bezoichneten Gelde auch noch rohe Erzbarren bei Zahlungen gebraucht werden konnten, theils weil bei der grossen Mannichfaltigkeit der eireulirenden italischen Erzmünzen bei

96) Fr. 1. pr. §. 1. D. de leeo publ. fruendo (43, 9).

<sup>95)</sup> Polyb. VI. 17 (15). Beispiele geben Livius XXXIX. 44., Dio Cass. XXXVIII. 7., Appian. de bell. civ. II. 13.

<sup>97)</sup> Davon handelt Mommsen Ueber das römische Münzwesen (Abhandl. der Siche. Gesellsch. der Wissensch. II. 293-427), Derselbe Ueber den Verfall des röm. Münzwesens in der Kalserzeit (Berichte über die Verhandlungen der Sächs. Gesellsch. der Wissenschaften. 1851. S. 180-312).

Plinius hist. nat. XVIII. 3. XXXIII. 13 (3)., Varro de re rust.
 II. 1, 9. Man sehe Boeekh Metrolog. Untersuch. XI. 1. XXIV. 4.

<sup>99)</sup> Festus v. rodus. Aber selbst diese Stelle sagt, dass der Ausdruck rodus nicht blos für rohes Erz, sondern auch für acs signatum gebraucht wurde.

Zahlungen die Reduction auf ihr Gewicht durch die Wage das einfachste Mittel der Ausgleichung war 1001. Allerdings wurde das Geld nach seinem Gewicht gezeichnet, wo das Pfund die Einheit bildete. Ein solches gegossenes Pfund Era als Geld war der As 1001. Dieser blieb so bis zum ersten punischen Kriege 1003. Während desselben, also in den Jahren 400 bis 513, wurden aber die Asse leichter gegossen; zu 11 bis 9, dann 57y, 4, 3 Unzen 1003; entället gegen das Ende jenes Krieges auf zwei Unzen also den sechsten Theil des ursprünglichen Gewichtes reducirt, und zugleich gesetzlich bestimmt, dass diese leichten Asse in Schuldzahlungen ganz die Stelle der alten schweren Asse vertreten sollten, so dass das Aerarium an Metall füuf Sechstheile gewann 1004. Im Jahr 53T geschah abermals

<sup>100)</sup> Dieses erkannte schon Niebuhr I.516. Eine ganz andere Ansicht hat Mommsen Röm. Münzwesen S. 252-265. Er glaubt, dass es bis zu den zwölf Tafeln kein gezeiehnetes Geld gegeben habe-Wie er die entgegenstehenden Stellen aus dem Wege räumt, muss man bel ihm selbst lesen. Als den Hauptbeweis für seine Ansicht führt er zwel neue Funde an, nämlich grössere Quantitäten von Erzbarren in einer gewissen regelmässigen Form, die er als die Vorläufer des gezeichneten Geldes betrachtet. Allein diese thells ganz rohen theils mit willkührlichen Zeichen bezeichneten Erzstücke, welche, wie Mommsen selbst angiebt, in nicht sehr ferne Zeiten gesetzt werden können, beweisen höchstens nur, dass neben dem gewöhnlichen gezelehneten Gelde Privatpersonen sich zu Ihren Zweeken durch Giessen Erzstücke von gewissen Gewichten formirten, die dann bei Zahlungen durch die Wage verificirt wurden. Solches gesehah besonders für die Niederlegung bei Tempeln und für die Angaben im Census, wozu Festus v. rodus, Livius XXII. 1. gute Beweise liefern.

<sup>101)</sup> Varro de ling. lat. V. 169.

<sup>102)</sup> l'linius hist. nat. XXXIII. 13., Festus v. grave aes, sextantarii, Varro de re rust. I. 10.

<sup>103)</sup> Boeckh XXVIII. 3. 5. 8., womit die Bemerkungen von Mommon Minnwasen S. 819. 320. zu vergleichen sind. Diese Vermülerung kann nicht aus dem stelgenden Werthe des Kupfers im Handel erklärt werden; man sehe Boeckh XXIV. 1. 4. XXV. 2. 3. XXVIII. 8. XXX. 7. 10.

<sup>104)</sup> Plinius XXXIII. 13 (3)., Festus v. grave ass, sextantarli. Man sche Beeckh XXVIII. 8, XXX. 1, 2, 7., Mommson Münzwesen S. 330.

eine Reduction des Asses auf eine Unza 199 und endlich gar durch eine lex Papiria, wahrescheinlich in den Jahren 6689, 670 oder 672, auf eine halbe Unza 199. Mit diesen leichteren Münzstücken kam auch das Prägen statt des Giessens in Gebrauch 199. Auch entstand dadurch der Unterschied von Zahlungen nach sehwerem alten Gewicht 199, wozu entweder alte Münzsorten oder die Wage gebraucht werden mussten, und Zahlungen nach der gangbaren Kupfermünze.

187. Silber wurde, einen vorübergehenden Versuch abgerechnet 1893, zuerst im Jahr 485 gemünzt, und zwar so, dass der Denarius zehn pflundige Ause galt 1871. Die Rechnung von zehn Assen auf einen Denarius blieb auch, nachdem das Gewicht des Asses bis auf zwei Unzen reducit worden war. Jenes wäre aber nicht möglich gewesen, wenn nicht zugleich das Gewicht des Denarius vermindert worden wäre, so dass also der ursprüngliche Penarius sehwerer gewesen sein muss 1819, als der des Freistatst, woron vier und aeltzig aus einem Pfunde Silber gemünzt wurden 1819. Dieses blieb dessen Gewicht, auch nachdem der As auf eine Unze herabgesetzt worden; dafür wurden aber nun sechszehn dieser leichten Asse auf den Denarius gerech-

<sup>105)</sup> Plinius hist. nat. XXXIII. 13 (3). Man sehe Boeckh XXX. 10., Mommsen Münzwesen 8. 333.

<sup>106)</sup> Plinius hist. nat. XXXIII. 13 (3). Man sehe Beeckh XXX. 10., Dureau de la Malle liv. I. chap. 9., Memmsen Münzwesen S. 335.

<sup>107)</sup> Die nech verhandenen gegessenen Münzen gehen nicht weiter als eine halbe Gewieltunze herab, die geprägten zileht höher als zwei Gewieltunzen hinauf, Boeckh XXVIII. 6. XXX. 5.

<sup>108)</sup> Aes grave, Plinius XXXIII 13(3)., Festus v. contrarium, pondere, Gellius X. 6. Man sehe Boeckh XXVII. 5. XXVIII. 4.

<sup>109)</sup> Man sehe darüber Beeckh XXIV. 4-

<sup>110)</sup> Plinius hist nat XXXIII. 13 (3)., Livii epit 15., Varro de ling lat V. 173. 174. Man sehe Boeekh XXX. 1., Mommsen Münzwesen S. 234. 322.

<sup>111)</sup> Untersuchungen darüber geben Boeckh XXX. 3. 8., Memmsen S. 324—327.

<sup>112)</sup> Plinlus hist. nat. XXXIII. 46 (9).

net<sup>113</sup>). Nur in den Censusrechnungen behielt man den Sextentarfans bei, so dass darin 10000 Aus ertwiktend ein Vermögen von 10000 Denarien oder 25000 Sestertien oder 100000 Unrialassen bedeuteten <sup>119</sup>. Gold wurde zuerst im Jahr 550 gepreget, und zwar in der Art, dass das Serupel Gold zu zwanzig Sestertien ausgemünzt wurde, was für das Pfund Goldes einen Werth von 1440 Denarien ergiekt. Zwischen den Jahren 700 bis 705 begann eine neue Ausmützung, wonneh aus einem Pfunde Goldes vierzig aurei gesehlagen wurden <sup>118</sup>), deren Einer führ und zwanzig Denarien oder hundert Sestertien galt <sup>119</sup>), was also für das Pfund Goldes zwar zur einen Werth von tausend Denarien ausmacht, aber doch noch einen höheren, als es im Handel hatte <sup>117</sup>).

188. Die Vorsteher des Münzwesens waren ursprünglich unstreitig die Quästoren; im fünften Jahrhundert, wahrscheinlich mit der Einführung der Silbermünze (480), wurden dazu die Illviri monetales eingesetzt<sup>119</sup>). Alles römische Geld wurde regelmissig in Rom sehlst geprägt. Unter
besonderen Umständen bediente man sich dazu auch der
Münzstätte einer italischen oder Provinnfalstadt; ja vielleicht
sind die Goldmünzen in der ersten Zeit sämmtlich in Unteritalien und Siellien geprägt worden <sup>139</sup>). Die Quästoren
besorgten dann hier, was in Rom die drei Münzherren <sup>139</sup>).
Im Jahre 663 setzte M. Lävius Drusus in seinem Tribunste
durch, dass ein Achtheil Kupfer unter das Silbergeld gemischt wurde <sup>131</sup>). Einige Jahre spitter traten aber die Tri-

<sup>113)</sup> Man sehe Boeekh XXX, 10., Mommsen S. 333.

<sup>114)</sup> Man sehe Boeckh XXIX. 4.

<sup>115)</sup> Plinius hist. nat. XXXIII. 13 (3)., Mommson S. 333. 334.

<sup>116)</sup> Dieses zeigt Dio Cass. LV. 42., Zonaras X. 36, Tacit. hist. I. 24., Sueton. Otho. 4.

<sup>117)</sup> Boeckh XXX. 5. 7., Mommson Verfail S. 184-192.

<sup>118)</sup> Fr. 2. §. 30. D. de or. iur. (1. 2), Cicero ad fam. VII. 13., de legib. III. 3.; Mommsen Münzwesen S. 259. 323.

<sup>119)</sup> Boeckh XXX, 5., Mommsen S. 334.

<sup>120)</sup> Ekhel doetr. numm. veter. T. V. p. 68.

<sup>121)</sup> Plinius hist. nat. XXXIII. 13 (3).

bunen mit den Prätoren zur Berathung über die herrschende Münzverwirrung zusammen, und nach dem gemeinschaftlichen Beschluss erliess der Prätor Marius Gratidiams ein Ediet, wodurch eine bestimute Weise für das Probiren der Denarien (estgesetzt wurde <sup>137</sup>).

Ein und zwanzigstes Kapitel,

Von dem Kriegswesen.

189. Seitdem Rom durch den Geist der Nation und durch die Verwicklung der Verhälinisse wesentlich ein kriegerischer erobernder Staat geworden war, gehörte das Kriegswesen zu den hächsten Aufgaben der Verwaltung, und hierin bewährte sich ganz vorzüglich die Klugheit und Umsicht des Senates. Dieser setzte den Kriegsplan fest, und decretirte jährlich in welche Länder die neuen Consuln'), in welche die Prätoren sich theilen <sup>9</sup>1, und welche Urgionen Jedem zur Verfügung gestellt werden sollten<sup>1</sup>). Wo für die Fortsetzung einen Feldauges die Beibehaltung desselben Feldlerrn nittzlich sehien, wurde ihm auf den Antrag des Senates durch ein Plebiseit das imperium als Proconsul oder Proprätor proregirt). In gleicher Weise

ч.

<sup>122)</sup> Cicero de off. III. 20., Plinius hist. nat. XXXIII. 46 (9). XXXIV. 12 (6).

Man sehe Kap. XVII. Note 5. 6. 7. Zuweilen wurden jedoels auf einen besonders bedrohten Punkt belde Consuln gesolickt, Livius X. 32. XXV. 3. XXVII. 22. XXXIV. 42., Polyb. III. 107.

Man sehe Kap. XVII. Note 83. Selbst in der älteren Zeit, we es nur einen einzigen Präter gab., wurde diesem zuweilen ein Commande übertragen, Livius VII. 23. 25. X. 31.

Belspiele davon kommen bei Livius von der dritten Decade an unter jedem Jahre vor. Die Form eines solehen Senatusconsultes ergiebt sich aus Cicero Philipp. XI. 12.

Beispiele, dass die Consuln des verigen Jahres zu einer vorübergehenden Ausliülfe gebraucht wurden, kommen sehon früh vor,

wurden, wenn die neuen Consuln und Pritoren für die aufaustellenden Armeecorps nicht hinreiehten, einige der Alegchenden als Proconsuln oder Proprätoren für ein Jahr beübehalten<sup>3</sup>), oder der Senat stellte es dann der freien Wahl der Tribus<sup>6</sup>) oder Centuristenomitien <sup>7</sup>) anheim, wem für eine gewisse Provinz das imperium als Proconsul zu verleihen wäre. Die den Consuln zugerheilte Heeresmacht war ausser den Bundestruppen regelmissig vier Legionen, zwei für jeden Consul<sup>3</sup>). Der übrige Bedarf an Legionen richtete sich nach den Umständen, und der Senat hatte zu decretiren, ob und wie viel neue ausgehoben werden sollten<sup>3</sup>).

190. Die Stürke einer Legion betrug än Fussrolk regelmässig 4200, in gefährlichen Kriegen aber 5000 Mann
und noch mehr<sup>19</sup>). Unter Jenen waren 600 Triarier als
Kerntruppen der ältesten und bewährtesten Krieger, dann
1200 principes, 1200 hastati, und eben so viele velites <sup>19</sup>).
Die drei ersten Gattungen waren fast auf gleiche Art bewaffnet; eine Unterscheidung nach dem Vermögen kam nicht
mehr vor, ausser dass die über bunderttassend Asse censirt
waren, einen ordentlichen Panzer hatten <sup>19</sup>). Auch war jede
dieser drei Truppengatungen in zehn Manipeln <sup>19</sup>) und
jeder Manipel weiter in die rechte und linke Centurie ein-

Dionys, IX. 16., Livius III. 4. Das arste Beispiel einer Proregatien auf ein ganzes Jahr ist aber bei Q. Publilius Philie (427), Livius VIII. 23. 26. Andere Beispiele globt Livius IX. 42. X. 22. XXVII. 22. XXXII. 25. Das Decret des Senates galt dabel als die Hauptsache, Polyb. VI. 15 (13).

<sup>5)</sup> Livius XXVII. 22.

<sup>6)</sup> Livius XXIX. 13. XXX. 27. 41. XXXI. 50.

Livius XXIII. 30. XXVI. 18. Anfangs war bosohlessen, diese Wahl durch die Tribus vornehmen zu lassen, Livius XXVI. 2.

<sup>8)</sup> Pelyb. III. 107., Livius VIII. 8.

<sup>9)</sup> Man sehe Nete 3.

Dionys. VI. 42., Pelyb. III. 107. VI. 20 (18)., Llvius VI. 22.
 VII. 25. VIII. 8. XXIX. 24. XLIL 31. XLIII. 12.

<sup>11)</sup> Pelyb. VI. 21 (19).

Pelyb. VI. 23 (21). Man sehe Beeckh Metrolog. Untersuch. XXIX. 4. S. 430.

<sup>13)</sup> Polyb. VI. 24 (22).

getheilt '9). Die velites aber waren leieht bewaffnet und wurden in gleicher Anzahl auf jene dreissig Manipeln vertheilt '9). Die ganze Legion wurde überdies in zehn Cohorten eingetheilt '9), von denen also Jede drei Manipeln von jeder der drei ersten Truppengattungen sammt den entsprechenden velites enthielt. Der Bestand der Reiterei bei jeder Legion war dreibundert, die noch wie in der ültesten Zeit in zehn Turmen, jede von dreissig Mann eingetheilt waren '7). Wie diese Einrichtung der Legion sich aus der, die zur Zeit des grossen latinischen Krieges bestand '4'), und diese sich aus der Verfassung des Servius Tullius entwickelt hat, erfordert eine Untersuchung durch einen mehr Sachkundigen '9).

191. Bei jeder Legion gab es seehs Tribuen. Diese bildeten den Kriegsrath und befehligten der Reihe nach zu zwei und zwei, jedes Paar zwei Monate lang, die Legion 19. Sie wurden ursprünglich sämmtlich von den Consuln ernannt. Im Jahr 302 erhielt aber das Volk die Wahl von sechs unter den vier und zwanzig Tribunen der vier consularischen Legionen; dann durch ein Plebiseit des Jahres 443 die Wahl von secksechn 19. Noch später wählte es die sämmtlichen Kriegstribunen der vier Legionen 18),

 <sup>14)</sup> Polyb. VI. 24 (22). Die Benennung Centurie ergiebt sieh aus Gestius XVI. 4.

<sup>15)</sup> Polyb. VI. 24 (22).

Gellius XVI. 4.

<sup>17)</sup> Polyb. III. 107. VI. 20. 25 (18. 23).

Livius VIII. 8. 10. Darauf bezieht sich Varro de ling, lat.
 V. 89. VII. 59., Festus v. adscripticii, revarios.

<sup>19)</sup> Unbefriedigend sind wohl Niebuhr L 621, 531, 11, 392, 399. Hil 110-122. We Huschke Serris Tullius Cap. Pittl. darüber segi, ist voll ven den Ueberschwänglichkeiten, woran die besonnene Forschung mit Rocht so grossen Anstess nilmmt. Die Derstellung ven Mommese Röm. Thibus S. 121-132. steht unter den Enfastes der irgen Grandansicht, woran unten Note 61, die Rede sein wird. Beeker-Marquarett III. 2, 958-275. folgt möglichst Belden.

Polyb. VI. 34 (32)., Livius XL. 41.

<sup>21)</sup> Livius VII. 5. IX. 30.

Polyb. VI. 19 (17), Livius XXVII. 36. XLII. 31. XLIII. 12.

die Consuln die übrigen, welehe von der auf sie bezüglichen lex des Rutilius Rufus die rufuli oder rutuli genannt wurden 23). Ferner waren bei jeder der zehn Manipeln der Triarier, und eben so bei denen der principes und hastati ein erster und zweiter Centurio, im Ganzen also sechzig 24). Der erste Centurio des ersten Manipels, der sogenannte primipilus, war der Vornehmste und hatte auch am Kriegsrath Theil 25). Alle Centurionen wurden von den Tribunen ernannt, und zwar zuerst die dreissig Ersten, dann die dreissig Zweiten 26). Die Centurionen wählten sich eben so viele Gehülfen oder Optionen, die hinter den Manipeln hergiengen 27), und jeder Centurio für seinen Manipel zwei Vexillarien 28). Die Reiterei bei jeder Legion, die man deren Flügel nannte, befehligte ein Präfect 29), unter ihm bei ieder Turme drei Decurionen, wovon der Erste zugleich der Präfeet der Turme hiess 30), und diese dreissig Deeurionen wählten sich eben so viele Optionen 81). Darin, dass so die Befehlshaber und übrigen Anführer jährlich neu gewählt wurden, und dass sich die höheren Anführer ihre Untergebenen selbst wählten, liegt ein Hauptgrund der Tüchtigkeit des römischen Heeres. Ferner hatte jeder Feldherr eine vom Senate deeretirte Anzahl von Legaten 32),

XLIV. 21., Sallust. Jugurth. 63. Dass in dieser letzten Stelle die Tribus genannt werden, beweist nicht unbedingt, dass die Wahl in den Tribuscontilien geschah (Kap. XV. Note 62). Daher ide Auszeichnung der tribuni militum leigenibus quattuor primis, Cicero pro Cuent. 54, lex Servilla o. 1.

Festus v. Rufuli, Livius VIII. 5., (Asson.) in Verr. I. 10. p. 112 Oreil.

<sup>24)</sup> Polyb. VI. 24., Dionys. iX, 10., Tacit. annal. I. 32.

<sup>25)</sup> Polyb. VI. 24 (22), Livius VII. 21. XXV. 19. XLII. 33. 34.

Polyb. VI. 24 (22)., Livius XLII. 34.
 Polyb. VI. 24 (22)., Festus v. optio.

<sup>28)</sup> Polyb. VI. 24 (22).

<sup>20)</sup> Toly 0: 11: 22 (25).

<sup>29)</sup> Praefectus alac, Cicero de off. II. 13.

<sup>30)</sup> Polyb. VI. 25 (23)., Cloero pro Marcell. 2.

Poiyb. VI. 25 (28)., Varro de ling. lat. V. 91.
 Cicero ad famil. I. 7., pro Sext. 14., in Vatin. 15.

deren Auswahl ihm ganz überlassen war <sup>19</sup>), und die unter ihm als Generallieurants beichligten <sup>21</sup>). Die nöthigen Lieferungen an das Heer deeretitre der Senat <sup>20</sup>), und sie wurden dann in der gewöhnlichen Weise den Wenigstfordernden verdungen <sup>20</sup>). Als Kriegesahlmiester waren den Consuln zwei Quästoren beigegeben, welche die Kriegekasse führen, den Sold auszahlten <sup>20</sup>) und über Alles beim Aerarium Hechnung ablegten <sup>20</sup>). Uber das Seewesen endlich waren zwei Admirike gesetzt, die seit dem Jahr 443 vom Volke gewählt wurden <sup>20</sup>.

192. Die nach dem Kriegsplan nüblig befunderen Legionen wurden durch Aushebung aus den Bürgern gebildet, welche von freier Herkunft, von dem orforderlichen Vermügen, und im kriegspflichtigen Alter waren. Die Herabsetung zum Aerarier und die Verstosung aus der Tribus hob die Kriegspflicht nicht auf, machte vielmehr eine Versabfrüng derselhen müglich <sup>40</sup>); sie wirkte also nur für das Stimmrecht und die Besteuerung, und für die Kriegspflicht müssen die Namen noch in den Tribuslisten fortgeführt worden sein. Hinsichtlich des Vermügens hatte die Bezielung zum Cenaus der fünften Klasse ganz aufgebürt <sup>41</sup>), und die Dienstpflicht war durch die Herabsetung des Minimum auf 4000 Asse sehr erweitert <sup>43</sup>). Das kriegspflichtige Alter

<sup>33)</sup> Livius IV. 17., Sallust. Iugurth. 28., Cicero ad famil. XIII. 55., ad Attic. XV. 11., Cornel. Nep. Attic. 6.

<sup>34)</sup> Caesar de bello civ. II. 17. III. 51., Cicero pro Murena 9., Applan. de bell. civ. I. 38. 40. In der Abwesenheit des Feldherrn vertraten sie dessen Stelle, Livius V. 8., und wurden dann legati pro praetore genannt, Caesar de bello gall. I. 24.

<sup>35)</sup> Polyb. VI. 15 (13)., Livlus XXVI. 2.

<sup>36)</sup> Livius XXIII. 48. XXV. 3.

Polyb. VI. 37 (35).
 Man sehe Kap. XX. Note 5.

<sup>39)</sup> Duumviri navales, Livius IX. 30. XL. 18, 26. XLL 1.

<sup>40)</sup> Livius XXIV. 18., Aurel. Victor de vir. illustr. 50.

<sup>41)</sup> Man sehe §. 29.
42) Polyb. VI. 19 (17).; Bocckh Metrolog. Untersuch. XXIX. 4.
8. 434.

umfasste dreissig Jahre; chemals vom Anfang des sechzehnten bis zum Ende des fünf und vierzigsten 13), später vom Eintritt in das siebzehnte bis zum Ablauf des sechs und vierzigsten Jahres 44). Innerhalb dieses Alters musste Jeder zu Fusse zwanzig 45), oder zu Pferde zehn Feldzüge 46) mitmachen; doch nicht nothwendig hintereinander, sondern die Legionen wurden, da es selten Winterfeldzüge gab, jedes Jahr neu ausgehoben 47) und wieder entlassen, so dass die Bürger stets an den Krieg, die Krieger an das bürgerliche Leben gewöhnt blieben. Dieses änderte sich aber als die Feldzüge länger wurden, und daher den Feldherrn das imperium prorogirt und die Legionen zusammengehalten werden mussten. Da die jährliche Aushebung nicht durchs Loos sondern nach freier Auswahl geschah, so liess man nun natürlich die Kriegspflichtigen, deren Dienstzeit noch nicht abgelaufen war, bei den Legionen, wo sie standen, und ergänzte diese nur durch neu Ausgehobene. Dieses tritt bereits in dem Hannibalischen Kriege deutlich hervor 48). Dadurch wurden die Legionen allmäh-

<sup>43)</sup> Censorin. de die natal. 14., Dienys. IV. 16.

Gellius X. 28., Livius XXII. 57. XXV. 5. XXVII. 11. XLIII.
 Polyb. VI. 19 (17). Der Anfangstermin scheint jedoch oft nicht beachtet worden zu sein, Plutarch. C. Gracch. 5.

<sup>45)</sup> Polyb. VI. 19 (TJ. Die Sielle ist eiwas oorrumpirt, Becker-Marquardt III. 2, 286. Die Zahl der stipsendis wurde von T. Gracobaus vermindert, was aber sielet von Bestand blieb, Plutarch. Tib., Graceb. 16., Asson. in Correl. p. 67. 85 Orell. Zine besondere Melnung hat hier Mommen Röm. Gesch. IV. 3. S. 105., nämlich der Dienst von seels Jahren historienander habe den Abeshelz zu fordern berechtigt, nach Applan. der Orel. Hirp. 78. Allied diese Stelle relet von Veteramen, die seehs Jahre über ihre Dienstreit hinaus bei den Legionen gehähne worden waren.

<sup>46)</sup> Polyb. VI. 19 (17)., Livius XXVII. 11., Plutarch. C. Gracch. 2.

<sup>47)</sup> Polyb. VI. 19 (17).

<sup>48)</sup> Livius XXV. 5. XXVI. 1. 28. XXVII. 22. XXIX. 13. 24. XIII. 12. Dieson Zeitpunkt der wiehtigen Veräuderung haben nach mir auch Hoeek Röm. Gesch. I. 1,24., Lange Hist. mutat. rel milit. p. 8. angesemmen. Hingegen Mommen Röm. Tribus S. 48., Röm. Gesch. III. 7. 8. 566. IV. 3. 8. 106. gibbt dafür als Grund und Zeit.

lich zur stehenden Truppe, und dieses ist eine der Ursachen, wodurch erst der Geist, endlich die Form der alten Verfassung zu Grunde gieng. Die unter 4000 Assen eensirt waren 49) und die Freigelassenen 50) wurden blos zum Dienst als Matrosen ausgehoben. In dringenden Fällen bildete man jedoch aus den Senioren 51), den Proletariern 52) und den Freigelassenen 53) bewaffnete Haufen, und von Marius wurden auch die Aermsten bis zu den capite eensi herab 54), desgleichen seit dem Socialkriege die Freigelassenen 55) selbst zu den Legionen conscribirt. So artete der Geist der Heere aus.

193. Bie Grundlage der Aushebung bildeten die aus den Censuslisten zusammengestellten, und daher nach den Tribus geordneten 56) Verzeichnisse der iuniores 57). Aus der Vergleiehung der Gesammtzahl der juniores mit dem vom Senate für das Jahr decretirten Bedarf ergab sich wie Viele aus jeder Tribus nach Verhältniss der in ihr enthaltenen Zahl der juniores auszuheben waren 58). Zur Aushebung dieser Contingente mussten sieh alle dienstpflichtigen iuniores an dem vom Consul gebotenen Tage auf dem Capitolium einfinden, und ieder bei dem Verlesen in seiner

punkt die Besetzung Hispaniens an. Sein Tadel ist jedoch gesucht und nicht begründet.

<sup>49)</sup> Polyb. VI. 19 (17).

<sup>50)</sup> Man sche Kap. XIV. Note 77.

<sup>51)</sup> Livius X. 21.

<sup>52)</sup> Polyb. VI. 19 (17)., Gellius XVI. 10. Dieses geschah zuerst im Tarentinischen Kriege (473), Cassius Homina ap. Non. Marc. I. 342., Oros, IV. 1.

<sup>53)</sup> Livius X. 21. XXII. 11.

<sup>54)</sup> Sallust. Iugurth. 86., Gollius XVI. 10., Plutarch. Marius 9., Florus III. 1., Vaior, Max. II. 3, 1.

<sup>55)</sup> Appian. de bell. civ. I. 49., Livii epit. 74., Macrob. Saturn.I. 11. 56) Man sehe oben Kap. XX. Note 23.

<sup>57)</sup> Livius XXIV. 18. Ex iunierum tabuiis.

<sup>58)</sup> Dieses Verfahren, das aliein vernünftige und mögliche, wird durch alle übrigen damit in Verbindung stehenden Notizen bestätigt, und hat auch die Analogie, wie die Contingente der socii bestimmt wurden, für sich (kap. XXVI).

Tribus antworten <sup>99</sup>); wo nicht, so konnté er mit seiner Habe als Knecht verkauft werden <sup>99</sup>). Zuweilen halfen die Censoren noch mit illren Massregeln nach <sup>49</sup>). Die Aushebuung selbst geselah nach der durchs Loos festgesetzten Ordnung der Tribus, und zwar zuerst für die vier consularischen Legionen, durch freie Auswahl der Tribusen pieder Legionen, durch freie Auswahl der Tribusen bis das aus der Tribus zu ziehende Contingent erseböpft war. Da jedoch dieses Verfahren grosse Willkühr und Begünstigung möglich lieses, so wurde statt dessen im Jahr 602 die Aushebung durchs Loos eingeführt<sup>29</sup>). Mit den Klassen und Centurien der Centuriateomitien stand die Aushebung in gar keiner Beziehung <sup>49</sup>0. Die Ausgehober

<sup>59)</sup> Polyb. VI. 19 (17)., Varro ap. Non. Marc. I. 67.

<sup>60)</sup> Varro ap. Non. Marc. I. 67., Valer. Max. Vi. 3, 4., Cicero pro Caccin. 34. Später gait jedoch diese 'renge nicht mehr, fr. 4. §. 10. D. de re milit. (49. 16).

<sup>61)</sup> Livius XXIV. 18. XLIII. 14.

<sup>63)</sup> Appian. de reb. Hispan. 49.

<sup>(64)</sup> Gans anderer Analoth in Mommens Röm. Tribus S. 118-122. 1322-130. Ex hilt die oben (Kap. IV. Note 61) Verleetges Grund. analoth auch noch für die ungewandelte Verfassung der Centuriatcombilen (h. 1222) fest, und kommt damit zu fälgenden Sitzen. Die aus Legionen von 4200 Mann bestehende liter entsprecht genauf der Stimmenturiere und für Vermegenskässen der innineres. — 2) Nicht unz jede der 35 Talbus (mochte slass die Zahl ihrer tunieren noch so ungleich seln), soodern auch jede der finft in jeder Tribus enthaltesen Vermögenskässen (also ohne Ricksicht darunf, dass der Reichen im-Fätzer Rin. Rettypercickte. Derüte afg.

nen jeder Legion wurden gleich von ihren Tribunen auf den militärischen Gehorsam vereidet <sup>49</sup>), dann ihnen ein Tag und Ort bestimmt, wo sie sieh wieder einfanden, und von ihren Tribunen unter die Wafengattungen der Legion vertheilt wurden: die Jüngsten und Aermsten als veiltes, darauf die hastati, die im bilühendsten Alter als principes, die Aeltesten als Triarier <sup>49</sup>. Hierauf machte man Jedem

mer weit weniger sind als der Armen) stellten bei der Aushebung die ganz gleiche Zahl. - 3) Da jedoch nun die Bürger bis zu 4000 Assen herab zum Kriegsdienst herangezogen werden, se seien in Bezlehnne auf den Kriegsdienst zu den fünf Klassen des Servins Tuilius noch drei regelmässige Ordnungen hinzugekommen. (Die Beweise werden durch die willkührlichste Verknüpfung und Untererdnung der Beweisstellen unter die einmal vorgefasste Meinung durchgeführt). -4) Da in einem kriegführenden Staate die Verthellung der Kriegspflicht nach der Kopfzahl die erste Grundregel sowohl der Gerechtigkeit als der Klugheit ist, se müsste man, wenn jene Ansicht wahr wäre, annehmen, dass die Römer einem biossen Schematismus zu Liebe wider alle Regein des gesunden Mensehenverstandes ein Verfahren gewählt hätten, welches sehr baid grade die Klassen der reieheren Bürger zu Grunde gerichtet hätte. Der römische Staat war ein Organismus, keine Rechenmaschine. Und eine solehe Hypothese nennt Becker-Marquardt III. 2, 245. scharfsinnig, indem er zugleich wörtlich hinzufügt, die Einrichtung "würde eine unglaublich ungerechte, zur völligen Aufreibung der höheren Stände führende Vertheilung der Kriegslasten gewesen sein." - 5) Die Hypothese erscheint nech erträglich bei nur vier Legienen, worauf sie auch Memmsen weislich allein anwendet. Wie sollte es aber mit den reicheren Klassen werden, wenn wie im Hannibalischen Kriege zwanzig Legionen und mehr ausgehoben wurden? - 6) Jene Ansicht steht anch mit dem von Polybius beschriebenen Verfahren (Note 62) im graden Widersprach, wo, was Mommson S. 132. versehweigt, nicht die entfernteste Beziehung auf die Klassen verkemmt. - 7) Einen täuschenden Scheln gewinnt jene Hypethese durch das Verhältniss der Zahl 4200 einer Legion zu der Zahl 35 der Tribus. Allein jene Zahl war keineswegs eine feststehende (Note 10), and der Tribus waren nicht immer 35 (Kap. XIV. Note 35). - 8) Einen Gegenbeweis geben auch die Aerarier. Diese standen nicht in den Klassen, waren aber doch kriegspflichtig (Note 40). Wie Memmsen S. 164. dieses beseltigt, muss man bei ihm selbst lesen.

65) Poiyb. Vi. 21 (19). Ueber das ältere Verfahren sehe man Livius XXII. 38., Frontin. strategem. IV. 1, 4.

66) Polyb. VI. 21. 22. 23 (19. 20. 21).

unter genauer Angabe der mitsubringenden Waffen den Tag und Sammelplate bekannt, den jeder Feldherr für seine Legionen festgesetzt hatte, und nahrn auf das pünktliche Erscheinen den Eid ab <sup>31</sup>). Während dieser Zeit war dreisig Tage lang die rothe Fahne auf dem Janieuhu angehängt <sup>43</sup>). Endlich wenn das Heer versammelt war, wurde das Lager bezogen und der Lagereid geschworen <sup>43</sup>). In gleicher Weise wurde und awar noch vor der Ausbehung des Fussvolkes aus denen, die den rittermässigen Census batten, die erforderliche Reiterei ausgehöben <sup>30</sup>).

194. Sold erhielten die Truppen ursprünglich nicht<sup>11</sup>), int Jahr 349 wurde er aber für das Fussvolk<sup>20</sup>), und bei der Einrichtung der Reiterei im Jahr 351 auch für diese eingeführt<sup>12</sup>). Er betrug im sechsten Jahrhundert zwei Obolen täglich, also den dritten Theil einer Drachme oder eines Denars; für den Centurio das Doppelte, für den

<sup>67)</sup> Polyb. VI. 26 (24)., Gellins XVI. 4.

<sup>68)</sup> Macrob. Saturn. I. 16., Festus v. lusti.

<sup>69)</sup> Polyb. VI. 26. 33 (24. 31). X. 16., Gelifus XVI. 4.

Polyb. VI. 20 (18). Man muss diese gemeine Reiterei von den equites equo publico wohl unterscheiden (§. 113, 113).

<sup>71)</sup> So sagen ausdrücklich Dionys. IV. 19., Livius IV. 59. V. 4. Niebuhr I. 523-525. meint zwar, es sei Sold (aes militare) unmittelbar auf die Aerarier angewiesen worden; allein dieses sind unhaltbare Conjecturen. Eine neue Ansieht hat Mommsen Röm, Tribus S. 31-33. aufgestellt. Sie enthält folgende Sätze. 1) Das tribntum war eine zur Zahlung des Soldes bestimmte Anleihe; also hat es schon anr Zeit des Servius Tullius Sold gegeben. Da aber der Vordersats falsch ist (Note 17), so ist es auch der daraus gezogene Schinss. -2) Dieser Sold wurde aber damais nicht aus dem Aerarium, sondern von jeder Tribus an die aus ihr gestellte Mannschaft gezahlt. Die dafür angeführten Beweisstellen sagen jedoch das Gegentheil. Auch sind dawider die Verhandlungen bei Livius V. 59. 60. Denn warum konnten sich die Heermanner über die Einführung des Soldes so freuen, wenn sie schon Sold empfiengen? Und warum hätten die Tribunen vor der Einführung des Soldes wegen der daraus erwachsenden grösseren Stenerlast so dringend gewarnt, wenn die Bürger schon in anderer Form dazu gesteuert hatten?

<sup>72)</sup> Livius IV. 59.

<sup>73)</sup> Man sehe Kap. XIV. Note 120.

Reiter nach alter Norm das Dreifache 74). Der Denar wurde jedoch dem Soldaten, nachdem der As von zwei Unzen auf eine Unze heraligesetzt worden 75), so berechnet, dass dieser nicht wie im übrigen Verkehr für je 16, sondern wie nach dem alten Fuss schon für je 10 Asse einen Denar empfing 16). Zwei Obolen waren also 31/3 Assen gleich, und ergaben für den Monat 100 Asse, für das Jahr 120 Denarien. Julius Casar hob aber jene Abweichung auf, so dass die tägliche Löhnung von 31/4 Assen nur ein jährliches stipendium von 75 Denarien oder 3 aurei ausmachte 17); allein dafür verdoppelte er dasselbe 18). Nach ihm stieg der Sold aufs Dreifache, also auf 10 Asse täglich 76), Endlich fügte Domitian ein viertes stipendium, nämlich 3 aurei hinzu 80). Von dem Solde wurde jedoch die tägliche Ration, die Montur und was sich Einer etwa an Waffen geben liess, zu einem bestimmten Preise abgehalten 81). Erst durch ein Gesetz des C. Gracchus erhielt der Soldat die Kleidung umsonst 82). Die Auszahlung des Soldes geschah durch die tribuni aerarii 83), und der Soldat hatte

<sup>74)</sup> Pelyb. VI. 39. (37), Livius V. 12. VII. 41. Was Niebuhr I. 525. II. 497. über die ältere Zeit sagt, beruht auf willkührliehen Annahmen. Man sehe Kap. XX. Note 16.

<sup>75)</sup> Man sehe Kap. XX. Nete 105.

<sup>76)</sup> Plinius hist. nat. XXXIII. 13 (8).

<sup>77)</sup> Diese Annahme beruht freilieh auf blossen Cembinationen, wurdent sich jedech Alles weit nachtlicher erklärt wie nach der Darstellung des Gronovius, Rabbed Schele, Letronne, oder der von Boockh Metroleg, Untersneh. XXIX. 3.

<sup>78)</sup> Sueten. Iul. Caes. 26.

<sup>79)</sup> Tacit. annal. I. 17. Die Soldaten waren jedech damit nicht zufrieden, sendern verlangten einen Denar täglich, Tacit. annal. I. 26.; Die Cass. LVII. 4.

<sup>80)</sup> Sueton. Domitian. 7. Addidli et quarium stipendium, aurees tornos. Wenn Zonaras XI. 19. dieses so ausdrikekt: Domitian habe su 70 Denariem (eder 8 aurel) 25 Denariem (eder 1 aureus) hinzogefügt, so ist dieses von der üblichen viermonadlichen Soldsahlung zu versteben.

<sup>81)</sup> Pelyb. VI. 39 (37).

<sup>82)</sup> Plutarch. C. Gracch. 5.

<sup>83)</sup> Varre de ling. lat. V. 181., Festus v. aerarii. Man sehe Kap. XX. Note 53.

deshalb in der alten Zeit gegen den Tribunen, worauf er angewiesen war, selbst ein Pfändungsrecht 84). Später zahlten aber die militärischen Quästoren den Sold aus 85).

195. Militärische Belohnungen waren Gelslspenden an die Soldaten nach einem giltstichten Feldauge 69, Vertei-hung goldener Halsschnüre 17), Armblinder 19), Ilalsketten und Spangen 19, Helmaierrathen 20, Pferdetroddeln 19, nach besonders Kronen verschiedener Art 27). Die höchste Ehre war aber der Triumph. Dazu gehört jedoch vor Allem, dass man den Feldaug unter eigenen Auspieien geführt 19, mindestens fünftausend Feinde ersehlagen, und die Macht des römischen Volkes vermehrt, nicht blos Verlorenes wieder erobert 19) hatte. Ferner war der Kosten wegen die Zustimmung des Senates 19) und ein Plebiseit nothwendig, welches dem Triumphienden, der so lange vor den Thoren verweilen musste 19), das imperium in der Stadt für den Tag des Triumphes bewilligte 19). Augustus erfand noch statt des wirklichen Triumphes die Gewährung trium-

<sup>84)</sup> Cato ap. Gell. VII. 10., Galus IV. 27.
85) (Ascon.) in Verr. II. 1, 13. p. 167 Orell. Ganz verfehlt ist

die zu dieser Stelle vergeschlagene Aenderung von Huschke Servius Tullius S. 508. Man sehe Memmsen Röm. Tribus S. 51. 86) Livius XXVIII. 9. XXX. 45. XXXVI. 40., Orelli-Henzen n.

<sup>6854. 6855.</sup> 

<sup>87)</sup> Torques, Tacit. annal. H.9. HI. 21., Orelli-Henzen n. 6851. 6853.

<sup>88)</sup> Armillae, Livius X. 44.

Catellae et fibulae, Livius XXXIX. 31.
 Cernleula, Livius X. 44.

<sup>91)</sup> Phaierae, Livius XXXIX. 31., Cieere in Verr. III. 80.

<sup>92)</sup> Livius X. 44. XXVI. 48., Festus v. navali, Taelt. annal. II. 9., Orelli-Henzen n. 6825.

<sup>93)</sup> Vell. Pat. H. 115., Livius XXXI. 48.

<sup>94)</sup> Valer. Max. II. 8, 1. 4.

<sup>95)</sup> Polyb. VI. 15 (13). Doeh haben die Feldherrn zuweilen auch ohne die Zustimmung des Senates triumphirt, Livius III. 63. VII. 17. X. 37. Oder sie zegen auf den Albaner Berg (§. 92).

<sup>96)</sup> Plutarch. Pempel. 14., Dio Cass. XXXIX. 65. Ueber den Grund sehe man Kap. XVII. Note 181.

<sup>97)</sup> Man sche Kap. XV. Note 22.

phalischer Ehrenbezeigungen 98), und solehe konnte auch Einer verdienen, der nicht unter eigenen Auspieien einen Sieg errungen hatte 29).

196. Hinsichtlich der Kriegsbeute war es Grundsatz, dass dieselbe dem Staate gehörte 100). Deshalb so wie aus Gründen der militärischen Disciplin wurden um sie zu sammeln in einer bestimmten Ordnung von jeder Legion Soldaten abgeordnet, welche sie auf ihren Lagereid bei der Legion getreu abliefern mussten 101). Hier wurde sie durch die Quästoren 102) für das Aerarium verkauft 103). Sehr häufig wurde jedoch die Kriegsbeute vom Feldherrn den Soldaten zuerkannt 104), und dann unter sie zu gleichen Theilen vertheilt 106), oder zuweilen auch dann vom Quästor verkauft und der Ertrag vertheilt 106). Zuweilen occupirte aber der Soldat in der Unordnung vorweg, und es wurde ihm dann wohl das Genommene nicht entrissen und nicht getheilt 107). Sachen, die das besiegte Volk selbst als Beute den Römern oder Verbündeten abgenommen, wurden aber den alten Eigenthümern, welche sich meldeten, zurückgegeben, und daher die Beute oft eine Zeitlang öffentlich ausgestellt 108).

197. Zu der Beute gehörten nach dem alten Kriegsrecht auch die Gefangenen, und wurden ebenfalls für das

Ornamenta triumphalia, Sueton. Tiber. 9., Dio Cass. LIV. 24.31.
 Vell. Pat. II. 115.

<sup>100)</sup> Dionys. VII. 63.

<sup>101)</sup> Polyb. X. 16. Später verfiel derjenige, weicher Beute unter-

sehlug, in die Strafe des Pecuiates, fr. 13. D. ad I. Iul. pecul. (48. 13). 102) Dionys. VII. 63. Belspiele sind bei Livius V. 26. XXVII. 19. XXXIV. 21. XXXV. 1. 103) Livius II. 42. III. 31. IV. 56. V. 26., Cleero in Verr. II. 1, 21.,

<sup>103)</sup> Livius II. 42. III. 31. IV. 56. V.26., Cicero in Verr. II. 1, 21., ad fam. II. 17.

<sup>104)</sup> Dionys. IV. 24. 50., Livius IX. 31. 37.

<sup>106)</sup> Polyb. X. 16. Diese Theilung hiess sectio, Cicero de invent. rhet. I. 45.

<sup>106)</sup> Livius XXXV. 1.

<sup>107)</sup> Livius VI. 4., Cicero de invent. rhet. I. 45.

<sup>108)</sup> Livius III. 10. IV. 29. X. 20. XXXV. 1.

Acrar in die Knechtschaft verkauft 169), wobei man sie mit einem Kranze auf dem Kopfe hezeichnete 110), oder auch als Knechte der Republik behalten 111). Selbst wo man die übrige Beute den Soldaten concedirte, wurden doch insgemein die Kriegsgefangenen ausgenommen und für das Aerarium zum Verkauf ausgestellt 112). Nur selten gestattete der Feldherr das Gegentheil 113), oder erlaubte den höheren Graden sich einen oder zwei Gefangene durchs Loos zu zichen 114). Zuweilen wurde aber doch auch dem Feinde die Auslösung seiner Kriegsgefangenen zugestanden 115).

## Zwci und zwanzigstes Kapitel.

## Leben und Sitten.

198. Der ursprüngliche Nahrungszweig der freien Bürger war der Landbau; dieser bestimmte den Charakter der Sitten1), und wurde bis zum Ende des Freistaates als

<sup>109)</sup> Dionys. IV. 24. Beispiele sind bei Livius IV. 34, VI. 4. 110) Daher der Ausdruck sub corona venire, Gellius VII. 4., Fe-

stus v. sub, Varro de re rust. II. 10., Livius IV. 34. V. 22., Vepiso. Aurelian. 7. Eine andere Auslegung giebt Osenbrueggen de lure belli p. 48.

<sup>111)</sup> Polyb. X. 17., Livius XXVI. 47.

<sup>112)</sup> Livius V. 22. VI. 13. VII. 27. XXIII. 37. XXIV. 16. XXVII. 19.

<sup>113)</sup> Dionys. IV. 24. 50. 114) Livius IV. 34.

<sup>115)</sup> Livius X. 31. XXX. 43.

<sup>1)</sup> Eine eigenthümliche Ansicht hat hier Mommsen Röm. Geseh. I. 4. Er leitet die Bedeutung und Grösse Roms aus seiner commereiellen Lage als Emporium Latiums, als "Entrepot für den latinischen Fluss- und Sechandel" her. Er erklärt es als unbestreitbar, dass "das Eigenthümliche der öffentlichen und Privatthätigkeit der Römer auf ihrem städtischen und kaufmännischen Wesen ruhe", und dass das, was Rom ausgezeichnet, auf seine Handelsstellung und auf den dadurch bedingten Geist seiner Bürgerschaft zurückgeführt werden müsse." Auf der anderen Seite soll aber doch, nach Röm. Gesch. I. 6.,

die wärdigste Beschäftigung angesehen. Mit ihm sollte ein guter Landwirth auch eine angemessene Viehzucht verbinden. Nes habe es ausser den öffentlichen Weiden des Staates, die zu der Viehzucht im Grossen dienten. Heine Keinere Communalweiden. Hein bei Weideplätze gab, die im Eigenthum eines Einzelnen standen. On der von den angränzenden Eigenthümern in Gemeinschaft benutzt wurden. Die Bauernbäße waren bei der ursprünglichen Einfachheit von sehr geringem Umfange. Später aber in Felge der Assignationen bei der Gründung von Colonien, der Occupation der Staatsländereien und der sich bildenden Ungleiehbeiten des Vermögens gab es deren von jeder Art und Grösse. Die Landgützer, die der Eigenthümer nicht und Grösse. Die Landgützer, die der Eigenthümer nicht

der Kriegelienst bles und die Grundenliche gedeg (Kap. IV. Note 61), das zum Sümmen in den Centuriateomitien berechtigunde Vermögen nicht in Gedi sondern in häuerichen Haften angesetzt (Kap. IV. Note 85. Kap. XX. Note 199), gestelnnetes Gedi unbekannt gewenen und erst durch die Decemvirn eingeführt werden (Kap. XX. Note 190), und nach Rüm, Gesch. 1.1 S. S. 170, in Rem der Sehwerpunkt des State teu treprünglich in der Banersehaft gelegen haben." Es ist in der That sicht liefah, dieses mit einander zu verschieren.

Dionys. H. 28. IX. 25., Cato de re rust. H. praef., Varro de re rust. H. praef. Hl. 1., Cleero de eff. L. 42.
 Varro de re rust. I. 2, 15 -21. H. praef. §. 4. 5.

<sup>4)</sup> Man sehe Kap. V. Note 6. Kap. XX. Note 61.

Aggenus in Frontin. p. 21., Agennius de controv. agror. p. 85.,
 Hyginus de limit. constit. p. 198. Es gab auch deren, die nnter mehreren Gemeinden compascua waren, Oreili T. II. n. 3121.

<sup>6)</sup> Sieulus Flacous de condic. agror. p. 163.

<sup>7)</sup> Diese hiesene compassea, communia, communità, pro indivisor. Geore Topic. 8, Frentina de contrer, p. 15. 84, Aggens in Frontin. p. 15., Agenniss de contrer. agror. p. 72., Hyginus de limit: constit. p. 201., Hyginus de condic. agror. p. 116., Festu v. compasseus, fr. 20. 8. 1. D. si servit. vind. (8. 5).
8) Man sebe § 18. 56. Gl. Beispiele géene Livius III. 26, Vater.

Max. IV. 3, 5. IV. 4, 6. 7. IV. 8, 1. Beachtungswerth sind jedoch dazu die Bemerkungen von Mommsen Röm. Gesch. I. 13. S. 172.

9) Die Schriftstelier über den Landbau nehmen als Beispiel für

<sup>9)</sup> Die Schriftsteiter über den Landbau nehmen als Beispiel für ihren Unterrieht einen Oeigarten von 240, einen Weinberg von 100 Jugern, Cato de re rust. 10. 11., Varro de re rust. I. 18.

199. Die Verrichtung der landwirthschaftlichen Arbeiten gesehah antweder durch Freie oder durch Knechte oder durch Beide zusammen. Die Freien waren bei kleinen Gütern, die wenige Leute nährten, der Eigenthümer selbst und seine Angehörigen; bei Andern die Tagelöhner, die man bei grossen Arbeiten namentlich zur Weinlese und Heuerndto in Dienst nahm, oder Verschuldete, die auf diese Weise ihre Schuld abverdienten 19. Die Knechte wurden in Kleidung, Speise und Trank ordentlich gehalten 1); ja auf manchen Gütern assen sie mit dem Herrn an demselben Tische 19. Aus den Geschichsteren wählte der Herr ausser dem villicus Oberknechte als Arbeitsaußseher, welche durch Zulegung einer Magd und durch Gewährung eines Peeulums an Viele zur Arbeit aufgemuntert und an den Hoff

Cate de re rust. 2. 5. 142. 143 (143. 144).
 Columella de re rust. I. 7. 8. Ein Beispiel giebt Valer. Max. IV. 4, 6.

Ein soleher Pächter hiess politor oder partiarius, Cato de roust. 136, 137 (137, 138).
 Plinius epist. IX. 37.
 fr. 25.
 2. D. prosoc. (17, 2).
 fr. 25.
 6. D. locat. (19, 2).

<sup>12)</sup> Vaier. Max. IV. 4, 6., Columella de re rust. I. 7., Plinius epist. IX. 37., fr. 25. §. 6. D. locat. (19. 2).

<sup>13)</sup> Varro de re rust. I. 16, 4. 22, 1. 2.

<sup>14)</sup> Cato de re rust. 2.

<sup>15) .</sup> Cato de re rust. 135 (136).

<sup>16)</sup> Alies dieses sagt Varro de re rust. I. 17, 2.

<sup>17)</sup> Cato de re rust. 56-59 (57-60).

<sup>18)</sup> Plinius hist. nat. XXXIII. 6 (1)., Plutarch. Cato mai. 3.

gefesselt wurden <sup>29</sup>). In gleicher Weise wurde, wo es nüthig war, ein Oberknecht über die Vielauscht gesetzt <sup>29</sup>).
Uebrigens war die Zahl der Unfreien in den guten Zeiten
der Republik nicht gross <sup>21</sup>), und auch die Gesetze suchten
dieselbe im Interesse der freien Bevölkerung und zur Erhaltung kräftiger Sitten in Schranken zu halten; so ein Gesetz des Licinius Stolo (388), welches auf jedem Landgute
auch eine gewisse Zahl von Freien zu halten vorschrich <sup>20</sup>),
und selbst noch ein Gesetz des Julius Cäsar, wonach unter
den Hirten mindestens ein Drittheil Freie sein sollten <sup>29</sup>).
Die Folge davon war eine bilbende Bevölkerung gesunder
thätiger freier Bürger, reichlicher Ertrag des Bodens, Entbehrlichkeit fremder Zufuhr, Wohlfeilbeit der Lebensmittel
und gleichnüssiger Wohlstand <sup>21</sup>).

200. Gesetze, welche die Untheilbarkeit und dadurch den Flor des Bauernhofes sicherten <sup>28</sup>), gab es nicht , und waren auch durch den dafür mit aller seiner Stärke wirkenden Familiengeist <sup>29</sup>) entbehrlich. Es genügte, wenn derselbe darin durch die Gesetze nur nicht behindert oder blos indirect unterstützt wurde. In diesem Geiste sind folgende Einrichtungen aufkrufassen. Erstlich konnte der Hauswater durch Testament in der freiesten Weise verfügen, also auch einem Sohn den ganzen Hof zuwenden und die übrigen Kinder enterben. Zweitens war auch sehon bei Lebzeisien durch Emancipation eine Abseichtung der Kinder

Opernm magistri, Varro de re rust. I. 17, 4-7., Cato de re rnst. 143 (144)., Columella de re rnst. I. 8, 1-5. 17. I. 9, 1. 2.

Magister pecoris, Varro de re rust. II. 2, 20. II. 10, 2. 8.
 Valor. Max. IV. 4, 11., Plinius hist. nat. XXXIII. 6 (1).

<sup>21)</sup> Valor. Max. IV. 4,11., Plinius hist. nat. XXXIII. (

<sup>22)</sup> Appian. de bell. elv. I. 8. Man sche §. 62.
23) Sueton. Iul. Caes. 42.

<sup>24)</sup> Livius VI. 12., Varro de re rust II. praef. §. 2. 3., Columella de re rust. I. praef. §. 20. I. 3, 9. 10., Plinius hist. nat. XVIII. 4, 7 (3. 6).

<sup>25)</sup> Davon handelt: Menn Historische Beleuchtung der Römischen Rechtsgrundsätze in Bezug auf Veräusserlichkeit und Theilbarkeit des Grandeigenthums. Bonn 1850. 4.

<sup>26)</sup> Man sche darüber oben §. 16.

der möglich, wodurch sie alles Erbrecht verloren. Drittens wurden die Töchter, wenn sie wie gewöhnlich in eine Ehe mit manus übergiengen, schon dadurch des Erbrechts verlustig. Viertens erbten nach dem Gesetze von den Seitenverwandten nur die vom Mannsstamme, und über die Schwester hinaus nur Männer. Fünstens hatte jeder Haupthof (fundus) seinen von der Familie entlehnten Namen, der auch durch reale oder ideale Theilungen nicht verwischt wurde, worin die beständige Mahnung lag, ihn wieder in eine Hand zusammen zu bringen27). Aus diesem Allem erklärt sich, wie die alten Landloose von sieben Jugern in einer Familie sich während vieler Generationen erhielten 28). Die Söhne, welche leer ausgiengen, mussten sich dann in anderer Weise, nöthigenfalls als Tagelöhner, durchzubringen suchen; daher war es wichtig, dass der Unfreien nicht zu viele wurden. Zuweilen haben auch die Angehörigen eines Geschlechts das Gut in Gemeinschaft besessen und sich beholfen, so gut es gieng 29).

201. Neben dem Landhau gaben sich die reicheren Römer nach dem dem römischen Character eigenthümlichen Hange zur Sparsamkeit, die fast zum Geize hinneigte <sup>20</sup>), sehon frühe auch mit Geldgeschäften ab. Ursprünglich bestanden diese hauptsächlich in rohen Zinsgeschäften ein später eröffneten auch die Staatspachtungen ein weites Feld zu Speculationen <sup>20</sup>). Die Zinsgeschäfte arteten aber zum Theil erst gegen die Plebejer<sup>20</sup>), später gegen die Armeren Bürger überhaupt, in eine so grosse Bedrückung aus, dass

<sup>27)</sup> Ven dieser bemerkenswerthen Unveränderlichkeit der fundt handeln, jedech ohne die volle Einsieht in das wahre Sachverhält-niss, Savigny Ueber die Unzialeintheilung der Römischen Fundi (Verm. Schriften I. 94-104), Sohwegter XXV. 8. S. 443-446.

Valer. Max. IV. 4, 6. 7. 11. IV. 8, 1. Man vergleiche Kap. IV. Note 121.

<sup>29)</sup> Valor. Max. IV. 4, 8.

<sup>30)</sup> Polyb. XXXII. 12. 13. 31) Man sehe §, 182, 185.

<sup>31)</sup> Man sehe §. 182. 185.

<sup>32)</sup> Man sehe §. 62. und unten die Lehre vom Zinsgeschäft und Nexus.

man sich von Staatswegen mit künstlichen Operationen einzusehreiten berechtigt glaubte. So verordnete die lex Licinia (388), dass die gezahlten Zinsen am Kapital abgezogen und zur Abzahlung des Restes drei Termine bewilligt werden sollten 33). Ferner wurde zu jenem Zwecke im Jahr 402 eine Commission niedergesetzt, welche für zahlungsfähige aber unbeholfene Schuldner gegen Sicherheit aus dem Acrarium zahlte, oder deren Saehen zu einem billigen Preis verkaufte 54). Im Jahr 537, wo die Reduction der Asse von zwei auf eine Unze geschah, erschien in Verbindung mit dieser Maasregel die lex Flaminia, welche auch die Schulden verminderte 35). In gleicher Weise wurden durch eine lex des Valerius Flacous (668) die Schulden auf das Viertheil reducirt 36). Vielleicht gehört auch eine lex des Sulla hieher 87). Endlich Julius Casar traf (706) die Anordnung, dass den Gläubigern von den Sehuldnern Grundstücke und andere Sachen zu dem Werthe, den solche vor den bürgerlichen Kricgen gehabt, hingegeben, und auch noch die bereits geleisteten Zinsen abgezogen werden könnten 33).

202. Besondere Schwierigkeiten für den Geldverkehr entstanden aus der Einführung fremden Kupfergeldes, aus der ungenauen Ausmänzung des einheimischen, und aus den Veründerungen von dessen gesetzliehem Gewichte. Diesen Schwierigkeiten suchte man durch den Gebrauch der Wage bei Zahlungen zu begegnen. Andrerseits dienten zur Erleichterung des Geldverkehrs die Argentarien, deren Geschift hauptstichlich darin bestand, dass die Reichen liter

<sup>38)</sup> Livius VI. 35. 39.

<sup>34)</sup> Livius VII. 21. 22.

<sup>35)</sup> Lex Flaminia minus solvendi, Fostus v. Sestertii. Man muss diese Stelle in der von Otfried Müller gemachten Ergänung lesen. Die lex hat offenbar ihren Namen von dem Consul C. Flaminius Nepos des Jahres 537. Man sehe Boeckh Metrolog. Untersuch. XXX. 10.

<sup>36)</sup> Vell. Pat. II, 33, Sailust Catil. 33.

<sup>37)</sup> Festus v. unciaria.

<sup>38)</sup> Caesar de bello civ. III. 1., Sueton. Iul. Caes. 42.

Gelder bei ihnen deponirten 89), um durch ihre Vermittlung damit zu speculiren 40) und die zu leistenden Zahlungen auf sie anzuweisen 41). Auf diese Weise befanden sich in ihren mit grosser Ordnung geführten Büchern 42) Rubriken für beinahe alle reichen Römer, und die Zahlungen konnten in vielen Fällen durch blosses Ab- und Zuschreiben geschehen 48). Ausserdem wurden sie auch zur Entscheidung von Differenzen über den Geldeurs 44), ferner als Mäkler und Unterhändler bei andern Geschäften 45) und zur Abhaltung von Auctionen gebraucht 46): Sie bildeten unter einander Gesellschaften, die mehrere Eigenthümlichkeiten hatten 47), und später erschienen sie in den Städten als ein eigenes Collegium 48). In Rom hatten sie seit dem füntten Jahrhundert ihre Stationen in den das Forum umgebenden Tabernen 49), hauptsächlich in denen an der Südseite beim Castortempel 50), welche die alten hiessen 51), aber auch in

<sup>39)</sup> Piaut. Cureul. II. 3, 66. III. 1, 66. IV. 3, 8. V. 2, 20. Von selehen bei Argentarien deponirten Geldern spricht auch fr. 8. D. depos. (16. 3), e. 3. C. de instit. aet. (4. 25).

<sup>40)</sup> Plaut. Cureul. IV. 1. 19.

<sup>41)</sup> Polyb. XXXII. 13., Plaut. Asin. II. 4,32.

<sup>42)</sup> Fr. 10. §. 1. 2. D. de edend. (2. 13).

<sup>43)</sup> Donat. ad Terent. Adeiph. H. 4,13. Zahlungen, die nicht durch die Hand eines Argentariers giengen, wurden pecunia numerata de domo oder ex area genannt.

<sup>44)</sup> Clooro pro Quint. 4. Propter aerariam rationem non satis erat in tabulis inspexiese quantum deberetur, nisi ad Castoris quaesisset, quantum soiveretur. Die auch noch von Ferrat. epist. II. 12. angenommene Lesart: nisi a quaestoribus, ist irrig. Man sehe unten Nete 50.

<sup>45)</sup> Piaut. Cureui. III. 1,64. V. 3,34.

<sup>46)</sup> Cloere pro Cacelna 6., Quintil. instit. orat. XI. 2. 24., Sucton. Nero 5., Gaius IV. 126., fr. 18. pr. D. de heredi pet (3. 3), fr. 88. D. de solut. (46. 3).
47) Anthor ad Herenn. II. 13., fr. 9. pr. fr. 25. pr. fr. 27. pr. D.

de paet. (2. 14).
48) So wenigstens in Constantinopel, nov. 136. pr., Iustiniani

ediet. 7. 9. 49) Varro ap. Non. Maro. XII. 55., Livius XXVI. 11., Varre de iing. iat. VI. 91.

<sup>50)</sup> Cicero pro Quint. 4. Ad Castoris. Dass der Castortempel am

denen an der Nordseite, welche die neuen genannt wurden 52). Ferner gab es für das baare Geldwesen von Staatswegen anerkannte 53) Wechsler 54), die gegen Agio Geldsorten umsetzten 55), Münzproben vornahmen 56), und in deren Hände sowohl das Aerarium 57), wie einzelne Bürger 58) häufig die Summen, worüber sie disponiren wollten, niederlegten. In dieser Beziehung wurde ihre Thätigkeit iener der Argentarien sehr ähnlich 59). Später kamen sie unter die Aufsicht des Präfecten der Stadt 60) und bildeten eine hesondere Corporation 61).

203. Kramhandel und Gewerbe wurden von jeber eines freien Mannes unwürdig gehalten 62), und selbst auf den reichen Grosshändler sah der ächte Römer etwas vornehm herab 63). Man half sich jedoch häufig dadurch, dass man seine Unfreien einen Handel oder ein Gewerbe als Peculium betreiben liess. Besonders aber bemächtigten sich die Freigelassenen dieser einträgliehen Zweige der bürgerliehen Nahrung, sammelten sich damit Reichthümer, und schufen so durch Gewandtheit, Talent und Bildung neben

Forum lag ist gewiss, und wird durch diese Angabe bestätigt. Man sehe Buusen in der Besehreibung von Rom Bd. III. Abth. II. S. 87. 51) Livius XLIV. 16., Plaut. Cureul. IV. 1, 19.

<sup>52)</sup> Livius III, 48, XXVI, 27, XL, 51., Varre de ling, iat. VI. 59. Man sche Buusen S. 23-29, 40, 66-70.

<sup>53)</sup> Fr. 24, 8, 2, D. de reb, auct, jud. pess, (42, 5),

<sup>54)</sup> Numularii, mensarii oder meusularii, Sueton Octav. 4., Festus v. meusarii, fr. 47. §. 1. D. de pact. (2. 14). Dass sie von den Argentarion verschieden waren, ergiebt sieh aus fr. 9. §. 2. D. de edend. (2. 13).

<sup>55)</sup> Sucton. Octav. 4.

<sup>56)</sup> Fr. 39. D. de soiut. (46. 3), Apuleius Metam. X. p. 696 Oudend. 57) Tacit. anual. VI. 17.

<sup>58)</sup> Fr. 7. §. 2. D. depos. (16. 3), fr. 24. §. 2. D. de reb. auet. iud. (42. 5).

<sup>59)</sup> Fr. 9. §. 2. D. de edend. (2. 13), fr. 47. §. 1. D. de paot. (2. 14). 60) Fr. 1. §. 9. D. de off. praef. urbi (1. 12).

<sup>61)</sup> C. 5. 8. 1. C. Th. de his qui super relig. contend. (16. 4).

<sup>62)</sup> Dieuys. II. 28. IX. 25., Cate de re rust. praef.

<sup>63)</sup> Cicero de off. I. 42., Livius XXI. 63.

denen die den steifen Formen der alten Zeiten anhiengen, eine neue sociale Macht, deren Einfluss sich selbst bis auf das Forum erstreckte<sup>64</sup>).

204. Der Charakter und die Sitten wurden hauptsächlich durch viererlei bestimmt: durch die Religion, die häusliche Erziehung, den Landbau, und die allgemeine Kriegspflicht. Aus der tief eingepflanzten Ehrfurcht vor den Göttern entsprang der Ernst, die Pietät, die Heiligkeit des Eides, die Treue im Verkehr, die würdige Haltung in den Wechselfällen des Lebens 65). Die Strenge der häuslichen Zucht gewöhnte seit der frühesten Kindheit an Gehorsam. Unterordnung und Kraft der Selbstbeherrschung 66). Aus dem Landbau als der nationalen Beschäftigung entstand die Frugalität des Lebens, Anhänglichkeit an das Hergebrachte und Tüchtigkeit des Körpers wie des Geistes 67). Endlich der Kriegsdienst mit seinen Gefahren, seinem Ruhm und seiner unerbittlichen Mannszucht war die Schule der Abhärtung, der Disciplin, der ernsten Lebensrichtung, der Todesverachtung, der Hingebung an das Vaterland 68). Ueber die Aufrechthaltung der Sitten hatte schon nach der ältesten Verfassung der König zu wachen 69), und unter der Republik entwickelten die Censoren in Beziehung darauf in Verbindung mit den anderen ihnen zustehenden Befugnissen eine das ganze Gebiet der Sitten beherrschende 70), Niemanden verantwortliche 71) Thätigkeit. Kraft derselben hielten sie öffentliche Ermahnung- und Strafreden 19),

<sup>64)</sup> Dieses zeigt Q. Cicero de petit. consul. 8. Man sehe auch §. 106.

<sup>65)</sup> Polyb. VI. 56 (54)., Livius I. 21., Sueton. Catll. 12.

<sup>66)</sup> Man sehe §. 16.

<sup>67)</sup> Cato de re rust. praef., Gellius II. 24.

<sup>68)</sup> Sehr schön spricht davon Sallust. Catil. 7, 8. 9. Gut hervergehoben ist auch dieses Moment von Jhering Geist des röm. Rechts I. 254. 335.

<sup>69)</sup> Dionys. II. 14,

<sup>70)</sup> Livius IV. 8., Zonaras VII. 19., Cicero de legib. III. 8-71) Dionys. XVIII. 19. ed. Reisk. T. IV. p. 2358., Livius XXIX. 37.

<sup>72)</sup> Gellius I. 6. IV. 20., Livil epit. 59., Plinius hist. nat. VIII. 78 (51).

erliesen Edicte wider alles, was die alte Einfalt und Disciplin bedrohte <sup>13</sup>), und verhängten vermittelst der eensorischen Notationen eigendbümliche Ehrenstrafen. Diese waren
verschiedener Art <sup>19</sup>; gegen die Senatoren Ausweisung aus
dem Senate <sup>29</sup>; gegen die Ritter Wegnahme des Ritterpferdes und Versetzung unter die Aerarier <sup>19</sup>; gegen die geneinen Bürger Verstossung unter die Aerarier auch mit
Erhöbung der Schatzung <sup>27</sup>); endlich Versetzung aus einer
ländlichen Tribus in eine stidtische, seitdem darunter ein
Unterschied aufgekommen war <sup>29</sup>). Eine solche Note verhinderte jedoch die Beitbehaltung <sup>29</sup>) oder die Erlangung einer
Magistratur und den daran gekabinften Wedereinrittin den
Senat nicht <sup>89</sup>); auch wurde sie gewühnlich von den folgenden Censoren <sup>39</sup>), häng sogar gleich von dem anderen
Censoren <sup>30</sup>, wieder aufgehouten

205. Vermittelst jener Strafen abndeten die Censoren Rohheit und Grausankeit gegen Weib, Kinder und Gesinde, schlechte Kinderzucht, Vermachlässigung der angestammten Religionsgebrüche und Todtenfeier, nächtliche Gelage \*\*), Verletzung häuslicher Sitten \*\*), Vernachlässigung seines Ackers oder Weinberges \*\*), leichtsimziges Schuldenma-

<sup>73)</sup> Cornel. Nep. Cato 2., Plinius hist. nat. VIII. 77 (51). XIII.
5 (3). XIV. 16 (14). XXXV. 57 (15)., Gellius XV. 11.

<sup>74) (</sup>Ascon.) In divin. 3. p. 103 Orell. 75) Man sehe Kap, XVI. Note 48, 49.

<sup>75)</sup> Man sehe Kap. AVI. Note 48. 49.
76) Man sehe Kap. XIV. Note 143. 144.

<sup>77)</sup> Man sehe Kap. XIV. Note 89. 90. 91.

<sup>78)</sup> Man sehe Kap. XIV. Note 69. 103.

<sup>79)</sup> Livius XXIV. 18. 43.

<sup>80)</sup> Livius XXIV. 18. 43. XXVII. 11., Cloero pro Cluent 42. 43., Valer. Max. II. 9, 9., Plutarch. Cloero 17., Dio Cass. XXXVII. 30. XL. 63. XLIL 52.

 <sup>(</sup>Ascon.) in divin. 3. p. 103 Orell.
 Cloero pro Cluent. 43., Livius XL, 51. XLII. 10. XLV. 15.

Dieses Alles lehrt das neu aufgefundene Bruchstück des Dionys. XX. 3.

<sup>84)</sup> Plutarch. Cato mai. 16.

<sup>85)</sup> Gellius IV. 12, Plinius hist. nat. XVIII. 3.

ehen 86), unnöthigen Aufwand 87), willkührliche Eheseheidung und Meineid 85), Unehrerbietung gegen Magistratspersonen 89). Insbesondere wurde die Ehescheu bequemer Hagestolzen, als der bürgerlichen Ordnung und den guten Sitten gefährlich, getadelt und gestraft 90), und daher beim Census eine eidliehe Erklärung darüber abverlangt 91). Ja die Censoren erstreckten ihre Rügen selbst auf Handlungen der Magistratur und Kriegsführung 92). Die Ursachen der Bestrafung wurden bei der Umsehreibung in den Bürgerlisten mit bemerkt 93); nur die Präterition der Senatoren geschah stillsehweigend, bis dass später auch dabei die Angabe der Gründe verlangt wurde 94). Die lex Clodia (696) schrieb sogar überhaupt ein ganz förmliches Verfahren und die Uebereinstimmung beider Censoren vor ab); allein dieses das Wesen der Censur zerstörende Gesetz wurde durch die lex Caecilia des Metellus Scipio (702) wieder aufgehoben 96).

legib. III. 3.

<sup>86)</sup> Ascon. in orat. in toga cand. p. 84 Orell. 87) Valor. Max. II. 9, 4., Zonaras VIII. 6.

<sup>8/)</sup> Valer. Max. II. 9,4., Zonaras VIII. 6.

<sup>88)</sup> Valer. Max. II. 9,2. IV. 1,10., Livius XXII. 61. XXIV. 18.

Gelilus IV. 20.
 Valor. Max. II. 9,1., Gellius I. 6., Livil epit. 59., Cicero de

<sup>91)</sup> Cicero de orat. II. 64., Gellius IV. 3. 20. XVII. 21.

Livius IV. 24. XXVII. 25. XLIV. 16., Valer. Max. II. 9, 5.,
 Frontin. strateg. IV. 1, 32.

<sup>93)</sup> Livius XXIX. 37., Gellius IV. 20., Cicero pro Cluent. 42. 43. 47.

<sup>94)</sup> Man sehe Kap. XVI. Note 49.

<sup>95)</sup> Ascon. in Pison. 4. p. 9 Orell., Dio Cass. XXXVIII. 13., Cicero pro Sext. 25.

<sup>96)</sup> Dlo Cass. XL. 57.

## Drei und zwanzigstes Kapitel.

## Rom als Stadt.

2006. Die Römer waren zwar zu einem ausgedehnten Gebiete gelangt. Allein sie betrachteten dieses nicht als einen mit der Studt gleichartigen Staat und als das römische Gemeinwesen; sondern dieses blieb in ihren Augen nur ihre Stadt; alles Uebrige betrachteten sie blos als eine an der Stadt hängende Landschaft. Rom war daher mehr als eine Hauptstadt, es war eine Herrscherstadt; ihr Senat, ihre Bürgereressammlungen und Magistrate weren dieses zugleich für den ganzen Staat; und um an der hüchsten Gewalt Theil zu nehmen, musste man Bürger der Stadt sein. Jeder in die römische Civität aufgenommen Italiker stand daher in einem zwiefschen Bürgerrechte: in dem nätürlichen des Municipiums, wo er geboren war, und in dem kinstlüchen der Stadt Rom ).

207. Als der Kern des Staates und als der geheiligte Mittelpunkt der bürgerlichen Freiheit genoss auch die Stadt besondere Vorrechte. Hier war der Boden, wo nur das Gesetz herrschen, nicht das Imperium der Magistrate sein drohendes Antlitz erheben sollte. Daher wurden hier vor dem Consul die blossen fasces ohne die Beilo hergetragen ?), und Keiner durfte als Feldherr die Stadt herreten, sondern sondern so wie er einzog, hörte sein Imperium auf 8). Eben deshalb reichte aber auch der tribunicische Schutz nicht

Cicere de legib. II. 2. Wenn ein seleher Italiker sieh dann in Rem niederliess, konnte man lin im Gegensatt der allen Stadtbürger einen inquilinus eiris urbis Remae neunen, Sallust. Catil. 31., Applan. de bell. eiv. II. 2., Veil. Patere. II. 128. Allein dieses war ehne praktische Belestung.

<sup>2)</sup> Dionys. V. 19., Livius XXIV. 9.

Man sehe Kap. XVII Note 182.

über die Stadtmeile hinaus, weil dort das militärische Imperium anfieng 4).

208. Natürlich gab es aber doch manche besondere Einrichtungen, die nicht den Staat angiengen, sondern rein städtischer Art waren. Zunächst gehören dahin die Anstalten für die nöthige Zufuhr und Concurrenz im Getreidehandel zur Verhütung des Wuchers und der Theuerung. Regelmässig hatten dafür die Aedilen zu sorgen 5); in Zeiten der Noth ernannte man aber dazu einen eigenen Präfecten 6). Auch hatte der im Jahr 487 zu Ostia eingesetzte Quästor über die Kornspedition von da nach der Hauptstadt zu wachen 7). Arme, die zum Tempel der Ceres flüchteten, erhiehlten dort ein Brod gespendet8). Ferner hatten die Aedilen die Aufsicht über die Preise und die Güte der Lebensmittel 9), über den Sclaven - und Viehmarkt 10), über Ordnung im Handel und Wandel, namentlich über richtiges Maas und Gewicht11). Die Bestimmung fester Masse und Gewichte hatte schon Servius Tullius gemacht 12), und es wurden die Normalmuster davon auf dem Capitolium 15) und in andern Tempeln 14) niedergelegt.

200. Alles was die gemeine Ordnung und Sicherheit betraf, war ebenfalls hauptsächlich unter die Aedilen gestellt: so die Beaufsichtigung der Wirthshäuser und Freudenmädehen 15), die Sicherung des Strassenverkehrs gegen

<sup>4)</sup> Man sehe Kap. XVII. Note 121.

Plinius. hist. nat. XVIII. 4(3)., Livius X. 11, XXX. 26. XXXI.
 50. XXXIII. 42. XXXVIII. 35.

<sup>6)</sup> Praefectus annonae, Livius IV. 12. 13.

<sup>7)</sup> Cicero pre Sext. 17., Declam, de harusp, resp. 20.

<sup>8)</sup> Varro ap. Non. Maro. I. 209.

<sup>9)</sup> Plaut. Rudens. II. 3, 42.

Zonaras VII. 15., fr. 1. 38. D. de aedil. ediet. (21. 1).

<sup>11)</sup> Fr. 13. §. 8. D. locat. (19. 2), Iuvenal. satyr. X. 101.

<sup>12)</sup> Aurel. Victor de vir. illust. 7.

Priscian, de ponder, et mensur, v. 62, 63 (Wernsdorf poetae latini minor, T. V. P. I. p. 506, 605).

<sup>14)</sup> Orelli inscr. T. I. n. 1530.

<sup>15)</sup> Sueton. Tiber. 34-, Tacit. annal. II. 85.

Gefahr drohende Bauwerke 16), gegen bissige Thiere 17), gegen Versperrung durch Wagen und andere Sachen oder durch Zank und Schlägereien 18). Selbst das Fahren mit grossen Fuhrwerken wurde in bevölkerten Strassen bei Tage untersagt 19). Den Aedilen zur Hand waren die um das Jahr 465 eingesetzten IIIviri capitales, denen namentlich die Vollstreckung der zur öffentlichen Sicherheit nötligen Anordnungen 20), die Ausspürung vorgefallener Verbrechen 21), die vorläufige Verhaftung und Aufbewahrung des Thäters 22) und eine eigene Zuchtgewalt über die Knechte und geringen Leute zustand 23). Zur Behütung der Stadt vor Feuersbrünsten dienten ausser den Aedilen und Tribunen die Illviri nocturni mit den ihnen untergebenen Stationen öffentlicher Knechte und gedungener Wächter 24). Auch gab es zur nächtlichen Stellvertretung der Magistrate überhaupt die sogenannten Fünfmänner diesseits und jenseits der Tiber 25).

210. Das städtische Bauwesen und die öffentlichen Plätze waren gleichfalls der Obhut der Aedilen anvertraut. Sie führten über die öffentlichen Gebäude die Aufsicht <sup>26</sup>),

<sup>16)</sup> Varre de ling. lat. V. 81., Festus v. aedilis, fr. un. §. 1. D. de via publ. (43. 10).

<sup>17)</sup> Fr. 40. 41. 42. D. de aedil. edlet. (21. 1).

<sup>18)</sup> Fr. un. §. 4. 5. D. de via publ. (43. 10).

Lex tabulae Herael, lin. 56-67 (Haubeld menum. p. 112).
 Livius XXV. 1. XXXIX. 14.

<sup>21)</sup> Varre de ling, lat. V. 81. Daher wurde auch bei Ihnen die Anzeige gemacht, Plaut. Asin. I. 2, 5., Aului. III. 2, 2., Cicere pre Cluent. 13.

Livius XXXIX. 17., Vaier. Max. VI. 1,10., Cleero pro Cluent.
 Ascon. in argum. Milen. p. 38 Orell.
 Plaut. Amphitr. I. 1,3., Gellius III. 3., Cleero pro Cluent. 13.

Ihr Gericht war bei der Mänischen Säule, (Ascon.) in divin. 16. p. 121 Orell.

<sup>24)</sup> Tresviri noctumi, fr. 1. D. de off. praef. vigil. (1. 15), Livius IX. 46. XXXIX. 14., Valer. Max. VIII. 1; 5. 6., Ioan. Lydus de magistr. I. 50., Dio Cass. LV. 8.

<sup>25)</sup> Fr. 2. §. 31. D. de or. iur. (1. 2).

<sup>26)</sup> Man sehe Kap. XVII. Note 71.

und berichteten an die Consuln oder Censoren über die nöthig werdenden Reparaturen. Hinsiehtlich der Strassen war jedem Aedilen durchs Loos ein Stadtviertel zugetheilt. Das Pflaster bis zur Mitte der Strasse hatte längs den öffent-Gebäuden das Aerarium, sonst aber der anstossende Eigenthümer zu unterhalten, widrigenfalls liess der Aedile die Arbeit durch den Quästor verdingen und den Ansteigerer mit seiner Forderung auf den Verpflichteten anweisen, der ihm dann, wenn er es zur Klage kommen liess, noch die Hälfte mehr als Strafe zahlen musste 27). Eben so hatten die Aedilen über die Reinlichkeit der Strassen zu wachen, und wurden darin durch die um das Jahr 465 eingesetzten Viermänner für die Wege in und die Zweimänner für die Wege bis auf tausend Schritte ausserhalb der Stadt unterstützt 28). Die Reinigung und Reparatur der Cloaken, die schon unter den Königen nach dem grössten Massstabe angelegt waren 29), wurde in der gewöhnlichen Weise von den Censoren verdungen 80). Diese, und in deren Ermanglung die Aedilen, gieng auch die Aufsicht über die Wasserleitungen 81) und die Gestattung der daraus in die Privatwohnungen zu machenden Abzüge an 32).

211. Als örtliche Eintheilung der Stadt bestand die in vier städtische Regionen oder Tribus, welcher vielleicht die für die vier Aedilen zur Beaufsichtigung des Strassenpflasters entspricht<sup>23</sup>). Ausserdem gab es unter der Republik nur die saerale Eintheilung nach den compita für die Com-

Lex tabulae Heraol. lin. 20-55 (Haubold monum. p. 104),
 un. §. 3. D. de via pubi. (43. 10).

<sup>28)</sup> Lex tabulae Heraol. lin. 50 - 52. 68 - 70 (Haubold monum. p. 111. 115), fr. 2. §. 30. D. de or. iur. (1.2), fr. un. pr. §. 5. D. de via publ. (43.10).

<sup>29)</sup> Livius I. 38. 56.

<sup>30)</sup> Dionys, III. 67., Livius XXXIX. 44.

Von denselben handelt Rudorff in Savigny Zeitschr. XV. 220.
 Frontin. de aquae duot. 94-97., Livius XXXIX. 44.

<sup>33)</sup> Man sehe Kap. IV. Note 29. und verhin Note 27.

pitalien 34). Die Handwerker waren schon seit uralten Zeiten 35), die Kaufleute seit 259 36) in Collegien vereinigt, die auch später anerkannt und vermehrt wurden 31). Für das Schulwesen geschah von Staatswegen nichts, sondern der Unterricht wurde in Privatschulen 38) oder zu Hause besonders durch Unfreie und Freigelassene ertheilt. Aus diesen rohen Anfängen entstanden seit dem sechsten Jahrhundert vorzüglich durch Ausländer Schulen der Grammatik, worin auch über Literatur und Rhetorik gelehrt wurde 39). dann auch Schulen der Philosophen und Rhetoren oder Declamatoren 40). In gleicher Weise wurde die Heilung der Krankheiten und Wunden anfangs nach Hausmitteln 41) oder in den reicheren Hauswesch durch Unfreie und Freigelassene besorgt, die dann in der Nachbarschaft mit aushalfen 42). Seit dem sechsten Jahrhundert liessen sich aber besonders aus Griechenland Acrzte von Profession nieder 48). Die überaus grosse Anzahl von Fremden, die wegen dieser Beschäftigungen oder wegen des Handels oder zu ihrem Vergnügen in der Stadt zusammenströmten, veranlasste aber zuweilen im Interesse der Sitten ausserordentliche Massregeln. So wurden im Jahr 593 durch ein Senatuseonsult die Philosophen und Rhetoren 44), im Jahr 615 alle Chaldäer 45), dann durch ein Gesetz des Tribunen M.

<sup>34)</sup> Man sehe Kap. IV. Note 34. 116.

<sup>35)</sup> Man sehe Kap. IV. Note 54. 95.

<sup>36)</sup> Livius II. 27.

<sup>37)</sup> Asson. in Cornel. p. 75 Orell., Sueton. Iul. Caes. 42. Octavian. 32., fr. 1. pr. D. quod cuiusq. univers. nom. (3. 4). 38) Literarum Iudi, Livius III. 44. V. 27. VI. 25.

<sup>39)</sup> Sueton. de illust. grammat. 1-7.

<sup>40)</sup> Sucton. de clar. rhetor. 1., de illustr. gramm. 6.

<sup>41)</sup> Pfinius hist. nat. XXIX. 8 (1). Solohe Hausmittel nennt Cato de re rust. 114. 115. 122. 123. 126. 127. 156. 159. 160.

<sup>42)</sup> Varro de re rust. I. 16, 4.

<sup>43)</sup> Plinius hist. nat. XXIX. 6. 7. 8 (1).

<sup>44)</sup> Sucton. de olar. rhetor. 1., Gellius XV. 11.

<sup>45)</sup> Valer. Max. I. 3, 2.

Junius Pennus (628) alle Fremden <sup>48</sup>), und durch das des C. Papius (689) alle Nichtitaliker aus Rom verwiesen <sup>47</sup>), doch aber die Aerzte ausgenommen <sup>48</sup>).

Vier und zwanzigstes Kapitel.

Das unterwürfige Italien.

212. Was die Verfassung des römischen Gebietes betrifft, so muss man den unterworfenen Theil Italiens von
dem dem Namen nach noch freien Theil desselben unterscheiden. Erstere entlielt eine doppelte Klasse von Vülkerschaften: solehe, welche die römische Civität hatten, und
solche, welche wie unterworfene Peregrinen gehalten wurden. Jene waren wieder versehieden, je nachdem sie die
volle civitas eum suffragio doer nur das niedere Bürgerrecht hatten 1). Beide Arten stimmten darin überein, dass
ihr Gemeinwesen durch die Aufnahme in das Bürgerrech
ein römisches Municipium 1), und dass sie dadurch in Be-

<sup>46)</sup> Cicero de off. III. 11., Brut 28.

Dio Cass. XXXVIII. 9, Cleero adv. Rull. I. 4., de off. III. 11.,
 pro Arch. 5., ad Attie. IV. 16.
 Plinius hist. nat. XXIX. 8 (1).

<sup>1)</sup> Man sehe oben \$. 99, 100, 101.

<sup>2)</sup> Dahle gehören zwei wichtige Stellen. Die Eine ist die sweite Defaittion in dem ohen (Kap. XI. Note 28. 46) besprechenen Erzeept des Faules Dienen. Sie gehör, wie die gewählen Besiptele seigen, auf beide Arten von Vülkerschaften. Denn die Artelner hatten die cirties eum seiffragie (Note). Zie langegiere zur die siene utfregie (Kap. XIV. Note 14). Der Charakter von Cike ist ungewise (S. 100). Die andree Stelle geht aber austreiblich zu van die zweite Art. Diese ist Festus v. municaps p. 142. At Servillus alebat (muniépse) nibite faises, qui de conditione sieve Ro fuissent, ut semper renn, separatin a populo R. haberent, Cumanos, Aoerranos, Atelianos, qui aeges cieve Ro. erast et in teglom emerbant, sed digitates non applabant. Niebuhr II. 65. 66, bezieht freilith diese Stelle auf die Zeit der Ispoellite, und verwicksti sich dadurch in grosse Schwiedigkeiten.

ziehung auf das connubium<sup>3</sup>) und commercium<sup>6</sup>) aller Vortheile der römischen Civität theilhaftig geworden waren. Allein wenn sie blos die niedere Civität, nieht auch das suffragium, hatten, so waren sie eigendlich doch nur Unterthanen<sup>5</sup>). Andererseits behielten aber doch auch solche ihre nationalen Namen und eigene Municipalverwaltung<sup>6</sup>), wenn diese nieht zur Strafe aus besonderen Gründen genommen wurde<sup>7</sup>): und sie wurden in so fern noch

Livius XXIII. 4. Connubium vetustum. — XXVI. 33. Ex connubio vetusto. — XXXI. 31. Deinde connubio.

<sup>4)</sup> Eine Anwendung davon erscheint bei Livlus VIII. 19.

Daher werden die Campaner, Fundaner und Formianer nun auch ὑπήπου genannt, Dionys. excerpt. ed. Reisk. T. IV. p. 2314. 2322. 2324., Livius VIII. 19.

<sup>6)</sup> Für die Völker eum suffragie ergiebt es sich aus der Natur der Sache, auch aus Kap. XII. Note 42.; und für die mit der eivitas sine suffragio sagt es ausdrücklich Festus (Note 2).

<sup>7)</sup> Dieses geschah (448) bei Anagnia und anderen hernikischen Städten (Kap. XIV. Note 14); dann (543) bel Capua, Atella, Caiatla (Note 26, 27, 28). Man darf jedoch daraus keine feste Regel machen, Irrig ist daher die in der neueren Zeit aufgekommene Meinung, es habe nach römischer Ansicht eine doppelte Klasse der municipia sine suffragio gegeben : dicionigen, welche eine Municipalverfassung bessssen, und diejeuigen, weiche einer solchen entbehrt hätten. Diese Ansicht wurde zuerst aufgestellt von Madvig de jure eoloniarum (Opuse. academ. p. 237. 238), dann weiter ausgeführt von Mommsen Röm. Tribus S. 157-161., Röm. Münzwesen S. 246-249., und nach Beiden adoptirt von Rein in Pauly Real-Encyclopadie V. 215 - 232. Becker - Marquardt III. 1, 7-13. III. 2, 297, 298. Sle stützt sieh auf dle swei in der Note 2. genannten Stellen, Indem sie die Definition des Paulus Diaconus, und die Worte: quorum civitas universa in civitatem Romanam venit, auf municipia sine suffragio der swelten Art bezieht. Allein dieses ist ein grosses Versehen. Denn die dort als Beispiel genannten Aricini waren eodem iure que Lanuvini in civitatem accepti, Livius VIII. 14.; diese aber hatten, was Madvig übersehen hat, die civitas oum suffragio und Ihre alten Magistrate (Kap. XI. Note 46. Kap. XII. Note 41. 42). Jene Worte müssen daher einen anderen Sinn haben. Mit dieser Thatsache, dass Lanuvium und Ariola die civitas oum suffragio hatten, fällt die ganze Auslegung, welche Madvig und Mommsen von dem Excerpt des Paulus geben, zusammen. Bei dem Letzteren herrscht dasu die Verwirrung, dass er Röm-Tribus S. 158. 161. Lanuvium stillschweigend, Aricia ausdrücklich, zu den municipia sine suffragio zählt, was falsch ist; dann Röm. Münz-

Verbündete genannt<sup>1</sup>). Vor Allem blieb dem Municipien ihr angestammter Cultus mit den darauf bezüglichen Priesterfüllmern<sup>2</sup>); dieser wurde sogar zuweilen zu einem mit Rom gemeinschaftlichen gemacht<sup>10</sup>). Ferner hatten sie regelmässig ihre ausgebildete Municipalverfassung, einen Stadtrath, Magistrate verschiedenen Namens und Versammlungen der Bürgerschaft<sup>11</sup>). Auch der Gebrauch ihres Ortsrechts<sup>12</sup>) und ihrer. Gesehäßprache <sup>13</sup>) wurde ihnen vor der Hand gelassen. Himsichtlich des Census mussten sich diejenigen, welche die Civität mit suffragium erhalten hatten und daher in eine Tribus eingeschrieben waren, bei den Censoren in Rom angeben <sup>14</sup>). Die Uebrigen wurden in ihren Municipien eensirt <sup>13</sup>) und unstreitig die Listen nach Rom geschickt <sup>16</sup>). Dieselbe Unterscheidung bestand für die

wesen S. 225. 226. belden Sädden ausdrießlich das velle Bilgerrecht zuschreibt, was richtlig, ist; den dert S. 246. Aber dehn af else frichter Derstellung als die chiefige recreekt. Die drei Arten der Municipien bei Patules sind gan andere nu interpretien. Die erste Klasse and die laspeilten, was Madrig und Mommen mit Unrecht läugnen (Kap. XI. Note 66). Die areste Klasse gelst auf die Väller, welche gan, mit dere denne suffragtum, dem rönlischen Staate einverfelbt werden; thre civitae universa im Gogenasta der laspeilten, bei welchen vom Genuss der börgerlichen Rechte unr bei den Einselanen, qui fix-man venissens, die Rede sein konnte. Die dritte Klasse geht auf die Vablitäuse nach dem Italieben Kreige (Kap. XXXI)

<sup>8)</sup> Se die Campaner, Livius IX. 6. 7. X. 20. XXIII. 5., Dioder. XIX. 76.

Livius VIII. 14. IX. 43., Tertuliian. ad nation. II. 8., Apeleget. 24., Festus v. municipalia, Cloero pre Milon. 10.

So der Dienst der Iune Sospita zu Lanuvium, Livius VIII. 14.
 XXI. 62. XXII. 1. 2. XXIII. 31.

Dieses zeigen Lanuvium und Tuscuium (§ 90), Cumă, Livius XXIII. 35., Atelia und Caiatia, Livius XXVI. 34., und besonders Capua, Livius XXIII. 2. 7. 35. XXIV. 19. XXVI. 6. 16.

<sup>12)</sup> Dieses ergiebt sich aus dem Hergang in Capua, Livius IX. 20.

<sup>13)</sup> Dieses zeigt sieh an Cumä, Livius XL. 42.

<sup>14)</sup> Man sehe Kap. XX. Note 39.

<sup>15)</sup> Dieses ergiebt sich daraus, dass bei Capua, nachdem ihm zur Strafe alles Municipalwesen genemmen war, der Zweifel entstand, we die Campaner eensirt werden sollten, Livius XXXVIII. 28. 36.

Denn dieses geschah seibst aus den latinischen Coionien und aus den bles verbundenen italischen Städten (Kap. XXVI).

Aushebung zum Heere. Die Bürger aus den Municipien der ersten Art mussten sich dazu nach der Ordnung ihrer Tribus in Rom stellen i<sup>11</sup>). Die Municipien der zweiten Art sehickten ihre Contingente, woraus dann am Sammelplatse Legionen gebildet wurden i<sup>11</sup>). Das Prägen eigener Müszen hötte aber bei beiden Arten von Municipien auf; nur bei Capua, Atella und Calatia dauerte es noch eine Zeitlang aus örtlichen Gründen fort, und zwar zo, dass sie mit eigenem Namen vorzugsweise nur Kupfergeld, Silbergeld aber fast insgemein mit dem Namen von Rom minsten i<sup>13</sup>).

213. Zur Verwaltung des unterwürfigen Italiens dienten insbesondere die Präfecturen \*). Schon in der Ritesten Zeit wurden in ganz unterthänig gemachte Stiftle Präfecten geschickt \*). Dasselbe geschah unstreitig auch später in die Städte, denen ausnahmsweise alle eigene Municipalverfassung genommen war \*1. Hieran schloss sich die An-

<sup>17)</sup> Man sehe §. 193.

<sup>18)</sup> Festus v. munleeps (Note 2). Dieses zeigt auch die Campanische Legion, welche (473) auch hiegdem zur Sesshrimung der Staggegt wurde und an ihr den schweren Verrath begieng, Livil epit. 21, 51, Livius XXVIII. 28, Dietor fragm. libr. XXIII. et. Bip. T. IX. p. 283, 290, Polyb. I. 7, Vaier. Max. II. 7, 15. Diese Legion war die achte den Heesen, Orea IV. 7.

<sup>19)</sup> Die Beweise giebt Mommsen Röm. Münzwesen S. 223-227. 249-253. Mit dem Umstande, dass jene drei Städte die airitas sine suffragio nicht eum suffragio hatten, hängt aber jenes Münzrecht, wie Mommsen meint, gewiss nicht zusammen.

<sup>20)</sup> Davon handelar. Savígny Röm. Reshit im Mittalater Th. I. § 14, Niebuku Röm. Gesch. III. 1838—340, Zumpt über Mandelpium, Culonia, Praefectara (Abhandt. der Bert. Akad. 1839), Mommasen Oschische Studien (Savígny Zeisber. XIII. 175), Röm. Münzewasen S. 256. 249, Röm. Gesch. II. 7, Benker-Marquardt II. 3, 1965. IIII. 1, 21—25, Voigt Ivan antariel 1. 399—673. 439—456. Man Degela aber mehr oder weniger den Fehler, dans man zu sehr genoralisirt und den Weehast der Zeitben zu wenigt in Annehlag bringt. Ibe im Texte gregebene Darstellung schliesest sich enge an die Quellen an, und giebt könen grössere Gewishelt, ist die Lege deresblen gestatiet.

<sup>21)</sup> Dionys. III. 50., Livius I. 38.

<sup>22)</sup> So nach Anagnia und andere Hernikische Städte, Livius IX. 43.

wendung, die von dieser Einrichtung bei Capua gemacht wurde. Im Jahr 436 veranlassten die inneren Zerwürfnisse daselbst, dass aus Rom Präfecten zur Organisation des Gemeinwesens dahin geschickt wurden 28). Doch war der Stadt ihre selbstständige Municipalverfassung geblieben 34). Allein im Jahr 543 wurde Capua wegen seines im Hannibalischen . Kriego (538) begangenen Verrathes ganz umgewandelt, die senatorischen Geschlechter vertilgt, die Bürger des römischen Bürgerrechts beraubt 25) und anderwärts angesiedelt, die Häuser wie die Landschaft als römische Domäne erklärt, nur Freigelassene, Krämer und Handwerker in der Stadt behalten, und auch diesen nicht der geringste Schein eines Municipalwesens gelassen, sondern zur Handhabung der Ordnung jährlich ein Präfect dahin geschickt 26). In gleicher Weise wurden die abgefallenen Städte Atella und Calatia behandelt 27) und chenfalls unter Präfecten gestellt 28). In dem Masse als nun die Römer durch eine grössere Abhängigkeit der Municipien ähnlichen Vorfällen vorbeugen und ihr Recht und ihre Gesetze in denschen einführen und befestigen wollten, wurden auch noch viele andere Städte zu Präfecturen gemacht, jedoch in gelinderer Weise. Allgemein behielten sie eine Art von Gemeinwesen.

<sup>23)</sup> Livius IX. 20.

<sup>24)</sup> Man sehe die Zeugnisse in der Note 11.

<sup>25)</sup> Ausgenommen von dieser Verfügung waren die dreihundert Companischen Rütter, die in Stelline two forsgefente hatten, Livius XXIII. 7. Diese waren achen 509 als römischen Bürger Gebiltebens er-klieit vordenig das aber das Gemeindwessen, dem de angebörten, von römischen Bürgerrecht abgefüllen war, so sollten sie angestenen werden, als ob ist an mäge ver diesen Abfull Musichpätzer von Orman Augo XIVI. 31. Ueber den Irrthum Madvigs sehe man Kap. XIV. Nöte 33.

<sup>26)</sup> Letus XXVI. 16. S3. 34. XXVII. 3. XXVIII. 46. XXXI. 29. XXXVIII. 28. 36., Cleere adv. Rull. I. 6. II. 32. In diesem Sinne augt Voil. Pat. II. 44. Capua in formam praefecturas redacta eral. Dieser Zustand bileb bis 505, we citse Colonic dahin kam, Dio Casa. XXXVIII. 7, Tacil. annal. XIII. 31.

<sup>27)</sup> Livius XXII. 61. XXVI. 16, 83. 34. XXVII. 8.

<sup>28)</sup> Festus v. praefecturae.

jedoch keine eigenen Magistrate, wenigstens nicht für die Rechstpflege, sondern dafür wurde ihnen aus Rom ein Präfeet zugeschickt, und zwar mit einer Unterscheidung. Gewisse Süddte waren den vier Präfeeten zugetheilt, welche jährlich unter den XXVIviri vom Volke erwählt wurden. Pin die Anderen wurden die Präfeeten om Präfor geschickta\*9. Die Präfeeturen der ersten Art waren die Campanischen Stüdte Capua, Cumä 3\*1), Casilinum 3\*1), Volturnum, Liternum, Putoei 3\*10, Acerriä, Suessula, Atelia, Calatia\*9, Zu denen der zweiten Art gehörten Fundi, Formiä \*9, Care-fan, Venafrum, Allifü und Atina \*9) in Samnium, Privernum \*9), Angnia\*9), Prisino, Reate, Nursia, Saturnia in Etzurien \*9), Arpinum \*1); ferner Amiternum \*1) und Peltvinum \*19 im Lande der Vestiner, und die Präfeeturen im Preenischen Gelietie \*9).

214. Die Präfeeturen wurden aber, auch von Capua

<sup>29)</sup> Man sehe obon §. 141.

<sup>30)</sup> Festus v. praefecturae, Die Cass. LIV. 26. Auf Fostus beruht grösstenholis die im Texte folgende Aufzählung. Was aber Niebuhr im dritten Theile seiner Geschlehte über die Zeitpunkte sagt, we diese Stätte zu Präfecturen wurden, sind unbegründete Hypotinesen.

Orolli-Honzen n. 6463. Man eeho über Cumă Kap. XIV.
 Note 9.

Dahin wurde später von Cäsar eine Colonie deducirt, Ciocro Phil. II. 40.

In dlose drei Städte wurden im Jahr 560 Colonien deducirt,
 Livius XXXII. 29. XXXIV. 42. 45.

<sup>34)</sup> Ueber diese Städte sehe man Note 27. und Kap. XIV. Note 9, 11, 12.

<sup>35)</sup> Man sehe Kap. XIV. Note 8, 29, 36) Man sehe Kap. XIV. Note 17-23,

<sup>37)</sup> Cicero pro Plane. 8.

S8) Man seho Kap. XIV. Note 13. 26.

<sup>39)</sup> Man soho darlibor Kap. XIV. Note 14.

Im Jahr 571 wurde eine Bürgereelenie dahin dedueirt, Livius XXXIX. 55.

<sup>41)</sup> Man soho über diese Stadt Kap. XIV. Note 15. 29.

<sup>42)</sup> Orolli T. II. n. 3699.
43) Orelli T. II. n. 4036.

<sup>44)</sup> Caesar de bello civ. I. 15.

<sup>--, ------</sup>

abgeselnen, gewiss nicht alle auf demselhen Fusse eingerichtet, und blieben unstreitig auch nicht immer in ihrer ursprünglichen Lage. Mehrere hatten oder erhichten die Civität mit suffragium, so seit 566 die Formianer, Fundaner und Arpinaten; ihre Bürger waren dadurch selbst zur römischen Magistratur befähigt <sup>49</sup>). Ferner hatte Arpinum seine städtischen Ehrenlänter <sup>49</sup>, zwar keine Duovirn, doch aber Aedilien <sup>79</sup>, auch Bürgerversammlungen und Municipalgesetzgebung <sup>49</sup>). Ein Gleiches war auch wohl bei Anderen der Fall. Ferner erlitt unstreitig die Verfassung eine Verinderung, wenn in eine Präfectur eine Colonie deducirt wurde <sup>49</sup>). Endlich später wurden die neisten Präfecturen durch die Anlegung von Militäreolonien ganz umgewandelt <sup>49</sup>).

215. Was endlich die Verhältnisse derjenigen Völker betrifft, die ohne die Civität dem römischen Staate unterworfen worden waren, so waren sie nicht gleichfürmig. In der unterstengeten Lage befanden sich diejenigen, die zur Straffe als abgefallene Bundesgenossen der Freiheit und der Ehre des Kriegedienstes beraubt den durchreisenden Magistraten wie Knechte der Republik Dienste thum mussten<sup>81</sup>. Etwas

<sup>45)</sup> Diesea zeigt das Beispiel des Marius aus Arpinum, Valer. Max. VI. 9, 14.

Valer. Max. VI. 9, 14. Arpinatibus honoribus. Dieses Zeugniss berührt das Jahr 629.

<sup>47)</sup> Denn noch später war dieses die einzige Art von Magistraten daseibst, Cieero ad fam. XIII. 11., Oreili T. I. n. 571. Achnliches zeigt sich bei Peltvinum, Oreili T. I. n. 3981. 4036.

<sup>48)</sup> So wenigstens 639, Cicero de leg. IIL 16.

<sup>49)</sup> Man sleht dieses deutlich an Putseil (Note SS). Dieses neunt sich 649 sicht mehr Präfectur, sonderne Colonie, van dat aus acht evertassung einer solchen mit Duevirn, Lex pariest faciunde Dutseils (Haubold monum, p. 71), Valer, Max. IX. 3, 8, Plutserb. Syll as 75 Spitzer heisst es ein Municipium, Ciecro pro Casilo 2, adv. Ruil. II. 31. Endicht unter den Känsern wurde es eine Mültirchoolnie, Libre volchalrum I. p. 395., und heist daher wieder Colonie, Ortelli T. I. n. 1904. T. II. n. 3652. 3698. 4430.

<sup>50)</sup> Man sehe Kap. XXIX.

<sup>51)</sup> In diesen Zustand kamen die Bruttier wegen Ihres Betragens

verschieden war das Verhältniss der wegen ihres Abfalls im Hannibalischen Kriege bestraften campanischen Völkerschaften. Diese wurden nach der Dedition grösstentheils wieder frei erklärt, allein des Bürgerrechts und Grundeigenthums beraubt, und in andere Gegenden verpflanzt 52); sie waren also des quiritischen Eigenthums unfähig 53), erhielten aber doch aus besonderer Rücksicht das connubium mit Römerinnen51), und wurden wegen des Census nach Rom gewiesen 55). Aehnlich war unstreitig der Zustand der Völkerschaften, die nach ihrer Besiegung aus ihrer Heimath weggeführt und in anderen Gegenden Italiens angesiedelt waren 56). Alle solche unterthänigen Völker behielten awar auch ihre Heiligthümer und Tempel 57), wurden aber natürlich durch Landvögte oder von den benachbarten Colonien oder Präfeeturen aus regiert, und entrichteten einen auf ihre Person unstreitig nach dem Vermögen umgelegten Tribut 58). Eine eigentliche Grundsteuer von den Häusern und Aeckern, die ihnen zum Eigenthum gelassen waren, war dieser iedoch, wie es scheint, nicht; denn eine solche war nach römischen Ansichten mit dem Eigenthum am italischen Boden unvereinbar 39) und das Kennzeichen einer vom Staate gemachten Verleihung.

Im Hannibalischen Kriege, Gellius X. 3., Appian. de bello Hannib. 61., Festus v. Brutiani. Eben so die Picenter und Lucaner, Strabo V. 4. §. 13. p. 251. VI. 1. §. 2. p. 253 Casaub. Von ihnen handeit Voigt Ius naturale II. 363—367. 492—495.

<sup>52)</sup> Livius XXVI. 16. 33. 34. XXVII. 3. XXVIII. 46.

<sup>53)</sup> Anderer Meinung ist Voigt Ius naturale II. 495-500.

<sup>54)</sup> Livius XXXVIII. 36.

<sup>55)</sup> Livius XXXVIII. 28. 36.

<sup>56)</sup> Dieses war mit den Fleenstern gescheben, Strabo V. 4. §. 13. p. 251 Cassub. Eben so vergränsten (574) Corralieu und Bähles viersigtassend Ligurer nach Samaleun auf rönischen ager publicus, Livius XL, 38. Dort sassen sie noch anch dreibunderd Jahren unter dem Armen der Cornellanischen und Bählenischen Ligurer, Plinius hist. nat. III. 16 (11), Liber eclouian. 1 p. 2 255.

<sup>57)</sup> Livius XLII. 3.

<sup>58)</sup> Tacit. annal. XI, 22. Supendiaria iam Italia.

<sup>59)</sup> Frontin. de controvers. agror. p. 35. Per Italiam, ubi nutius

216. Die Ausdehnung des römischen Staatsgebietes machte nun auch neue Einrichtungen nothwendig. Zur Beaufsichtigung und Erhebung der daraus sich ergebenden Einkünfte wurde es im Jahr 487 unter vier Quistoren verteilt <sup>(10)</sup>, woon der Eine in Ostis, der Zweite in Cales <sup>(1)</sup>, die beiden Anderen wahrscheinlich am oberen Meere ihren Sitz batten <sup>(2)</sup>. Auch wurden nun mancherlei neue Gränzund Hafenzölle angelegt <sup>(2)</sup>.

Fünf und zwanzigstes Kapitel.

Von den Colonien.

217. Ein hauptsichliches Mittel den Rom unmittelbar untergebenen Theil von Italien zu beherrschen und zu verwalten, waren die Colonien<sup>1</sup>). Wenn nämlich die Römer sich ein Volk unterworfen und ihm seine Landschaft ganz oder zum Theil entrissen hatten, so sicherten sie sich die erworbene Herrschaft gewöhnlich durch eine Schaar, welche sie von Rom aus dahin verpflanzten, und worunter sie die gewonnenen Ländereien verheilten<sup>5</sup>. Die nächste Absieht

ager est tributarius. — Aggonus in Frontin. p. 4. (In provinciis) omnes citam privati agri tributa atque rectigalia persoirunt. — Bei Husebke Census S. 72. zeigt sich hier der oben (Kap. XX. Note 19) erwähnte Irrthum.

<sup>60)</sup> Man sehe Kap. XVII. Noto 94.

<sup>61)</sup> Cicero pro Sext. 17., Tacit. annal. IV. 27.

<sup>62)</sup> Daher wurden diese Aemter die aquarischen l'rovinzen genannt, Cieero in Vatin. 5., pro Murena 8 (9).

<sup>63)</sup> Livius XXXII. 7. XL. 51. Die Anlegung wurde unstreitig vom Senate decretirt, aber auf den Vorschlag der Censoren, die daher hier allein genannt werden.

Davon handelt Becker-Marquardt III. 1, 14 — 19. 311 — 322., wo man auch die Literatur findet. Hinzuzufügen sind: Rudorff köm. Feldmesser II. 323—328., Voigt Ius naturale II. 337—344.

<sup>2)</sup> Appian. de bell. civ. II. 140.

dabei war also eine stehende Besatzung\*) zu haben, um die besiegten Einwohner im Zum zu halten und das Gebiet gegen feindliche Einfälle zu vertheidigen\*). Zugleich erreichte man dadurch in der alten Zeit, wo selbst die patricischen Familien ein geringes Grundeigenthum hatten, dass die Haussöhne gleich versorgt und die Heredien vor Zersplitteung bewahrt wurden. Dieses ist die Bedeutung einer Colonie\*). Darunter darf also nicht eine Niederlassung von eigenmächtig und unbestimmt Ausgewanderten gedacht werden, sondern eine bestimmte Zahl von Familien, die kraft eines öffentlichen Beschlusses, zusammen, an einen bestimmte Nubnungen verschenen Ort\* deducirt wurden, um hier nach bestimmten Rechtsverhältnissen ein Gemeinwesen zu bilden. Zene Art Colonien zu gründen, war tällsich\*), nieht den Rümern eigentlümer

<sup>3)</sup> Diese Bestimmung der Colonen als Besatzung zu dienen, wird in vielen Stellen deutlich bezeichnot, Applan. de bell. etv. I. 7., Dionys. II. 53. 54. V. 43. 60. VI. 32. 34. VII. 13., Livius I. 56.

<sup>4)</sup> Bisulus Flaceus de condie. agror. p. 135. Colonies autem diteas sunt, quod (oppull) Roman in en muteliple miserint eolonos, rel ad japos priores musieliplorum populos coereendos, vol ad hostim noursus repeliendos. Denselhen Grundsatz berichtet Gloero adv. Ruil. Il. 28 (27). Anwendungen seigt Livius IV. 11. X. 10. 21., Cleero pro Fontelo 2 (1).

<sup>5)</sup> Servius ad Aen. I. 12. Sane veteres colonies its definient. Colonie set costes sorum homisum, qui unterval dossel sunt in locum esctum acutificatis munitum, quem certe iure obtiecent. Alia: Colonie etq. quos graces d'nossée voatier; idea autien ent a colonic); est autien para civium aut seclerum missa, ubi rem publicam habeant ex consensus suas civitatis, aut publice chus populi, nulou profecte set, escue consensus suas conditas.

<sup>6)</sup> Ausnahmsweise kommt auch eine Colonie an einem Orte vor, den erst die Römer mit Wohnungen einrichteten, Dionys. IV. 63.

<sup>7)</sup> Sie findet sieh bei den Samilien, Aequern, Etruskern, Velsakern, Livius IV. 37, 49. V. 33, VII. 27., bei den Umberen, Steisbern, Livius IV. 37, 49. V. 33, VII. 27., bei den Umberen, Steisbern, Siehen Steisbern, Ste

lich<sup>8</sup>); aber sie wurde durch geschiekte Benutzung eines der wichtigsten Mittel, wodurch sie ihre Herrschaft über Italien verbreiteten.

218. Die Stadt, die auf diese Weise zur Colonie gemacht worden, enthielt eine doppelte Bevölkerung: die ursprünglichen Einwohner, so weit sie nicht durch den Krieg vertilgt, oder durch Verlust ihres Grundeigenthums vertrieben waren, und die neuen Colonen. Das für diese eingezogene Land betrug in der alten Zeit regelmässig ein Drittheil der Gemarkung\*); das Uebrige wurde den alten Einwohnern zurückgegeben, und Beide bestellten nun ihre Felder neben einander 10). Die neuen Colonen bildeten jedoch allein die regierende Bürgerschaft, worans der Stadtrath und die Obrigkeiten genommen wurden. Die alten Einwohner erhielten zwar auch das römische Bürgerrecht 11), allein blos als Unterthanen; an der Regierung hatten sie keinen Theil, ausser wenn ihnen zuweilen aus Noth und Begünstigung gestattet wurde, sieh bis zur festgesetzten Zahl mit in die Colonie einschreiben zu lassen 12). Die übrigen blieben von den Colonen völlig getrennt, hatten mit ihnen, wenigstens in der alten patrieisehen Zeit, nach dem Vorbild der Mutterstadt kein eonnubium, gewissermassen nicht einmal commercium, da unstreitig deren Land-

Es ist daher fabelhaft, wenn Romulus der Erfinder dieser Einrichtung genannt wird, Dionys. II. 16.

Dieses Vorhältniss wird bei den ältesten Colonien, die Romulus gestiftet haben soll, genannt, Dionys. II. 35. 50.

<sup>10)</sup> Doch vereinigten sie sich zuwollen dahin, dass die alten Einwohner ausser den zurückerhaltenen eigenen Aeckern auch die der Colonen gegen einen Theil des Ertrages bauten; so in Antium, Dionys. IX. 60.

Dieses wird nicht blos von den alten romulischen Colonien, sondern auch von denen der historischen Zeit, Veliträ, Anfum und Satricum, berichtet, Dionys. II. 35. 50. III. 49. VII.13., Livius VI. 17. VIII. 44. IX. 16.

Dieses gesobah unter andern in Ardea und Antium, Livius IV. 11. VIII. 14.

loose nicht an sie veräussert werden durften. So in ihrem eigenen Hause von einer gerüngen Anzahl von Fremden entwaffnet darnieder gelalten, suchten sie sich oft, wenn die Gelegenheit günstig sehien, der unbequemen Herrschaft durch Vertreibung oder gar Ermordung der Colonen zu entledigen 19; und wenn unter diesen sieh Eingeborene befanden, so nahmen auch diese häufig an der Empörung Theil 14).

219. Die nöthige Zahl von Colonen wurde in der ältesten Zeit gewiss nur aus den Patriciern genommen. Diese wurden aber dadurch von den Curien und gentes der Mutterstadt nicht getreunt, sondern haben vielmehr Manches davon in die Colonie übertragen, Wenn sich Clienten ihnen anschlossen, so kamen diese zu ihnen in dasselbe Verhältniss, wie in Rom. Alles dieses änderte sich aber, nachdem die Plebejer durch Servius Tullius zu einer höheren Stufe des Bürgerrechts erhoben worden waren. Die Patricier waren nun an Zahl sehr herabgekommen und besassen auch in der Benutzung der Staatsländereien weit grössere Vortheile, als ihnen Colonien bieten konnten. Diese wurden daher jetzt nur aus den Plebejern und selbst absichtlich zu deren Beschwichtigung deducirt 15). Solche Colonen behielten ebenfalls das Stimmrecht in den römischen Centuriat - und Tribuscomitien. wenn sie gleich der Entfernung wegen dasselbe seltener

<sup>13)</sup> So sind die häufigen, mit einer eigenthömilebne Erbitterung rechnaienen Empferangen der Cosionen zu erklieren. Beispiele geher Fildeni, Livius I. 27. IV. 17. 31 – 34, Dionys. V. 40. 43, 52, 60; 16 meris, Dionys. II. 64, V. 43, Jantium, Livius III. 4, 10, 22, Dionys. IX. 62, X. 30, 21; Veilträ, Livius VI. 12, 13, 21. VIII. 8, 14; Sora, Livius IX. 32, 32.

<sup>14)</sup> So schoint in Satricum der Abfall eines Theils des Senats aus einer solchen Mischung entstanden zu sein, Livius IX. 16.

<sup>15)</sup> Dionys. VI. 43. 44. VII. 13. 28., Livius III. 1. IV. 47. V. 24. Es ist mit diesen Zeugnissen und den aligemeinen Zuskinden nicht zu vereinigen, wenn Niebuhr II. 261. 278. 488. 508. Antium (287) und Ardea (311) noch als patricische Coionien betracitet.

ausübten, und als später die Plebejer in Rom das connubium mit den Patriciern und den Zutritt zur Magistratur erkämpfen, so kam dieses auch denen in den Colonien zu Gute <sup>10</sup>.

220. Die Stärke der als Besatzung angesiedelten Mannschaft war in der ältesten Zeit nach einem Grundgesetz. welches aus der Verfassung der Mutterstadt gezogen war. dreihundert Familien 17), also eine aus jeder gens, und jeder wurden zwei Jugern Landes zugetheilt 18). Nach diesen beiden Zahlenverhältnissen ist noch im fünsten Jahrhundert die Küstencolonie Anxur 19), und selbst noch nach dem Hannibalischen Kriege sind die fünf Küstencolonien Puteoli, Vulturnum, Liternum, Salernum und Buxentum nur mit dreihundert Familien gegründet worden 20). Allerdings wurden sehon im vierten Jahrhundert 21) und eben so nach dem Hannibalischen Kriege 22) Colonien römischer Bürger auch nach einem weit grösseren Massstabe, mit 1500, 2000, 3000 Colonen deducirt: hinsichtlich der Landloose blieb man jedoch dabei noch ziemlich in engen Gränzen 23). Für die festgesetzte Zahl von Colonen suchte man zunächst Frei-

<sup>16)</sup> Dass die römischen Bürger in den Colonien die Stimm- mel Ehrenrechte in der Muterstatt nicht einbüssen, hat Machig de iure coloniar. (Opuss. acad. p. 228—254.) überzeugend dargethan, wiewohl er hindeltich der älteren Zeit die Verhältnisse nicht genau genug nuterscheidet. Ihm folgt auch Becker-Marquardt II. 3, 50. Andorer Meinung ist jodech wieder Zumpf Studia Roman p. 267.

Dieso Zahl orschoint boi Căcina, Antomnă, Fidonă, Dionys. II. 35. 53.

<sup>18)</sup> Siculus Fiaccus de condic. agror. p. 153. Cum antiqui Romanorum agrum ex hoste captum victori populo per bina iugera partiti sunt, centenis hominibus duconta iugera dedorunt.

<sup>19)</sup> Livius VIII. 21.

Livius XXXII. 29. XXXIV. 45.
 Livius IV. 47. V. 24. VI. 16.

<sup>22)</sup> Livius XXXIX. 55. XLI, 13.

<sup>23)</sup> Ihre Grüsse wochsolt zwischen zwei und zohn Jugorn, Livius IV. 47. V. 24. VI. 16. XXXIX. 44. 55. XL. 29. Ganz ungowöhnlich ist im Jahr 577 eine Deduction mit Landlosen von 50½ Jugorn, Livius XLI. 13.

willige zu gewinnen 24). Dabei wurden später auch Latiner zugelassen 25), und diese erhielten kraft des commercium an den ihnen zugetheilten Landloosen das quiritische Eigenthum; das römische Bürgerrecht erlangten sie aber dadurch nicht 26). Reiehten die Freiwilligen nicht aus, so machte der Consul eine Ausliebung durchs Loos 27), aus den tüchtigsten im Kriege erfahrenen Bürgern 28), weil man diesen Dienst als eine allgemeine Verpflichtung behandelte. Die Colonen und ihre Nachkommen blieben als römisehe Bürger auch fortwährend unter der Kriegspflicht. Bei den kleinen Küstencolonien 20) beschränkte sieh jedoch diese Pflicht nach der preprünglichen Bestimmung blos auf die örtliche Vertheidigung; daher behaupteten sie eine ihnen als heilig und unverbrüchlich zugesicherte Befreiung von allem auswärtigen Dienste zu Lande wie zur See. Die Erstere wurde auch im Hannibalischen Kriege bei Einigen wirklich anerkannt; die Andere aber bei einer etwas späteren Gelegenheit Allen abgesproehen 80).

221. Ueber die Verfassung der Colonien ist aus den

<sup>24)</sup> Livius I. 11. III. 1. X. 21., Dionys. VII. 13. Das Anmelden hiess nomen dace, das Einschreiben der Angenommenen adseribere, Festus v. adscripti.
25) Diese Stelle stand genau so schon in der vorigen Ausgabe.

Es ist daher niolit riehtig, wenn Volgt Ius naturale II. 116. der Wissenschaft den Irrthum vorwirft, sie ne'ime ganz allgemein an, dass in die ooloniac eivium nothwendig nur römische Bürger hätten deduoirt werden können.

<sup>26)</sup> So entschied der Senat gegen die Ferentinaten (559), Livius XXXIV. 42. 45. Die richtige Auslegung dieser Stelle g'ebt Madvig de lure coloniar. (Opuso. acad. p. 251).
27) Dionys. VII.13. 28, Plutarch. Coriolan. 13, Livius XXXVII. 46.

<sup>28)</sup> Dieses ergiebt sich sehen aus Livius IV. 49. Auch da, we ohr offrührung einer Colonie die Soldaten mit L\u00e4ndereien belehnt wurden, wurde wesentlich auf die Diensteut gesehen, Frontin. strategem. IV. 3, 12., Livius XXXI. 4. 4). XXXII. 1.

<sup>29)</sup> Davon handeln Madvig p. 264—266., Huschke Servius Tullius S. 481—483., Rudorff Röm. Feldmesser II. 325. 327., Mommsen Röm, Mänzwesen S. 224., Röm. Gesch. I. 7. S. 90. II. 7. S. 387.

<sup>1.0)</sup> Livius XXVII. 38. XXXVI. 3.

älteren Zeiten wenig bekannt. Sie hatten nach dem Vorbild der Mutterstadt einen Senat31), ursprünglich wohl den dreihundert Colonen entsprechend von dreissig Rathsherrn, und Magistrate 32), wovon unter der Republik die Duovirn 38) nach Art der Cousuln die höchsten waren, und welche wie die in Rom das Recht der toga practexta hatten 34). So stellte eine Colonie ein verkleinertes Abbild der Mutterstadt dar 35). Auch das Religionswesen wurde ganz nach dessen Art zu Rom eingerichtet 86). Doch hatten mehrere Colonien ihre besondere sera von der Gründung der Colonic an 37). Eigene Censoren hatten sie aber nicht, sondern zum Census mussten sich die Colonen nach Rom begeben 38). Daher wurde auch das Bauwesen in diesen Colonien von den Censoren in Rom besorgt 39).

222. Dieses System der Bürgereolonien in Verbindung mit den nuten zu erwähnenden latinischen Colonien trug wesentlich zur Unterwerfung Italiens und des eisalpinischen Galliens bei. Als die Halbinsel daran gewöhnt war, bedurfte es der Gründung von Colonien zu diesem Zweeke nicht mehr. Nun aber trat dafür ein neuer und anderer Zweek ein, indem C. Graechus in seinem Tribunate (631) auf den Gedanken verfiel, durch die Deduction von Colonien in Verbindung mit seinen anderen agrarischen Massregeln dem ärmeren Theil des Volkes eine Existenz zu

<sup>31)</sup> So in Satricum, Livius IX 16. Satricum wurde (370) zu einer Colonie gemacht, kam drei Jahre darauf in feindliche Hande, wurde aber (406) als Colonie hergestellt, Livius VI, 16, 22, VII, 27,

<sup>32)</sup> So in Antlum, Livius IX. 20.

<sup>33)</sup> Diese nonnt die lex parieti faciundo Puteolis a 649 (Haubold monum. p. 71).

<sup>34)</sup> Livius XXXIV. 7.

<sup>35)</sup> Geillus XVI. 13. Coloniae quasi effigios parvae simulaoraque (populi Romani). 86) Diesos zeigt Noris Cenotaph, Pisan. diss. I osp. 5. p. 72.

<sup>37)</sup> So Interamna, Orolli T. I. n. 689., Putcoli, Lox parieti fa-

ciundo (Note 33).

<sup>38)</sup> Man sohe Kap. XX. Note 39.

<sup>39)</sup> Dieses zoigen die Beispiele bei Livius XLI. 27.

verschaffen. Dieses führte dazu, Colonien auch ausserhalb der Halbinsel zu dedueiren, was auch zur Romanisirung der Provinzen nützlich war. Davon wird noch unten die Rede sein.

223. Die Gründung einer Colonie wurde als eine wichtige Staatsangelegenheit behandelt. Sie wurde vom Senate auf den Antrag des Königs 40) : später eines Consuls 41), beschlossen; seit dem fünften Jahrhundert aber von den Tribus, denen das Senatusconsult durch einen Tribunen zur Bestätigung vorgelegt wurde 42). Der Beschluss bestimmte zugleich, welche Zahl von Colonen hingeführt, wie viel Jugern Landes Jedem zugetheilt, und wie viel Curatoren zur Ausführung ernannt werden sollten 43). Kraft dieses Senatusconsultes oder Plebiseits wurden diese dann von den Centurien 44) oder später von den Tribus 45) erwählt, und von den Curien auf die im Gesetze bestimmte Reihe von Jahren 46) mit dem imperium bekleidet 47). Sie erhielten auch ein grosses Gefolge von Schreibern und Gehülfen für die Vermessungen und Auspieien 18). Ueberhaupt stand dieses Amt in grossem Ansehen und wurde

<sup>40)</sup> Dionys. II. 35.

<sup>41)</sup> Livius II. 47. VIII. 14. 16. IX. 28., Dienys. VII. 13.

<sup>42)</sup> Livius XXXII, 29. XXXIV. 53. XXXV. 40. Zuwellen wird aber das Senatuscensult allein genannt, Livius XXXVII. 46. 47. XLIII. 17. Die Angabe von Rudorff Röm. Feldnesser II. 331., dass ein Velksschluss erst seit Gracehus erfordert werden, ist Irrig.

<sup>43)</sup> Gewöhnlich drei, also noch nach dem alten Recht Einer ans jedem Stamm. Dech kommen später auch zwei, fünf, sieben, zehn, zwanzig Curateren vor.

<sup>44)</sup> Es helast zwar der Cennal habe sie creirt, Livius III. 1. VIII. 61, IX. 28, XXXII. 2, oder in andern Fällen der Fräten, Livius X. 21. XXXVII. 46, XXXIX. 23. Allein es lässt sich entschleden zeigen, dass dieser Ausdruck nur den Voraltz und die Leitung der Wahl bezeichnet, Livius 1, 60, II. 2, III. 8, 55, IV. 7.

<sup>45)</sup> Cicero adv. Rull. II. 7.

Gewöhnlich auf drei Jahre, Livius XXXII. 29. XXXIV. 53.
 Cicero adv. Rull. II. 11.

<sup>48)</sup> Cicero adv. Rull. II. 12.

oft von Consularen bekleidet \*\*). War der Platz ein offener Ort, so gab man ihm erst die zur Sieherheit der Besatzung nötlige Festigkeit \*\*\*) Dann wurde die zur Vertheitung bestimmte Flur regelmässig vermessen, begr\u00e4nnt nicht die eingeselriebenen Colonen verloost \*\u00e4]. Das Ubetrseldissige blieb r\u00fcmisches Staatsgut, und es konnten dahin noch nachtr\u00e4gitich Colonen gesendet werden \*\u00e4"); oft erhielt es auch die Colonie zum Gesclenk \*\u00e4"). Die Vermessung wurde aber immer mit Auspieien begonnen \*\u00e4\u00e4\u00e4, vermessung wurde aber immer mit Auspieien begonnen \*\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00

55) Cleero Philipp. II. 40.

Beispiele sind T. Quinetius, Case Duilius, C. Terentius Varro,
 P. Aelius Pätus, Livius III. 1. VIII. 16. XXXI. 49. XXXII. 2.

<sup>50)</sup> Dieses geschah bei den Colonien im eisalpinischen Gallien, Polyb. III. 40., auch später bei einer Militärcolonie in Britannien, Tacit. annal. XIV. 31.

<sup>51)</sup> Die genauere Besehreibung dieses Verfahrens wird besser mit den Militäreolonien verbunden, weil die Schriftsteller, welche davon handein, grösstentisells nur nech selehe Colonien vor Augen hatten. 52) Livius XXXV. 9, Agennius de controv. agror. p. 81.

<sup>[63]</sup> Diese Unterschulung, dass das Uoberschlüssige baid dem rönigene Volk verblieb i hall der Colonie überlassen wurde, kennmt auch bei den Schriftstellern über das agradische Beebt häufig vor, Sieulus Flacens de condie. agror. p. 162, Agennius de eentrov. agror. p. 81, Hyginzs de limit. constituent. p. 202. Hyginas de condie.

agrer. p. 117., Nipsus p 2:5.
54) Hyginus de limit- constit. p. 170. Posita ausplealiter groma.

## Seehs und zwanzigstes Kapitel.

Von den italischen Bundesgenossen.

224. Eine wichtige Seite des römischen Staatsrechts hezog sich auf die tilaischen Staatsre, welche dem römischen Staatsverband nicht einsteleidt, sondern dem Namen nach noch selbsteitändig und mit Rom alliirt waren!). Von denselben wurden im Allgemeinen zwei Abstufungen unterseitieden: die Latiner und die übrigen italischen Bundesgenossen?). Der latinische Name begriff erstlich die Völker, die noch als kanische von dem alten Bunde übrig waren; zweitens diejenigen, worauf jener Name künstlich übertragen worden?); drittens die wichtigen latinischen Colonien 1, von deren Ersprung und Verhälltniss genauer zu reden ist.

225. Selon gleich nach der Vereinigung Roms mit dem latinischen Bunde wurden neben den Colonien, die in Rom aus den Curien gezogen waren, auch Andere, unstreitig von Rom und Latium zussammen, statt der bedungenen Theilung der gemeinschaftlich eroberten Ländereien gestiftet, Seit dem Beitritt der Herniker müssen auch diese zugezogen worden sein. So entstand der Unterschied von Bürgeroelonien, die von der Stadt<sup>4</sup>), und Anderen, die vom Bunde ausgegangen waren. Welche Colonien zu der

Man sehe §, 99. Ein Verzelehniss derselben glebt Mommsen Röm. Münzwesen S. 243—246. Irrig ist es jedoch, wenn er auch die Bruttler (Kap. XXIV. Note 51) unter die soeli zählt. Dieses verneint ausdritektlich Gellius X. 3.

<sup>2)</sup> Lex Therie cap. 9. ed. Ruborff. Sociumve nominisve Lutini. - Sallust. Ingurtha 40. Per homines nominial Lutini et socios italicos. - Noch eine dritte Art will Niebuhr II. 85, unterscheiden, diejenigen, welche in dem alten Verhältinisse der Lespolitie stan len. Allein dawider sehe man Madvirg de lure colon. (Oppus. noadem. p. 239).

<sup>3)</sup> Man sehe §. 90. 94.

<sup>4)</sup> Sie gehörten zum nomen latinum, Livius XXVII. 9.

Der Ausdruck coloni ab urbe missi bei den Bürgercolonien ist nieht zufällig, Livius II. 31. IV. 47.

einen oder der anderen Art gehörten 6), und wie die Bundeseolonien benannt waren, lässt sieh nicht bestimmen 7); eben so wenig wie jene Mischung ihrer Bestandtheile in der Verfassung durchgeführt war. Mit der Zerstörung der latinischen Eidgenossenschaft hörte natürlich jenes Verfahren ganz auf; allein der staatskluge Gedanke der Römer, nach eigenem Gutbefinden fortwährend aus den Latinern Colonien zu deduciren, trat an die Stelle 8). So entstand der Unterschied zwischen Colonien römischer Bürger und latinischen 9). Die Deduction der letztern begann gleich nach der Zerstörung des latinischen Bundes 10), und wurde so thütig fortgesetzt, dass unter den drei und fünfzig Colonien, die Rom bis zu Aufang des zweiten punischen Krieges gegründet hatte 11), nach der im Jahr 545 gemachten Aufzählung dreissig latinische waren 12). Später kamen noch

<sup>6)</sup> Bei den in der alten Zeit gegründeten Colonien wird die Eigenschaft nicht näher angegeben, und daraus, dass mehrere derselben im Hannibalischen Kriege als latinische orscheinen, Livius XXIX, 15., folgt nichts, weil sie mittlerweile häufig umgeändert und neu deducirt worden sind. Gewiss scheint aber dooh, nach den Bemerkungen von Niebuhr H. 48, 97, 278., dass Antlum (287) als Bundescolonie gegrün let war, Dionys. IX. 59.

<sup>7)</sup> Zwar werden damals zwei Colonien, Pemetia un l Cora, latinisohe genannt, Livius II. 16.; allein darunter sind, wie Niebuhr II. 24. gezeigt hat, albanische gemeint. Anterer Meinung ist freilich Madvig de lure colon. (Opuso. acad. p. 259).

<sup>8)</sup> Dieses Recht haben die römischen Schriftsteller vor Augen, wenn sie so reden, als ob auch in der älteren Zeit alle Colonien blos von Rom ausgegangen wären.

<sup>9)</sup> Der Name, latinische Colonien, findet sich zwar erst zur Zelt des Hannibalischen Krieges, Livius XXVII. 9. 10. XXIX. 15. Doch kann man annehmen, dass alle seit dem fünsten Jahrhundert deducirten Colonien, die später als latinische erschlenen, sohen damals nach latinischem Recht gegründet waren.

<sup>10)</sup> In den ersten vier und dreissig Jahren seit der Zerstörung des Bundes sind zehn Colonien dieser Art deduelrt worden, Livius VIII, 16, IX, 26, 28, X, 1, 3, 10,

<sup>11)</sup> Ascon. in Pison, fragm. 2, p. 3, 4 Orell.

<sup>12)</sup> Diese nennt Livius XXVII, 9, 10, XXIX, 15. Heyno hält irrigerweise diese dreissig Colonien für diejenigen, die allein von den

Andere hinzu 15). Die wesentliche Absicht dabei war in den dazu geeigneten Landstädten aus erprobten Kriegern treuer Bundesgenossen eine kräftige wohlhabende aekerbautreibende Bevölkerung als eine Pflanzschule immer nachwachsender bedeutender Streitkräfte auzusiedeln 14). Daher wurden diese Colonien nach einem weit grösseren Massstabe wie die des alten Rechts angelegt, indem drei, vier, oft sechstausend Mann hingeschickt 15), und Jedem ein anschnliches Landloos zugetheilt wurde 16). Auch wurde jene Mannschaft in angemessener Weise aus Fussvolk und Reiterei gemischt, und die Grösse der Landloose für den Fussknecht, Centurio und Reiter verschieden bestimmt 17). Zugleich erreichte man durch jenes Verfahren, dass die Bundesgenossen durch solche grosse Belohnungen an Rom gefesselt, die allzu grosse Bevölkerung ihrer Städte abgeleitet, und durch sie die Mittel der römischen Herrschaft auch in entlegenen Gegenden vervielfacht wurden, ohne die eigenen Bürger allzu weit von der Mutterstadt zu entfernen. Doch konnte sich auch ein römischer Bürger zu einer latinischen Colonie angeben; nur leistete er dadurch auf sein Bürgerrecht Verzicht 18).

226. Der Grundgedanke bei diesen latinischen Colomar, dass sie wie Glieder des nomen Latinum kleine selbstständige mit Rom föderirte Staaten bilden sollten<sup>19</sup>). Anch ihre Verfassung war unstreitig jener der Städte La-

droi und fünfzig übrig gewosen wären. Das Gegentheil ergiebt sich aber schon aus Livius XXVII. 38. 13) Das Verzeichniss Aller giebt Mommsen Röm, Münzwesen S.

<sup>230-234.
14)</sup> Wie wichtig diese Streitkräfte für Rom waren, ergiebt sich

aus Livius XXVII. 10.
15) Livius VIII. 16, IX. 26, 28, X. 1, 3, XXXV, 9, 40, XXXVII.
46, 47, 57, XL, 34.

<sup>16)</sup> Livius XXXV. 9. 40. XXXVII. 57. XL. 34.

<sup>17)</sup> Livius XXXV. 9. 40. XXXVII. 57. XL. 34.

<sup>18)</sup> Cleero pro Caccina 33., Declam. pro domo 30., Boethius in Topic. 2. Eine Folge davon giebt Gaius I. 131.

<sup>19)</sup> Cicoro pro Balbo 24. Latinis id est focderatis.

tiums nachgebildet. Sie hatten ihre eigene Regierung, ihre Magistrate und ihren Senat mit den zehn Ersten 20); ferner ihren besonderen Census und ihre eigenen Censoren; nur wurden seit 550 aus zwölf im Kriege untreu gewordenen Colonien die Listen von ihren Censoren nach Rom gebracht und hier den römischen Censoren vorgelegt 21). Auch hatten sie das eigene Münzrecht, jedoch seit 485, wo man in Rom Silber zu münzen anfieng, blos auf die Kupfermünze beschränkt 22). Die regierende Bürgerschaft bildeten aber blos die Colonen; deswegen liessen diese keine Fremdlinge sich einmischen 23). Ihre Verpflichtung gegen die Mutterstadt an Geld und Mannschaft wurde in den vorkommenden Fällen nach Verhältniss der Bevölkerung genau bestimmt24); daher war beiden Theilen daran gelegen, dass die Colonie bei Kräften blieb, und wenn diese allzu sehr gesehwächt waren, so wurde eine Ergänzung durch neue Colonen vorgenommen 25).

227. Was das Verhültniss der Latiner zum römischen Bürgerrecht betrifft, so ist vor Allem hervorzuhelben, dass ihre bürgerliche Rechte als die von Stammerwandten Völkern dem römischen Recht schon an sich schr ähnlich waren <sup>28</sup>), und von Rom aus absichtlich immer ähnlicher gemacht wurden <sup>27</sup>). Aber auch dem römischen Bürgerrecht selbst standen sie schr nache <sup>28</sup>). Das commercium

Livius XXIX. 15. Der Senat war also in zehn Decurien eingetheilt.

<sup>21)</sup> Livius XXIX, 15, 37,

<sup>22)</sup> Die genauen Nachweisungen giebt Memmsen Röm. Münzwesen S. 229-237.

<sup>23)</sup> Livius XXXII. 2.

<sup>24)</sup> Livius XXVII. 9. 10. XXIX. 15. 37.

<sup>25)</sup> Beispiele geben Venusia, Namia, Cosa, Placentia, Cremena, Aqulleja, Livius XXXI. 49. XXXIII. 2. XXXIII. 24. XXXVII. 46. 47. XLIII. 17.

<sup>26)</sup> Dieses bestätigt jetzt die lex municip. Salpens. e. 21. 22. 23., wonach selbst die künstlichen latini in Salpensa eine latinische potestas, manus, mancipium, tutoris optio und ius patronatus hatten.

<sup>27)</sup> Man sehe §. 230.

<sup>28)</sup> Von den Rechtsverhältnissen der Latinität handeln: Savigny

hatten sie von jehre "Dj; eben so das comubium"). Ferner hatten sie das besondere Ehreurecht erhalten, dass die von ihnen in Rom eben amvesend waren, wenn sie wie natürlich an den Comitien als Zuhörer Theil genommen hatten, sich auch an der Abstimmung betheiligen konnten, nämlich

Ueber die Enistehung und Fortbildung der Latinität (Zeischrift Y. 292–241., Verm. Schriften I. 14–18), Der Rünicher Veiksachluss der Tafet von Herakles (Zeitschrift IX. 312–281., Verm. Schriften III. 236–2301). Makrig de lure edeniar. (Opus. Acalem. p. 271–281), Becker-Marquardt III. 1,37–44, Kuderft Röm. Rechtsgesch. I. § 171. — Man begebt aber insgemein den Feiter, dass man alch das ius Latti siehen in der alten Zeit als einen formultien abgeselüssenen Rechtsbegriff denkt. Dieses wurde es erst, als man die Latinität kleintlich an Schlet und Personen ausschahlt Italien zu verleichen anflege.

29) Man sehe §. 85. 87. Ein entschledener Beweis dafür ist, dass ein Latiner seine Kinder einem Römer rechtsgültig mancipiren konnte, Livius XLI. 8. Auch wäre es gegen alle Analogie, wenn Völker, womit man in einer so uralten engen Verbindung stand, und deren Recht man dem Römischen absiehtlich so gleich zu machen suchte, das commercium nicht gehabt hätten. Dennoch behauptet dieses Savigny, ladem er das eommercium nur ausnahmswelse den achtzehn im Hannibalischen Kriege trou gebliebenen tatinischen Colonion beilegt, was mit seiner schlechthin unhaltbaren Ansieht von dem besonderen Recht der zwölf Colonien zusammenhängt (Kap. XXVIII). Als ein nur ausnahmsweise zwöif Colonien zustehendes Recht behandeln es auch Madvig p. 279--283., Becker-Marquardt III. 1, 40, 41. Alleln Savigny hat die Stelle des Livius hierln gar nicht beachtet und Madvig hat sie auf eine unhaltbare Weise ausgelegt (Note 35). Auch ist nicht abzusehen, wie das eemmercium, wenn die Latiner es nicht als Regel hatten, doch zu einem regeimässigen Bestandtheil des künstlichen latinischen Rechts geworden wäre, Ulplan. XIX. 4. 5. Gegen Savigny erklären sieh auch Vangerow Latini Iuniani §. 19., Puehta Institutionen I. §. 63., Voigt Ius naturale II. 142-147.

30) Man sehe Kay XII. Note 21. Dafür spricht auch, dass selbst die zur Strafe des Birgerrechts berachten Companer auf für Anneshen dech das ennanheim erhielten, Livius XXXVIII. 26. Dieser Ansicht sind auch Niebude II. 89, Volgt für saturaite II. 122-147. Wirde das ennanhlum der latin erklären sieh je loch unter An beren Madvig p. 271-276. Puchts Institutionen E. 6. 63. Beter-Marquarit III. 1, 42. Böcking Institutionen E. 63. Allein deraus, dass die späteren könstlichen latik, weiche Provinsidation der Freigelassene waren, das ennanhum nicht hatten, kann kein Biötschluss auf die alten wirklichen Lutien gesegen werden. Savigny Hast die Prage unentschellen.

<sup>31)</sup> Applan. de bell. elv. I. 23, Livius XXV. 3. Durch ille extet Stiller, word alle Latiene van dem Ubrigen Italitieren, die gar kleine Stimmrechte hatten, auf das Klarste unterschieden werden, wird die Least der sweiten ausser Zweitel gesetzt. Diese echtie ganz in den Geit jimer Verhältnisse passende Entleekung maehte Niebuhr II. NS. NS. III. 620. Darlicher ist jeden den im grause Controverse antitantien, wazu man die Literatur von Rein in Pauly Restensyklop, IV. 817. verzeichniet fäder Le Davidee erklichen ist den au der That gesichten und unhaltbaren Gründen Husehke Servius Tullijas S. 649, dem noch Beeker-Manquart II. S. 50. III. 1, 44. Eisenlache Provocatio S. B. folgen. Genam widerlegt sind dieselben jetzt von Zumpt Studis Romans, p. 293—203.

<sup>32)</sup> Man sehe §, 85, 87.

<sup>(3)</sup> Davon handeln: Malving p. 272, 278, 280, 281, Savigay Tafol von Herakka (Zeitsche, K. 316, Verm. Seinfrien III. 299), Beeker-Marquardt III. 1, 43, Husehke Gajus S. 6-9, Ad. Schmidt in teinem Freiburger Festpurgarman 1856, Rudorf Röm. Rechtsgeich. L. 8, 11, Vejts Ius naturale II. 292 - 208, Zumpt Studia Romana p. 444-350.

<sup>34)</sup> Livius XLI. 8. Ueber illese lex sind folgennie allegeneine Briedene mistandon. 1) Zwelfelhaft its, ed dieselbe sish bloss auf die ladni eder auch auf die Brügen seelb bezog. Es kemmt auf das ac zweisehen soells as Intali nomisita an. Nach Drakenbrech, Marquardi, Schmidt, Rudorff, Zumpt, wäre ac zu steeltene, woffir Livius XXXIV. 7. XXXIX. 3. angeführt werden kann. Dawider orklikers eich Sartgay, Voigt, tile sich auf Livius XXXV. 7. heerfen können. Eligenthömlich ist Husekhe Servius Tullius 8. 550. Dieser will das ab iellebahten, aber die ganne Stelle Joeh blos auf die Latiner benogen wissen. — 29 Madrig und Marquardt halten das Gester für eine nur veröffene gehende Massergel. Dawider erklären sich aber mit Rocht Savigny, Zumpt.

umgangen 39), ja zuletzt so ganz offenkundig überschritten 49, dass wegen der dadurch eintretenden Entvölkerung der latinischen Städte auf deren dringende Beschwerden die eingewanderten Latiner mehrmals in ihre Heimath zurückgeschiekt wurden 31<sup>1</sup>. Zweitens hatten die Latiner das Recht<sup>138</sup>), dass wer von ihnen in seiner Stadt eine jährliche Magistratur bekleidet hatte, eben dadurch sehon römischer Bürger wurdes<sup>30</sup>. Dass er dieses Bürgerrecht nur für seine

<sup>85)</sup> Livius redet von dne genera fraudis und es frägt sloh worin diese bestanden? Schmidt hält für das zweite genus die offene Ueberschreitung, wevon in der felgenden Note die Rede ist. Aliein dawider sind die kiaren Werte des Livius, der dieselbe gradezu als noch über die duo genera fraudis und die imagines iuris hinausgehend beschreibt. Die Erklärung ist vielmehr folgende. Das Gesetz verpfliehtete natürlieh nur solehe, die einen Sprässling hatten, den sie zurücklassen konnten; denn an einem Kinderlosen verlor seine Heimathstadt ohnehin wenig. Die Annahme von Madvig und Schmidt, ein soicher habe gar nicht übersiedeln därfen, ist gewiss irrig und gegen den Gelst iener Zustlinde. Die Latiner nun, welche übersiedeln wollten, manelpirten zuvor ihre Kinder einem römischen Bürger, der sie manumittiren und dadurch zu libertini cives machen sollte. Darin iag eine doppeite fraus. Einmal dass sie nun doch ihre sämmtliehen Kinder in die römische Civität brachten. Zweitens, dass sie sieh vorher juristisch kinderles machten, mit der Absicht, quibus (ut sibi) stirpee deesset, quam relinquerent, ut (cum) sives Romani fiebant. Die Emendationen zu jener Stelle von Huschke, Schmidt, Rudorff, Voigt, aind daher eben so verfehlt und willkührlich als unnöthig. Herverzuheben ist auch die irrige Auslegung von Madvig, das Mancipiren der Kinder habe nicht verher, sendern erst dann statt gefunden, wenn man bereits die Civität usurpirt gehabt. Allein Livius sagt sehr klar das Gegentheil.

<sup>36)</sup> Die Uebersehreitung bestand darin, dass man nun siee lege, das heisst ehne sich an das Gesetz zu kehren, sine stirpe, das heisst ohne Hinterlassung eines Stammes, wenn man auch einen solchen hatte, übersiedelte. Gans irrig ist es, wenn Schmidt diese Worte auf Kinderlase bezielet.

<sup>37)</sup> Livius XXXIX. 3. XLI. 8- 9. XLII. 10.

<sup>38)</sup> Davon handeln: Niebuhr II. 91. 92., Madvig p. 276-278., Savigny Tafel von Herakiea (Zeischr. IX. 317., Verm. Schriften III. 300), Puchta Institutionen I. §. 62., Huschke Gajus S. 11-14., Rudofff Röm. Rechtsgesch. I. §. 11., Zumpt Studia Romana p. 353-357.

Appian. do beli. civ. II. 26., Strabo IV. 1. §. 12. p. 187

Person, nicht auch für Frau und Kinder, erhalten, ist eine keineswegs sichere Vermuthung 40). Drittens verhiess die lex Servilia Glauciae um 650 die Civität zur Belohnung iedem Latiner41), auf dessen Anklage ein Magistrat wegen des erimen repetundarum verurtheilt würde 42). Uebrigens bringen Manche mit dem Rechte der Latiner auch die zwölf Colonien in Verbindung, wovon unter Sulla als etwas Besonderem die Rede ist 43). Diese Frage kann aber erst später erörtert werden.

228. Schon zu der Zeit, wo die Latiner noch wirkliche Völker Italiens bildeten, wird aber eine künstliche über Italien hinausgehende Anwendung des latinischen Rechts erwähnt, wovon des Zusammenhangs wegen schon hier zu reden ist. In Spanien gab es eine Menge von mehr als viertausend, die von römischen Soldaten mit hispanischen Weibern erzeugt waren. Da diese nach dem Stande der Mutter dediticii also Unfreie waren, so wurde (584) beschlossen.

Casaub, Gaius I. 96., Ascon. in Piscn. fragm. 2. p. 3 Orell., Deeretum Tergest. ap. Orelli-Henzen n. 7168., Lex municip. Salpens. c. 21. Man darf diesen Satz nicht für eine Eigenthümlichkeit der künstliehen erst von Pompejus Strabo erfundenen Latinität (Kap. XXVII) halten; denn Ascenius sagt ausdrücklich, dass sehon die wirklichen latinischen Colonien jenes Recht hatten. Anderer Meinung ist Nichnhr. Allein dessen Unterscheldung eines malus und minus Latium in der lückenhaften Stelle des Gajus verwerfen mit Recht Madvig, Huschke, Zumpt. Dennoch ist Savigny Niebuhr beigetreten. Früher war er jedoch anderer Ansicht (Zeitschrift V. 238., Verm. Schriften I. 25).

<sup>40)</sup> Diese hat Puchia aufgestellt, und danach die Stelle des Gajus erklärt, indem er die Lesart; minus latum verschlug. Huschke und Rudorff haben ihm zugestimmt. Nur will Letzterer minus laetum gelesen wissen, was gewiss keine glückliche Emendation ist. Den Einwand, dass nach dem Stadtrecht von Malpensa die Civität auch der Frau and den Kindern beigelegt wird, will man dadurch beseltigen, dass man dieses als ein besonderes Privilegium ansieht.

<sup>41)</sup> Davon handeln: Madvig p. 273., Huschke Gajus S. 4-6.

<sup>42)</sup> Fragm. leg. Servil. c. 23. ed. Klenze., Cicero pro Balbo 24. Nach Klenze hätte sich die lex auch auf Peregrinen bezogen. Dawider erklären sich jedoch Madvig und Huschke.

<sup>43)</sup> Cicero pre Caccina 35, Davon im Kap. XXVIII.

dass diejenigen, welche dazu geeignet befunden wurden, manumititt und nach Carteja am Ocean dedueirt, aber auch den alten Einwohnern die Aufmahme unter die Colonen gestattet werden sollte. Die Colonie sollte eine latinische sein, und eine von Friegelassenen liessen 4°. Von eonnubium mit den Rümern konnte natürlich dabei nicht die Rede sein.

229. Mit dem Namen des latinischen Volkes dauerten auch die latinischen Ferien fort, und es wurden dort wie chemals von dem Opferfleisch an die berechtigten Städte vertheilt 45). Zu diesen gehörten selbst noch diejenigen, die vormals latinisch nun römische Municipien geworden waren 46). Berathungen über gemeinschaftliche Angelegenheiten fanden aber dabei nicht mehr statt, da Rom nun über die latinischen Hülfstruppen nach Willkühr verfügte; doch blieb das alte Recht noch lango darin sichtbar, dass die Consuln erst nachdem sie die latinischen Ferien gehalten hatten, als Feldherrn zum Heer abgehen durften 47). Selbst später als alle latinische Städte und Colonien die Civität erhalten hatten, lebte das Andenken Latiums in jenen Festen fort, und diese wurden von Rom noch mit der herkömmlichen Genauiskeit begangen 48). Doch war schon zu Ciceros Zeit die Theilnahme der Städte daran fast ganz erloschen 49).

230. Die italischen Bundesgenossen bestanden meistens auch aus solchen Völkern, die durch die Gewalt der Waffen oder durch andere Unstände unter die römische Herrschaft gebrugt worden waren, jedoch scheinbar ihre Selbstelän digkeit belalten oder zurück erhalten und in ein Bindniss

<sup>44)</sup> Livius XLIII. 3. Man vorgleiche dazu Kap. XIII. Note 39. Was Voigt Ius naturale II. 354. darüber sagt, hängt eben mit dem Irrthum zusammen, dass er die deditieit zu libert machen will.

<sup>45)</sup> Livius XXXII. 1. XXXVII. 3.
46) So Lanuvium, Livius XLI. 16.

<sup>47)</sup> Livius XXI. 63. XXII. 1. XXV, 12.

<sup>48)</sup> Dio Cass. XXXIX, 30.

<sup>49)</sup> Cloero pro Plane. 9.

Kap. XXVI. Von den italischen Bundesgenossen. 337

mit Rom aufgenommen worden waren 50). Diese Bündnisse waren aber regelmässig auf ungleiche Bedingungen gestellt, und der Sache nach waren die Italiker so gut wie die Latiner von Rom abhängig 51). Doch gab es mancherlei Unterscheidungen. Einige Staaten waren unter dem Namen eines Bündnisses so gut wie unter der römischen Botmässigkeit 52). Andere genossen einer grösseren Freiheit, unter Anderen das Recht römische Exulirte bei sich aufzunehmen, so Tibur, Präneste, Neapel 58). Noch Andere jedoch nur wenige behaupteten sich bis ins siebente Jahrhundert in dem Vorzug eines völlig gleichen Bündnisses, so die Camerten 54) und die Heracleensen 55). Uebrigens erfüllten aber auch ihrerseits die Römer ihre Schutzpflichten gegen die Bundesgenossen höchst gewissenhaft und erwarben sich dadurch deren Bewunderung und feste Anhänglichkeit 56). Alle italischen Bundesgenossen hatten nun wie die Latincr das commercium mit Rom<sup>57</sup>), wahrscheinlich selbst das connubium 58), vielleicht auch das Recht durch Uebersiedlung zum römischen Bürgerrecht gelangen zu können 59); Stimmrechte in der Art wie die Latiner hatten sie aber nicht 60). Diese Rechte italischer Alliirten wurden zuweilen auf künstliche Weise auch einem Ausländer verlie-

<sup>50)</sup> Beispiele giebt Livius VIII. 25. IX. 20.

<sup>51)</sup> Livius IX. 20.

<sup>52).</sup> So die Apuler, Livius IX. 20.

<sup>53)</sup> Polyb. VI. 14 (12)., Cicero pro Balbo 8. 24:

<sup>54)</sup> Livius XXVIII. 45., Valer. Max. V. 2, 8., Plutaroh. Marius 28., Cicero pro Balbo 20.

<sup>55)</sup> Cicero pro Archia 4., pro Baibo 8.

<sup>56)</sup> Polyb, H. 91.

<sup>57)</sup> Man sehe oben Note 34.

<sup>58)</sup> Dafür macht Niebuhr II. 89. die Stelle des Diodor. exc. Mai. XXXVII. 6. geftend. Dawider ist zwar Madvig p. 274. Ihn widerlegt aber Kiene Bundesgenossen-Krieg S. 16.

<sup>59)</sup> Livius XLI, 8.

<sup>60)</sup> Appian. de bell. civ. I. 23.

Walter Rom. Rechtsgeschichte. Dritte Auf.

hen, den dann der Senat in einer italischen Stadt mit Häusern und Grundstücken ankaufte 61).

231. Zu den Bundespflichten gehörten vor Allem die Subsidien an Truppen, Geld, Getraide, Schiffen 62) und anderem Material 63), welche, wenn Rom es verlangte. gestellt werden mussten. Die zur Ergänzung, Erneuerung oder Vermehrung des Bundesheeres nöthige Mannschaft wurde iedes Jahr vom Schate bei der Anordnung des Kriegsplanes mit decretirt 64), dann von den Consuln auf den Grund der von den Bundesgliedern eingeschickten Listen ihrer waffenfähigen Bevölkerung 65) die Matrikel der dazu von Jedem verhältnissmässig 66) zu stellenden Contingente entworfen 67), diese den Abgeordneten jedes Bundesgliedes, die sich dazu in Rom auf dem Capitolium einfinden mussten, mitgetheilt 68), und der Sammelplatz bestimmt, wo am festgesetzten Tage die verschiedenen Contingente, jedes unter seinem eigenen Anführer mit dem Consul, dem sie zugetheilt waren, und dessen beiden Legionen zusammenstiessen 69). Das Hülfscorps der Bundesgenossen bei einem solchen consularischen Heere war gewöhnlich so eingerichtet, dass das Fussvolk nach Abzug des gleich zu erwähnenden Fünftheils dem römischen an

<sup>61)</sup> Livius XLIV. 26. Achnliches im griechischen Recht (Kap. XI. Note 34).
62) Livius VIII. 25. XXVI. 39. XXXV. 16. XXXVI. 42. XLII. 48.

<sup>63)</sup> Livius XXVIII. 45.

<sup>64)</sup> Livius XXI. 17, XXII. 36, XXXIII. 43, XXXIV. 56, XXXV. 20, 41, XXXVII. 2, XXXVIII. 35, XXXIX. 20, XL, 36, XLI. 5, 9.

<sup>14. 21.</sup> XLII. 1. 31. 35. XLIII. 12. XLIV. 21.

<sup>65)</sup> Poivb. II. 23, 24.

<sup>66)</sup> Pro numero cuiusque iuniorum, Livius XXXIV 56.

<sup>67)</sup> Polyb. VI. 12 (10). Diese Matrikei ist die formula bei Livius XXII. 57. XXVII. 10, Lex (Thoris) cap. 9. ed. Rudorff. Von dieser formula hat Rudorff (Savigny Zeitschrift X. 69) cine ungenaue Vorstellung; or denkt sich darunter ein stehendes Vorzeichniss.

<sup>68)</sup> Livius XXVII, 9. XXXIV. 56.

<sup>69)</sup> Poiyb. VI. 21. 26 (19-24)., Livius XXXIV. 56. XXXVI. 3. XLI. 5.

Zahl gleich, die Reiterei dreifach stärker war 70). Für diese Bundestruppen ernannte der Consul aus den Römern 71) zwölf Präfecten, deren Gewalt völlig jener der zwölf Kriegstribunen der beiden Legionen entsprach 12), und diese bildeten aus einem Fünftheil ihres Fussvolks und einem Drittheil der Reiterei ein Elitenkorps 73) für die Fälle, wo es auf vorzügliche Tapferkeit ankam. Der Rest wurde nicht in Legionen sondern in zwei Theile, welche man den rechten und linken Flügel nannte 74), und weiter das Fussvolk in Cohorten, die Reiterei in Turmen eingetheilt 75). Zuweilen sind jedoch daraus auch Legionen gebildet worden 76). Die Anführer jener Abtheilungen waren natürlich aus den Bundesgenossen selbst 77). Sold und Kleidung erhielten die Bundestruppen von ihren Staaten, die ihnen dazu ihre Quästoren mitgaben 18); die Verpflegung bestritt aber Rom aus eigenen Mitteln 79). Bei den Belohnungen aus der Kriegsbeute 80) oder aus den eroberten Ländereien 81) wurden sie, besonders die Latiner, häufig in gleichem Masse wie die römischen Soldaten bedacht, und auch bei der Deduction von Colonien, wie beschrieben, wesentlich berücksichtigt. Eine Begünstigung verschaffte Livius Drusus (631)

<sup>70)</sup> Peivb. III. 107, VI. 26, 30 (24, 28). Beispiele, jedech auch mit mancherlei Abweichungen, geben die in der Note 64. angeführten Stellen, auch Pelvb. II. 24. III. 72.

<sup>71)</sup> Dieses ergiebt sich aus Livius XXV. 1. XXXIII. 36. Man sehe Duker zu der ersten Stelle. Dadurch wird Niebuhr III, 623, widerlegt, Es mögen aber auch Ausnahmen gemacht werden sein.

<sup>72)</sup> Peivb. VI. 26, 34, 37 (24, 32, 35).

<sup>73)</sup> Extraerdinarii, Pelyb. VI. 26. 30 (24. 28)., Livius XXXV. 3.

<sup>74)</sup> Aia, Poivb. VI. 26 (24)., Livius XXXI. 21, XXXV. 5.

<sup>75)</sup> Ven diesen Cohorten and Tarmen ist häufig die Rede, Livius X. 33, XXIII. 14, 17, XXIV. 20, XXVIII. 45, XXIX. 19, XXX, 41. XXXIII. 36. XLI. 1. XLIV. 40., Sallust. Iugurth. 105.

<sup>76)</sup> Livius XXXVII. 39.

<sup>77)</sup> So der Präfect der Coherte der Peligner bei Livius XXV. 14. 78) Pelyb. VI. 21 (19)., Cioero in Verr. V. 24.

<sup>79)</sup> Pelyb. VI. 39 (37).

<sup>80)</sup> Livius XL, 43, XLI, 7, 13, XLV, 43,

<sup>81)</sup> Livius XLiI. 4., Appian. de bell. eiv. I. 18.

den latinischen Soldaten auch durch ein Gesetz, welches gegen Latiner das Ausstäupen mit Ruthen selbst im Kriegsdienst, wo es doch gegen Römer gestattet war, untersagte 52).

232. Alle diese Verbündeten, die Latiner wie die Anderen, hatten als selbstständige Staaten noch ihre eigenen Landrechte 85). Danchen wurden iedoch viele Gesetze über das Civilrecht, wie sie in Rom erschienen, bei den Latinern und Italikern in der Form einer freiwilligen Reception eingeführt 84), namentlich über Zinsgeschäfte, Bürgschaften, Testamente und unzählige Andere 85), und dadurch die Landrechte dem römischen Recht ähnlich gemacht. In Allem aber, was das öffentliche Rocht berührte, übte der römische Senat über diese Staaten gradezu eine Schutzhoheit und entschiedene Autorität aus 86). Sie mussten sich, wo das gemeine Wohl es verlangte, dessen Anordnungen unterwerfen 87); er nahm im Interesse des Landfriedens und der öffentlichen Sicherheit auch von den bei ihnen vorkommenden Verbrechen Notiz 88), und schlichtete ihre Streitigkeiten unter einander 89). Selbst das Recht Silber zu münzen wurde den föderirten Staaten seit 485 entzogen 96).

<sup>82)</sup> Piutarch, C. Gracch. 9. Man vergieiche dazu Kap. XIV. Note 55. Der hier erwähnte Fall zeigt jedoch , dass jenes Gesetz die Latiner gegen Todesstrafe nieht schützte.

<sup>83)</sup> Ein Stück des latinischen Landrechts giebt Geltius IV. 4. 84) Diese Receptiou gründete sieh also nicht auf ein Gebot, son-

dern wenigsteus der Form nach auf einen selbstständigen Beschluss, auf ein fundus fieri, Cleero pro Balbo 8. 21. 24., Gellius XVI. 13. XIX, 8. Fundus hiess hier so viel als auctor, Festus v. fundus.

<sup>85)</sup> Livius XXXV, 7. Gellius III. 121. 122., Cleero pro Balbo 8.

<sup>86)</sup> Polyb. VI. 13 (11).

<sup>87)</sup> So ergieng (568) das Verbot der Bacchaualien durch ganz Italieu, Livius XXXIX. 14., SC. de Bacchanalibus (Haubold monum. p. 5). Auch die Lex Didia (611) wider den Luxus, Macrob. II. 13.

<sup>88)</sup> Polyb. VI. 13 (11). Man sehe Buch V. Kap. V. 89) Man sehe Kap. XVI. Note 8.

<sup>90)</sup> Die Nachweisungen giebt Mommsen Röm. Münzwesen S. 239 -246. 327-330.

Ja die Iloheit Roma über diese Bundesgenossen wurde so, dass dio römischen Magistrate, wenn sie durch Italien zogen, von ihnen freien Vorspann, seit 581 auch Bewirthung und andere Ehrenbezeugungen verlangten <sup>30</sup>), und sich in den Stiddten oft grosse Wilklübr erlauther, woeggen man keine Besehwerden wagte <sup>30</sup>). Schr wiehtig war es daher dass eine Völkerschaft oder Stadt in einer mächtigen Familie zu Rom einen Schutzherrn hatte, der sie dort vertrat <sup>20</sup>), und der Senat erkannte dieses Verhältniss so sehr an, dass er häufig deren inneren Streitigkeiten den Patronen aur Entscheidung übertrug <sup>31</sup>).

Sieben und zwanzigstes Kapitel.

Von den Provinzen1).

233. Wenn die Römer ein Volk völlig besiegt hatten und unter ihrer Herrschaft behalten wollten, so wurden in dem Lande zwar Legionen zur militärisehen Besetzung

<sup>91)</sup> Livius XLII, 1.

<sup>92)</sup> Belspiele giebt Gellius X. 3.

<sup>93)</sup> So standen (482) die Samniton in der Clientel des Fabricius Lusciaus, Valer. Max. IV. 3, 6. Viele Zunamen römischer Grossen sind von solchen Orten, dereu Patrene sie waren, Niebuhr I. 616. II. 275, 361.

<sup>94)</sup> Dionys. II. 11. Beispiele zeigt Livius IX. 20., Cicero pro Sulla 21.

<sup>1)</sup> Davon handelt Boeker- Marquardt III. 1, 72-810. 883-883, we man aush die Angabe der Literatur findet. Hinszurfügen ist Volgius naturals II. 873-492. 517-525. Ueber dareine Punkte verbreitet sich A. W. Zumpt Gommenstäum ergieraphierum Vol. I. 1850. Vol. II. 1854. Dech vermisst man ungern in den Arbeiten dieses Gelehrten die Prichtien und Ueberröttlichkelt, weboles zur Bewältung dieser Masse von Einselnbeiten wünschenswerth ist, und weiche die verwardten Forochungen von Eikele se verheitunft auszeichnen. Auch gefällt er sich in der Aufzeitung neuer eigener Ansichten, die aber die besennen Prüfung nicht aushalten.

gelassen, diese jedoch auf dem Friedensfuss eingerichtet und einem Statthalter mit der militärischen Gewalt zugleich die lürgerliche Verwaltung übertragen<sup>3</sup>). So entstand eine Provins im geographischen Sinne<sup>4</sup>). Die erste Einrichtung geschah durch den Feldherrn, der die Eroberung gemacht hatte, vorbehaltlich der Bestätigung des Senats<sup>4</sup>), oder in den wichtigen Fällen nach den Instructionen, die dieser ihm mit den herkömmlichen Zehn Senadoren zufertigte<sup>4</sup>). Eine solche Anordnung begriff sehr genaue und tief in die Landesverfassung eingreifende Bestimmungen<sup>6</sup>), die in der Folge gelegentlich vervollständigt wurden<sup>7</sup>). Doch liess

Appian. de reb. Hispan. 38., Livius XXXV. 16. Der Uebergang hierzu hiess Imperio in pepulum tanquam paeatum uti, Livius XXVIII. 34., Cicere de prov. eensul. 13 (12).

<sup>3)</sup> Schon Ciecro braucht das Wort in diesem Sinne häufig, pre rechia 4. Die ältesten Provinzen dieser Art waren Siellien, Ciecro in Verr. 11. 1., welebes seit 513, dann Sardlaien, welches seit 519 dazu gennecht wurde. Eine Uebersicht der Folgenden giebt Vell. Pat. 11. 38. 39.

Plutarch. Marcell. 23., Appian. de bell. civ. Il. 9.
 Dieses zeigt Kap. XVI. Note 9.

<sup>6)</sup> Strabo IV. 6. §. 3. p. 203. X. 4. §. 22. p. 484 Casaub., Cae-

sar de belle gall. 77., Cieero de prov. consul. 8.

<sup>7)</sup> Ven ailen diesen Gesetzen sind nur noch wenige näher bekannt. In Sicilien gesehahen die ersten Anordnungen von Mareellus (542), Livius XXV. 40.; dann erliess P. Rupilius nach Beendigung des ersten Sclavenkriegs (623) ein Deeret, welches sehr umfassend gewesen zu sein seheint, Cleero in Verr. II. 13., Valer. Max. Vl. 9, 8, Asien erhielt viele gute Gesetze von Lucullus (684), Plutarch. Lucull. 23. Pompejus gab (691) den meisten der dort lebenden Nationen eigene Landrechte und Verfassungen, die nech im dritten Jahrhundert nach Chr. in Uebung waren, Strabo XII. 3. §. 1. p. 541 Casaub., Dio Cass. XXXVII. 20. Wie umständlich diese waren, zeigen die aus seinem Gesetz für Bithynien erhaltenen Bestimmungen, Plinius epist. X. 83. 84. 113 - 116. Macedonien behielt auch als Provinz die Gesotze, die es ven Aemilius Paullus erhalten hatte, Livius XLV. 32., Iustinus XXXIII. 2. In Achaja wurde die Verfassung durch Mummius (608) völlig umgeändert, die dortigen Landrechte jedoch gelassen, Pausanias VII. 16., Pelyb. XL. 10., Zonaras IX. 31. Für Cypern verweist Cleero auf das Gesetz des Lentulus (698) und auf seine eigenen Vererdnungen, ad famil, XIII. 48.

sie den Besiegten ein eigenthümliches nationales Dasein, und in diesem Sinne wurden die Provinzen selbst noch auswärtige Vülker und Verbündeto genannt<sup>8</sup>).

234. Zu Befehlshabern in den Provinzen wurden anfangs eigene Prätoren gewählt. Später als es in Rom selbst vicle Geschäfte gab, half man sich so, dass man den eben abtretenden Prätoren ihr Amt auf ein Jahr prorogirte, und die Provinzen unter sie, wie bisher unter die wirklichen Prätoren, durchs Loos vertheilte9). Dasselbe geschah endlich gegon 'das Ende der Republik auch mit den Consuln 10). Doch wurde bei diesen das Sempronischo Gesetz noch beobachtet 11). Nach einem späteren Senatusconsult (701) sollten aber die abtretenden Consuln und Prätoren nicht gleich sondern erst nach fünf Jahren Provinzen erhalten, indem man so den Andrang der Bewerbungen etwas zu vermindern hoffte 12). Ausserordentlicher Weise konnte auch ein gewesener Prätor als Proconsul 13) oder ein gewesener Quästor mit dem Recht eines Prätors 14) in eine Provinz geschickt werden. Dem Ernannten blieb es überlassen, seinen Einzug in die Provinz anzukündigen und anzuordnen 15). Doch durfte er nicht von Rom abreisen, che er, 8) Cicero divin. 5., in Verr. II. 1, 27., Livius XXXII. 27., Sue-

ton. Octav. 23.

Kap. XVII. Note 29-35. Dass auch späterhin verloost wurde, zelgt das von Cälius angeführte Senatuscensult, Cicero ad famil. VIII. 8.
 Consularische Provinzen sind nun sowohl die Länder, die

den Consuln um dort nach Verlauf litres Jahres einen Feldzug zu führen (Kap. XVII. Note S), wie diejenigen, ale linnen mis est Proconsuln auf Friedensftss zu regieren, decretirt waren. Belspiele von Belden sind die Provinzen, welche den Gegenstand von Cloeros Rede über die proconsularischen Provinzen ausmenden.

Die Bowelse stehen im Kap. XVII. Note 7. 104.

<sup>12)</sup> Dio Cass. XL. 30. 46. 56.

<sup>13)</sup> Cicero de legib. I. 20., Plutarch. Acmil. Paul. 4.

<sup>14)</sup> Vell. Pat II. 45., Sallust. Catil. 19., Sueton. Iul. Caes. 9., Hirtius de bell. Alex. 42. 48. Dieser hiese dann quaestor pro practore, Becekh Inser. Graec. T. I. n. 364. 1133., Ekhel doctr. numm. veter. T. IV. p. 246.

<sup>15)</sup> Cleero ad fam. III. 2. 5. 6., fr. 4. §. 3. 4. 5. D. de off. procons. (1. 16).

nach alter Weise mit dem imperium feierlich bekleidet, die herkömmlichen Gebete und Opfer verrichtet hatte (as Der Insignien seiner Würde namentlich der fasces konnte er sich schon gleich von den Thoren der Stadt an bedienen 17); die wirkliche Gewalt übte er aber erst, wenn er in der Provinz angelangt war, aus 18). Die Verleihung einer Provinz geschah ursprünglich nur für ein Jahr, und eine Verlängerung bedurfte eines besonderen Plebiscits, Dieses machte aber das Cornelische Gesetz durch die Bestimmung unnöthig, dass der Proconsul oder Proprätor die Gewalt bis zur Ernennung eines Nachfolgers bekleiden 19), dann binnen dreissig Tagen nach dessen Ankunft abziehen 20). übrigens aber nach der alten Regel die Würde und deren Insignien bis zu den Thoren der Stadt zurück beibehalten sollte 21). Das Julische Gesetz beschränkte ienes aber wieder in der Art, dass prätorische Provinzen nicht über ein. consularische nicht über zwei Jahre in derselben Hand gelassen werden durften 22).

235. Die Gewalt des Proconsuls oder Proprätors begriff vereinigt die Befugnisse, welche in Rom an verschiedene Magistrate vertheilt waren <sup>29</sup>). Zur Ausübung derselben benutzte er seine Legaten, die gleichwie sie im Felde zu militärischen Aufrägen gedient hatten <sup>24</sup>), so hier die Jurisdietion und andere bürgerliche Verrichtungen mandirt

Cieero ad fam. I. 9, 25., in Verr. V. 13., Caesar de bello
 I. 6., Plutaroh. Pompel. 61., Livius XXI. 63. XLII. 49. XLV. 39.
 Dio Caes. Lilli. 13., fr. 1. 14. D. de off, procon. (1, 16).

<sup>18)</sup> Fr. 1. 4. §. 6. D. de off. precons. (1. 16).

<sup>19)</sup> Cicoro ad fam. I. 9, 25., Ferrat. epist. III. 9.

<sup>20)</sup> Cicoro ad fam. III. 6.

Appian. de bell. civ. I. 80., Cloero ad fam. I. 9,25. Dasselbe bestimmte Augustus, Dio Cass. LIII. 13., und es wurde noch im dritten Jahrhundert beobachtet, fr. 16. D. de off. procons. (1. 16).

<sup>22)</sup> Cloero Philipp. I. S., Dio Cass. XLIII. 25., Ferrat. epist III. 14.
23) Fr. 7. § 2. D. de off. procons. (1. 16), fr. 10. 11. 12. D. de
off. pracs. (1. 18). Doeh waren sie keine eigentlichen Magistrate, sondern bies in potestate, fr. 13. D. de lurisd. (2. 1).

<sup>24)</sup> Daven handelt Kap. XXI, Note 32. 33. 34.

erhielten 25). Eben so gieng auf den Quästor, der dem Feldherrn als Kriegszahlmeister beigegeben war 26), die Erhebung und Verrechnung der Einkünfte in der Provinz über 27). Zwisehen ihm und seinem Prätor sollte nach alter Sitte ein Verhältniss der Pietät wie zwischen Sohn nnd Vater bestehen 28). Ausser der eigentlich prätorischen Cohorte, die seit P. Scipio bei den Legionen die Leibwache des Feldheren bildete 20) und welche auch die Prätoren in den Provinzen beibehielten 30), hatten diese noch ein anderes ansehnliehes Gefolge, welches theils aus ihren Freunden und Bekannten, die sieh freiwillig an sie anschlossen, theils aus den ihnen beigegebenen Schreibern 31), Dolmetschern 32), Aerzten, Weissagern, Herolden und andern Dienern bestand 35), und dieses wurde auch die prätorische Cohorte genannt 84). 236. Das Verhältniss der Provinzen zum römischen

Volke war grundsätzlich dass einer unbedingten Unterthänigkeit, welelie den Herrseher zu Allem berechtigte, was ihm zweckmässig schien 36). Klugheit und die Macht

<sup>25)</sup> Cioero in Vatin. 15., fr. 4. §. 6. fr. 5. 6. pr. fr. 10. §. 1. fr. 11. 12. 13. 15. D. de off. procons. (1. 16).

Davon handelt Kap. XXI. Note 37. 38.
 Cicero divin. 10. ib. Schol. p. 113 Orell., in Verr. II. 1, 14.

j. Queero avin. 10. 10. Sanot. p. 113 Vreil., in Verr. II. 1, 14. 1b. Schol. p. 167 Orell., af Ramil. II. 17. In Stellien gabe af er chemaligen Eintheilung der Insel in die karthaginensische und die griechische Landschaft entsprechend zwei Quästoren, olnen in Lityhäum, den andern in Syrakus, (Aseon.) in Verr. II. 4. p. 207 Orell.

Cleere divin. 19., in Verr. II. 1, 15., pro Piane. II., ad famil.
 XIII. 10. 26.

Festus v. praetoria, Appian. de reb. Pun. 8., Caesar de beiio civ. I. 75., Cicero ad famil. X. 30.

<sup>.30)</sup> Cicero ad famil. XV. 4.

Diese wurden in Rom aus den Deeurien durchs Loos gezogen, Cicero Catil. IV. 7 (8)., Plinius epist. IV. 12.

<sup>32)</sup> Cicero ad famil. XIII. 54., in Verr. III. 37., Plutarch. Cato mai. 12., Plinius hist. nat. Vi. 5.

<sup>33)</sup> Cicero in Verr. II. 10. 30., Applan. de reb. Pun. 66.
34) Cicero ad Quint. 1. 1, 4., in Verr. II. 1, 14. 2, 11. 13. 3, 11. 28.

<sup>35)</sup> Cicero in Verr. II. 3. Quasi quaedam praedia populi Romani sunt vectigalia nestra atque provinciae.

der Umstände nöthigten iedoch zu gewissen Beschränkungen. Man blich im Ganzen dem Grundsatz getreu, die nationalen Eigenthümlichkeiten vorläufig anzuerkennen und allmählich dem römischen Wesen ähnlich zu machen 36). Die Eingeborenen wurden daher bei ihren Landrechten gelassen 37), oder, wenn sie durch Dedition unter Rom gekommen waren, solche ihnen bei ihrer Freierklärung zurückgegeben 88). Jedoch wirkte Rom darauf in verschiedener Weise ein. Schon das erste Organisationsgesetz einer Provinz enthielt die für die Rechtspflege und das bürgerliche Recht erforderlichen Anordnungen 39). Diese wurden durch die Edicte vervollständigt und weiter ausgebildet, welche die Statthalter beim Antritt ihres Amtes über die Grundsätze ihrer Verwaltung aufstellten, und worin sie auch Vieles über die Procedur und das Privatrecht, oft mit ausdrücklicher Beziehung auf die Edicte der Prätoren zu Rom, fcstsetzten 40). Auch wurden in Rom schon jetzt Gesetze absichtlich für die Provinzen erlassen, und dadurch das römische Recht immer mehr hier verbreitet 41). Was aber zur Ausgleichung der Rechtsverschiedenheit ganz besonders beitrug, war, dass dasjenige, was man im römischen Recht als aus dem ius gentium entnommen ansah, auch auf die Provinzialen angewendet wurde 42).

237. Die Grundlage der Verwaltung bildete die Ein-

<sup>36)</sup> Gut ist dieses in dem genannten Werke von Voigt durchgeführt.

<sup>37)</sup> Sie hatten also suas leges, Cleero in Verr. II. 13. 22., ad Att. VI. 1, 15. VI. 2, 4., ad fam. XIII. 19., pro Flaceo 30.

<sup>38)</sup> Cieero in Verr. II. 37., Plutareh. Marcell. 23. — Das Recht der eigenen Gesetzgebung auch für die Zukunft lag jedoch darin nicht; sondern diese Autonomie war ein besonderes Vorrecht, woven unten.

Dieses zeigen Cicero in Vert. II. 13. 37., Die Cass. XXXVII. 20.
 Cicero ad fam. III. 8, 3. 4., ad Att. V. 21, 11. VI. 1, 5. 7.
 in Vert. II. 1, 43. 45. 46. II. 2, 13. II. 8, 10. 65., Gaius I. 6.

<sup>41)</sup> Ulpian. XI. 18., Gaius I. 183, 185, III. 122. Mehr im Kap. XXXVI.

<sup>42)</sup> Man sehe §. 115.

theilung der Provinz in Bezirke, deren Jeder eine grössere Stadt zum Mittelpunkt hatte, wo der Prätor bei seinen Rundreisen mit grosser Feierliehkeit die von ihm ausgeschriebenen Laudtage (conventus) hielt 43). Jeder Bezirk zerfiel in die Gebiete der in ihm enthaltenen Städte. Auf diese war die gewöhnliche örtliche Verwaltung gelegt. Zu diesem Zwecke war ihnen ihre Municipalverfassung nieht nur gelassen 44), sondern es wurde auch auf deren Verbesserung die der Wichtigkeit diesos Gegenstandes angemessene Sorgfalt verwendet. Allgemein scheint dadurch die demokratische Regierung beschränkt, und die Wählbarkeit zum Stadtrath und zu obrigkeitlichen Aemtern vom Census, Alter und anderen Bedingungen, wie sie auch in Rom galten, abhängig gemacht worden zu sein 45). Eigene Gesetzgebung in Municipalsachen hatten die Städte nicht 46); auch keine eigene Gerichtsbarkeit, sondern höchstens nur die Freiheit, dass die Streitigkeiten der Bürger unter einander unter dem Vorsitz des Präters oder seines Legaten durch Geschworene aus ihrer Mitte nach ihrem Landrecht entschieden wurden 47). Wohl aber gehörte zu ihren Ge-

<sup>43)</sup> Livius XXXI. 29., Cicere in Verr. V. 11., Caesar de bello gall. I. 54. V. 1. VI. 44. VII. 1. Ein Verzeichniss soloher Bezirke giebt Becker-Marquardt III. 1, 244.

<sup>44)</sup> Ein Senat init fünf oder zehn Ersten, eine Volksversammlung und selbsigewählte Obrigkeiten verschiedener Art werden in Sisiten römiseber Provinzen ittells bei den alten Schriftstellern, theilis in insehriften und auf Minnen vielfach erwähnt. Nachweisungen giebt Bester-Marquatri III. 1, 262. S383—388.

<sup>45)</sup> Dieses gesebah (506) in den Sästlen Thressilten, Livius XXXIV, 11, in Stellien, Cloror in Verr. It. 49, 50, in Ashlaj, Pausan, VI. 16, in Bilthynien, Plinius opist. X. 83. 84, 113—116, in Judia, j. 1, opin, de bell. ind. I. 8, 5, a. Ant. ind. Al. V. 5, d. Der Gesehkfügsang im Senst einer Trevinzialstädt konnies aber ven dem in Rom sehr versehleden seln, Gesero in Verr. IV. 65.

<sup>46)</sup> Anderer Meinung ist Kuhn Beiträge S. 43. 64. 92—96. Allein seine Beweisstellen beweisen nicht, und seine Ansicht beruht auf der in der Nete 38. angedeuteten Verwechslung.

<sup>47)</sup> Mehr als dieses kann aus Cicere in Verr. II. 13. 37. 38., ad Att. VI. 1, 15. VI. 2, 4. nieht gefolgert werden. Anderer Melnung ist

rechtsamen der Census und die Umlegung der Steuern durch selbstgewählte Censeren 48), die Aufnahme neuer Bürger 49), die Verwaltung der städtischen Einkünfte 56) und die Münzgerechtigkeit 51). Doch konnte sich der römische Prätor überall einmischen, was bei dem zerrütteten Rechnungswesen der Städte oft sehr heilsam war 52). Die Religionsverfassung des Landes wurde respectirt 58); auch den Städten zum Theil selbst ihre Verbindungen unter einander mit den regelmässigen Zusammenkünften und Festen gelassen 54) und dadurch die Provinz als eine Art von Gemeinheit anerkannt 55). Für die Landesvertheidigung sorgte Rem durch die Truppen, die es in die Provinz schiekte 56); auch kennte der Statthalter dazu eine Aushebung aus den dortigen römischen Bürgern machen 57), und Hülfstruppen aus den Provinzialen aufbieten 58). Desgleichen lagen die zur öffentlichen Ruhe und Sicherheit erforderlichen Massregeln ganz in dessen Hand 59).

Becker-Marquardt III. 1, 252. Gegen ihn erkiärt sieh mit Recht Veigt Ius naturaie II. 521.

<sup>48)</sup> Cieere in Verr. II, 53. 55. 56.

Plinius epist. X. 115. August verbot den Atheniensern ihr Bürgerrecht für Geid zu verleihen, Die Cass. LIV. 7.

<sup>50)</sup> Cieero pro Flacco 19.
51) Dieses wird durch die Münzen seibst, die sieh von römischen

Provinziaistädten erhalten haben, bewiesen, Mommeen Röm. Gesch. IV. 11. S. 398. 52) Cloero in Verr. IV. 65. 66., ad famil. iII. 8. XV. 4., ad Attie.

VI. 1, 12. VI. 2, 3., ad Quint. I. 1, 9.
53) Cieero in Verr. II. 51. 52. IV. 49., Gaius II. 7.

<sup>54)</sup> In Griechenland wurden diese Verbindungen aufangs aufgeiöst, baid darauf aber wieder hergestellt, Pausanias VII. 16.

<sup>55)</sup> Commune (xe/ror) Miyadum, Sielliae, Cicero in Verr. II. 1, 38, II. 2, 63.; Beeker-Marquardt III. 1, 267—273.

<sup>56)</sup> Diese Besatzung war nach Umständen sehr gering, Cicere de prev. cons. 3.

<sup>57)</sup> Cleere ad Attio. V. 18., ad famil. XV. 1.

<sup>58)</sup> Cloere ad Attie. VI. 5.

<sup>59)</sup> Fr. 13. D. de eff. praes. (1. 18). Se war in Siellien den Solaven das Führen ven Waffen durch die Ediete der Präteren strenge verbeten, Cierre in Verr. V. 3.

238. Der Zustand des Grund und Bodens in den Provinzen war folgender. Die Landsehaft, welche zu einer
nach Kriegsrecht behandelten Stadt oder welche zu den
Tafelgütern eines besiegten Königs gehört hatte, wurde
für den römischen Staat eingezogene") und nach den Umständen auf verschiedene Weise behandelt. Viele solcher
Ländereien wurden gegen Grundzinsen oder Zehnten ausgeliehen und diese Abgaben von den Censoren an Publicanen verpachtet<sup>41</sup>); Andero den friheren Besitzern gegen
Abgaben, deren Erhebung ebenfalls an Speculanten verpachtet wurde, zur Benutzung zurückgegeben <sup>42</sup>); wieder
Andere an befreundete oder selbst an unterthänige Städte algetreten <sup>43</sup>); zuweilen auch Stücke an römische Bürger oder

<sup>60)</sup> Cicere adv. Ruli. I. 2. II. 19.

<sup>61)</sup> Ciesce adv. Rail. II. 19. Agros Biblynies regies, quibus num publicant frauntur: — in Maccelanis, qui regie Publiqui sive Persas fuerants, qui Item a censerflus isensi suns, et certissimum ventigal. — Ein Beispiel gióbb tals ediagescapes Geblet van Karthage, Lex. (Thesd. acap. 59. 40. 42. ed. Ruderff. Diese Abgabes ven verlichenen agri publici differen int den Bhaileben Stenor ven agri privati nicht verwechselt verden, wie dieses Ruderff (Zeitsehrift X. 96—98. 124—125) gethan hat.

<sup>62)</sup> Cieere in Verr. III. 6. Perpaneae Sieiliae civitates sunt belle a maierihus nestris subactae: quarum ager eum esset publieus pepuli Remani factus, tamen illis est redditus. Is ager a conscribus lecari solet. - V. 21. Qui publices agres arant, certum est, qued ex lege eenseria debeant. - Der Gegenstand dieser censerischen Lecation war hier nicht der Beden selbst, denn dieser war ja znrückgegeben; sondern nur die dem Staate daven verbehaltene Abgabe. Irrig ist daher die Darstellung von Beeker-Marquardt III. 2, 142., welcher hier eine eenserische Verpachtung der Grundstücke selbst annimmt (Kap. XX. Nete 58). Dawider erklärt sich mit Recht Veigt Ius naturale II. 398-400. Uebrigens sind jene agri, welche nur zur Benutzung zurückgegeben waren und an sieh agri publici bileben, ven den unten (Nete 84) zu erwähnenden zehntpfliehtigen agri decumani wehl zu unterscheiden, an welchen ein Privateigenthum, nur nicht ein quirititisches, Statt fand. Es let irrig und nicht zu beweisen, wenn Ruderff Röm. Feldmesser II. 316. 317. auch diese unter den Begriff von agri redditi stellt.

<sup>63)</sup> Se ein Theil des karthaginensischen Gebietes, Lex (Theris) cap. 38. ed. Rudorff. Man seite darüher Rudorff (Zeitschrift X. 92. 104).

Indiker verkauft <sup>6</sup>). Die üffentlichen Vielweiden endlich, welche der Staat für sich eingezogen hatte, wurden wie gewöhnlich gegen einen Weidezins, den man an Publiesnen verpachtete <sup>6</sup>), zur Benutzung überlassen. Achnliche Verfügungen wiederholten sich an den Tafelgütern, die von einem Künige durch testamentarisches Vermitechniss an das römische Volk gekommen waren <sup>60</sup>). Die Lündereien, die der Staat als Domänen belieft, wurden, wo es nöbtig schien, durch Vermesaung und Setzung von Grenzzeichen gegen die Usuprationen der Anseham sieher gestellt <sup>61</sup>).

239. Das Land, welches nicht für den römischen Staat eingezogen wurde, blieb im Privatrecht derer, die es bis dahin gehalt hatten es). Bedoch faud an dem Provinsalboden kein quirtisches es), sondern nur ein natürliches Eigenthum statt "9), welches eine Belastung durch Grundalgaben nicht ausschloss 10. Auch stand er nicht unter dem Schutze der römischen Gottheiten, war daher einer Dedi-

Ein anderes Beispiel ist, dass von der corinthischen Landschaft ein Stück an Sigvon mit der Verpflichtung überwissen wurde, aus dem Ertrage die Kosten der isthmischen Spiele zu bestreiten, Strabe VIII. 6. §. 23. p. 831 Casaubt., Pausanias II. 2. §. 2. Andere Beispiele nennt Kahn Beiträge 8. 95–101.

So bei Karthago und Korinth, Lex (Thoria) cap. 19—25. 34—42. 50. 51. ed. Rudorff. Man sebe Rudorff (Zeitsehr. X. 115—123. 199).
 Sorlptura, Cloero ad Attio. V. 15., pro iege Manil. 6., ad famil. XIII. 6, Lex (Thoria) cap. 39. 40. 42. ed. Rudorff.

<sup>66)</sup> Cloere adv. Rull. II. 19., Tacit. annal. XIV. 18., Hyginus de cendic. agror. p. 122.

<sup>67)</sup> Lex (Thorla) cap. 38. 50. ed. Ruderff., Hyginus de condie. agror. p. 210.

<sup>68)</sup> Appian. de beil. civ. II. 140. Dieses zeigt auch der Gegensatz von agri publici und privati in den Previnzen, Cicero adv. Ruil. I. 4., in Verr. III. 6.
69) Es war daran juristisch kein Nexus, keine Mancipation, keine

Usucapion müglioh, Frontinus de controv. agror. p. 36., Galus II. 27.46.

70) Die Provinzialedicte nannten dieses selbst in Ermanglung eines hestimmteren Ausdrucks blos possessio, Cicero ad Attie. VI. 1, 12. Eben so Frontinus de centrov. agror. p. 36.

Aggonus in Frontin. p. 4. (In provincils) omnes etiam privati agri tributa atquo vectigalia perselvunt.

cation oder Consecration im Sinne des römischen Religionsrechts unempfänglich <sup>19</sup>) und zum Standorte bei der Anstellung von Auspiecen untauglich <sup>19</sup>). Selbst in der Benutzung des Grund und Bodens liess man die Provinzislen eine Ungleichieft fühlen. So wurde den transalphinischen Vülkern Reben und Oelbäume zu pflanzen verboten, damit die in Italien höher im Werthe blieben; eine gehässige Beschränkung, die erst der Kaiser Probus aufhob <sup>19</sup>). Ure brigens fanden es aber doch die römischen Ritter vortheilhaft, jure Speculationen in den Provinzen zum Ewerbe grosser zussammenhängender Lindereien zu benutzen, welden sie dann zum Nachtheil der freien Berölkerung und der Sitten durch ihre Selaven in Ketten bauen liessen <sup>19</sup>).

240. Was die Besteuerung betrifft, so fanden die R\u00fcmer in manchen Provinzen eine dem r\u00fcmischen tributum entsprechende Verm\u00fcgenssteuer nach dem Ceusus vor; diese wurde gern beibehalten und weiter ausgebildet. Daneben lernte man aber hier auch die Grundsteuern kennen \u00f30.

<sup>72)</sup> Plinius epist. X. 59.

<sup>73)</sup> Dahor wurde in den Previnzen, um Auspielen austellen zu können, ein Stück Land durch eine Fiction römisch gemacht, Servius ad Aen. II. 178., Die Cass. XLI. 43., Livius XXII. 1., Tacit. annal. III. 59.

<sup>74)</sup> Cicoro do re publ. III. 9., Vopiscus in Probe 18.

<sup>75)</sup> Se in Sicilien, Fierus III. 19., Diodor. fragm. lib. XXXIV. od. Blp. T. X. p. 101. 102. 114-118. In Africa entstandon Privat-bositzungon, die den Territorion der Städte an Umfang gleich kamen, Agennius de centrov. agrer. p. 84., Plinins hist. nat. XVIII. 7 (6).

<sup>76)</sup> Fir das Stouersystom in don Provinces and folgendo Bener-kungon wishing. I) Der Unterschied zwischen Vermögenssteuer und Grandstauer ist auch hier festsuhalten. Der Ierthum von Huschke darübter ist im Kep. XX. Note 19. errühnt. — 9) Die Grundsteuer erom Privathand ist mit dem Grundsins von vertlebenen agri publici nicht zu verwechseit. Der Ausdruck verfügt geht auf Belden, ja auf jeled Agabe an den Staat, Fostau v. veetligt (Kap. XX. Note 17), weisehn Selle Huschko Sorvius Tullius S. S71. sieh für seine Zwecke nur darch Vorwandlang dos ob in praeter zusenbil eigen kann. — 3) Die angeblieben Unterschiede, weiche luschke swischen vestigat, ritutuum, spärendlum ausfaciti, sich quellenmässig nicht derehruffliene.

Sicilien bestand beides neben einander <sup>17</sup>). Von den anderen Provinzen sind über die Vermögenssteuer minder genaue Nachrichten vorhanden <sup>18</sup>). Die Art der Grundsteuer war nach den Provinzen versehieden. In Emigen bestand sie in einem festen an den Staat unmittelbar zu entrichtenden Geldastz <sup>29</sup>), der natürlich nach der Onalität des Bo-

nnd laufen grösstenthells auf Wortklaubereien hinaus. Doch folgt Ihm durehgängig Becker-Marquardt III. 2, 122. 124—126. 145—153.

77) Die Grundsteuer bestand in dem Naturafzehnten; die Vermügensteuer in dem jührlichen tirbutum nach dem Cenus, der zu diesem Zwecke alle führ Jahre durch selbstgewählte Censoren eneuert wurde, Ciesco in Verr. II. 38. 55. 56. Huselach Census S. 18. viill dieses tributum, well es ihm in sein Syratam nicht paast, anleht von Leistungen an Rom, sondern von Steuern der Birger jeder Sakut an das Steutisten\* verstanden wissen. Er beruft sich auf Ciesco in Verr. III. 6., well hier ein säpendium der Steuern an Dien ausgesehlossen werde. Altein in dieser Stelle ist nur von den aggeorum vestigation, radiose, das hekst von den Formen der Grundsteuer, die Itele. Wie kann man auch denken, dass die Siesler nicht mehr als die geränge Steuer einen Zehnten zu entrichten gehalb hikten?

78) In Griechenland ist der Tribut zuverlässig wie alles Andere nach dem Census bestimmt worden, Pausanias VII. 16., Mommsen Röm, Geseh, IV. 1. S. 46. Die Cilleler bezahlten einen jährlichen Tribut, Cleero ad fam. III. 8., ad Att. V. 16., der, wenigstens etwas später, wie der der Syrier, den hundertsten Theil des Census betrug, Applan. de reb. Syr. 50., daneben eine exactio capitum et ostiorum, ad fam. III. 8., worunter, wie Applan. de bell. Mithrid. 83. zeigt, eine Solaven, und Haussteuer zu verstehen ist, was Volgt Ius naturale II. 408. ohne Grund bestreitet. Durch eine ganz ähnliche Besteuerung wurde die Strafsumme aufgebracht, die Sulla den Aslaten auferlegt hatte, Appian. de bell. Mithrid. 62. 83., Plutarch. Lucull. 20., Cloero pro Flaceo 14., ad Quint. fr. I. 1, 11. Sardinien zahlte neben dem Kornzehnten einen sehweren Tribut, Livius XXIII. 32., Hirtius de bello Afrie. 98. Afrika wurde eine Grund- und eine Kopfsteuer auferlegt, die selbst die Weiber traf, Appian. de reb. Pun. 135. Im Pergamenischen Asien gab es iedoch keinen Tribut nach dem Census, sondern blos eine Grundsteuer, Applan, de bell, eiv. V. 4. Wie der Tribut beschaffen war, den Cäsar Gallien auferlegt hatte, lässt sieh nicht bestimmen, Sucton. Iui. Caos. 25., Eutrop. VI. 17 (14).

79) So in Spanien und bei den meisten punischen Völkerschaften, Cieero in Verr. III. 6. Diese sind die populi stipendiarii in der lex (Theria) cap. 37. 38. ed. Rudorff. Husehke Census S. 30—32. versteht dens verschieden war; in Anderen in einem verhältnismässigen Theil der Früchte, gewühnlich in einem Zehnten <sup>20</sup>). Diesen erhob aber der Staat nicht unmittelbar, sondern der von Asien wurde nach dem Sempronischen Gesetze in Rom von den Censoren<sup>20</sup>), der von Sieilien aber <sup>25</sup>), mit Ausnahme des Wein-, Oel- und Gartenzehnten <sup>25</sup>), im Lande selbst bezii kweise nach dem beithehaltenen Gesetze des Königs Hiero verkant<sup>20</sup> 9. Rüssiche Bürgor, die in den Provinzen Grundstücke erwarben, mussten davon dio Grundsteuern wie die Eingeborenen zahlen, brauchten sie aber dafür bei ihrem Census in Rom nicht anzugeben <sup>26</sup>).

241. Neben diesen regelmässigen Steuern gab es noch mancherlei aussorordentliche Auflagen. Zu diesen gehörte eine Zugabe zu den Fruchtzehnten\*), Lieferungen für das Hoflager des Prätors\*1), oder wenn er wollte, deren Aequivalent in Geld\*9 nach seiner eigenen oft sehr willkühr-

die Stelle des Cleero von einer Vermögenssteuer. Allein es ist darin, wie bemerkt, nur von den Formen der Grundsteuer die Rede.

<sup>80)</sup> Appian. de bell. civ. II. 140. So ausser Sicilien auch in Asien Appian. de bell. civ. V. 4., Cleero pro loge Manil. 6., pro Fiaceo 8., und wahrscheinlich nuch in Syrien, Cleero adv. Rull. II. 29.

<sup>81)</sup> Cicero in Verr. III. 6, ad Quint. I. 1, 10, ad Attic. I. 17. Wegen der Bedrickungen der Publisenen verwandelte aber Cikar die Zehntabgabe von Asien in eine feste Summe, die die Provinz ahlte, der es dann überlassen blieb, die Zehntate von den Pflichtigen selbst belzutzelben, Die Cass. XIII. 6, Applan. de bell. etv. V. 5. Es steht mit den Quallen graden im Widerspreich, venn Mommen Röm. Gesch. IV. 10, S. 345, sebon der in der Note 78. erwähnten Massregel des Sulfs, die zur eine voröfferschreich war, diesen Sins nuterleier.

<sup>82)</sup> Frumentum decumanum, Cicero in Verr. III. 5. 81.

Diese wurden in Rom von den Quästoren verkauft, Cicero in Verr. III. 7.

<sup>84)</sup> Cieero In Verr. III. 6. 8. Agri decumani oder arationes sind hier die Zehntäcker, aratores die Zehntpflichtigen, decumani die Zehntkäufer, (Ascon.) in divin. 10. p. 113 Orell. Das Geschäftswesch dabel zeigt Cieero in Verr. III. 47.

<sup>85)</sup> Cicero in Verr. III. 12. 14. 25., pro Flacco 32.

<sup>86)</sup> Clearo in Verr. III. 49. 50.

<sup>87)</sup> Frumentum in celiam, Cleero in Verr. III. 81., (Ascon.) in divin. 10. p. 113 Oreli.

<sup>88)</sup> Framentum aestimatum, Cioero in Verr. III. 5. 81.
Walter Rom Rechtsgeschichte. Dritte Auft. 23

lichen Schätzung 89), Geldbeiträge für das in der Provinz nöthige Flottenwesen 90), und von den Scestädten die Ausrüstung ganzer Schiffe 91). Ferner kamen vor Requisitionen an Getreide für den Bedarf der Republik, das jedoch zu einer bestimmten Taxe vergütet 92), und gewöhnlich in der Form eines zweiten Zehnten 98) oder in unfruchtbaren Ländern eines Zwanzigsten 94), für die Getreidespenden in Rom aber nach der lex Terentia und Cassia (681) in einer auf alle Städte Siciliens gleichmässig zu vertheilenden Gesammtsumme 95) ausgeschrieben wurden. Auch erlaubte sich der Prätor für die ihm befreundeten Aedilen zu Rom, die Spiele zu geben hatten, von den Provinzialen wilde Thiere, Kunstwerke und selbst Geld einzufordern 96). Ausser diesem Allen trug noch jede Stadt ihre zum Theil sehr bedeutenden Municipallasten, wozu nöthigenfalls ein Anlehen oder eine Auflage gemacht wurde 97). Auch mussten die Städte den Truppen Winterquartiere geben oder sich davon mit grossen Summen loskaufen 98).

942. Bedeutende Einkünfte zog ferner die Republik in den Provinzen aus den Hafen und Landzüllen. Die Zahl derselben war sehr gross, indem diejenigen, die ein Reich gehabt hatte, auch nachdem es zu einer Provinz gemacht war, beibehalten wurden. Sie wurden wie gewöhnlich

Livius XLIII. 2., Cicore divin. 10., in Vorr. II. 1, 38, 2, 60.,
 87., (Ascon.) in divin. 10., in Verr. II. 1, 38. p. 113. 185 Oroil.

<sup>90)</sup> Cicoro pro Fiacc. 12. 14.

<sup>91)</sup> Cicero in Verr. V. 17. 24., Philipp. XI. 12.

<sup>92)</sup> Frumentum emtum, Cicoro in Verr. III. 5. 81.,

Frumentum emtum decumanum, Cloero in Vorr. Ht. 16. 70.
 J. Livius XXXVI. 2. XXXVII. 2. 50. XLII. 31.

<sup>94)</sup> Livius XLIII. 2.

<sup>95)</sup> Frumentum emtum imperatum, Cicero in Vorr. III. 70. V. 21. 22. 96) Livius XL. 44., Cicero ad famil. II. 11. VIII. 9., ad Attle.

V. 21, 4. VI. 1, 17., ad Quint I. 1, 19., (Ascon.) in Verr. II. 1, 19. p. 171 Oroil.

<sup>97) (</sup>icoro pro Flacco 9. 19.

<sup>98)</sup> Cioero ad Attio. V. 21., Ioseph. ant. iud. XIV. 10, 6.

von den Censoren an Publicanen verpachtet\*\*

of vielder ihre Unterpächter hatten 1\*\*

ihre die Berg- und Salzwerke, wovon drei Arten zu
unterscheiden sind. Einige waren Staatsbergwerke, indem
die Republik sie für sieh eingezogen oder neu angelegt
hatte 1\*\*

Diese wurden entweder unmittelbar für Rechnung
des Staates gebaut 1\*\*

oder an Publicanen verpachtet 1\*\*

Andere, welehe die Republik einzelnen Personen oder
Städten gelassen hatte, nussten einen Bergains entrichten 1\*\*

Andere waren auf mancherlei Wegen in das
Eigenthum römischer Unternehmer gekommen und wurden
von diesen vermittelst Selaven betrieben 1\*\*

Auch diese
hatten unstreitig eine Abgabe an den Staat zu zahlen.

243. Zur Handhabung der Verwaltung reiste der Prätor während seines Jahres oder doch während im Winter der Krieg mit den anliegenden Völkern ruhte 1869. jini Lande umher, indem er an die dazu bestimmten Orte Landtage ausschrieb 1867, wo er die Besehwerden der zu dem Conrente gehörenden Städte ambörte, ihre Streitigkeiten untervente gehörenden Städte ambörte, ihre Streitigkeiten unter-

<sup>99)</sup> Cicero in Verr. II. 75., pro lege Manil. 6., ad Attio. V. 15.
100) Dieses sind die portitores, (Ascon.) in divin. 10. p. 113 Orell.,
oder 11/avrs. Ev. Luc. V. 27. 29.

<sup>101)</sup> Von dieser Art waren die meisten Goldgruben in Spanien, Strabe III. 2. §. 10. p. 148 Casaub. Auch wurden unter dem Consulate des M. Aemilius und C. Popillius (596) Staatsbergwerke in Maoedonien angelegt, Cassiodor. chronic.

<sup>102)</sup> Strabo III. 2. §. 10. p. 148 Casaub.

<sup>103)</sup> Cioero pro lege Manil. 6., Plinius hist nat XXXIII. 21 (4). 40 (7). XXXIV. 49 (17). Darauf bezieht sich auch wohl Livius XXXIV. 21.

<sup>104)</sup> Livius XLV. 29-

<sup>105)</sup> So die melsten Erz- und Silberbergwerke in Spanien, Diodor. V. 36. 37. 38., Strabo III. 2. §. 10. p. 148 Casaub. Andere Belspiele nennt Plinius hist. nat. XXXIV. 2.

<sup>106)</sup> Cicero ad Attic. V. 14., Theophil. L. 6, 4.

<sup>107)</sup> Conventus, Livius XXXI. 29., Cicero in Verr. V. 11. Dieses hiess auch forum agere, Cicero ad Attic. V. 21. VI. 2., Servius ad Aen. V. 758.

einander schlichtete 108) und Recht sprach 109). Hier erschienen auch die römischen Bürger, deren sich in den Provinzen sehr viele theils für ihre Geld- und Korngeschäfte 110), theils als Handelsleute 111) an den Markt- und Messorten 112), besonders aber als Publicanen aufhielten. Die Gesammtheit dieser zu einem bestimmten Landtage gehörenden Römer bildete einen eigenen Convent 113), der mit dem Prätor an der Spitze gleichsam das römische Gemeinwesen darstellte, worin jener die Jurisdiction der beiden Prätoren zu Rom, der Quästor die der eurulischen Aedilen handhabte 114). Zuweilen wurde dieser oder ein Anderer auch statt des Prätors umher gesandt 115). Aus den römischen Bürgern des Conventes und aus seiner Cohorte wählte sich der Prätor nach seinem Gutbefinden ein consilium, welches er in Rechts- und Verwaltungssachen zu Rathe zog 116). Die Entscheidungen wurden in einem Register verzeichnet 117). Die Strafgewalt bis auf Leben und Tod handhabte der

<sup>108)</sup> Cieero ad famil. XV. 4., ad Attle. V. 20. VI. 2., Caesar de belle gall. VIII. 46., Hirtius de bello Alex. 65. 66.78., Festus v. ferum. 109) Hirtius de belle Alex. 49, Sueton. Iul. Caes. 7. Das Nähere (E. Ruch. IV. Ken. II.

im Buch IV. Kap. II.
110) Dieses sind die negotiateres, Cleere pro Fenteio 1., Orelli
T. II. n. 4111., Orelli-Henzen n. 5294. 5295.

<sup>111)</sup> Dieses sind die mercateres. Dass sie von den Negotiatoren verschieden waren, ergiebt sich aus Cieere in Verr. IL 77., pre Planc. 26. Die weiteren Beweisstellen hat Ernesti gesammelt.

<sup>112)</sup> Sallust. Iugurth. 47.

<sup>113)</sup> Von diesen conventus civium Remanorum aicht als blossen verübergehenden Versammlongen, sondern als stelenden von den übrigen Elawohnern getreunten Verbindungen ist häufig die Rede, Cicero in Verr. V. 5. 36, Caesar de beite ein. II. 19. 20. 21. III. 9. 29. 32. 40, Hritige de beite Alex. 56. 57. 58. Afric. 68. 97.

<sup>114)</sup> Gaius I. 6. II. 24.

<sup>116)</sup> Sueten Iul. Caes. 7., Cleero divin. 17., ad Att. V. 21, 6.
Anch Ernesi Idav. Cleer. r., praefecti selle an anch in 'den Privinzen
Präfecten gegeben haben, die der Prätor für die Jurisdiction in die
Städte schickte. Allein die ven ihm angeführten Stellen reden nur von
Präfecten der Telletreci.

<sup>116)</sup> Cleere in Verr. II. 1,29. 2,29. 5,21.

<sup>117)</sup> Cicero in Verr. V. 21.

Prätor gegen Eingeborene und Römer mit seinem consilium ganz in den römischen Formen 118); letztere konnten auch die Tribunen anrufen und dadurch die Sache nach Rom ziehen 118). Vergehen ganzer Stätte gegen Rom wurden auf ausserordentliche Weise geahnet 128).

244. Zu der Staatsklugheit der Römer in der Behandlung der Provinzen gehörte aber, dass sie die Slüdte nicht
auf gleichem Fusse behandelten, sondern Viele kraft besonderer Privilogien dem unmittelbaren imperium des Statthalters entzogen, dadurch die Interessen theilten, die neue
Abhängigkeit angenehm machten, und sich einflussreiche
Anhänger versehaften. Einige Städte waren dem Namen
nach ganz selbständig und föderirt <sup>113</sup>), und abtaten gegen
Rom keine anderen Verpflichtungen, als die ihnen das
Blundniss auferlegte, die aber doch oft drückend waren <sup>113</sup>).
Andere wurden nach lihrer Unterwerfung durch ein Gesetz
oder Senatuseonsult wieder frei erklärt <sup>113</sup>), und crhielten
dadurch die festelisch Annekennung ihres Sfentlichen und

<sup>118)</sup> Beispiele giebt Cleero in Verr. II. 1, 28-30. 2, 28-30. 37-41., Valer. Max. VIII. 1. Ambustae 2., Gellius XII. 7., Diodor. fragm. lib. XXXVI. (ed. Bip. T. X. p. 177).

<sup>119)</sup> Plutarch. Caesar. 4.

<sup>120)</sup> So bei Dyme, Boeckh inser. graco. T. I. n. 1543.

<sup>121)</sup> So in Sidilien Tauromenium, Messana die Stadt der Mamertiner und Netum, Gleere in Verr. I. 66; III. 6. v. 19, 22; 5.1., Plutarch. Pempelus 10., in Spanien Gasles (Kap. XIII. Noto 50). Das Senatusconsult von 619 über das foedlus mit Astypalaea in Dorten nebt dem entsprechenden Statistierert deresiben ist noch erhalten Boeck'i n. 2480. Die Virtunde wurde danach in from wie gewöhnlich auf dem Capitolium, uud in Astypalaea an ohen öffentlichen Ort ausgestellt, uurl hier jährlich verlesen. Irrig verseicht dieses Becker-Macquard III. 3,480. vom Verlesen in Rom.

<sup>122)</sup> Cicero ln Verr. V. 19-24.

<sup>123)</sup> Popull Bheri, Lex (Thoria) cap. 36, 38, cl. Rudorf, Hirlius de bello Afric. 7, 33, 43., Strabe XVII. 3, §. 24. p. 839 Casaub. Behipiele sind das SC. de Chiis a. 674 (Beeckh T. H. n. 2222). Pic-bic. de Thermens. a. 689 (Haubold monum. p. 134—133., Dirksen Vorenche S. 137–136), SC. de Harseen. et Aphrodisiens. a. 714. 717 (Haubold p. 158—161., Boeckh T., IL n. 2737).

Privateigenthums innerhalb ihrer Grenzen, ferner das Recht sich nach ihrem eigenen Willen zu regieren 124), also die Befreiung von dem unmittelbaren imperium des römischen Prätors, nicht blos die Beibehaltung ihres Landrechts sondern auch die Fortbildung desselben durch ihre eigene Gesetzgebung 126), in so fern sie es nicht vortheilhaft fanden, sich vom römischen Senate über einzelne Gegenstände Gesetze zu erbitten 126), selbst das Recht auf ihrem Gebiet Zölle anzulegen 127), und den Namen als Freunde und Alliirte des römischen Volkes 128). Solche freie Städte gab es überall ausser in Sardinien 128), welches ganz hatte erobert werden müssen, und ihr Verhältniss war durch eine besondere Bestimmung der lex Julia gesichert 130). Ferner hatten viele Städte ausser der Freiheit auch Immunität 151). die nicht blos vor den gewöhnlichen Abgaben 182), sondern auch vor der Wintereinquartierung sicherte 193). Die Provinz begriff also eigentlich nur die Städte, die unterthänig und zinspflichtig gemacht waren. Selbst in diesen erhielten aber zuweilen einzelne Personen für sich und ihr Geschlecht vom Senat Freiheit und Immunität, und wurden in die Formel der Freunde des römischen Volkes eingetragen 154).

<sup>124)</sup> Pleblac, de Thermons lin. 10—13., SC. Aphrolis, Ganz irrig ist es aber, wenn Dirkson und nach ihm Creuzer aus dieser Freiheit des Eigentiums folgern, der Grund und Boden habe, wenn der Besitzer des römischen commercium fähig gewesen, Auch im quiritischen Eisenthum stehen können.

<sup>125)</sup> Dieses ist die wahre und eigentliche Autonomio (Note 38), welche als mit dieser Freiheit verbun ien oder gleichbedeutend genannt wird, Plutarch. Flaminin. 12., Pausanias IV. 35. VII. 18. X.35. namenillei auf Münzen, Ekhel T. IV. cap. III.

<sup>126)</sup> Ein Beispiel globt Cloero In Verr. II. 49, III. 6.

<sup>127)</sup> Pleblsc. de Thermens. lin. 69-74.

<sup>128)</sup> Cicero in Verr. II. 49., Plebiso. de Thermens. lin. 10., SC. Aphrodis.

<sup>129)</sup> Dioses sagt ausdrücklich Cieero fragm. orat pro Seauro 41(15).
130) Cieero in Pison. 16, 37., Hirtius de bello Afrio, 87.

<sup>131)</sup> Darüber sehe man Kap. XIII. Note 55, 56, 57.

<sup>132)</sup> Cleero In Verr. II. 69. III. 6. V. 21,

<sup>133)</sup> Pieblec. de Thormons. lin. 44-55.

<sup>,</sup> 

245. Zu dem Schutz und der Regierung der Provinzen wurde auch das System der Colonien benutzt. Die Veranlassung dazu gab schon das cisalpinische Gallien. Dahin wurde 472 die Bürgercolonie Sena 185), dann 486 die latinische Colonio Ariminum 186) deducirt, welche Letztere der Stützpunkt der Provinz 137) und der Mittelpunkt ihrer bürgerlichen und militärischen Verwaltung wurde 138). Diese Provinz Ariminum oder Gallia wurde von 545 bis 556 häufig mit der Prätur für die Fremden unter die damalige Zahl der vier Prätoren verloost 139). Seit 557 führte zwar die Aufgabe der Kriegführung dazu, dass dieselbe bald von dem kriegführenden Consul oder Proconsul, häufig mit Italien verbunden, besessen, bald mehr auf dem Friedensfuss als eine der prätorischen Provinzen regiert wurde 140). Jedenfalls bildete aber das cisalpinische Gallien für die bürgerliche Verwaltung eine besondere von Italien getrennte Provinz 141), und hatte auch seinen eigenen Quästor 142). Nach Massgabe der fortschreitenden Eroberungen wurden dann dahin, und zwar zuerst in das eispadanische, dann auch in das transpadanische Gallien, noch

<sup>134)</sup> Dieses gesehah den Nachkemmen des Timasitheus (Kap. XI. Nete 36), und beim Asklepiades (Kap. XI. Nete 28).

<sup>135)</sup> Pelyb. II. 19., Livil epit. 11.

<sup>136)</sup> Vell. Pat. I. 14., Livius XXVII. 10.

<sup>137)</sup> Livius XXVIII. 38. Tum praetoriae provinciae in sertem cenicetae. — Ariminum (ita Galliam appellabant) Sp. Lucretio obligit. 138) Livius XXXI. 11. XXXII. 1., Varro de re rust. I. 2, 7.

<sup>139)</sup> Livius XXVII. 7. XXIX. 13. XXX. 1. 27. XXXI. 6. XXXII.

<sup>139)</sup> Livius XXVII. 7. XXIX. 13. XXX. 1. 27. XXXI. 6. XXXI 1. 7. 8.

<sup>140)</sup> Gute Nachwoisungen glebt Volgt Ius naturale II. 360.

<sup>141)</sup> Anderer Meinung ist Zumpt Stedits Romann p. 6—72. Deber will die Analeit derwiltüren, dass des slashjalteise Gellier eine von Italien nicht unterschiedene Masse gebildet, und erst 695 zu einer davon abgesonderen Dreving geworden sei. Seine Beweisstelles auf jedoch gans einseitig aufgefasst, und selbst der Umstand, dass Gallen keinen eigenen Petfor gehabt, wirde, wenn er auch Überall zu träfe, seinen Stat doch nicht beweisen. Die Darstellung bei Volgt hat er nicht zechenn, und die Zeit vor 557 nicht beträckschützt.

<sup>142)</sup> Plutareh. Sertor. 4.

andere Colonien deducirt, latinische 143) und römische 144), die in nichts von denen in Italien verschieden waren. Ueber die Halbinsel hinaus gieng man aber nicht, sondern wenn man eine Stadt zu einer Colonie und Festung zu machen für gut fand, so wurden die Colonen aus anderen Provinzialstädten gezogen und wahrscheinlich mit dem latinischen Recht begabt 145). Aehnliches geschah mit Carteja in Spanien 146). In Folge der von C. Graechus ausgedachten Wendung wurden aber Colonien auch in die Provinzen deducirt 147). Die erste Colonie dieser Art war Carthago (632), die jedoch nicht von Bestand blieb 148). Dann folgten andere 149). Solche Colonien bildeten natürlich Gemeinwesen ganz in den italischen Formen, namentlich hatten sie auch ihren eigenen Census 150). Der Zustand der Einwohner war so, dass zu Bürgereolonien als Colonen nur Bürger zugelassen wurden, wenn nicht das Gesetz besondere

<sup>143)</sup> Placentla und Cremena (536), Ascon. in Piscn. fragm. 2. p. 3 Orell., Polyb. III. 40., Livii epit. 20., Livius XXI. 25. XXVII. 10., Benonia (565), Llvius XXXVII. 57., Aquileja (573), Llvius XL. 34., Voll. Pat. I. 15.

<sup>144)</sup> Mutina und Parma (571), Livius XXXIX, 55., Eporedia (654). Vell. Pat. I. 15., Strabe IV. 6. §. 7. p. 205 Casaub., doch vielleicht latinisch, Zumpt Comm. epigraph. I. 229.

<sup>145)</sup> Dieses geschah (547) mlt Agrigent, Ciccre in Vert. II. 50., Pighii annal. a. 546. Die Stadt prägte noch lange silberne Münzen, Mommsen Röm, Münzwesen S. 237.

<sup>146)</sup> Man sehe §. 228. 147) Man sche §. 222.

<sup>148)</sup> Plutarch. C. Gracch. 10, 11., Appian. de bell. civ. I. 24., de rob. Pun. 136., Voll. Pat. I. 15. II. 15., Livil epit. 60. Davon handolt Zumpt Comm. epigraph. I. 217. Für eine Bürgercolonie erklärt sle Madvig p. 23.), 290, ; für eine latinische Memmsen Röm, Münzweson S. 225.

<sup>149)</sup> Aqua Sextia (632) latinisch, Livil epit. 61., Strabo IV. 1. p. 5. p. 189 Casaub., Cassloder. Chronicon, Zumpt Studla Romana p. 34.; Dertena zweifelhaft, Veil. Pat. I. 15., Zumpt Comm. epigraph. I. 354.; Narbenne (636) Bürgeroolonio, Vell. Pat. I. 15., Cicero pro Fontelo 1., Dioder. V. 38., Zumpt I. 228. 313.; Mariana und Aleria in Corsica, Bürgercolonien aber aus Seldaten, Zumpt I. 228.

<sup>150)</sup> Dioses ergiobt sich aus Vell. Pat. II. 15.

Ausanhien machte <sup>84</sup>); zu latinischen Colonien aber auch römische Bürger, die aber dadurch auf das Bürgerrecht verzichteten <sup>183</sup>). Das quititische Eigenthum an dem ihnen zugetheilten Lande erhielten die Colonen aber nicht, weil der Provinzialboden eines solehen nicht fähig war <sup>183</sup>). Eben so wenig wurde den alten Einwohnern die Civität oder Latinität zu Theil, sondern sie bileben Peregrinen, wenn ihnen nicht durch eine besondere Concession das Bürgerrecht verlieben wurde <sup>183</sup>).

246. Etwas Eigenthümliches entstand endlich in den Provinzen dadurch, dass häufig einer Stadt, ohne dass man dahin eine Colonie deducirte, das latinische Recht beigelegt wurde. Eine solche künstliche Ausdehnung dieses Rechts zeigt sich sehon bei Carteja und wahrseheinlich auch bei Agrigent. In grösserem Massatabe verfuhr aber Ca. Pompejus Strabo mit den Städten im transpadanischen Gallien, welche er (665) in der Art zu Colonien machte, dass er ohen neue Colonen dahin zu deduciren den alten Einwohen

<sup>151)</sup> So wurde durch die lex Apuloia (652 eder 654) dem Marius das Rocht gogeben, zu jeder der durch jene lex beschlossenen Celonien drei römische Bürger zu machen, Cleero pre Balbo 21., Aurel. Vietor de vir. illustr. 73.

<sup>152)</sup> Man sehe Kap. XXVI. Note 18.

<sup>153)</sup> Man ache oben Noto 69.70. In der ersten Ausgabe hatte ledie entgegengesetts beliening antiquetit; und dieser its Bunhardt §. 43. Note 21. wörlich gefolgt. Ich habe dieselbe aber in der zweiten Ausgabe für irrig arkfaft. Entdich sätzte ich als derzuf, dass die Ausgandion Immer quitridisches Eigenhum habe gehen mitsen (Kap. V. Note 16). Dieses ist aber für den Provinsialbeden falzeh, und wird durcht die Ausgandienen der les (Therit) e. 2. 50. 56. 57. wölerige, wie auch Ruderff (Zeitschrift X. 111. 119) annimmt. Zweitens berfef ich nich auf Figinus de limit. essett, p. 157., weider sagt, dass die fausit except bene meriterum in totum privatil uris und in selo populi Romani wären. Alteln diese Ausdrichte bedeuten helt, aus diese fundi excepti von der Colonie und den Municipalitasien vollstänlig befreit sein, und alu municibalers sützke des zwinschen Bedona ange-aben werden sollten. Se verstaht sie auch Rudorff Röm. Feldmesser II. 388.

<sup>154)</sup> Ein schönes Beispiel daven giebt Emporiä, Livius XXXIV. 9.

nern das ius Latii verlieh 155). Darunter befand sich Novocomum 106), wohin aber doch später auch 3000 neue Colonen, natürlich mit latinischem Recht, und von Julius Cäsar kraft der lex Vatinia (695) abermals 5000 Colonen, worunter er 500 zu römischen Bürgern machte, deducirt wurden 157). Von Julius Cäsar wurden auch mehrere Städte von Sicilien 158) und Hispanien 159) mit jenem Privilegium begabt; wahrscheinlich von ihm auch Nemausus 160). Es begriff die Befreiung von der Herrschaft des römischen Prätors 161), also Selbstregierung durch eigene Obrigkeiten; auch das eigene Münzrecht 162); ferner für die Einwohner das Recht durch Bekleidung einer einheimischen Magistratur zur römischen Civität zu gelangen 163), den Schutz gegen die Strafe des Ausstäupens 164), und das commercium 168); nicht aber das connubium, weil diese künstliche Latiner nicht wie die ursprünglichen nahe verwandt, sondern wie Peregrinen waren 166). Uebrigens wurden solche latinische Städte in geschickter Weise auch zur Befestigung

<sup>155)</sup> So berichtet Ascon, in Pison, fragm, 2. p. 3 Oroll,

<sup>156)</sup> Dessen Latinität orgiebt sloh aus Çicero ad Att. V. 11, 2., Appian. de bell. civ. II. 26.
157) Strabo V. I. §. 6. p. 213 Casaub., Suoton. Iul. Caesar 28.,

Apilan. de belt. ofv. II. 26., Plutareb. Caesar 29. Die Nachrichten darüber sind etwas verworren, Zumpt I. 308. Mit Strabo im Widorspruch ist aber die Angabe von Savigny (Zeitschrift IX. 312. Note I. m., Verm. Schriften III. 294. 295), Novocomum sei von Ckaar neu gegründet worden.

<sup>158)</sup> Cioero ad Att. XIV. 12., Flinius hist. nat. III. 14 (8)., Zumpt Studia Romana p. 336.
159) Darauf borleht sioh das Coloniercoht bei Dio Cass. XLIII. 39.

So sagt mit Recht Madvig p. 248. 290.
160) Strabo IV. 1. §. 12. p. 187 Casaub., Zumpt I. 413., Momm.

sen Röm. Gesoh. V. 11. S. 533.

161) So sagt ausdrücklich Strabo IV. I. §. 12. p. 187 Casaub.

<sup>162)</sup> Dieses zeigt Nemausus, Mommeen Röm. Münzwesen S. 287.
163) Man sehe Kap. XXVI. Note 39.

<sup>164)</sup> Cicero ad Att. V. 11, 2. Man seho Kap. XXVI. Note 82.

<sup>165)</sup> Ulpian. XIX. 4.

<sup>166)</sup> Ulpian. V. 4., Galus I. 79. So sagt richtig Niebuhr II. 93.

der römischen Herrselant dadurch benutzt, dass benachbarte unbedeutende oder barbarische Völker, welehe aber die Latinität nicht crhielten, unter sie gestellt wurden <sup>163</sup>), woraus eine mannichfaltige Mischung der Einwohner eutstand <sup>168</sup>). Am Eude des siebenten Jahrhunderts sind also in den Provinzen die föderiten, freien, exemten und unterthänigen Städte <sup>169</sup>), die römischen und latinischen Colonien, und die mit der künstlichen Latinität begabten Orte zu unterschieden.

241. Zwischen den Römern und den Provinzisten knüpften sich übrigens noch besondere Verbindungen dadurch, dass sich häufig der alten Sitte gemäss eine Stadt in die Clientel oder das hospitium einer vornehmen römischen Familie begab <sup>169</sup>), und ungekehrt einen Römer bei sich das hospitium ertheilte <sup>111</sup>). Dech mussten die Provinzen die dadurch beweekten Vortheile durch mancherlei kostspielige Huldigungen erkaufen <sup>112</sup>).

248. Ueber die Verwaltung der Provinz musste der Prätor aus seinen Bütchern und denne des Quästors dem Senate Rechnung ablegen, ursprünglich erst nach seiner Rückkehr in Rom, seit dem Julischen Gesetz (695) aber noch vor der Abreise aus der Provinz, 20 dass zwei Exem-

<sup>167)</sup> So unter Nemausus, Strabo IV. 1. §. 12. p. 187 Casaub, Plinius III. 5 (4); unter Tergeste, Plinius III. 22 (18), Oreili-Henzen n. 7168.; und bei den barbarischen Völkerschaften in den Alpen, Plinius III. 24 (20).

<sup>168)</sup> Man sehe dariiber Zumpt 1, 353, 413, 470—473., Studia Romana p. 40—42, 285—287, 290, 296.

<sup>169)</sup> Civitates foederatae, liberae, immunes, stipendiariae, Applan. de bell. oiv. I. 102., Servius ad Aen. III. 20., Cioero in Pison. 41., pro Balbo 8.

<sup>170)</sup> Dionys. II. II., Appian. de bell. eiv. II. 4., Oreili T. II. . 3633. Gewöhnlich war es diejenige, deren Ahaher die Eroberung gemacht hatte, Cleero de off. I. II. Beispiele geben Livius XXVI. 32, Plutarch. Marcell. 23, (Ascon.) in divin. I. 4. p. 100. 105 Oreil., Cleero af famil. XV. 4., Sucton. Tiber. 6.

<sup>171)</sup> Beispiele giebt Cicero in Verr. IV. 65., pro Balbo 18.

<sup>172)</sup> Livius XL. 44., Cloero in Verr. 1V. 3. 40. 41.

plarien in zwei der angesehensten Städte zurückgelassen. ein drittes nach Rom ins Aerarium gebracht wurde 178). Häufig schickten die Städte Gesandtschaften nach, die ihm beim Senate Lobreden hielten, und versetzten sieh dadurch in Unkosten, die das Cornolische Gesetz vergeblich zu beschränken suchte 174). Wider Bedrückungen des Prätors oder zu anderen Zwecken konnten sich die Städte so wie einzelne Provinzialen an den Senat wenden 175), und durch das Gabinische Gesetz (687) wurde selbst der ganze Monat Februar als die regelmässige tägliche Audienzzeit für die fremden Legationen festgesetzt 176). Ausserdem wurde für die Anklagen wegen Erpressungen durch das Calpurnische Gesetz (605) ein stehender Gerichtshof eingeriehtet und durch mehrere Gesetze genauer geordnet 177). Eines derselben, die lex Servilia Glauciae um 650, suchte solche Anklagen durch eine besondere Belohnung zu fördern 178). Auch waren dazu für die Provinzen die Patrone und Gastfreunde in Rom von grossem Nutzen 179). Dennoeli richteten ihre Legationen häufig nichts ohne Besteehungen aus. wozu sie das Geld bei den römischen Capitalisten zu sehweren Zinsen aufnehmen mussten, bis dass der Senat und das Gabinische Gesetz die Darlehnsgeschäfte mit den fremden Abgesandten überhaupt verbot 180).

<sup>173)</sup> Cicero ad famii, II. 17. V. 20., ad Attie. VI. 7.

<sup>174)</sup> Cicero in Verr. V. 22., pre Fiaeco 40., ad famil. III. 8. 10.
175) Livius XLIII. 2., Cicero in Verr. II. 39.

<sup>176)</sup> Cicero ad Quint. fr. II. 3. 13., ad famil. I. 4.

<sup>177)</sup> Man sehe Buoh V. Kap. III.

<sup>178)</sup> Man sehe Kap. XXVI. Note 42.

<sup>179)</sup> Cleero in Verr. II. 14. 39., divin. 20., Livius XLIII. 2. So nahm in dem Handel gegen den Fontsjus ein Fabier, in deren Clientel die Allobroger standen, mit an der Anklago Theil, Cleero pro Fontelo 12, Appian. de beti. civ. II. 4, Sallust. Catil. 41.

<sup>180)</sup> Ascon. in argum. Cornel. p. 57 Orell., Cloero ad Attic. V. 21.
VI. 1. 2.

## Acht und zwanzigstes Kapitel. Die letzten Zeiten der Republik.

249. Nachdem seit Carthagos Fall die allgemeine Herrschaft der Römer entschieden war, wurden im Innern während der Ruhe, die nun eintrat, die sehärssten Gegensätze sichtbar. Der mit der Magistratur verbundene Aufwand so wie die Festsetzung des senatorischen Census hatten schon früh die Reichen in den ausschliesslichen Besitz einer Macht gebracht, die ihnen besonders durch die Verwaltung des Aerariums, der Provinzen und der Kriegsbeuten Gelegenheit gab ihre Reichthümer ins Ungeheure zu vermehren, während das gemeine Volk durch Kriegsdienste, Theurung und Wucher immer mehr verarmte 1). So war der Senat und die Nobilität eine mächtige Faction geworden, die sieh untereinander das Consulat in die Hände spielte 2), und deren Herrschaft auch durch ihren Einfluss auf die italisehen Bundesgenossen3) und durch die Ritter, die von dem Senat alles zu hoffen und zu fürchten hatten 4), unterstützt wurde. Die Gesetze, welche die beiden Sempronier Tiberius und Cajus Graechus in ihrem Tribunate wider iene Gebrechen aufstellten, brachten ihnen selbst den Untergang 5). Erst während des Jugurthischen Krieges 6) wurde die Macht der Nobilität durch die lex Memmia (643) erschüttert7), dann durch die Rogation des C. Mamilius Limetanus, der (644) eine strenge Untersuchung wider die

<sup>1)</sup> Sallust. Ingurth. 31. 41.

Sallust. Iugurth. 63.
 Sallust. Iugurth. 40. 42.

<sup>4)</sup> Sallust, Iugurth. 40, 42,

<sup>5)</sup> Davon handeln: Gerlach Tiberius und Cajus Gracchus 1847. (Histor. Studlen Th. II. 1847. S. 89-144), Nitzsch die Gracchen und ihre nächsten Vorgänger. Bedin 1847.

<sup>6)</sup> Diesen Wendepunkt bezeichnet auch Sallust Iugurth. 5.

<sup>7)</sup> Sallust Iugurth. 33. 37.

vom Jugurtha bestochenen Optimaten verlangte 8), und (645) durch die Erhebung des Marius eines Emporkömmlings zum Consulate gebrochen 9). Von diesem unterstützt, erhoben sich während dessen zweiten Consulate (650) die Tribunen L. Cassius Longinus, Cn. Domitius Ahenobarbus, C. Servilius Glaucia und L. Mareius Philippus, dann später L. Apulejus Saturninus (654), um den Senat durch Gesetze und Gewalt zu beugen. Nach der Ermordung des Letzteren erhielt die Nobilität wieder auf einige Jahre das Uebergewicht, während welcher M. Livius Drusus (663) einen vermittelnden Weg versuchte, der ihm jedoch verderblich wurde. P. Sulpicius Rufus erneuerte aber (666) die tribunicischen Gewaltthätigkeiten, als der Consul Sulla an der Spitze seines Heeres gegen Rom zog, dessen Gesetze umstiess, und durch neue Einrichtungen das Anschen des Senats herstellte. Dieses war das erste Beispiel, dass ein Befchlshaber auf die Ergebenheit der ihm anvertrauten Legionen gestützt diese zu seinen eigenen Zwecken gebrauchte, wodurch eine neue Macht in den Staat eingeführt, Bürgerkriege veranlasst, und endlich die alte Verfassung umgestürzt wurde. In demselben Geiste arbeitete Sulla fort, als er nach seiner Rückkehr aus Asien sich (673) zum Dietator auf unbestimmte Zeit hatte ernennen lassen 10). Er setzte das Tribunat zu einem blossen Scheinbilde herab 11), indem er ihm das Recht Gesetze zu rogiren, ganz entzog 12) und blos die Freiheit der Intercession übrig liess 18). Auch

Salfust. Iugurth. 73. 85.

<sup>8)</sup> Sallust. Iugurth. 40. 65., Cicero Brut. 33. 34.

Appian. de bell. eiv. I. 98-100., Cleero adv. Ruli. III. 2.
 Veff. Pat. II. 30., Appian. de bell. civ. I. 100. II. 29., (Ascen.) in divin. 3. p. 102 Orell. Er hatte schen früher diese Absieht

geäussert, Appian. de bell. civ. I. 59.

12) Livil epit. 89. Anderer Meinung ist, ohne diese kiare Stelle zu berücksichtigen, Mommsen Röm. Gesch. IV. 10. S. 350.

<sup>13)</sup> Caesar de bell. civ. I. 5. 7., Cicero de legib. IIf. 9. Man behauptet, sefbst die Intercessien sei auf gewisse Fälle besehränkt werden, weil Opimius darüber zur Rechenschaft gezogen wurde, dass er wider das Verbot des Cornelischen Gesetzei intercedirt hatte. Cicero

schreckte er von der Bewerbung um diese Würde durch die Verordnung zurück, dass man nach ihr zu keiner anderen Magistratur mehr zugelassen werden sollte 19). Diese Beschränkung hob aber sehon C. Aurelius Cotta (679) wieder auf 18), und endlich gab nach mehreren vergeblichen Versuchen 19 Pompqius (684) den Volke, um sich durch dessen Guast stark zu machen, die tribunieische Gewalt in ihrem alten Umfange zurück 19), die nun auch gleich wieder von den Tribunen C. Cornelius (687), P. Clodius (696) und Anderen zu mancherlei Bewegungen und Neuerungen benutzt wurde 18).

250. Das Verhältniss zwischen dem Volk und dem Senate war also nach dem augenblieklichen Stande der Partheien sehr versehieden. Um die Mitte des siebenten Jahrhunderts, wo die Macht des Volkes überwiegend geworden war, zeigte sich dieses namentlich darin, dass die Tribunen durch ihre Rogationen bei den Tribuseomitien selbst in die Verwaltung willkührlich eingriffen <sup>19</sup>). Hingegen nach der Absicht des Sulla sollte die Thätigkeit der Tribuseomitien ganz aufhören <sup>29</sup>). Seit der Herstellung

in Verr. II. 1, 60. 1big. (Asson.) p. 200 Orell.; Ernest Ind. 1eg. v. Cornella tribunitia. Allein dieses ist, wie auch der Scholiast unter des Assonius Namen bemerkt, darauf zu beziehen, dass er wider das Gesetz des Sulla, welches den Tribunen Verhandlungen mit den Comitien untersagte, für die Rogation des Cotta das West geführt hatte.

<sup>14)</sup> Applan. de bell. elv. I. 100.

Asoon. In Cornel. p. 66. 78 Orell., (Assen.) in Verr. II. 1,60.
 p. 200 Orell.

<sup>16)</sup> Zu diesen gehört die Rede des Lioinius Macer in Sallust. hist. fragm. lib. III.

<sup>17)</sup> Appian. de bell. civ. II. 29., (Ascon.) in divin 3. p. 103 Orell., Cioero in Verr. I. 15. ibiq. (Ascon.) p. 147 Orell., Vell. Pat. II. 30., Sueten. Iut. Caes. 5.

<sup>18)</sup> Saflust Catil. 38.

<sup>19)</sup> So wurde (647) die Entscheidung, wer den Feldzug in Numidlen führen sollte, nachdem der Senat darüber schon deoretirt hatte, doch vor das Volk gezogen, Sallust. Iugurth. 73. 84.

<sup>20)</sup> Appian. de bell. eiv. I. 59. Eine eigenthümliche Auslegung giebt von dieser Stelle Mommsen Röm. Tribus S. 112., Röm. Gesch.

des Tribunates durch Pompejus massten sich aber die Tribunen in erhöhtem Grade das Recht an, Gegenstände der höheren Verwaltung vor diese Comitien zu ziehen, und die emporstrebenden Partheihäupter bedienten sich dieses Weges, um gegen den Willen des Senates die Verleihung wichtiger Provinzen oder ausserordentlicher militärischer Aufträge zu erwirken 21). Um so mehr machten die Tribunen das ihnen sehon früher zugestandene Recht geltend. den Tribuseomitien Anträge zu allgemeinen Gesetzen vorzulegen 22). Etwas Neues war jedoch dabei, dass sie häufig ein Plebiseit durch eine besondere Clausel verstärken liessen, die den Senat dasselbe binnen einer kurzen Zeit zu beschwören unter schwerer Strafe verpflichtete 23). Ferner suchte C. Cornelius (687) auch das Recht bei der Bewerbung um eine Magistratur und in anderen Fällen von den bestehenden gesetzlichen Beschränkungen zu entbinden, welches der Senat ganz an sich gezogen hatte 24), und

IV. 7. S. 256., die Centuriateomitien h\u00e4tten nicht in der ver\u00e4nderten Form (\u00e5. 122), sondern wieder in der nrspr\u00fcngliehen des Servius Tullius gehalten werden sollen.

<sup>21)</sup> Von dieser Art war die Bogstion des Gabiliaus (687) für den Pompigus, Die Gass. XXXV. 6-90, Pitatzenk. Pompigus 25, die des Manilius (687), welche ausch Cierro vertheldigte, Die Cass. XXXVI. 25. 26t, Fitztenk. Pempelus 300, und die des Trebonius (699), Die Cass. XXXXIX. 33, Little igd. 105. Ausletze Fichpielig gibb staten. Lit. Cass. 11., Applan. de bell. elv. III. 7, 27, 30, 56. In audem Fällen beschloss aber der Senat, Die Cass. XXXXX. 3, Chere Philipy. V. 16, XI. 7, 8, oder er liess solbst den Antrag an die Comilieu der Tribus bringen, Applan. de bell. elv. IV. 92, Dionys. II. 1.

<sup>22)</sup> Man sche §. 118. Beispiele geben die Rogation des Manilius (687) über die Suffragien der Freigelassenen (Kap. XIV. Note 75), die dos Cornelius (Note 27), und die Gesetze des Clodlus, Cicero pro Sext. 25.

<sup>23)</sup> Das erste Beispiel dieser Art ist von Saturninus unter Beihülfe des Marios (654), Appian. de beil. eiv. I. 29. 30., l'lutarch. Marius 29. Ein anderes Beispiel giebt die f\u00e4isehileh so genannte lex Acilla repetund. iin. 13—23 (Haubold monum. p. 75).

<sup>24)</sup> Früher geschah es durch ein Pieblseit auf Antrag des Senatee (Kap. XV. Note 22).

## Kap. XXVIII. Die letzten Zeiten der Republik. 369

womit er freilich grossen Missbrauch trieb, an das Volk zu bringen; und wiewohl dieses nicht durchgieng, so erlangte er doch, dass für die Zukunft ein solcher Beschluss zwar im Senatc, allein in Gegenwart von wenigstens zweihundert Mitgliedern gefasst, und dessen Bestätigung von den Tribuscomitien eingeholt werden sollte 25). Für die Comitien der Centurien bestand aber in allen Fällen die alte Ordnung fort, dass sie nur über ein vorgelegtes Senatuseonsult beschliessen durften 26); es war eine eigenmächtige Neuerung, als Julius Cäsar in seinem Consulate (695) ihnen unmittelbar seine Gesetze vortrug 27) und nach der Art der Tribunen den Senat dieselben beschwören liess 28). Der Senat hatte sogar die Entscheidung über Krieg und Frieden ganz allein an sich gerissen, so dass er die Centuriateomitien gar nicht mehr befragte 29).

251. Mit dieser inneren Zwietracht konnte die Freiheit nicht länger bestehen. Auf Volksgunst, Soldatenanhang, Verbindungen und Reichthümer gestützt erhoben sich einzelne grosse Machthaber 30), deren Streitigkeiten unter einander den Ausgang hatten, dass C. Julius Casar, nachdem er (705) als ernannter Dietator, dann nach baldiger Niederlegung dieser Würde thatsächlich in den Besitz der höchsten

<sup>25)</sup> Aseon. In argum. et in fragm. Cornel. p. 57. 72 Oreil., Dio Cass. XXXVI. 22. Diese letztere Stelle spricht zu allgemein und erhält erst durch Assonius ihren rechten Sinn-

<sup>26)</sup> Man sehe Kap. XV. Nete 16. Auf diese Art wurde auch (697) die Zurückrufung Cleeres, nachdem darüber vergeblich mit den Tribuseomitien verhandelt werden war, von den Centuriatcomitien beschlossen, Dio Cass. XXXVIII. 30. XXXIX. 6-8., Cicero pre Sext. 51., ad Attie, IV. 1.

<sup>27)</sup> Appian, de bell, eiv. II, 10-13., Die Cass. XXXVIII. 4-6.. Piutarch. Pompeius 47. Dass es die Centuriateemitlen waren, ergiebt sich aus Cicero Philipp. I. 8.

<sup>28)</sup> Appian. de bell. eiv. II. 12., Die Cass. XXXVIII. 7., Pintarch, Cato min. 32.

<sup>29)</sup> Appian. de bell. civ. III. 55.

<sup>30)</sup> Saliust Catil. 39., Cloero pro Sext. 65. 66., Dio Cass. XXXVII. 24

Gewalt gelangt 31), (706) mit der Dictatur auf ein volles Jahr, mit dem Consulate für fünf Jahre, und mit der tribunicischen Gewalt für immer 32), hierauf (708) mit der Präfeetur der Sitten auf drei, mit der Dietatur auf zehn Jahre 35), bald auch mit dem Namen des Imperators in dem neuen Sinne als Inhaber der höchsten und unumschränkten Gewalt 34), und mit dem Consulate auf zehn Jahre 35) bekleidet, endlich (710) auch zum alleinigen Censor auf Lebenszeit und zum beständigen Dictator ernannt wurde 56). In dieser Alleinherrschaft gieng die Macht des Volkes wie des Senates unter, und schon von der zweiten Dietatur an wurde dem Cäsar mit scheinbarer Beachtung der alten Formen auch die Wahl aller Magistrate, die Verleihung der Provinzen, die Herrsehaft über alle Truppen und die alleinige Verfügung über das Aerarium deeretirt 37). Nach scinem Tode hob zwar Antonius die Dictatur für immer auf38); doch entstand nun (711) durch dessen Vereinbarung mit zwei anderen Machthabern unter dem Namen eines Triumvirates zur Constituirung der Republik eine neue Regierungsform, wodurch sie sich auf fünf Jahre die höchste Gewalt, die Wahl der Magistrate und die wichtigsten Provinzen beilegten, und sie erlangten auch ohne Anstrengung, dass nicht nur ihr Vertrag gleich nach ihrem Einzuge in Rom in den Comitien zum Gesetz erhoben 89), son-

2) Plutaroh. Usesar DI., Die Cass XLII. 20.

35) Die Cass. XLIII. 45., Appian. de beil. eiv. II. 106.

Appian. de beli. eiv. II. 48-, Die Cass. XLI. 36.
 Piutaroh. Cassar 51., Die Cass. XLII. 20.

<sup>33)</sup> Die Cass. XLIII. 14., Appian. de bell. eiv. II. 106., Sµeton. Iui. Caesar 76.

<sup>34)</sup> Die Cass. XLIII. 44.

Dio Cass. XLIV. 5. 8., Appian. de bell. etv. II. 106., Sucton.
 Iul. Caesar 76.
 Die Cass. XLII. 20. XLIII. 45. 46. 47. 51., Sucton. Iul. Caes.

Appian. de beii. eiv. II. 128. III. 2. IV. 91. 93. 93. Davon handelt Zumpt de dietatoris Caesaris honoribus (Studia Romana p. 197—266).
 Appian. de beii. eiv. III. 25., Plutareh. Anton. 8.

<sup>39)</sup> Appian. de beil. civ. IV. 2.7., Dio Cass. XLVI. 55. XLVII. 2.

Wie sie es bei der Verleihung der Aemter machten, zeigt Appian.

dern auch dass im fünften Jahre ihrer Würde alle ihre bisherigen so wie ihre zukünftigen Regierungshandlungen vom Senate ratificirt wurden\*). Nach Ablauf ihres Quinquenniums hielten sie eine gesetaliche Bestütigung zur Prorogirung ihrer Gewalt nicht einmal mehr für nothwendig "i). Es brachen aber bald unter ihnen selbst Zerwürfnisse aus, woraus ein Bürgerkrieg und endlich (723) die Alleinherrsehaft Octavian bervorziene.

262. Grosse Bewegungen entstanden während dieser Zeit ans den Verhältnissen des Grund und Bodens 19. Seit dem Lieinischen Gesetze waren zwar von Zeit zu Zeit Ländereien an die Bürger vertheilt worden 19; aber von dem übrigen Gemeinlande, dass in grossen Massen durch ganz Italien zerstreut lag 11, latten wieder die Reichen, sowohl römische Bürger als auch Italiker aus den anliegenden Colonien und Municipien 19, die Benutzung an sich gezogen 19, und selbst allmälhilet durch Ankauf oder Unterdrückung die Feldstütsche der Emmera Kachbam dazu orworben, so dass sie nicht mehr blosse Landgüter, sondern weite Landschaften besassen, die sie durch ihre Selaven in Rube bauen liessen, während der freie Bauernstand in gamz Italien durch Kriegsdienst erdrückt und durch Geldnoth von seinem Erbe vertrieben untergieng 19. Diesem Zu-

de bell. etv. V. 73., Dio Cass. XLVII. 15. XLVIII. 32. 35. 43. 53. XLIX. 43.

<sup>40)</sup> Dio Cass. XLVIII. 34., Appian. de bell. eiv. V. 75.
41) Appian. de bell. eiv. V. 95., Die Cass. XLVIII. 54.

<sup>42)</sup> Die Hauptstellen, worauf die felgende Schilderung berukt, sind Appian. de bell. civ. I. 7. 8., Plutareh. T. Graech. 8. 9., Flerus III. 13., Livit epit. 58.

In den Jahren 479, 522, 524 und 581, Valer. Max. IV. 3, 5.,
 Polyb. II. 21., Livius XXXI. 4. 49. XLII. 4.

<sup>44)</sup> Man sehe Kap. XX. Nete 57.

<sup>45)</sup> Applan. de bell. elv. I. 10. 36.

<sup>. 46)</sup> Ein Beisplel zeigt Livius XLII. 1. 19.

<sup>47)</sup> Sallust. lugurth. 41., Idem de re publ. erdin. II. 5. Dieses zeigt auch an einem Belspiele seiner Zeit Livius VI. 12. Daher sagt Plinius hist. nat. XVIII. 7 (6). Iatifundia perdidere Italiam.

stande abzuhelfen, setzte Tiberius Graechus (621) den Beschluss durch, dass nach der Bestimmung des Lieinischen Gesetzes am Gemeinlande höchstens ein Besitz von fünfhundert Jugern 48) und nur chen so viel für zwei Söhne 49) gestattet, dass Ueberschüssige gegen Absehätzung und Ersatz der errichteten Gebäude 50) weggenommen und unter die Aermern zur Benutzung mit Vorbehalt der gewöhnliehen Abgabe vertheilt 51), von diesen aber nicht weiter veräussert 52), und zur Ausführung des ganzen Gesetzes jährlich neue Triumvirn erwählt werden sollten 58). Da diese mancherlei Schwierigkeiten gefunden hatten 54), so brachte C. Graechus (631) die Untersuchung über das erlaubte Mass des Besitzes und die Vertheilung des Uebersehüssigen an die Armen durch ein Gesetz aufs Neue in Thätigkeit 55). Ausgenommen von der Vertheilung wurden jedoeh gewisse Stücke, wozu namentlich die Campanische Landsehaft gehörte 56). Denselben Weg verfolgte Livius Drusus (632), der sogar auf Anstiften des Senates, um den Graechus in der Volksgunst zu überbieten, die von den Besitzern zu entrichtende Abgabe aufhob 57). Nach des Gracchus Tod wurde aber wieder Jedem seinen Besitz zu veräussern durch ein Gesetz erlaubt; die Reichen fingen

<sup>48)</sup> Appian. de bell. civ. I. 9.

Tausend Jugern 1st die richtige Lesart in Livil epit. 58., Aurel. Vletor de vir. Illust. 64.

<sup>50)</sup> Von einer Schätzung spricht Plutarch. T. Graech. 9., Applan. de bell. civ. I. 41.

<sup>51)</sup> Dieser Abgabe gedenkt Plutarch. C. Graech. 9. Daraus ergiebt sich, dass das Ueberschüssige nicht zum Elgenthum assignirt

wurde, sendern Gemeinland blieb.

52) Appian, de bell, civ. I. 10. 27.

53) Appian, de bell, eiv. I. 9., Livii epit, 58.

<sup>54)</sup> Appian. de bell. eiv. I. 13-21.

<sup>55)</sup> Lex (Thoria) cap. 1. ed. Rudorff., Vell. Pat. II. 6., Livii cpit. 60., Plutarch. C. Gracch. 5., Florus III. 15.

<sup>56)</sup> Lex (Thoria) cap. 1, 2, 3., Cicero adv. Rull. II. 29. Von den elgenthümlichen Verhältnissen des ager Campanus spricht Mommsen Röm. Gesch. IV. 2. S. 90.

<sup>57)</sup> Plutareh. C. Graech. 9.

nun von Neuem an die Stücke der Aermeren zusannmenzukaufen, und so wurde es hald schlimmer wie vorher 83. Unter dem Einflusse der Optimaten ersehien sogar ein tribundisches Gesetz 83), angeblich des Spurius Borius, welches die agrarischen Untersuchungen und Bewegungen ganz einstellte und den Besitzern blos einen Grundzins, dessen Ertrag zu Spenden an die Armen bestimmt war, auferlegte 80. Bald darauf wurde von einem audern nicht genannten Tribun selbst jener Grundzins aufgehoben, so dass dem Volke nichts bließ 41). In einem anderen Bericht wird Sp. Thorius als Einer geanant, qui agrun publieum vitiesa et inutili lege veetigali levavit 49), und der durch sein Gesetz das Weiderecht am ager publieus beschrähte 43). Ferner sind Bruchstükes eines weifläufigen

<sup>58)</sup> Appian, de beil. civ. I. 27. Die iex (Thoria) eap. 5. setzt Veräusserungen als gangbar voraus. Der Urheber jenes Gesetzes ist unbekannt, Zumpt Comment. epigraph. I. 206.

<sup>(59)</sup> Yon diesem und den folgenden Gesetzen handeln unter Anderen: Badorff Ackregente des Spurius Thorniu Gastiquy Zeitsch. Th. IX. 1842. S. 33-429, Röm. Feldmesser Th. II. 1862. S. 313. 378., Mommen über das thoriebe Ackregents (Berichte über die Vorhandl. der Sieha. Gesellend. der Wissensch. 1850. S. 89-191), Röm. Gesch. IV. 4. S. 197., Zumpt Comment. epigraph. T. I. 1850. p. 205-221), Runderff Röm. Rechtgesch. Th. I. 1857. § 16. S. 1.

Appian. de beil. civ. I. 27.

<sup>61)</sup> So beriehtet wörtlich Appian. de bell. eiv. I. 27.

<sup>62)</sup> Ciono Brut. 36. Dieses kann auf eine dreifsche Weise verstanden werden dass Sp. Thoria den ager publisus durch tien ettione at inutilis lex vom veetigal hefreit habe; oder dass er den ager
publiens vermittels eines veetigal ron dener tilions et inutilis enfreit; oder dass er den ager publions von inner tilens et inutilis enveetigalis borfeit habe. Die erste Auslegung ist gewins die natifizielnste
und sprachlicht richtigste; ihr folgt Zumpt, früher auch Rudorff. Die
zwotte Meinung hat Mommesen, dem nun auch Rudorff beigereteen ist,
indem nie so interpresiteren, Sp. Thorius habe unter Vorbchalt eines
veetigal das Gesetz des Graschus über den ager publieus beseitigt.
Es ist jedoch schwer zu glatuben, dass Gleero siels to geschenativ und
dankei ausgedrickt hätte. Gegen die dritte Meinung potentiert Mommam zil Recht; ich kenne aber auch Kenne, der ein suigrestellt hätte.

<sup>63)</sup> Cicero de orat, II, 70.

Gesetzes des Jahres 643 erhalten 61), welches denjenigen, die in Folge der Gracchischen Gesetze von besessenen agri publici innerhalb des erlaubten Masses Stücke behalten oder zurückerhalten, oder welchen von den Triumvirn Staatskändereien neu zugetheilt worden, darm ein im Cenaus wie gewöhnlich zu versteuerndes Privateigentlum beilegte 69), desgleichen jedem Bürger von dem, was Andere über das greetzliche Mass hinaus besitzen würden, dreissig Jugern als Privateigenthum zu occupiren gestattete 61), alle solche Privatzundstücke auch wie natürlich von Grundzinsen und Hugeldern befreite 61), und selbst an dem, was nun noch als ager publicus übrig bleiben würde, für eine gewisse Stückahl Vieh ein unentgeltliches Weiderecht zugestand 61). Das Verhältniss dieser Gesetze zu einander ist sehr streitig 69. Das Letzterte hat wohl den

<sup>64)</sup> Diese Brueitsticke sind als die der iex Theria neu zusammegastellt, ergänzt und erläutert von Ruderfin Savigny Zettsehr. X. 1—194. Doch bleibt in den Beziebungen dieser iex zu den damaligen Zeitverhältnissen noch Vieles dunkel.

<sup>65)</sup> Lex (Thoria) cap. 1.

<sup>66)</sup> Lex (Thoria) cap. 3. Anders versicht diese Stelle Zumpt p. 214.
67) Lex (Thoria) cap. 8.

<sup>68)</sup> Lex (Theria) cap. 10.

<sup>69)</sup> Es handelt sich um vier Gesetze. Das Eine ist das des anreblieben So. Borius (Note 60). Das Zweite ist das des ungenannten Tribunos (Note 61). Das Dritte ist das des Sp. Therius (Note 62, 68). Das Vierte ist dasjenige, wovon die Bruchstücke erhalten sind. Hierübor ist nun Folgondes zu bomerkon. 1) Das erste Gesetz passt reinem inhalte nach zu koinem der Anderen, und muse als ein davon verschiedones angesehen werden, mag sein Name ächt sein, oder auf einer irrigen Verwechslung mit dem Sp. Thorius beruhen. Dieser Ansieht war früher auch Rudorff. - 2) Das zweite und das dritte Gesetz besagen richtig ausgelegt dasseibe, und sind Stücke der lex Thoria. Dieser Meinung war früher ebenfalls Rudorff. - 3) Das zweite und dritte Gesetz, also die lox Thoria, sind von dem vierten verschieden. Anderer Meinung war früher Rudorff, dem auch ich gofolgt war. Er stiltzte sieh auf die Uebereinstimmung von Cloero (Note 62) mit der lex cap. 8. Allein diese ist nur scheinbar. Denn die iex spricht von der Niehtentrichtung des veetigal von dem agor, der privatus goworden : Cicero aber von der Aufhebung des vectigal aus dem ager pu.

Zweck durch Gewährung des Privateigenthums an den occupiten Stitken das Selbstgefühl, und durch die Einräumung von unentgeltlichem Weiderecht für den kleinen Bauern die Viehzucht und dadurch den Ackerbau zu heben. Doch erreichte auch dieses Gesets sein Ziel nicht<sup>19</sup>), wahrseheinlich weil es den Armen an Mitteln, Lust und Kraft zu landwirhschaftlichen Unternehmungen fehlte; vielmehr giengen ihnen nun selbst die bisherigen aus dem Grundzins fliessenden Spenden verloren<sup>19</sup>). Die bleibende Noth wurde daher von unrubigen Tribunen fortwährend zu mancheriel Bowegungen und agrarischen Rogationen benutzt, die jedoch nicht zur Ausführung kannen<sup>19</sup>. Eine grosse

blicus. Ferner stützte er sich auf die Uebereinstimmung von Cicero (Note 63) mit der iex esp. 10. Allein diese let zu unbestimmt, um etwas beweisen zu können. Es ist auch nicht glaublich, dass Cloero ein se weitläufiges und reiehhaltiges Gesetz so kurzweg als eine vitiosa et inutille lex abgefertigt hätte. - 4) Rudorff nahm früher an, dass das erste Gesetz wirklich von einem Sp. Berius herrührte . das zweite und dritte gleichbedeutend, und mit den Bruehstlicken des vierten von 643 zur lex Thoris gehörten. - 5) Mommsen, dem jetzt Ruderff felgt, hält kraft seiner eigenthümilehen Uebersetzung des Cicere (Note 62) das zwelte Gesetz mit dem ersten für gleichbedeutend und für ein Stück der lex Thoria von 636; das dritte als vom zweiten versehieden, was ich für irrig haite, und als gleichbedeutend mit dem ungenannten viorten von 643. -- 6) Zumpt p. 209. 220. will beweisen (demonstrablmus), dass das erste Gesetz ein Stück aus dem vierten sei. Sein Beweis reducirt sieh aber auf eine rein willkührliche Vermuthung. Ferner legt er dem zweiten den richtigen vom ersten verschiedenen Sinn bei, behauptet aber, dass auch es ein Stück aus dem vierten, und dieses die lex Thoriz von 643, sel, was vorhin widerlogt ist. Das dritte betrachtet er als vom zwelten vorschieden, und setzt es p. 221. nach 643.

70) Dieses ergiebt sich aus der Aeusserung des Tribunen Mareius Philippus (650): non esse in eivitate due milia heminum qui rem haberent, Giocre de off, II. 21.

71) Dieses hebt auch Appian besenders herver.

72) Diese ind die lex Marsia (650), Appulsela (654), Titla (680), Livia (668), Dista (656 der 656), die lex Servilla des Rulles (680)), welche Cierce bekämpfe, und die lex Flavia (694). Die niberen Aschweisungen findet man in dem Index legum in Orelli conomastion Tultian. Mas sehe aush Rudorff Röm. Feldmesser II. 384., Röm. Rechtgesch. I. 5. 16, Zampt I. 228—230. 202—277.

Ackervertheilung an Bürger und Veteranen geselah erst wieder aus verschiedenen politischen Gründen von Julius Cäsar in dessen erstem Consulato (695) <sup>23</sup>), und zu dieser wurde selbst das so lange verschent gebliebene Gemeinland in Campanien gezogen <sup>25</sup>).

253. Dieselben Beweggründe, welche auf die Vertheilung der agri publie hinführten, brachten den Gedanken in Anregung, auch die Deduction von Celonien zur Versorgung der armen plebs zu beuntzen, was früher dabei nur der setundäre Zweck gewesen war <sup>10</sup>. In diesem Sinne brachte C. Gracchus (631) die Gründung vieler neuen Colonien, auch ausserhalb der Halbinsel, in Vorselhäg und zum Theil in Ausführung <sup>20</sup>). Denselben Weg betrat, um ihn in der Volksgunst zu überbieten, M. Livias Drussu (632), welcher die Deduction von zwölf Colonien ins Werk setzte <sup>20</sup>. Alle diese Colonieu waren, als zum Vortheil der

<sup>73)</sup> Die Cass. XXXVIII. 1—7., Vell. Pat. II. 44., Applan. de bell. civ. II. 10., Sucton. Iul. Cass. 20., Cloero ad Att. II. 16., ad famil. XIII. 4., Philipp. II. 39. V. 19., Plutarch. Cato min. 31—33. Davon handelt sehr ausführlich Zumpt I. 277—302.

<sup>74)</sup> Auf diesen Zusatz bezieht sieh der Ausdruck lex Campana, Cicero ad Att. II. 18. Man sehe Harless Ackergesetzgebung C. Julius Cäsars. Bielefeld 1841. 4.

<sup>75)</sup> Man vergleiche §. 222, 245.

<sup>76)</sup> Appian. de bell. civ. I. 23., Plutarch. C. Gracch. 6. 8. 9., Vell. l'at. I. 15. II. 6. 15., Livii epit. 60.

<sup>77)</sup> Applan. de bell. d'r. I. 23., Piutsrch. C. Graseh. c. 9. 10. Man behaupet, l'asse Colonia solen un beschiesen, aber nicht sur Ansfilterung gebracht worden; so nach Signains Sarigny über die Lattilität (Zeitschr. V. 236. Verm. Schriften. I. 23). Machige de inretoluiar. (Opusa. aandems. p. 238. 250). Ich habe dagegen sher sehon in der ersten Anagabe bemerkt, dass het Piutsrch aussirbolitel von den Ocksisten, welcho die deductries, die Rele sei, und dass sich die Ausfilterung auch aus der lax (Thoris) cap. 32. 39. ed. Ruiseff ergebe. Hit die writtliche Ausführung erkliten sich damn auch C. G. Zunyt über den Stand der Bevülkerung im Alterthum S. 36, A. W. Zunyt Comment, epigraph. I. 230–239, Becker-Marquart III. 1, 40. 41. Auch Savigry lat seine Meinung später stillschweigend zurückgenommen (Zeitschrift IX. 329.), Verm. Schriften III. 33.

ärmeren Bürger gegründet, wohl Bürgereolonien 78). In gleichem Sinne liess Rubrius, der College des Livius Drusus, die Gründung einer Colonie in Carthago besehliessen, welche die erste war, die ausserhalb der Halbinsel dedueirt wurde 79). Nach mancherlei Versuchen 80) wurden auch noch von dem jüngeren M. Livius Drusus (663) vielo Colonien nach Italien und Sicilien deducirt 81). Seit dieser Zeit begann aber durch Sulla ein anderes System, das der Militärcolonien, und diese Art wurde nun die ausschliesslich gebräuchliche 82). Unter Sulla wird auch als etwas besonderes das Rechtsverhältniss der zwölf Colonien und darunter Ariminum erwähnt, indem er darauf in den Jahren 673 bis 675 bei der Bestrafung der Volaterraner Bezug nahm, und welches darin bestand, dass sie nach römischem Recht Eigenthum und Erbschaften erwerben konnten 83). Dieses hängt wohl mit besonderen nicht näher bekannten Verhältnissen zusammen 84).

<sup>78)</sup> Se bemerkt mit Rocht Madvig p. 290. Meine abweichende 'Ansicht habe ich schon in der zweiten Ausgabe, was Zumpt I. 234., Mommsen Berichte 1850. S. 97. nicht bemerkt haben, zurückgenemmen.

Man sehe Kap. XXVII. Note 148.
 Daven handelt Zumpt Comment. epigraph, I. 223—230.

Daven nandeit Zumpt Cemment, epigrapu, 1, 223-250.
 Appian, I, 35, Daven handeit Zumpt I, 250, 239-241.

Veil. Pat. I. 15. Man sehe darliber Kap. XXX.
 Cicero pre Caccina 35.

cs) (viere pre Causana So. 81) Van diesem Resht der zwölf Colenien reden nach der Zeit-folge: Sarigny (Zeitsein: Th. V. 1825, S. 233—238, Th. IX. 1838, S. 318, Verm. Schriften 1, 29—26, III. 1991, 1991, 1992, 1992, 1993, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994

254. Der Gegensatz zwischen dem Volke und den Optimaten zeigte sich in einer eigenthümlichen Weise auch

cium erhalten, und auf diese Rochtsform habe Sulla Bezug genemmen, weshalb bei Cicero die Zahl XII in XIIX zu verändern sei. Allein dawider sind zwel Gründe. Erstens steht diese Emendation mit allen Handschriften im Widerspruch. Zweitens ist die Voraussetzung. dass die Latiner in der Regel das commercium nicht gehabt hätten, erweislich falsch (Kap. XXVI. Note 29). Es hat sich daher schen Vangerow 1833, dann ich 1834, gegen diese unhaltbare Ansicht erklärt, und man kann sie jetzt als allgemein aufgegeben betrachten. - 2) Huschko meint die Stelle des Cicero bezoge sich in der That auf die zwölf untreuen Colonion; diese wären aus eigenthümlichen Gründen mit dem commercium beschwert worden. Allein, abgesehen von anderen handgreiflichen Irrthümern, wird er dadurch genöthigt bei Cicero die Ariminenses in die Interamnenses zu verwandeln. - 3) Madvig will jene Stelle so orklären, dass es zwölf alte latinische Colonien, worunter Arlminum, gegeben habe, die ausnahmsweise, ungewiss weher, das commercium gehabt, während die anderen es nicht hatten. Dieses wird auch durch den angeführten Grund widerlegt. - 4) Puchts will aus der Stelle des Cicero schliessen, dass wenn auch alle latinische Colonien an sieh das eommercium gehabt, so habe dieses doch nur bei zwölf auch das Recht begriffen, aus Testamenten römischer Bürger zu erworben. An selche Feinheiten hat aber gewiss die alte Zeit so wenig als Sulla gedacht. - 5) Mommsen versteht unter den zwölf Colonien die zwölf latinischen Celonien, die nach seiner Rechnung (Rom. Münzwesen S. 288) seit Ariminum (486) noch deducirt worden. Bei diesen sei das latinische Recht vermindert und auf das blosse commercium beschränkt worden. Ihm felgen Rudorff und Volgt. Dawider sind aber drei Gründe. Erstens ist die Behauptung, diesen latinischen Colonien habe "die Befugniss durch Niederlassung in Rom das Passivbürgerrocht zu gewinnen nicht mehr zugestanden", gradezu falsch, und wird durch Kap. XXVI. Nete 31-37, widerlegt. Zweltens lat cs nach Mommsens eigener Angabe (Röm, Münzwesen S. 225) zwoifelhaft, ob nicht ausser den zwölf Colonion nech drei andere, Auximum, Dertona, Eporedia, latinische waren, Zumpt I. 229. 408. Drittens ist von einer solchen Herabsetsung mirgends eine Spur vorhanden. Voigt will zwar damit den Umstand in Verbindung bringen, dass solt 485 den latinischen Colonion das Recht Silber zu münzen entzogen worden (Kap. XXVI. Note 90). Allein Memmsen selbst geht darüber als nichts heweisend stillschweigend weg. - 6) In der orsten Ausgabe (1834) hatte ich nach Manutius die zwölf Colenien des Clcero auf die des Livius Drusus (Note 77) bezegen, und dieser Ansieht lst C. G. Zumpt gefolgt. Sie wird aber dadnrch unhaltbar, dass die Colenien des Drusus keine latinische waren (Noto 78). - 6) A. W. hei der Besetzung der Gerichte 85). Schon in früherer Zeit kam es vor, dass zur Untersuchung und Bestrafung eines vorgefallenen Vorbrechens anstatt des Volksgerichts eine ausscrordentliche Commission aus dem Senat niedergesetzt wurde. Seit dem siebenten Jahrhundert wurden dann nach und nach für gewisse Verbrechen Jahr für Jahr stehende Quästionen eingerichtet, jede mit einem Prätor, dem eine bestimmte Zahl von Scnatoren als Geschworene beigegeben war. Zuerst geschah dieses durch die lex Calpurnia (605) gegen die nun in den Provinzen so häufig vorkommenden Erpressungen der Magistrate 86). Bei dem zunehmenden Verderbnisse zeigte sich aber bei diesen Gerichten eine unerträgliche Partheilichkeit für den senatorischen Stand und die Optimaten, und auch von den Volksgerichten war nichts zu erwarten, da das Forum ganz unter dem Einflusse der Nobilität stand. Eine Abhülfe war nur möglich, wenn das Richteramt in die Hände eines durch Reichthum unabhängigen und der Bestechung unzugänglichen Mittelstandes gelegt wurde. Daher brachte C. Graechus in seinem zweiten Tribunate (632) ein schon von seinem Bruder be-

Zumpt halt die zwölf Colonien des Cicore für die des Livius Drusus. Dioso waren zwar als Bürgercolonien deducirt worden, allein in zwölf alte latinische Colonien, deren Einwohner wie alle Latiner das commerolum nicht gehabt (?), aber nun zur Ausgleichung erhalten hätten-Diose, von Marquardt scharfsinnig genannto Hypothoso besteht abor nur in dom Anoinandorreihon theils falsoher theils willkührlicher Annahmen. - 7) Vangerow botrachtet die zwölf Colonien des Cicero als zwölf Städte , die von Sulla selbst zur Strafo aus dem Bürgerrocht, welches sie jedenfalls seit der lex Iulia (664) gehabt, in jenen unvollkommenen Zustand suriiok versetzt, and denen dann von lim auch die Volaterraner gloiohgestellt worden. Diese Ansieht ist unstreitig die natürlichste, und stoht mit allen Verhältnissen im besten Einkiang. Ihr folgt im Wesentlichen auch Marquardt. -- 8) In jedem Falle 1st os besser, mit Madvig p. 283. ein ignorare mo fateor auszusprechen, als durch willkührliche Emondationen und aus der Luft gegriffone Moinungen den unkundigen Leser irro zu führen.

<sup>85)</sup> Genau ist dieser Gogenstand behandelt von Memmsen in Bergk Zeitschrift für die Alterthumswissenschaft, 1843. Nr. 102.

<sup>86)</sup> Man sehe Buch V. Kap. V.

absichtigtes \*\*) Gesetz durch, welches die Gerichte von den Senatoren auf die durch den rittermissigen Cennus ansgezeichneten Bürger übertrug \*\*). Ein Gesetz des Consuls Servilins Căpio (648) gab zwar dieselhen dem Senate zurück \*\*); allein dasselbe muss sehr bald wieder aufgehoben worden sein \*\*). Unstreitig gesehah dieses durch ein Gesetz des Servilius Glancia, der im Jahr 654 als Prätor unkann \*\*), vielleicht durch dasselbe Gesetz, welches derselbe wahrscheinlich als Tribun gegen die Erpressungen der Magistrate durchbrachte \*\*). Als nun auch die Ritter ihre Macht zur Begünstigung der Publicanen und zur Verfolgung der Magistrate durch welchen die Provinzen gegen deren Bedrückungen schützen wollten, missbrauchten \*\*): so verschieden der Sendrickungen schützen wollten, missbrauchten \*\*): so verschieden.

<sup>87)</sup> Dio Cass. fragm. 88., Piutarch. T. Gracch. 16.

<sup>88)</sup> Applan. de bell. elv. I. 22., Vell. Pat. II. 6., Cloreo in Verr. I. 13, Tudit. annal. XII. 60, Dass hier unter quilest und orie equester nicht die mit elnem Statatsouse belehnten eigenüllehen Ritter, sondern nur die durch den rittermässigen Conus unagereichneten Birger (§. 112) zu verstehen sind, ergieht sich aus den Verhältnissen (§. 255). Nach elnem anderen Berichte eilen die Gerichte aus Senatoren und rittermässigen Bürgern gemischt worden sein, Pitärach. T. Graceh. 16. C. Gracch. 16. Allein dieses it wohl eine Verwechslung oder Polgerung aus dem Gesetze, wedurch C. Gracchus in einem ersten Tribunate dem Senat aus dem Rittern ergöstnet (Kep. XVI. Note 38).

<sup>89)</sup> Tædt, annal XII. 60., Clorco Brut 48. 44. 85., de Invent. L 49., pro Citent bl. Die Meinung, dass durch dieses Gesträ lig Beestung der Gerichte für beide Stände gemeinschaftlich gemacht werden sei, ist irrig. Eben so unbaldhar ist die Behauptung, dasselbe sei den blosser Antrag geblieben, Beides wiederigt Kinzer fragm. leg. Serril. p. XV. Die von ihm als Bewels angeführte Insehrift ist jedech unfelch.

<sup>90)</sup> Denn es wird gosagt, die Ritter hätten beinahe fünfzig (oder vierzig) Jahre iang die Geriehte besetzt, Ciero in Verr. I. 13., (Ascen.) lu divin. 3. in Verr. I. 13. p. 103. 145 Oreii.

<sup>91)</sup> Dafür spricht Cicero Brut. 62., weiche Stelle am natürlichsten von einer lex über die Gerichte verstanden wird. Mommsen geht in der Zweifeisucht zu welt, wenn er dieses nicht anerkennt.

<sup>92)</sup> Klenze hält die Identität beider Gesetze für ausgemacht. Allein dieses bestreitet Memmsen mit Recht; denn Cleero pro Seauro I. 2., fragm. I. Servil. e. 6. 7., sind dafür kein zureiehender Beweia.

<sup>93)</sup> Florus III. 13. 17., Vell. Pat. II. 13., Dio Cass. fragm. 106.

suchte Livius Drusus (663) den Ausweg, dass zu den dreihundert vorhandenen Senatoren eben so viel Neue aus den Rittern, und aus Beiden zusammen künftig die Richter gewählt werden sollten 94). Allein nach seinem Tode hob der Senat selbst dieses Gesetz mit den übrigen dieses Tribunen auf 95). Zwei Jahre darauf erfand Plautius Silvants die Einrichtung, dass die Richter jedes Jahr nicht mehr wie bisher vom Prätor, sondern vom Volke und zwar fünfzelin von jeder Tribus, gewählt wurden 96). Endlich gab Sulla (673) die Gerichte den Senatoren zurück 27). Diese zeigten aber in diesem Amte eine so offenkundige Besteehliehkeit und Verdorbenheit 98), dass nach dem Gesetze des L. Aurelius Cotta (684) aus den Senatoren Rittern und den ärarischen Tribuneu 99) drei Classen oder Decurien gebildet und aus diesen die Geriehte besetzt wurden 100). Ein Gesetz des Pompejus (699) behielt diese drei Stände bei, besehränkte jedoch die Auswahl auf die Reichsten jedes Standes 101). Cäsar schloss aber (708) die ärarischen Tribunen wieder ganz aus 102). M. Antonius schuf dann (711) eine neue dritte

<sup>107.,</sup> Diodor. fragm. lib. XXXIV. (Tem. X. p. 102. 117. ed. Bip.), Cleere pre Scauro I. 2.

<sup>94)</sup> Applan. de bell. civ. I. 35., Aurel. Victor de vir. Illust. 66. Livil epit. 70. 71., Vell. Pat. II. 13., Cicero pro Rabirio 7.

<sup>95)</sup> Dioder, excerpt. Mal. XXXVII. 4., Ascen. in Cernel. p. 68 Orell., Cicere de leg. II. 6. 12.

<sup>96)</sup> Ascon. in Cornel. p. 79 Orell.

<sup>97)</sup> Tacit annal XI. 22., Vell. Pat. II. 32., (Asson.) In divin. argum. et c. 3. in Verr. I. 13. 16. II. 1,6. p. 99. 103. 145. 161 Orell. 98) Cloore in Verr. I. 13. II. 3,96., pre Cluent. 22.

<sup>99)</sup> Man sehe über dlese §. 181. 255.

<sup>100)</sup> Ason, in Pisan, 38 in Carnel, p. 16, 78 Orell., Solod Bubles, in ext., por Fison, 2 in Clod. p. 229, 339, Ungensus Pedadavon, indom sie die Erstrichen Tribunen nicht erwältune, Vell. Pat. II, 32, Livit eight 97, Pitaster, Pempeigus 22, Cheer por Cleard, Affan niche darüber Duker Note su der Stelle des Livius, Mommen Rim. Tribus S. 51-57.

<sup>101)</sup> Ascon. in Pison. 39. p. 16 Orell., Sallust. de re publ. ordin. II. 3. 7. 12.. Cleero Philipp. 1. 8.

<sup>102)</sup> Dio Cass. XLIII. 23., Sueton. Iul. Caes. 41.

Decurie ohne alle Rücksicht auf den Census aus seinen Centurionen und Veteranen, was aler von kurzem Bestand war 163). Endlich machte Ausgustus diesen Bewegungen durch seine neuen Einrichtungen ein Endo 1651.

255. Alles dieses wirkte auch auf die gesellschaftlichen Zustände zurück. Die Bürger, die den rittermässigen Census hatten, waren schon durch ihr Vermögen und durch die grossen Geldgeschäfte mit dem Staate eine überaus wichtige Classe geworden 105), C. Graechus machte sie dadurch, dass er ihnen mit Ausschluss der Senatoren die alleinige Befähigung zu den Richterstellen übertrug, auch zu einem bevorrechteten bürgerlichen Stand. Dieses Standesgefühl wurde noch dadurch verstärkt, dass aus ihnen durchgängig die Publicanen waren, und diese erhoben sich durch jenes Vorrecht und durch ihren eigenthümlichen weit reichenden Einfluss thatsächlich zu einem dritten Stande zwischen dem Senate und dem Volke 106). Endlich wurden seit Ciceros Zeit im gemeinen Leben alle Bürger, die den rittermässigen Census hatten. Ritter genannt und der ritterliche Ordo als ein eigener Stand neben dem Volke und Senate anerkannt 107). Zu diesem gehörten natürlich auch die römischen Bürger in den Municipien. Colonien und Präfecturen, welche den rittermässigen Census hatten 108). Daneben wurden jedoch die eigentlichen Ritter, die mit einem Staatsrosse belehnt waren und in den achtzehn Centurien stimmten, fortwährend unterschieden 109), und in der strengeren staatsrechtlichen Sprache allein unter dem Aus-

<sup>103)</sup> Cicere Philipp. I. 8. V. 5. 6. XIII. 2. 3-

<sup>104)</sup> Davon im Buch IV. Kap. VIII.

<sup>105)</sup> Man sehe §. 185.

<sup>106)</sup> Plinius hist, nat, XXXIII. 8 (2). Aliquamdiu tertiae vires publicani fucre.

<sup>107)</sup> Plinius hist nat XXXIII. 8 (2)., Cloero in toga cand. ap. Ascon. p. 89. 90 Orell., Applan. de bell. civ. II. 13., Declam. prodomo 28.

 $<sup>108)\ {\</sup>rm Davon}$  giebt es viele Beispiele, Cicero pro Plane, 13., pro Cluent, 39.57., pro Cael,  $2\cdot$ 

<sup>109)</sup> Man sehe Kap. XIV. Note 125, 127.

druck Ritter oder Trossuler verstanden 110). Nach der im Jahre 625 geschehenen Ausschliessung der Senatoren 111) bestanden sie durchgängig nur aus Jünglingen 112). Ferner wurde auch nach der Ausbildung des Ritterstandes im neueren Sinne der Ordo der Publicanen noch als ein besonderer sehr einflussreicher Stand unterschieden 118), weil es doch manche Ritter gab, die nicht Publicanen waren 114). Einen Mittelstand zwischen den Rittern oder Publicanen und der plebs bildeten aber nun die grarischen Tribunen. die sich durch ihre Bezichung zu der Erhebung des tributum und der Soldzahlung 115) als eine ausgezeichnete Gattung der wohlhabensten Bürger der ersten Klasse erhalten hatten und durch die Anordnung der lex Aurelia über die Richterstellen ein besonderer Ordo geworden waren 116). Sie gehörten eigentlich noch zur Bürgerschaft 117), wurden aber in genaueren Aufzählungen als ein den Rittern nahe stehender Ehrenstand genannt 118). Als eine eigene Klasse von Bürgern können auch in den letzten Zeiten der Republik die Veteranen betrachtet werden, welche, nachdem besonders seit Marius der Geist der Legionen ganz verdorben war, auf den Ruf der grossen Partheihäupter nach Rom zogen, in den Hallen der Tempel übernachteten, sich in den Comitien verbreiteten 110), oder zu neuen Unternchmungen werben liessen 120), und daher von der Regierung sehr geschont werden mussten 121).

<sup>110)</sup> Plinius hist. nat. XXXIII. 7. 9 (1. 2).
111) Man seho Kap. XIV. Note 138.

<sup>112)</sup> Q. Cicero de petit. consul. 8.

<sup>113)</sup> Cleero pro Planc. 9., pro Flacco 4., pro lege Manil. 7.

<sup>114)</sup> Cornol. Nepos. Attio. I. 6., Varro do re rust. I. 2, 1.

<sup>115)</sup> Man sehe §. 181, 194.

<sup>116)</sup> Ascon. in Cornel. p. 67 Orell.

<sup>117)</sup> Dio Cass. XLIII. 25.

<sup>118)</sup> Cleero in Catil. IV. 7., pro Rabir. 9., pro Planc. 8., Sohol. Bobiens, in orat. pro Flaceo 2. p. 229 Orell.

<sup>119)</sup> Applan. de bell. olv. I. 29. II. 120., Caesar de bell. civ. I. 3., Plutarch. Pempelus 58., Cicero pro Murena 18.

<sup>120)</sup> Cloero Philipp. III. 2. V. 8. XI. 8.

256. Die bürgerlichen Sitten giengen unterdessen reissend abwärts 122), und die verhasst gewordene eensorische Gewalt vermochte wider das Verderben nichts mehr 123). Die lex Oppia, welche (541) die Tracht der Frauen mehreren Einschränkungen unterwarf, musste schon nach nicht ganz zwanzig Jahren wieder aufgehoben werden 124). Eben so schwer war es die Gesetze in Ausübung zu erhalten. wodurch, als nach der Besiegung des Antiochus das asiatische Heer fremde Ueppigkeiten ieder Art eingeführt hatte 125), dem Aufwand der Tafel ein bestimmtes Mass vorgezeichnet werden sollte 126). Selbst Tribunen erhoben sich dawider als gegen eine unerträgliche Beschränkung der persönlichen Freiheit 127). Durch eine lex Cornelia des Sulla wurde auch die Verschwendung bei den Leichenbegängnissen, die schon durch die zwölf Tafeln verboten war, schärfer untersagt 128). Eine andere weit bedenklichere Erscheinung, die aus der Verdorbenheit der Zeit hervorgieng, war, dass sich kraft der herkömmlichen Freiheit der

<sup>121)</sup> Cicero Philipp. I. 2. XI. 14. 15., ad famil. XI. 20. Thre Unversehäntheit beschreibt Dio Cass. XLVII. 17., Appian. de betil. eiv. IV. 35. V. 13.
122) Sallust. hist. fragm. lib. I., Idem de re publ. ordin. II. 7.,

<sup>123)</sup> Citero divin. 3., Dio Cass. XL. 57.

<sup>23)</sup> Clear david. 5., Dio Casa Als. 51.

<sup>124)</sup> Livius XXXIV. 1-8., Valer. Max. IX. 1, 3.

<sup>125)</sup> Livius XXXIX, 6.

<sup>129)</sup> Diese Gesette waren die lex Orehia (573), Famila (569), Didia (511), Maerob, Saturn. II. 31, Gellius II. 34, die lex Aenilia
(518), Marel. Vistor de vir. Illust. 72, Flinka blat. nat. VIII. 72 (577),
die lex Lichia (577), Correlia des Spila (673), Aerollia des Lephia
(676) und die lex des Antius Restie, Maerob. Saturn. II. 13, Gellius
II. 24, Ferner ein Gesett des Pempelus (699), das aber nieht durengiong, Die Cass. XXXIX. 37; eine lex Iulia des Glaer, Die Cass.
XXIXI. 25, Gerer ad att. XIII. 7, ad fam. VII. 95, Suston. III.
Cass. 43; die Ediet des Antonius, Maerob. Saturn. II. 13, and eine
lex Iulia des Augustus, Gellius II. 24, Suston. Octav. 24.

<sup>127)</sup> Merkwürdig ist die Erzählung bei Valer. Max. II. 9,5.

<sup>128)</sup> Cicero de leg. H. 23-25., Plutareh. Sylla 35. Ein Gesetz, vielleicht dasselbe, bestimmtel auch, wie viel auf Monumente verwendet werden durfte, Cicero ad Att. XII. 35. 36.

Kap. XXVIII. Die letzten Zeiten der Republik. 385

Association Verbindungen oder Collegien bildeten, welche durch die manigfaltigisten Untriebe, woar sie sieb brauchen liessen, auf die öffentliche Ordnung verderblich einwirkten. Dalter wurden durch ein Benatuseonsult, wahrscheinlich des Jahres 690, die Collegien überhaupt, mit Ausnahme einiger Wenigen, deren Nützlichkeit anerkannt war, aufgelötst 190. Icolius stellt eis zwar (1669) nicht nur wieder her, sondern richtete auch für seine Zwecke neue Collegien aus den Hefen des Volkes und selbst aus den Knechten ein 190. Allein Cüsar 111 und Augustus 191 lösten sie alle auf, und liessen nur die von alten Zeiten herkömmlichen Collegien bestehen 1913.

257. Am stärksten zeigte sich aber das Verderbniss der öffentlichen Sitten in den Umtrieben und Gewalthättigkeiten, die bei der Bewerbung um die Magistraturen vorkamen <sup>133</sup>). Die Candidaten und ihre Fürsprecher buhlten durch Bitten und Schmeicheiten um die Gunst der Tribus <sup>183</sup>), sie gaben denselben grosse Gelage und Festspieleise), verliebesen ihnen für den Fall eines günstigen Erfolges bestimmte Summen <sup>137</sup>), oder vertheilten solche sehen im Voraus, wo dann das Geld gewöhnlich im Hanse eines Anderen niedergelegt <sup>139</sup>) und von den Divisoren der Trif-

<sup>129)</sup> Ascon. in Cornel. p. 75., in Pison. 4. p. 7 Orell. Ucbor den Namon der Consuln sehe man Orelli zu Ciccro in Pison. 4.

<sup>130)</sup> Cioero in Pison. 4., Ascon. in Pison. 4. p. 9 Orell., pro Sext. 15. 25., Dio Cass. XXXVIII. 13.

<sup>131)</sup> Sucton. Iul. Caes. 42., Iosoph. antiq. Iud. XIV. 10, 8.

<sup>132)</sup> Suoton. Octav. 32.

<sup>133)</sup> Bickell Gosch, des Kirchenrechts I. 2, 7-12., Becker - Marquardt IV, 151-159.

<sup>134)</sup> Gut handelt davon Th. Mommsen de collegiis et sodaliciis Romanorum. Kiliae 1843., Röm. Gosch. V. 1. S. 7. V. 11. S. 494.

<sup>135)</sup> Cleero pro Planc. 10., pro Milono 9., Sueton. Iul. Caes. 41.
136) Q. Cleero de petit. consul. 11., Cleero pro Murena 32. 34.

<sup>137)</sup> Dieses hioss nummes pronunciare, Cicero ad Att. I. 16, 13., ad Quint. fr. II. 15.b., Sucton. Iul. Caes. 19.

<sup>138)</sup> Dieser hiess sequester, Cicero pro Plane. 19., Q. Cicero de petit. consul. 14.

Walter Rom. Rechtsgeschichte. Dritte Auft.

bus, welche auch in anderen Fällen die Vertheilung der dem Volke zugedachten Spenden, Geschenke und Vermächtnisse zu besorgen hatten 139), oder auch von anderen missbräuchlich so genannten Divisoren abgeholt wurde 140). Insbesondere suchten sich die Partheimänner vor Allem ihrer eigenen Tribus entweder für sich oder ihre Candidaten zu versichern 141). Zuweilen gab auch ein Candidat selbst einem anderen Candidaten eine gewonnene Tribus ab 142), oder zwei Candidaten wiesen sich gegenseitig ihre Tribus zu, um einen Dritten sicher auszuschliessen 148). Ja die Candidaten organisirten eigene Sodalitäten, deren Genossen für einander die Tribulen vermittelst Geld decurienweise bearbeiteten und verzeichneten, und so bei der Abstimmung zu ihrer Verfügung hatten 144). Gegen diesen Unfug erhob sich endlich (698) der Senat 145), und im darauf folgenden Jahre wurde wider die Bewerbung vermittelst solcher Sodalitäten die lex Licinia gerichtet 146).

<sup>139)</sup> Cloero ad Att. I. 18, 4., Cloero in Verr. I. 8. 9., (Ascon.) in Verr. I. 8. p. 136 Oreli.

<sup>140)</sup> Cicero pro Planc. 19., Q. Cicero de petit. consul. 14.

<sup>141)</sup> Q. Cicero de petit. consul. 5., Cicero pre Plane. 17. Dicece hiess tribum alicui conficere, pro Plane. 18., ad fam. XI. 16.

<sup>142)</sup> Dieses hiess tribum oder centuriam concedere, Cicero pro Plane. 22., Ascon. ad orat. in tog. candid. p. 85 seq.

<sup>143)</sup> Dioses hiess coltio, Ciccro pro Planc. 22., ad Quint fr. III.
1,16. Gut handelt davon Wunder M. T. Ciccronis oratio pro Cn. Plancio Proleg. lib. III. cap. III. §. 2. ot comment. in cap. 22.

<sup>144)</sup> Ciocro pro Planc. 18, 19, Schol. Bobiens. in Planc. p. 253

<sup>145)</sup> Cicero ad Quint. fr. II. 3, 5. Ut sodalitates decuriatique discederent.

<sup>146)</sup> Schol. Bobiens. In Planc. p. 253 Orcil., Cioero pro Planc. 15., Dio Cass. XXXIX. 37.

## Neun und zwanzigstes Kapitel. Veränderungen in Italien.

258. Wichtige Veränderungen traten mittlerweile auch in dem Verhältnisse der Latiner und Italiker gegen Rom cin. Vom zweiten punischen Kriege an war das volle Bürgerrecht nicht oft ertheilt worden 1), und die meisten italischen Völker hatten es nicht, so dass sie zwar für Rom dienten und steuerten, allein von der Theilnahme an der Regierung ausgeschlossen waren. Um nun den Einfluss des Senates auf die von ihm abhängigen Bundesgenossen zu brechen 2) und die Macht des Mittelstandes zu verstärken, hatten schon T. Graechus, Fulvius Flaccus und C. Gracchus die Aufnahme der Latiner in die volle Civität und die Ertheilung des Stimmrechtes an die übrigen Italiker, wie es bis dahin die Latiner gehabt hatten, in Anregung gebracht\*). Dieses war zwar nicht durchgegangen, vielmehr wurden während dieser Verhandlungen selbst die Latiner und Italiker durch ein Edict des Consuls Fannius (632) aus der Stadt gewiesen 4). Allmählig schlichen sich iedoch Viele, die dazu eigentlich nicht befugt waren, in den Census und das römische Bürgerrecht ein. Als nun die lex Licinia Mucia (659) darüber eine strenge Untersuehung verfügte und die Unberechtigten in die Bürgerrollen ihrer Heimath verwies, entstand unter den Italikern eine

<sup>1)</sup> Die letzten Beispiele sind bei Livius XXIII. 20. XXXVIII. 36.

<sup>2)</sup> Man sehe Kap, XXVIII, Note 3.

Yell. Pat. II. 2. 6., Valer. Max. IX. 5, 1., Appian. de beli. eiv. I. 21. 23. 34., Plutarch. C. Gracch. 5. 8. Ueber jene Unterscheldung sehe man Kap. XXVI. Note 31. 60.

<sup>4)</sup> Applan. de bell. efv. I. 23., Pitarrela. C. Graceh. 12., Cleoro Brut. 29., pro Sext. 13. And dieses Gesetz des Fannius, alcha auf das des Pennus (Kap. XXIII. Nete 46) beniebt sich auch wehl die Rede des Gracebus bei Festus v. respubliens. Anderer Meinung sind jeden Meyer fragm. orat. p. 117., Rudorff füm. Rechtigseish. 1, § 11. Note 9.

grosse Bewegung 5). Gesteigert wurde diese noch dadurch, dass Livius Drusus, um sie für andere Vorschläge zu gewinnen, für sie selbst mit Zustimmung der Optimaten (663) die Aufnahme in die Civität beantragte. Als aber die Ausführung stockte, brach ein für Rom höchst bedenklicher Krieg aus 6). In diesem wurden gleich anfangs die Völker, welche die Waffen noch nicht erhoben hatten, namentlich Alle die unter das nomen latinum gehörten 7), dadurch gewonnen, dass ihnen ein Gesetz des L. Julius Cäsar (664), welches sie in der alten Form einer freiwilligen Reception annahmen, die Civität anbot 8). Während des folgenden Jahres erhielten auch die meisten übrigen Völker nach einander, so wie sie sich unterwarfen, durch mehrere Gesetze das Bürgerrecht 9); zuletzt selbst die Lucaner und Samniten, die am längsten unter den Waffen blieben 10). Eines derselben, das Plebiscit des Tribunen C. Papirius Carbo und M. Plautius Silvanus (665) gewährte die Civität unter Anderen auch den Nichtitalikern, die der in das römische Bürgerrecht eintretenden föderirten Stadt adscribirt und damals in Italien domicilirt waren 11). Uebrigens wurden aber die neuen Bürger nicht in alle fünf und dreissig Tribus vertheilt, weil sie dadurch in den Comitien ein allzu

Ascon. in Cernel. p. 67 Orell., Cicere de off. III. 11., Brut.
 pre Balbo 21, 24., Schol. Bob. ad Cicer. pro Sestio p. 296 Orell.
 Appian. de bell. civ. I. 35-39., Livii epit. 71., Fierus III.

 <sup>18.</sup> Veil. Pat. II. 14. 15., Aurel. Victor de vir. Illust. Davon handelt Klene Der römische Bundesgenossenkrieg. Leipzig 1845.

<sup>7)</sup> Man sehe darüber §. 224.

Appian. de beil. elv. I. 49., Cicero pro Baibo 8., Veil. Pat. II. 16., Gelifus IV. 4. Die Form des fundus fieri, erklärt sich aus Kap. XXVI. Note 84. In diese Zeit gehört das SC. de Tiburübus (Haubold monum. p. 81).

<sup>9)</sup> Appian. de bell. civ. I. 53., Vell. Pat. II. 16. 17.

<sup>10)</sup> Appian, de bell. civ. I. 53. 68., Livii epit. 80. Dahin gehö r wehl auch Lielnianus p. 15. Dediticiis omnibus (cl)vita(s) data. Gute Bemerkungen macht dazu Memmsen Röm. Gesch. IV. 7. S. 245.

<sup>11)</sup> Cleero pro Archia 4. Eine Anwendung davon ist bei Cicero ad fam. XIII. 30.

grosses Gewicht erlangt hitten; sondern sie wurden bles in neht Tribus zusammengedrängt, so dass den alten Bürgern mit sieben und zwanzig Tribustimmen das Uebergewicht gesiehert war <sup>13</sup>). Wegen dieser Beschränkung erregte der Tribun S. Sulpieius Rufus (660) <sup>33</sup>), dann, nehdem dessen Gesetz auf Betreiben des Sulla vom Senate für nichtig erklärt war <sup>13</sup>), der Consul Cinna (667) neue Bewegungen <sup>33</sup>), welche wie es scheint (669) die Zurücknahme Jenes Senatuseonsultes bewirkten <sup>13</sup>), so dass nun die neuen Bürger nach der lex Sulpieia in alle Tribus verhelit sein konnten. Nach der Rückkehr des Sulla (672) suchten sich die Italiere gegen die ihnen drohende gitzuliche Entziehung des Bürgerrechts durch Bundbriefe zu schützen <sup>13</sup>); auch entzog ei dieselbe wirklich vielen Municipien, die es mit Cinna gehalten hatten; jedoch blieb dieses Gesetz nicht testechen <sup>13</sup>

<sup>12)</sup> Ueber diesen streitigen Punkt ist Folgendes zu bemerken. 1) Die eine Beweisstelle ist Vell. Pat. II. 20. Diese kann richtig ausgelegt nur so verstanden werden, dass die neuen Bürger (nach Art dessen was mit den Freigelassenen geschah) in acht alte Tribus zusammengeworfen (contribuerentur), nicht dass für sie acht neue Tribns gebildet wurden. Dieses zeigte zuerst Göttling Staatsverf. §. 145., und ihm folgt Mommsen Röm. Tribus S. 11-13. Unbegreiflich ist, dass Becker H. 1,170., dem Zumpt Studia Romana p. 371. folgt, dieses aus sprachlichen Gründen ansechten will. - 2) Anders lautet es bei Appian, de beli eiv. I. 49, 53, 64. Nach diesem wurden für die neuen Bürger eine gewisse Zahl neuer Tribus gebildet, die zuletzt stimmten, and daher ohne Bedeutung waren. Man muss aber bei diesem Widerspruch mit Mommsen dem Veilejus den Vorzug geben. - 3) Man hat Appian so verstanden, als ob die Zahl dieser angeblichen neuen Tribns zehn gewesen wäre. Allein Mommsen hat dawider sehr richtig bemerkt, dass dieses aus dem Worte dezursu'ser keineswegs folgt. Diese Stelle von Mommsen hat Zumpt wörtlich ins Lateinische übersetzt, aber seine Quelle nicht genannt.

<sup>13)</sup> Livii epit. 77, Appian. do bell. eiv. I. 55. 56.

<sup>14)</sup> Appian. de bell. eiv. I. 59.

<sup>15)</sup> Appian, de bell, civ. I. 64-67., Veil, Pat. II. 20., Cicero Philipp. VIII. 2 (3).

Darauf bezieht sich wohl das Senatusoonsult bei Livii epit. 84.

<sup>17)</sup> Livii opit. 86.

<sup>18)</sup> Cicero pro Caecina 33. 35., Deel. pro domo 30., Lepidi orat.

259. In Folge jenes Julischen und der damit verwandten Gesetze entstand nun in der Verfassung eine eigenthümliche Mischung, Einerseits hörte durch den Uebergang der Latiner und übrigen italischen Bundesgenossen in den römischen Staat deren politische Selbstständigkeit allerdings auf; das römische Recht trat an die Stelle der etwa noch bestehenden besonderen Landrechte 19); und Italien wurde ein zusammenhängendes Reich, wovon Rom nur in so fern das Haupt und den Mittelpunkt bildete, als sieh hier der Sitz der Regierung befand und die Comitien gehalten wurden. Andererseits blieben sieh aber doch jene Völker bewusst, dass sie nicht wie die älteren Municipien blos durch den Willen des römischen Volkes in die Civität aufgenommen worden, sondern sich durch ihren eigenon freiwilligen Beschluss dem römischen Staate angeschlossen hatten 200). Sie betrachteten sich daher in Allem, was nicht die Einheit des Staates und des Rechts berührte, noch als selbstständig. In ihnen entstand daher nach den Begriffen des römischen Staatsrechts eine neue Gattung von Municipieu 21). Auch die latinischen Colonien traten in dieses Verhältniss ein und wurden nun Municipien genannt 22).

in Sallust, hist, fragm. lib. I. Aus dieser letzten Stelle will Mommaen Röm. Trihus S. 168. felgern, dass die Neubrüger noch bei des Sulla Tode (1776) auf ihre acht Trihus beschränkt gewesen selen. Allein dieselbe redet nicht ven dem beschränkten Stimmrecht, sondern ven dem wieder entzegenne Bittgerrecht (drittate per unam probiblement).

<sup>19)</sup> Dieses ergieht sieh aus Gellius IV. 4.

<sup>20)</sup> Wie kräftig dieses Bewussteein war, zeigt das Belspiel der Neapelitaner und Heraeleenser, welche sehr darüber schwankten, ob sie ihr günstiges Bundesverhältniss (§ 220) mit der Civität vertauselsen sellten. Cicero pre Balbe 8.

<sup>21)</sup> Darauf bezieht sieh die dritte Definitien in dem Except des Paul Discon-, vausleipum, über welche Stelle Kap. XI. Nete 38, Kap. XII. Note 36, Kap. XXIV. Nete 27, zu vergleichen ind. 36, kap. XIII. Note 36, Kap. XXIV. Nete 27, zu vergleichen ind. 36, schieffreigt eitst auch einigermassen die Definition der muzieliges bei Gellius XVI. 13. Die Verwürfe, welebe Niebuhr II. 70, derselben macht, sind evres übertieben.

<sup>22)</sup> Se löst sieh das Bedenken, welches Aseen in Pison fragm. 2. p. 3 Orell. darüber erhebt, dass Cicere Piacentia, welches früher eine

200. Italien begriff aber zur Zeit der lex Julia in politischer Bedeutung das cisalpinische Gallien 29, noch nicht 21, sondern dieses wurde von dem betreffenden Prätor, Consul oder Processul 29) auf dem Fusse einer Provinz regiert 29 und durch viele Colonien im Zumo gehalten 29. Unstreitig wirkten abor die Ereignisse ip Italien auch auf diese Provinz zurück. In ihnen lag unstreitig der Antrieb, dass Cn. Pompojus Strab (665) die wichtigen Stättle jenseits des Po durch die Verleihung der klinstlichen Latinität begüntigte 29. Die in Gallien dieseitst des Po gelegenen Städte erthielten um diese Zeit, wahrscheinlich durch dasselbe Giesetz des Pompejus Strabo, sogar die volle Civilit\*9), wurden also Municipien. Später, nach einem (680) gemachten vergeblichen Versuche, wurden dann auch die Transpada-

latinische Colonie war, ein municipium nennt. Man sehe darüber Niebuhr II. 92. Andere Beispiele giebt das erwähnte Excerpt des l'aulus Diaconus, we die fünf letzten Namen latinische Colonien sind.

<sup>23)</sup> Ven den Rechtsverhältnissen dieses Landes handeln: Savigny Volksschluss der Tafel von Herakles (Zeitsehr. IX. 308-339. XI. 53 -71., Verm. Schriften III. 290-326. 377-400), Zumpt Studta Remana p. 31-40.

<sup>24)</sup> Dieses ergiebt sich deutlich aus Strabe V.1. §. 1. p. 210 Ca. saub. Bei Polyb. II. 13. 14. herrscht die rein geographische Auffassung. Zum Theil übereinstimmend ist die Auffassung von Mommsen Röm. Gesch. IV. 7. S. 237. 288. IV. 10. S. 353. 354. V. 11. S. 586.

<sup>25)</sup> Man sche darüber §. 245.

Julius Cäsar hielt dort conventus, de bello gali. V. 1. VL 44.
 VII. 1. Diese Einrichtung hat doch gowiss nicht erst mit ihm begonnen.

<sup>27)</sup> Man sehe Kap. XXVII. Nete 143. 144.

<sup>28)</sup> Man sebe darüber Kap. XXVII. Note 155. 155. 167. Dass das ganze Gallien jenseits des Po die Latinität erhielt, folgt allerdiags ans Assonins mit voller Gewissbeit nicht. Wehl aber spricht dafür, wie Savigny richtig bemerkt, Closes ad Att. V. 11, 2. (Kap. XXVII. Note 163), was Zumpt ohne Grund bestreitet.

<sup>20)</sup> Dass Gallien dissests des Po Im Jahr 689 die Civität mit suffragium hate, engibat deh am Gloren ad Att. 1. Daar vergleiche man Philipp. II. 30 (31)., (Cacan) de belle gall. VIII. 50, 51. 52. Dass es sie in dem Gestette des Pompsjus Brache erheit, hat Savigny "at Imnoren Gfenden höcht eindieuchtend gemescht. Min wichtiger von Savan übersebener Beweis dafür ist Strabo V. 1. § 1. p. 210 Casabb-veckbor anwerkennbar auf dissen Zelippath läuweit.

ner von Julius Cäsar (705) in die Civität aufgenommen 30). Hieran schloss sich die lex Rubria<sup>51</sup>), eine an die Ordnung des prätorischen Edicts sich anlehnende 82) Gerichts- und Processordnung für die Magistrate der Städte und Ort schaften im cisalpinischen Gallien mit Angabe ihrer Competenz und ihres Verhältnisses zu den römischen Obergerichten. Dann wurde von Julius Cäsar (709), hauptsächlich auf Veranlassung der Transpadaner, ein für alle Municipien. Colonien. Präfecturen, fora und conciliabula gemeinschaftliches Gesetz erlassen, welches unter dem Namen der lex Julia municipalis die Grundlage der Städteordnung bis in späte Zeiten geblieben ist 33). In dieser lex werden auch municipia fundana crwähnt, die durch dahin geschickte Commissarien Gesctzo erhalten hätten, und diesen Commissarien das Recht beigelegt Nachträge zu diesen Gesetzen zu erlassen 34). Wahrscheinlich ist dieses auf die transpadanischen Städte zu beziehen, die zu der lex Julia von 705 in der go-

<sup>30)</sup> Dio Cass. XXXVII. 9. XLI. 36., Tacit. ann. XI. 24.

<sup>31)</sup> Diese steht bel Haubeld menum. p. 144-157. Andrer Ausgeben nennt Rudorff Rim. Rechlegesch. L. § 8.1) Daven handeln auser Swigny: Puchta über den Inhalt der Lex rubris de Galila clasipale (Swigny Zeisteb. X. 150-2213), Hauskelb über die Klafgermein in der Lex Rubria (Gajus S. 203-242). Hänsichtlich des Alters beneckt Rudorff I. § 1.2. Note 5. mit Recht, dass ein nicht, mit Pucht aud Savigny, in das Jahr nach der Auflösung der Provinzialverfassung (712) gesetts vereden dürfe.

<sup>32)</sup> Dieses zeigt gut Memmen über den Inhalt des rubrischen Gesetzes (Bekker Jahrbuch 1858. S. 319—334).

<sup>33)</sup> Dieses ist das Gesett, wavon auf zwei zu Heralkes (1732) gefunienen Beuchstlöden ven Err ein grosses Sükte challen ist. Das Jahr des Gesettsets ergieht sich aus Cleere auf fam. Vt.18; der Nane aus einer Insachth de Ordell; T. H. n. 3676. Den gannen Zuammenhang bat Savigny in seiner sebönen Abhandlung (Nete 23) überzeugend dargeidan. Nitores gebit Rusierfi I. § 12. 81. Eine eigenblümlichen Meinung hal joltoch, was Rusierf nicht auführt, Zumpt Gennengeigengh. I. 82-92. über dieses Gesetz aufgestellt. Er Ruspent dessen Eigenschaft als Ern mutiefpalts, und betrechtet es als ein blosses Ediet, wechnes Julies Clear in seiner Eigenschaft als Censer erly sen habe.

<sup>34)</sup> Lex Iulia municipalis lin. 159-163 (Haubold p. 132)

wöhnlichen Form fundi geworden waren\*). Endlich wurde bei der zweiten Theilung der Provinzen zwischen Octavian und Antonius (712) die Provinzialverwaltung für das eisalpinische Gallien ganz abgeschaft\*). Während dieser Veränderungen erweiterte sich auch der Sprachgebrauch, und das eisalpinische Gallien wurde nun mit zu Italien gerechnet\*),

261. Welche Massregeln die Verbreitung der Civität über gans Italien für die Landesverwaltung nach sich sog, lässt sich nur zum Theil angeben. Die Städte behielten eine eigene Gerichtsbarkeit, sowohl in bürgerlichen als in Stmäsachen 39. Für die Abhaltung des Cennes wurde im Jahr 709 allgemein festgesetzt, dass die auswärtigen Bürger nicht mehr wie bei den alten Munieipien und Colonien persählich in Rom erscheinen 39, sondern dass in den Stüdten zu derselben Zeit und nach derselben Formel wie in Rom der Ceassus gehalten, die Listen durch eigene Botsehafter nach Rom gebracht und danus die Namen in die Hauptregister überschrieben werden sollten 9). Im Kriegs-

<sup>35)</sup> Dieses ist die Ansieht von Savigny.

<sup>36)</sup> Appian. de beli. civ. V. 3. Dazu stimmt auch Die Cass. XLVIII. 12. Savigny hat die Stelle des Appian übersehen.

<sup>37)</sup> Cessar de balle gall. V. J. VI. 44. VII. 1., Clesco Philipp. V. 12, Starbo V. 1. 5. 1., 2-10 Cleasab. — Eline gasa andera Ansich hat über diese Verkältnisse Zunpt Studis Romana p. 37 — 40. ausfastellt. Sile settati in folgenien Sikton. 1 Das eslapfinische Gallien eit von Alters zu Italien gereelnet, und mit demeelben wie eine Masse regiert werden. Dieses wird durch die oblige Notz 92. und durch Kap. XXVII. Note 141. widerlegt. — 2) Die lex Tulis von 664 habe sich auf ganz fizilien, sie auch auf das olasplinische Gallien berogen. Davon wissen aber die Quellen nichts. — 3) Der Sinn dieser lex ein der auch nicht der gewenen, unmittelbar die Civität zu verleiben, sondern sie habe nur die Consulu aud Censoren ernschitgt, den kallen hen Vilkern je nach hem Betragen und Vereilenst die Civität zu orthellen. Dieses steht aber zum Theil selbst mit dan Worten den in der Note 8. augeführten Zeuginste im Würderspruch.

<sup>38)</sup> Das Nähere Im Buch IV. Kap. I. Buch V. Kap. V.

<sup>89)</sup> Man sehe Kap. XX. Note 39.

<sup>40)</sup> Lex Iulia municipalis Iln. 68-84 (Hanbold p. 129).

wesen börte die Unterscheidung der italischen Bundestruppen auf, indem alle Italiker als Bürger in den Legionen dienten 41). Die Aushebung wurde aber unstreitig nicht wie sonst in Rom, sondern in ihrer Heimath vollzogen, und es gab selbst hinsichtlich der Befreiung vom Dienste noch besondere Verträge 42). Auch blieb jedes Contingent in der Legion in Cohorten eingetkeilt beisammen 48). Eigene Münzen sehlugen aber die aufgenommenen Städte nicht mehr, sondern sie bedienten sich des römischen Geldes 44). Wie es nun mit den Abgaben in Italien gehalten wurde, ist dunkel. Der Vermögenssteuer nach dem Census wurden die neuen Bürger allerdings nicht unterworfen, da diese damals überhaupt ruhte 45). Ob aber nicht doch die Abgabe einer vigesima von Manunissionen bei ihnen eingeführt wurde 46), ob der von manchen dieser Staaten an Rom zu entrichtende Tribut fortdauerte 47), und wie sieh in jeder Stadt das System ihrer Municipalabgaben gestaltete, lässt sich nicht erkennen 48). Die zwischen den italischen Staaten etwa noch bestandenen Gränzzölle wurden nun wohl abgeschafft. Die Hafenzölle derselben giengen aber an den römischen Staat über, bis dass auch sie ihrer Lästigkeit wegen für ganz Italien durch die L. Căcilia (694) aufgehoben wurden 49). Doch wurden sie bald von Cäsar und

<sup>41)</sup> Florus IV. 2, 5., Caesar de belle civ. III. 4.

<sup>42)</sup> Vacatio ox foedere, Lex Iulia municipalis lin. 93. 103 (Hauboid p. 120. 121).

<sup>43)</sup> Caesar de bello civ. II, 34. Duss Marrucinorum cohortes.

<sup>44)</sup> Ekhel T. I. p. 82, 91, T. IV. p. 500., Mommsen Münzwesen 227.

<sup>45)</sup> Man sehe Kap. XX. Note 54.

<sup>46)</sup> Man seho Kap. XX. Note 76.
47) Man sehe Kap. XXIV. Note 58.

<sup>48)</sup> Daher kann man auch den Begriff und Umfang der von Sulla (671) an Brunduslum ertheilten Immunität nicht genau angeben, Appian. de bell. eiv. I. 79.

Dio Cass. XXXVII. 51., Cloero ad Att. II. 26., ad Quint. ft. I. 1, 10 (11).

den Triumvirn in der alten oder in einer anderen Form wieder hergestellt 50).

202. Die Verfassung der italischen Städte war unstreitig sehon früher jener der Municipien und Colonien
schr'ähnlich, und es wurde daran wohl nichts geändert.
Als Magistrate hatten sie Duovirn<sup>51</sup>), Quatuorvirn<sup>52</sup>), oder
einen Dietator <sup>50</sup>); ferner Aeditlen <sup>50</sup>) und Andere <sup>50</sup>); so
nun namentlich auch in eisabrinischen Gallien <sup>50</sup>). Ferner
hatte jede Stadt ihren Senat mit einer gesellossenen Zahl
von Rathsherrn <sup>77</sup>) oder Decurionen <sup>78</sup>), und darunter einen
engeren Ausschuss der zehn Ersten <sup>79</sup>). Die Rathsherrn
wurden von dem Magistrat auf Lebenszeit gewählt <sup>59</sup>), vor
Allen aus solchen, die ein stättlisches Annt bekleidet hatten <sup>49</sup>). Endlich gab es auch Comitien der Bürgerschaft zur
Abfassung von Municipalgesetzen <sup>62</sup>) und zur Wahl der
Obrigkeiten <sup>59</sup>). Ueher die Bedingungen der Wählbarkeit

<sup>50)</sup> Sucton. Iul. Caes. 43., Die Cass. XLVII. 16.

<sup>51)</sup> Erwähnung derselben in Municipien, Caesar de belle eiv. I. 30.; in Colonien, Cloere adv. Rull. II. 34., Vell. Pat. II. 19.; inabesondere in Capua seit 695, Cloero pre Sext. 8, wo sie sich Prätoren nannten, adv. Rull. II. 34.

<sup>52)</sup> Erwähnung derselben in Municipien, Cicero ad Att. X. 13.; in einer Colonie, ad fam. XIII, 76.

<sup>53)</sup> Se in Lanuvium (Kap. XII. Note 42).

<sup>54)</sup> So in Arpinum (Kap. XXIV. Note 46, 47).

<sup>55)</sup> Lex Iulia municipalis lin. 83. 84. 136. 137 (Haubeld p. 118. 128).
56) Hviri, IIIIviri, Lex Rubria cel. I. lin. 15. 16 (Haubeld p. 146),
Cicere ad Att. V. 2.; IIIIviri aediliciae petestatis, Orelli T. I. n. 3676.

<sup>57)</sup> Senatores, decuriones, censcripti, Lex Iulia municipalis lin. 86. 87 (Haubold p. 118. 119). In Capua sellten nach dem Verseilag des Rullus hundert Decurionen sein, Cicero adv. Rull. II. 25,

<sup>58)</sup> Erwähnung der Decurienen in Municipien, Cleero pro Cluent. 14., pro Rose. Amer. 9., Caesar de bello eiv. I. 28.; in einer alten Celenie, Cleere ad fam. XIII. 76.

Decemprimi, Cleero ad Att. X. 13., pro Rose. Amer. 9., Cenetaph. Pis tab. I.

<sup>60)</sup> Lex Iulia municipalis lin. 83-88 (Haubeld p. 118).

<sup>61)</sup> Lex Iulia municipalis lin. 137 (Haubold p. 128).

<sup>62)</sup> Cleore de leg. III. 16.

<sup>63)</sup> Cleero pro Cluent. 8., Lex Iulia municipalis lin. 84. 98. 99. 132 (Haubeld p. 118, 121, 127).

sowohl zu einer obrigkeitlichen Würde wie zum Deeurio erliess die lex Julia munierpalis von 700 ausführliche Bestimmungen. Elvas dem rönischen Consus Aehnliches hatten die Italischen Stüde sehon vor ihrer Aufnahme <sup>4</sup>). Eigene Censoren gab es aber dafür wohl nieht; sondern jenes Geschift wurde von dem, der in der Stadt die höchste Würde bekleidete, versehen <sup>45</sup>).

263. Die Präfeeturen wurden von der lex Julia des Jahres 604 unmittelbar nicht berührt; daher kommen Städte dieser Art auch nach diesem Gesetze häuft yor 49. Doch wirkten andere Umstände auf sie ein. Theils wurden häufig Colonien dahin dedueirt 49; theils lag es in der Richtung der Zeit, dass ihre Lage gebessert, häufig wohl auch die Präfeetureinrichtung ganz aufgehoben wurde. Sie hatten zum Theil sehon vor dem italischen Kriege 49 und jetzt wohl allgemein ihren Senat, gewisse städtische Übrigkeiten 49, sogar ihren Genass' 39, und für ihre Bürger die Flähigkeit römische Magistraturen zu bekleiden 31). Sie wurden daher selbst auch Municipien genannt 31. Von den anderen Städten untersehieden sie sieh nur dadurch, dass sie keine selbst gewählten Duovirn, sondern statt derselben einen von Rom aus ernannten Präfeeten hatten 31. Im eisenen von Rom aus ernannten Präfeeten hatten 19. Im eisenen von Rom aus ernannten Präfeeten hatten 19. Im eisenen von Rom aus ernannten Präfeeten hatten 19. Im eisenen von Rom aus ernannten Präfeeten hatten 19. Im eisenen von Rom aus ernannten Präfeeten hatten 19. Im eisenen von Rom aus ernannten Präfeeten hatten 19. Im eisenen von Rom aus ernannten Präfeeten hatten 19. Im eisenen von Rom aus ernannten Präfeeten hatten 19. Im eisenen von Rom aus ernannten Präfeeten hatten 19. Im eisen den von den von den von den von den von der von den von den

<sup>64)</sup> Se in Larinum und Heraelea, Cloere pro Cluent. 14., pro Archia 4.
65) Lex iulia municipalis lin. 143 (Haubeld p. 129).

<sup>66)</sup> Die lex iulia municipalis nennt neben einander Municipien, Colonien, Präfecturen. Beispiele der Letzteren aus der Zeit nach dem Italischen Kriege sind im Kap. XXIV. Nete 37. 42. 43. 44.

<sup>67)</sup> Man sohe Kap. XXIV. Note 32. 33. 40. 49.

<sup>68)</sup> Man sehe S. 214.

<sup>69)</sup> Lex Iulia municipalis lin. 83—86, 95, 96, 105—109 (Haubold p. 118, 120, 122).

Lex Iulia municipalis lin. 142—158 (Haubold p. 129—132).
 Dieses zeigt sieh an Atina und Arpinum, Cieero pro Planc. 8.,

pro Sulla 8 (7).

72) Lex Rubria col. I. lin. 6 (Haubeld p. 145). Hvir IIIIvir prac-

fectuave clus municipii. Se heisst auch Arpinum (§.214) jetat ein Munleiplum, Cicero ad fam. XIII. 11., de leg. III. 164

<sup>73)</sup> Dieses zeigt Arpinum und Peltvinum (Kap. XXIV. Note 47).

alpinischen Gallien war Mutina, eine im Jahr 571 gegründete Bürgercolonie 14), aus unbekannten Gründen eine solche Präfectur, und zwar die einzige, die es in diesem Lande gab 73).

264. Neben den Munieipien, Colonien und Präfecturen gab es noch geringere Orte, fora und conciliabula. Solche hatten auch Decurionen, womit es in Allem wie in den grossen Südtlen gehalten wurde <sup>18</sup>), ferner Bürgerversammlungen und gewählte Obrigkeiten <sup>27</sup>), not ihre unter öffenlicher Autorität begränzte Feldmark <sup>18</sup>). Sie waren die Mittelpunkte für Messen und Märkte <sup>19</sup>), für die Truppenaushchung <sup>29</sup>), für ausgedehnte polizeiliche Untresuchun-

Van diesen Präfesten ind jedech drei andere Arten wehl zu untersehelden. Eriten alle Präfesten in der Präfester issen Millürceland (Kap. XXX. Nets 65. 66). Zweltens, wenn die Wahl der gewühnlichen Magitatea durch besondere Unstände verzägere vurzle, so wurde zur Ausbille ein Präfest ernannt. Drittens, geschah daszelbe, wenn die ordenfilsten Magitates auswärts gingen oder sonnt zu verzehlen verbindert waren. Die Beweise über dieses Alles werden im Kap. XXXV. vorkommen.

<sup>74)</sup> Livius XXXIX. 55.

<sup>75)</sup> Lex Rubria eol. I. Im. 26. 27 (Haubold p. 147). Ex cheento Hurri Illivil presentevite Mutinensi. Puebla (Zeitzeht, X. 217-229) legt diese Worte anders aus. Er meint, Mutina sei gar nicht eine Praifectur im allen Sinne gewene, modern habe siene Duvrirs oder Paifectur present im Sinne greenen, sendern habe siene Duvrirs oder Quatacevira gehabt. Die Erwihnung eines Präfectes bezüge aleh bles auf den mögliches Fall, we zur Auhlife die Ernemung eines Schen Bedürfalss wäre. Man sehe aber dagegen Savigny in der Zeitschit IX. 327. 338. XI. 59 (Yerm. Sachiffa III. 312. 322. 397).

<sup>76)</sup> Lex Iulia municipalis lin. 83—88. 108—134 (Haubold p. 118. 122—127).

<sup>77)</sup> Lex Iulia mundepalis in. 82—88. 130. 136. 137 (Haubold Del. 118, 127. 138), Paul. sent. res. IV. 62. Elica abvelelende Melmung hat Zumpt Comm. epigraph. I. 91., welchem Becker-Marquardt III. 1, 58. felgle. He fors and conditabula hikine kelne eigene Magistrate gelabil, was durch die angedilhera Stellen widerlegt wird; und hibr Decurione met wären zugleich Decurionen der Haupstadt gewesen.

<sup>78)</sup> Lex Mamilia cap. 3, 5 (Röm, Fel-imesser I. 263).

<sup>79)</sup> Livins VII. 15.

<sup>80)</sup> Livius XXV. 5. 22. XLIII. 14.

gen 81), und überhaupt der ländlichen Bevölkerung 82). Die Jurisdiction hatten aber ihre Obrigkeiten wohl nicht, sondern dazu kam die Obrigkeit aus der Stadt dahin, deren Gebiet sie zugetheilt waren 83). Desgleichen hatten sie keinen eigenen Census 84), sondern dazu mussten sich die Bewohner in ihre Stadt begeben. Im Laufo der Zeit wurden jedoch manche dieser Orte zum Recht der Municipien erhoben 85). Endlich unterschied man die vici, die castella 86), und die pagi 87), deren Verhältniss zu einander dunkel ist 88). Alle drei entbehrten das Stadtrecht, waren der benachbarten Stadt attribuirt 89), und holten dort Recht. Uebrigens aber hatten auch sie ihre ausgebildete Verfassung. Die vici bildeten bäuerliche Gemeinden mit Gottesdienst, Schulen und Gemeindevermögen 90); sie hatten ihre Gemeindevorsteher (magistri, aediles), welche mit der Marktund Ortspolizei und sonstigen Gemeindeangelegenheiten

<sup>81)</sup> Livius XXXIX, 14, 18, XL, 37,

<sup>82)</sup> Livius XL. 19. 37.

<sup>83)</sup> So sind wohl die Stellen zu verstehen, die von der bürgerlieben nad peinliehen Rechtspflege an solchen Orten reden, Fragm. 1. Servil. eap. 12-, Lex Iulia municipalis lin. 119-, Lex Rubria col. II. lin. 4. 31. 64., Lex Mamilia cap. 3. 5.

<sup>84)</sup> Lex Iulia municipalis lin. 142-158.

<sup>85)</sup> Frontinus de controv. p. 19., Aggenus Urbicus p. 21.

<sup>86)</sup> Beide werden aufgezählt in der Lex Rubris col II. lin. 2. 26. 52., Paul. sent rec. IV. 6, 2.

<sup>87)</sup> Diese werden in keiner der angeführten Aufzählungen mit genann.

<sup>88)</sup> You den pagt und viel handelt: Yolgi Deri epigraphieshe Constitutionen Constantian's des Gressen — nebst einer Usterstenbung über die Verfassung der pagt und viel des frömiselnen Riechs. Leipzig 1890. Diese durchs Sorgifat und Gelchrammkeit ausgezeichnene Schrift hat den Gegenstand, besonders für die spätere Zeit, wesentlich gefürdert. Doch ist das, was darch über die alst germanische blüerellene Verfassung vorkommt, fragmentarisch und ungenau; und hindeblich der allen britischen oder wallenben örigt sie nursverfaßiger Pitzerre, wogegen ich nich auf mein Buch: Das alte Wales. Bonn 1809 berufen darf.

<sup>89)</sup> Isid. orig. XV. 2., fr. 30. D. ad municip. (50. 1).

Die Zeugnisse giebt Volgt S. 210-218.

beauftragt waren 91), ihre Bauersprachen 92) unter freiem Himmel oder an einem gedeckten Orte, wozu sie durch ein Horn berufen wurden 95), und ihren Gemeinderath 94). Die pagi waren gewöhnlich grössere, zum Theil auf alten nationalen Verhältnissen beruhende Eintheilungen, Gaue, Marken, Thäler, mit einem, wenn auch zum Territorium der Stadt gehörenden, doch durch eine besondere Lustration unterschiedenen Gebiete 95), eigenen Heiligthümern 96), Obliegenheiten für Wegebau 97) und andere öffentliche Zwecke 98), Obrigkeiten (magistri, aediles, praefeeti 99), Gauversammlung 100), und Senaten 101). Solche pagi 102) oder viei 103) bildeten insbesondere die rohen Gebirgsvölker, welche unter ein municipium oder eine Colonie gestellt wurden. Die castella waren befestigte Mittelpunkte ähnlich organisirter ländlicher Bezirke 104).

<sup>91)</sup> Die Zeugnisse giebt Voigt S. 219-226.

<sup>92)</sup> Die Zeugnisse giebt Voigt S. 226.

<sup>93)</sup> Philargyrius ad Virg. Georg. II. 382. 94) Die Zeugnisse giebt Voigt S. 227-232.

<sup>95)</sup> Siculus Flaceus de condic. agror. p. 164. 165.

<sup>96)</sup> Die Zeugnisse giebt Voigt S. 156-159.

<sup>97)</sup> Siculus Flaccus de condic. agror. p. 146., Mago p. 348.

<sup>98)</sup> Zeugnisse giebt Voigt S. 159-164. 99) Zeugnisse giebt Volgt S. 166-189.

<sup>100)</sup> Zeugnisse giebt Voigt S. 189-193.

<sup>101)</sup> Zeugnisse giebt Voigt S. 193-201.

<sup>102)</sup> Man sehe Kap, XXVII Note 167. Beispiele giobt auch Volgt S. 109, 133, 162,

<sup>103)</sup> So bei Nemausus (Kap. XXVII. Note 167). Man sehe auch Voigt S. 204. 205.

<sup>104)</sup> Ein Beispiel giebt das eastellum, wozu die vereinigten Langenses Veturii gehörten. Diese waren den Genuaten adtribuirt, bildeten aber eine für sieh besehliessende Gemeinde, Sententia de finibus inter Genuates et Viturios a. 637 (Orelli-Henzen T. II. n. 3121. T. III. p. 270).

## Dreissigstes Kapitel.

## Von den Militärcolonien.

265. In dem Masse, als seit der Mitte des siehenten Jahrhunderts die Volksherrschaft vor der Soldatenherrschaft wich, kam den Machthabern die Nothwendigkeit zum Bewusstein, diese wesentliche Stütze ihrer Macht dauernd zu befestigen. Dieses filhrer zu dem System der Militzeolonien<sup>1</sup>). Das Eigenthümliche derselben bestand darin, dass sie nieht wie ursprünglich zur Befestigung und Verberitung der römischen Herrschaft in Italien, auch nieht wie seit C. Gracehus zur Versorgung der armen plebs, sondern zur Versorgung und Belohnung der Soldaten und Veteranen deducirt wurden? J. Auch das nun aufkommende

<sup>1)</sup> Dieser bis dahin sehr vernachlässigte Gegenstand ist zuerst 1834 in der ersten Augsab eileses Werkes genauer behandelt werden. Ein verbessertes Hülfamittel erlielt derselbe 1848 in der neuen Ausgab der Agrimmensern. Hierard feiget 1850 die weitklüfige Abhandlung von Zumpt de colonila Remanerum militaribus libri quature in dessen Cammentaliones epigraphicen 7. I. p. 1956 – 1910. Diese ist 1850 verserpir in Becker-Marquardt III. 1, 323—347. Dann folgte 1850 eine Abhandlung von Rudorff über die Militärcolseine, Rim- Feldmesser Th. II. S. 332—421. Für die vorliegende Ausgabe habe ich weniger, als ich gehöft hatte, zu versichen gefunden.

<sup>2)</sup> Unbegründet und gesseht ist der Tadel, den Rudorff Röm-Feldmeser II. 299-348, gegen diese Derstellung erhebt, dass dahrube der Charakter der Millärcelonden zu sehr verwischt sel. Was er, haupstächlich aus Zumpt, dagegen stellt, juf Felgenden. 3) Die Millürcelonden selen eine den Wendepunkt der römischen Geseichleite be-geleiende Enscheidungt das Mittel den Sieg des Millärstants über den alten Rechtsatant dauernd zu befestigen. Als selehe wird ein zich minder auch vom mir, venn man an f. 549. 201. zurückblicht, be-zeichnet. — 2) Die alten Colenion selen durch einen Senatsschluss, die Millärschonlen bles durch einen Beschluss des Mochthabers kraft des Ihm übertragenen imperium deducirt worden. Dieses ist aber ziehts Wesentlichen. Die Millärschulichen würden nicht weiger selche sein, wann sie auch durch ein Gesett beschlessen worden, umd bei manchen war diese, wie auch Rudorff 3,338. selbst zuglebt, wirstlich der hen war diese, wie auch Rudorff 3,338. selbst zuglebt, wirstlich der

System der stehenden Heere drängte darauf hin. Erleichtert wurde es durch die von den Bürgerkriegen herbeigeführten grossen Confiscationen, und durch die den Machthabern zudecretirten Gewalten, wodurch auch die Deduetion von Colonien in ihre Hand gelegt wurde 3). Eine durch die Rücksicht auf Soldatengunst in Vorschlag gebrachte Assignation war die für die Veteranen des Marius 4). Der eigentliche Anfang ienes Systems war aber bei Sulla 5), welcher als Dictator (672) die Gewaltthätigkeit begieng, dass er ganze Municipien, die ihm feindlich gewesen waren, mit den dazu gehörenden Gebieten einzoge), und grösstentheils seinen Legionen anwies 7), welche die Einwolner mit Gewalt austrieben, und sieh daselbst mit der grössten Ueppigkeit einrichteten 8). Aehnliches gesehah von Julius Cäsar9), der seine Veteranen in Italien wohl versorgte 10), die Sullanischen Assignationen bestätigte 11), und

Fall. Uchrigens hätte er S. 332. Note 260 für seine se scharf betonet tot valeria, statt des unbedeuenden Scholisaten, dessen Quelle Cleere adv. Rall. III. 2. 3. antübren sollen. — 3) Die Militäreineinen seine nicht durch Civilcionnuisäre, senderen durch vom imperator beauftragte Militärpersenen organisist werden. Dieses, was auch nicht einmal überall zutifft, ist jedonfalls siehte Wesentliches.

Den Gegensatz berührt auch Vell. Pat. I, 14.

Aurel. Victor de vir. iliustr. 73., Appian. de bell. civ. I. 29., Zumpt I. 222—226.

<sup>5)</sup> Davon handelt Zumpt I. 246-261.

<sup>6)</sup> Florus III. 21., Cicero adv. Rull. III. 2. 3.

<sup>7)</sup> Appian. de bell. civ. I. 96. 100. 104. II. 140. 141., Livii epit. 89. Ueber die Zahl der Legionen weichen Beide ab. Auch die Landeseinät der Velaterraner und Arretiner war als Gemeiniand erklätt, aber doch nur zum Thell wirklich vertheilt worden, Cicere ad Att. I. 19., ad fam. XIII. 4. 5., Declains, pre domo 30.

Cicero in Catil. II. 9. Darauf bezieht sieh bei den Suliansehen Colonien Bovilla, Capitulum, Castrimonium und Gabii die Bezeichnung: agrum ex occupatione milites tenuerunt, Liber coloniarum p. 231-234.

<sup>9)</sup> Davon handelt Zumpt I. 288-308.

<sup>10)</sup> Appian, de bell, eiv. II, 94, 119, 120, 135, 141., Sucton, Iul. Caes, 38., Siculus Flaccus de condie, agrer, p. 162., Hyginus de Walter Rom Rechtsgeschichte. Dritte Aug. 26

Colonien auch in die Provinzen, hier aber auch für arme Bürger, deducirte<sup>13</sup>). Nieht minder hat Antonius Veteranen in Colonien deducirt<sup>10</sup>). Den so Oetavian, der während des Triumvirates <sup>13</sup>) achtechn der blüthendsten Stüdte Haliens eonfiseritet und zu Milditreolonien machte <sup>13</sup>). Spitter <sup>13</sup>9 gründete er noch acht und zwanzig Colonien in Halien <sup>13</sup>), und auch viele in den Provinzen, denen er aber auch Bürger zum Ersatz für das in Italien Verlorene beimischte <sup>13</sup>); auch entschädigte er die bisherigen Eigenthümer in Geld <sup>13</sup>), oder durch anderweitige Einklünfte <sup>23</sup>), oder durch anderweitige Einklünfte <sup>23</sup>), oder durch anderweitige Einklünfte <sup>23</sup>), der der durch verpflanzung in andere Stüdte <sup>13</sup>). Dieses Verfahren dauerte mit mancherfet Verschiedenheiten auch unter den folgenden Kaisern fort<sup>23</sup>). Euter Anderen wurden zuweilen auch Schaaren von Freigelassenen des kaiserlichen Hauses in eine Colonie geschiekt <sup>23</sup>), oder die hingesandte Sehaar aus

limit. constit p. 177. Darauf bozloht sioh auch Cicero ad fam. IX. 17. XIII. 4. 5. Man soho Noris Conotaph. Pisan. I. 2.

<sup>11)</sup> Cicero ad fam. XIII. 8.

<sup>12)</sup> Sueton. Iul. Caes. 42. Mehr giebt Zumpt. I. 308—318. Ein Beispiel ist Corinth, Strabo VIII. 6. §. 23. p. 381. XVII. 3. §. 15. p. 833 Casaub., Dio Cass. XLIII. 50. Wonn Zumpt dio wirkilloho Austihrung boxweifotl, so steht dieses mit den Quellen im Widerspruch. 131 (Cieoro Philips. V. 2. Viel verhandedt aerüber Zumpt. 1310—325.

<sup>14)</sup> Davon handelt Zumpt I. 325-343.

Appian. do bell. civ. IV. 3. V. 3. 12-16. 19. 20. 22. 23. 27.
 , Dio Cass. XLVII. 14. XLVIII. 2-8., Sucton. Octav. 13., Vell. Pat. II. 74., Florus IV. 5.

Davon handolt Zumpt I. 348-381.

<sup>17)</sup> Eine gute Nachweisung dieser 28 Colonion giebt Oreili-Henzen p. 7.

<sup>18)</sup> Sucton. Octav. 46., Monum. Anoyr, tab. II. a dextra lin. 35 --38., Hyginus do limit. constit. p. 177.

<sup>19)</sup> Monum. Anoyran. tab. III. a laova lin. 22-28., Hyginus de limit. constit. p. 197.

Dio Cass. XLIX. 14., Boeckh Inser. Grace. T. II. n. 2597.

<sup>21)</sup> Dio Cass. Ll. 4.

<sup>22)</sup> Davon handelt Zumpt I. 381-438. Vielo Beispielo giobt der Liber coleniarum p. 218-224. 230-239. Man seho auch Tacit. ann. XIII. 31. XIV. 27., Ioseph. bell. Iud. VII. 6, 6.

<sup>23)</sup> Familia, Liber coloniarum p. 211. 230. 233.

den benachbarten Städten ergänzt \*\*). Die bekannten letzten Militäreolonien sind in Italien Verona von Gallienus \*\*\*, in den Provinzen Nieomedia, wahrseheinlieh von Dioeletian \*\*\*) deducirt.

266. Der zur Colonie bestimmte Ort wurde, wenn er es noch nicht war, regelmässig mit einer Mauer umgeben 27). und die Veteranen der darauf angewiesenen Legion zusammen unter ihren Anführern und Feldzeiehen in kriegerischer Ordnung dahin abgeführt28). Bei der Vermessung, Theilung und Assignation des Laudes befolgte man noch dieselben Regeln, die auch bei den früheren Colonien beobachtet worden und die zum Theil aus den priesterlichen Wissensehaften der Etrusker entnommen waren 29). Dieses Verfahren begann damit, dass der Agrimensor auf der zur Vertheilung bestimmten Fläche nach Ausmittelung der wahren Weltgegenden von Osten nach Westen und von Süden nach Norden zwei sieh im rechten Winkel durebsehneidende und bis an die äussersten Gränzen verlängerte Linien. decumanus und cardo maximus genannt, absteckte. Ihnen entsprechend wurden über die ganze Fläche in regelmässigen Entfernungen Parallelen gezogen, welche decumani und cardines minores oder überhaupt limites hiessen, und nach fortlaufenden Zahlen bezeiehnet wurden. So war die Flur in regelmässige Viereeke zerlegt, die noch den alten Namen Centurien führten. Die Entfernung der Limiten von

<sup>24)</sup> Dieses geschah bei Karthago, als es von Augustus (725) neu deduclet wurde, Applän. de reb. Pun. 136., Dio Cass. L.H. 43., Zumpt L. 217. 380., Orelli-Henzen p. 496.; und bei Paträ, Strabo VIII. 7. 8. 5. p. 387 Casaub, Pausanias VII. 18. Zumst L. 375. 393.

<sup>25)</sup> So bemerkt Maffei Verona illustr. T. I. p. 142, 160. Die Inechrift steht auch bei Orelli T. I. n. 1014.

<sup>26)</sup> Zumpt I. 437.

<sup>27)</sup> Daher steht in dem erwähnten liber coloniarum bei den meleten Städten die Bezeichnung: muro ducta colonia.
28) Hyginus de limit. constit. p. 176., Tacit. annal. XIV. 27..

Appian. de bell. civ. II. 120. 141. III. 81. 29) Frontinus de limit. p. 27., Liber coloniar. p. 225., Hyginus

Frontinus de limit. p. 27., Liber coloniar. p. 225., Hyginus de limit. p. 166.

einander richtete man natürlich nach dem Flücheninhalt, der für eine Centurie bestimmt war \*p). We sich die Limiten durchschnitten, wurden Grünzblöcke gesetzt und darauf die Zahil des decumanus und cardo, dem sie angebiten, eingeraben \*p). Vermittelst derselben war es leicht die Lage jeder Centurie zu bezeichnen \*p) und an Ort und Stelle aufzufinden \*p). Das Materinl, die Form, Zahl und Grösse der Grünzblöcke wurden von dem Gründer der Colonio genau bestimmt \*s), und danach deren Anfertigung und Setzung an die Feldmesser verdungen \*p). Regel-mässig bestanden sie aus Stein, im Nothfall aber auch blos aus Holz \*s). Auch wurden darauf Buchstaben tud andere Zeichen angebracht, welche dem Eingeweithen für die weitere Verfolgung des Gifünzunges und die Auffindung des nächsten Gränzmales technische Hülfe gewährten \*p).

<sup>30)</sup> Hyginus de limit. constit. p. 166-171. 182-191., Siculus Flaccus de condic. agrer. p. 153. 159., Frontinus de limit. p. 27-31., Liber coloniar. p. 213.

<sup>31)</sup> Hyginus de limit. constit. p. 171-175. 194-197., Hyginus de limit. p. 111., Siculus Flaccus de condic. agror. p. 152.

<sup>32)</sup> Dieses geschaln anach den vier Regionen, die sich um jeden Punkt, we ein decumanus einen acarle durcheshalit, h\u00e4beten und nach der Zahl dieses decumanus mei ex-de; zum Beispiel in regione dextra decumanum III ultra ex-dimen III, diastra decumanum III ultra ex-dimen III, s\u00e4nitz decumanum III ultra ex-dimen II, s\u00e4nitz decumanum III ultra ex-dimen III. s\u00e4nitz decumanum III ultra ex-dimen III. s\u00e4nitz decumanum III ultra ex-dimen III. older abgek\u00e4lirst: DDIII. VKII., DDIII. KKII.

<sup>33)</sup> Marcus Nipsus p. 285-287. 290-295.

<sup>31)</sup> Hyginus de linit. constit. p. 172, Liber coloniar. p. 212. 342.
Da Juder dieselben Bestimmungen für alle seine Colonien beibehleit, so entstanden die fermini oder lapides Graechani, Augustei, Tiberiani, C. Caesaris, Claudiani, Nereniani, Vespasiani, Traiani, und darauf wurde auch von anderen Conditoren Bezug genemmen.

<sup>35)</sup> Lex (Theria) a. 643. c. 56. ed. Rudorff, Hyginus de limit. constit. p. 172., Liber celoniar. p. 12. Das Fermular des Centracts. der darüber bei den Colonian der Triumvirn abgesohlossen wurde, steht im Liber coloniar. p. 211--213.

<sup>36)</sup> Hyginus de limit. p. 112. de gener, controv. p. 126. 127., Hyginus de limit. constit. p. 172., Liber coloniar. p. 218. 221. 227., Marcus Nipsus p. 292.

<sup>37)</sup> Davon handeln die Schriftsteller in den Gromatiei veteres

Uebrigens wurde der Boden nicht immer in Quadrate eenturiirt, sondern nach Befinden auch nach strigae oder seanna, das heisst Parallelogrammen, die von Norden nach Süden oder von Westen nach Osten liefen, vermessen\*b). Auch wurde zuweilen eine von den früheren Bewohnern herrührende Limitation beibehalten \*b).

267. Jeder fünste limes nach dem ersten, oder diesen mit eingerechnet der sechste, hiess actuarius oder quintarius, die dazwischen linearii, oder in Italien subruncivi. Das Gesetz, wodurch die Gründung der Colonie angeordnet wurde, bestimmte immer auch, in wie fern die Limiten zu öffentlichen Wegen dienen sollten 40). Der deeumanus maximus erhielt insgemein die Breite von vierzig, der cardo maximus die von zwanzig Fuss. Die actuarii wurden zwölf Fuss breit gemacht und waren bei vielen Colonien, namentlich bei denjenigen, die nach dem Sempronischen, Cornelischen und Julischen Gesetze deducirt wurden, ebenfalls zu öffentlichen Wegen bestimmt; bei anderen dienten sie nur zum Gebrauche der anliegenden Eigenthümer 11). Die subruncivi in Italien erhielten eine Breite von acht Fuss, und auch noch eine gemeinnützige Bestimmung 42). Die linearii aber waren blos ideale Linicn für die Vermessungen; nur wenn sie zufällig zugleich eine Privatgränze bildeten, erhielten sie eine sichtbare Breite von fünf Fuss 48). Lief der

p. 305 - 309, 357 - 364. Das Einzelne ist blos technisch und ohne juristischen Werth. Man sehe Rudorff S. 275-277.

<sup>38)</sup> Genaueres giebt Rudorff S. 288-292, 347, 418.

<sup>39)</sup> So in Neapel die von den Griechen, Liber coloniar. p. 235. 40) Frontinus de controv. p. 24. Limites secundum iegem colonicam itineri publico servire debent.

<sup>41)</sup> Daher bei den einzeinen Colonien die Bemerkung: iter populo debetur oder non debetur, Liber coloniarum p. 209, 210, 229-240, 42) Alles dieses beriehtet Hyginus de limit, constit. p. 168, 169.

<sup>42)</sup> Alles dieses beriehtet Hyginus de limit, constit. p. 168. 169. 194., Hyginus de eondie. agror. p. 111. 120. 121. Ein Beispiel giebt auch das erwähnte Formular im Liber coloniar. p. 212.

<sup>. 43)</sup> Hyginus de limit. constit. p. 169. Linearii limites monsurae tantum disterminandae causa sunt constituti: et (at) si finifimi intervendunt, latitudinem seemdaum legem Mamiliam aecipiunt. Ueber die lex Mamilia sehe man Bueh III. Kap. X.

Limes über Erdreich, das zum Weg nicht taugte, so wurde mit den Nachbarn getauscht'i). Die Breite des limes so wie auderer öffentlichen Wege wurde in einigen Gegenden in das zugedachte Landmass nicht eingereelnet, wohl aber in anderen den Dienstehtsemende Flüsse fielen sehr häufig in die Assignation, und die Nähe des Wassers wurde als ein Vortheil angeschlagen, der den Verlust an Land ersetzte de.). Wo eine Colonie ganz neu erbaut wurde, legte nan mögliehst den cardo und decumanus maximus so, dasse is eind nab reite Wege aus den vier Thoren nach Art der Lager erstreckten und das Forum mitten in die Stadt, wo sie siech durchkreuzten, zu liegen kam "i). Wenn aber bestehende Städte zu Colonien gemascht wurden, machte man es so gut es gieng; auch konnte dann nicht immer die Richtung der Weltgegenden bertleksichigt werden ").

268. Vermessen und vertheilt wurde in der Regel nur urbares Land 49), keine waldige, steinige oder sumpfige

<sup>44)</sup> Frontinus de controv. p. 24., Agennius de controv. p. 89.

<sup>45)</sup> Beides sagen Hyginus de centrev, agror, p. 120. 121., Siculus Flacona de confic. agror, p. 185. Deulerch wird Niebshr II. 70. wideslegt, weicher die Einrechause in allen Fälfen behauptet, aber auch Rudorff. 8, 401. 4fc., weicher (wohe ir enne eeste Auflege eitir;) dieselbe in allen Fällen l\u00e4ngnet. Es handelt sieh um den Sin von in asignationen venire, modo asignationis eedere, in menuram centraice acher. Offenhet ist diesee dooh dasselbe wie in abliquationen measuree cadere, und da dlesse bei Flüssen, wie litadorff. S. 400. selbt annimmt, die Einerchaung der Flüsserbeite bezeichnet, so ist doch kein Grund vorhanden, diesen bei Wegen anders zu verstehen.

<sup>46)</sup> Frontinus de controv. agror. p. 51. Doch gab es auch Ausnahmen, Steulus Flaceus de comido. agror. p. 157., Hygiuus de condio. agror. p. 120, Hygiuus de concito. agror. p. 120, Hygiuus de gener. centrov. p. 125, Agennius Urbicus de controv. agror. p. 84., Aggenus in Frontin. p. 17.

<sup>47)</sup> So bei Admedera in Afrika, Hyginus de limit. constit. p. 180.
48) Hyginus de limit. constit. p. 169. 170. 178-182., Frontinus de limit. p. 29-31.

<sup>49)</sup> Qua faix et arater ierit, Hyginus de limit. eonstit p. 201. 203., Hyginus de limit. p. 112. Auf die Ausnahmen gründen sich die Beschwerden der Soldaten in Tacit. annal. I. 17.

Flecken <sup>80</sup>); doch konnte einem hinreichenden Ackergrunde etwas an Weide und Waldung beigegeben werden <sup>81</sup>). Wo das ganze Gebiet von unfruchtbarem Boden durehschnitten war, wurde nieht nach zusammenhängenden gleichen Centurien, sondern nur nach abgerissenen grösseren und kleineren Streifen assignirt<sup>83</sup>). Heilige Haine und religiöse Plätze bliebon auch von der Vertheilung ausgesehlossen<sup>83</sup>). Zuweilen wurde auch von dem urbaren Lande ein Theil entweder in dem Innern<sup>81</sup>) oder zur Seite <sup>85</sup>) der vermessenen Fläche ohne Vermessung und Limitation gelassen<sup>86</sup>). Selbst von dem vermessenen Lande blieben immer die Stücke am Ende der Fläche, die keine volle Centurie füllten, und auch oft ganze Centurien im Innern, wenn zu viel Land da war, unrerthelit<sup>87</sup>). Alles nicht wirklich assignirte Land,

<sup>50)</sup> Siculus Flaccus de condie. agror. p. 156. 164. Sie blieben unvermessen und unlimitirt, in soluto, in absoluto, Aggonus in Frontin. p. 6. 22., Liber coloniar. p. 225. 227. 236. 238.

<sup>51)</sup> Diese Stücke kamen ins Privateigenthum, Sieulus Flaceus de condie, agror, p. 163., Hyginus de limit, constit. p. 203. 204., Frontinus de controv. p. 15., Aggenus in Frontin. p. 18., Agennius de controv. agror. p. 79.

<sup>52)</sup> Daher der Gegensatz von in lugeribus und in praecisuris et laciniis assignare. Liber coloniar. p. 235-237, 260, 261.

<sup>53)</sup> Sieulus Flacous de condic. agror. p. 157., Hyginus de limit. constit. p. 198., Hyginus de condic. agror. p. 120.

<sup>64)</sup> Diese unvermessenen Stellen im Innern, die urbaren wie die sterllen, hiessen loes relicts, Frontinus de controv. p. 21. 22., Aggenus in Frontin. p. 21., Agennius de controv. agror. p. 86., Hyginus

nus in Frontin. p. 21., Agennius de controv. agror. p. 86., Hyginus de limit. constit. p. 150. 55) Diese hieseen loca extraclusa, Frontinus de agror. qualit. p. 8., Frontinus de controv. p. 21., Aggenns in Frontin. p. 21., Agenn. de

controv. agror. p. 86., Hyginus de limit. constit. p. 198. 56) Davon sagte man auch, in soluto remansit, Liber colon. p. 235, 236.

<sup>57)</sup> Beide Arten von Feldstlicken hiesen aubseitva, Frontians de agere, qualit, p. 67, 74 Hygians de gemee, controv. p. 132, 133, Agenus in Frontin, p. 6. 7., Agenuius de controv. agror. p. 81., Sieulas Piaceus de condie, agror. p. 156. Die nicht vermessenne loca redicta und extractians waren kriefen digentifichen subsectiva between ture subsectiva pur deck province, Frontians de agror. qualit. p. 8, Frontin. de controv. agror. p. 22., Aggarus in Frontin. p. 92.

das vermessene wie das nicht vermessene, blieb aber im Eigenthum des römischen Volkes, und konnte bei einer Vermehrung der Colonie zu neuen Assignationen dienen 58); oft erhielt es auch die Colonie zum Geschenk, die es dann zu Gemeinweiden benutzte oder gegen Grundzinsen auslieh 59). Selten und nur aus besonderer Begünstigung wurden Grundstücke von der Vermessung ausgenommen 60). oder nach der Vermessung dem Eigenthümer zurückgegeben, oder ihm dafür andere von gleiehem Werthe assignirt61); soudern meistens konnten die bisherigen Einwohner nur als Pächter sitzen bleiben 62). Reichte das Territorium der zur Colonie bestimmten Stadt nicht hin, so nahm man von dem Gebiet einer benachbarten Stadt hinzu 63). Beides wurde entweder in eine Limitation vereinigt 64), oder das zur Ergänzung bestimmte Stück erhielt eine besondere Limitation, und bildete unter dem Namen einer Präfectur 65)

<sup>58)</sup> Vell. Pat. II. 81., Frontinas de controv. p. 21., Agennius de controv. agror. p. 81. 83., Siculus Flaceus de conile. agror. p. 163., Marcus Xipsus p. 295. Daher wurde auch von den subsectus ein vollstäntiges Verzeichniss angelegt, Hyginus de limit. constit. p. 203.

<sup>59)</sup> Siculus Flaccus de condis. agror. p. 102., Hyginus de condo. agror. p. 117., Hyginus de limit. constit p. 202., Frontinus de agror. qualit. p. 8., Frontinus de conterv. agror. p. 21., Aggenus in Frontin. p. 7. 90., Agennius de conterv. agror. p. 78. Solche Sebenkungen wurden in einen eigenen liber benefederum eingstragen, Hygi-juus de limit. constit. p. 203., 44areus Nipuss p. 226.

<sup>60)</sup> Diese hiessen fundl excepti, Hyginus de limit constit. p. 197.
61) Jene wurden unter dom Worte redditum, diese als commutatum pro suo verzeichnet, Siculus Finceus de condite. agror. p. 165—157. 161., Hyginus de limit constit. p. 202., Hyginus de condite. agror. p. 165.

<sup>62)</sup> So Ofellus in Horat. serm. IL 2,112-136.

<sup>63)</sup> So vom Goblet von Capua für Casilinum, Cieero Philipp. II.
40., von Mantua für Cremons, Servius ad Eclog. IX. v. 7. 28.

<sup>64)</sup> Sioulus Flaceus de condio. agror. p. 163. 165., Hyginus de limit. constit. p. 179.

<sup>65)</sup> Sieulus Flacous de comile. agror. p. 159-160., Frontinus de controv. p. 26., Agenuis in Frontin. p. 16., Agenuis de controv. agror. p. 80, Hyginus de limit. constit. p. 171. Auf diese Art von praefecturae sind jedoch die von Stoulus Flacous de condie. agror. p. 163.

eine abgesonderte Gemeinde, wohin von der Colonie aus Einer für die Rechtspflege geschickt wurde 66). Das Ueberschüssige eines solchen Stückes wurde aber entweder den alten Eigenthümern zurückgegeben, oder der Stadtgemeinde, woher es genommen war, gesehenkt und unter deren Jurisdiction gelassen 67). Langte jedoch auch die Ergänzung nicht vollständig aus, so wiess man den leer ausgehenden Colonen einzelne Aecker in einem andern Stadtgebiete an, die dann unter ihrem alten Jurisdictionsverhältniss blicben 68). War alles dieses geschehen, so wurde noch die äusserste Gränze (extremitas) des Gebietes mit Markzeichen, vier- oder dreikantigen Steinen (arae). Zeichen und Inschriften an den Felswänden, und dergleichen, bezeichnetes), und von der ganzen Fläche ein Riss 20) (forma, pertica, centuriatio, metatio, cancellatio, typon aes) mit möglichst genauen Angaben für das Archiv des Kaisers 71). auch Einer in Erz zur Aufstellung in der Colonie 72), und dazu cin Commentar (commentarii, libri aeris, scriptura) in doppelter von der Hand des Gründers beglaubigter Ausfertigung verfasst 78).

orwähnten praefecturae, die civitates waren, nicht zu beziehen, wie Mommsen Röm. Feidmesser II. 155. es thut.

<sup>66)</sup> Das einzige Zeugniss dafür ist Sieulus Flaceus p. 160. Davon handein Zumpt I. 55. 56., Rudorff S. 402. 403.

<sup>67)</sup> Hyginus de condie. agror. p. 117-119., Sieulus Flaccus de condie. agror. p. 163. 164.

<sup>68)</sup> Sieulus Fiaceus de condic. agror. p. 160., Hyginus de condic. agror. p. 119.

<sup>69)</sup> Hyginus de limit. constit. p. 198, 199. Diese hiessen termini territoriales, Aggenus in Frontin. p. 4, 19.

Davon handeln Mommsen Röm. Feldmesser II. 151 – 154., Rudorff S. 404 –406.

<sup>71)</sup> Siculus Flaccus de condic. agror. p. 154., Hyginus de limit. constit. p. 196. 197. 198. 201. 202., Hyginus de condic. agror. p. 121.

Marcus Nipsus p. 295. Post aes fixum.
 Hyginus de limit constit. p. 201. 202. 203., Demonstratio

p. 400., Steulus Fiaceus de condie. agror. p. 154., Hyginus de gener. controv. p. 131. Auf der Charte wurden die Grandsticke mit Buchstaben bezeichnet, und in dem Commentar auf die Buchstaben Bezug

269. Der Inhalt der Landloose (acceptac) war nicht bei allen Colonien derselbe; namentlich wurde dabei auf die Fruchtbarkeit der Gegend Rücksieht genommen 14). Auch bei derselben Colonie erhielt nicht jeder Colone ein gleiches Stück; sondern, dem von Octavian über die Versorgung der Veteranen festgesetzten genau abgemessenen System entsprechend 75), richtete sich dieses nach dem militärischen Grade 76); und wenn der Boden an Güte gar zu verschieden war, so wurden zuweilen die Stücke im Verhältniss stärker oder schwächer gemacht 77). Die Centurien enthielten daher nicht nothwendig gleich viele Loose, und es konnte Stücke geben, die über die Limiten weg in vier Centurien hinein liefen 78). Alle Stücke wurden, gewöhnlich unter religiösen Gebräuchen 79), mit bestimmten Zeichen begränzt 80). Die Vertheilung endlich geschah durch Verloosung, worauf die Colonen in die ihnen zugefallenen Aecker eingewiesen wurden 81). Diese Einweisung gewährte nicht ein bloses Nutzungsrecht, sondern das vererbliche Eigenthum 82); jedoch war dieses in den Provinzen

genommen, Hyginu sie limit. constit. p. 202., Fragm. termin. p. 148 ed. Goes. (fellit bei Lachmann p. 402). Damit stehen auch in Verbindung die dunkoin caase litterarum p. 310—338. Eine Erklärung versucht Rudorff S. 406-409. 74) Sieuks Flaceus de condio. agror. p. 156., Hyginus de limit.

<sup>74)</sup> Siculus Flaccus de condic. agror. p. 106., Hyginus de limit. constit. p. 169. Dieso Stellen sind wohl nicht mit Rudorff S. 365. von Lossen bei derselben Colonie zu verstehen.
75) Sueton. Octavian. 49.

<sup>76)</sup> Siculus Flacous de condio. agror. p. 156.

<sup>77)</sup> Dieses hiess pro aestimio nbortatis assignare. Solches ge-

schah bei Capis, Liber coloniarum p. 216., Portus am Ausfluss der Tiber, p. 222., und Ameria, p. 224. 78) Frontinus de controv. p. 14., Hyginus de limit. consult. p. 204.

<sup>79)</sup> Frontinus de controv. agror. p. 43., Liber coloniarum p. 231.
Mehr giebt Rudorff S. 236—238.

Hyginus de limit. constit. p. 172, 204. Diese hiessen termini proportionales, Liber cotoniar. p. 211, 213.

Hyginus do limit. constit. p. 199 — 201. 204., Hyginus de limit. p. 113.

<sup>82)</sup> Diese Frage behandelt Rudorff S. 370-381. Bei Fundi sagt jedoch der Liber coloniar. p. 234.: Ager eius iussu Augusti vetera-

nur das natitrliehe, nieht das quiritische<sup>58</sup>), wenn nicht die Colonie ausnahmsweise das ius Italieum erhielt<sup>54</sup>). Die Veräusserung der Loose war in den von Cüsar gestifteten Colonien vor dem zwanzigsten Jahre untersagt<sup>58</sup>); später ist von einer shahlichen Beschränkung nicht mehr die Rede <sup>56</sup>). Durch dieses Verkaufen, Tauselen, Theilen der Stücke entstanden aber grosse Verkauferungen des Eigentums und neue Pirvätgränzen, wodurch die usprütglichen limites allmihlig verwischt wurden<sup>55</sup>). Zuletzt war das limititre Land grösstentheils nur mit Privätgränzen (more arctifinio) übterzogen <sup>58</sup>).

270. Die Colonien erhielten einen Zunamen von ihrem Gründer <sup>89</sup>), und daher mehrere Zunamen, wenn sie mehrmals dedueirt worden <sup>89</sup>); meistens auch von der Legion, deren Veteranen dort angesiedelt wurden. Ihre Verfassung war die gewähnliche der italischen Stützte mit einem ordo decurionum, Ilviri oder IIIIviri, Ilviri quinquennales, praefeeti, quuestores, aedilies <sup>81</sup>); auch bei den Colonien in den Provinzen <sup>89</sup>). Das Verhältniss der alten Einwohner, wo sie

nis est cultura adsignetus; ceterum in cius lure et in publicum resedit. Ich folgerte aus diesem Zusatz, dass hier ausnehmsweise der Boden ager publicus gehlteben sei. Rudorff betreitet dieses, hat sich aber auf die Erklärung dieser Worte nicht eingelassen.

<sup>83)</sup> Man sehe Kap. XXVII. Nete 153.

<sup>84)</sup> Davon im Kap. XXXVI. Diese Ausnahme hat Zumpt bestritten, ist aber ven Rudorff gründlich widerlegt worden.

<sup>85)</sup> Appian. de bell. eiv. III. 2. 7.

<sup>&#</sup>x27;86) Tacit. ann. XIV. 27., Hyginus de gener. controv. p. 131., Aggenus in Frontin. p. 14.

<sup>87)</sup> Hyginus de gener. controv. p. 131. 132., Aggenus la Frontin. p. 147, Hyginus de cendic. agror. p. 115. 116., fr. 11. D. fin reg. (10. 1), c. 2. C. fin. reg. (3. 39).

Hyginus de limit, constit. p. 178., Siculus Flaccus de condic.
 agror. p. 151, 152, 153, 161.

<sup>89)</sup> Vell. Pat. I. 15., Norls Cenotaph. Pisan. I. 2.

<sup>90)</sup> Orelli-Henzen n. 5315, 5329, 6982.

Dieses zeigen die Inschriften und Münzen, Orelli T. II. cap.
 Orelli-Henzen cap. 16. und index cap. 9., Ekhel T. IV. cap. 23.

<sup>92)</sup> Den Beweis giebt das auf seine früheren Untersuchungen ge-

nieht ganz ausgewisen worden, war jedoch verschieden. In Italien blieben sie in ihrer bisherigen Tribus, behielten also die Civität mit suffragium, und um so mehr die Rathsthäligkeit und das Recht zu Ehrenknerm in der Colonie<sup>40</sup>). Es seheinen dann selbst die alten und neuen Einwohner beide ihre bestimmte Zahl von Rathsstellen gehabt zu haben <sup>51</sup>). Andererseits blieb aber auch von den Colonen jeder in der Tribus, die er bis dahin gehabt hatte <sup>50</sup>). Hingegen

gründete Verzeichniss bei Ekhel T. IV. cap. 23. sect. 5. 'Auch findet man Nachweisungen in den Verzeichnissen bei Zumpt I. 310 - 317. 363-381, 404, 405, 406, 412, 415, 425, 428, 430, Namentlieh werden Hviri oder IIIIviri in folgenden Colonien erwähnt: Augusta Prätoria Orelli 4029., Muratori p. 1109. n. 6., Cabellio das nach Ptolemäus eine Colonie war, Oreili n. 4028., Nemausus ursprünglich latinisch später eine Colonie, n. 2157., Zumpt I. 413., Narbo, n. 4026., Vienna, Plinius epist. IV. 22., Gruter p. 418. n. 5., Lugdunum, Orelli n. 4020., Colonia Agrippina, n. 1108., Noviodunum, n. 253, 254, 311, 317., Gruter p. 421. n. 6., Aventioum, Muratori p. 756. n. 5., Orelli n. 344., Juvavia, n. 496. 497., Tournia, das später unstreitig auch eine Colonie war, n. 498., und Salons, n. 502. 3833. Uebrigens werden aber die Hviri in der Colonie Carthago auf den Münzen noch Suffeten genannt. Der häufig vorkommende Ausdruck flamen Hvir ist jedoch nicht hieher zu ziehen, sondern verbunden zu lesen, also von einer Priesterwürde zu verstehen.

93) Den Beweis gieht die Colonie Pacentium, Orelli T. H. n. 5729.; auch Pompelj, wo die alten Pompeljaren und die Colonen bei Wahlen befüg an eilander kamen, Cloere pre Sulla 21., Ferrat, spint IV. 8. n. 2. Eine andere jedooh unrichtige Auslegung dieser Stelle lut bei Madvig de iure ecoloniar. (Opus. acedem. p. 242). Daggen fögt der hier gegebenen Darstellung, freillich ohne sie zu nennen, Zumpt. J. 251. 468, 469.

94) So erkliken sich ide desuriones Arredinorum veterum, Orelii T. I. n. 1004, die ourslies veterum Perentanorum, T. II. n. 5729, die Fabraterni veteres und novani, T. I. n. 101, 102., Pilnius hist. nat. III. 8.9 (%) Grade so war es in Agrigent (Kap. XXVII. Nota 145). Auf diese doppelte Berülkerung bezieht es sich, wenn dieselbe Stadt aus gleicher Zeit Musicipium und Colonie, und ihre Bewohner municipes und coloni gesannt werden, Orelli-Henzen n. 6952. So bemockt Henzen zu dieser Stelle.

95) Man sehe Kap. XXXVII. Dadurch erklärt sich sehr einfach, wie in den Colonien Fassulae und Horta Magistrate genannt werden

in den Militäreolonien der Provinzen hatten blos die Colonen das römische Bürgerrecht. Doch wurden Einzelne aus den alten Einwohnern mit aufgenommen 96), und zuweilen Allen die Civität ertheilt 97). Dieses System der Militärcolonien brachte unbestreitbar, ohngeachtet der damit verbundenen Härte, durch die Mischung der Nationalitäten und durch den den verweichelnden Städten zugeführten Zuwachs im Kriege abgehärteter, an strenge Disciplin gewöhnter Männer augenblicklich vortheilhafte Wirkungen hervor. Doeh wurde dadurch die Gründung dauernder fruehtbarer bürgerlicher Nahrungen nieht erreicht 98); sondern die Colonien verödeten und starben aus 99), so dass sie häufig erneuert werden mussten. Dieses konnte in einer doppelten Weise geschehen. Entweder wurden blos die fehlenden Colonen durch andere ersetzt 100), und diesen die öden Hufen zugewiesen 101); oder es wurde eine neue

die aus einer anderen Tribus waren wie die gewühnlichen Einwohner, Gortus inzer, ant. T. II., 19.3 – 95. Auch macht en zun keine Schwierigkeit mühr, wenn in Fiorenz, das nach vielen Militärinschriften in den tribus Sacpiës lag, gielcheufig Irvid erwähnt werden, weren der Eine aus der tribus Arnelensik, der Andere aus der Quirfan war, Orelli T. I. n. 684. T. II. p. 365. Die von Gerf Eine aus der beiten der Schwiering der Sc

<sup>96)</sup> Tacit. ann. XI. 24. Specie de luctarum per orbom terrae legionum, additis previncialium validissimis, fesso imperio subventum est. Diesem entspricht auch die Rückgabe der Aecker (Note 47. 48).

<sup>97)</sup> So in Emporiä, Livius XXXIV. 9., Plinius hist nat III. 4 (3). Auch in Cöin hatte dio germanische Bev
ülkerung mit den r
ömischen Colonen eennubium, Taeit hist IV. 65., Zumpt I. 385.

<sup>98)</sup> Man sehe die schöne Schiiderung bei Tacit, ann. XIV. 27.

<sup>99)</sup> Zeugnisse giebt Rudorff S. 358.

<sup>100)</sup> Die vorhin (Note 94) erwähnte Unterscheidung von veteres und novi kann sieh auch hierauf beziehen, Zumpt I. 469.

<sup>101)</sup> Auf der Charte wurden deren Namen neben den alten eingetragen, und dadurch entstand ein acs misceilum, Sleulus Fiaecus de condie. agror. p. 162-

Colonie dahin deducirt 102), und eine neue Limitation und Assignation vorgenommen 108).

## Ein und dreissigstes Kapitel. Verfassung unter den Kaisern.

271. Nachdem Octavian (723) von den Triumviru allein übrig geblieben war, richtete er das Reich so ein, dass er mit Ablegung des Namens Triumvir, blos den Besitz des Consulates behauptend 1), sich nach und nach zuerst (724) mit der tribunicischen Gewalt 2), dann auch mit den Attributen der anderen Magistraturen bekleiden liess, und endlich unter dem Namen princeps (727) alle Herrschaft in seiner Hand vercinigte 3). Daneben liess er jedoch noch die bisherigen Magistrate dem Namen nach bestchen 4); nur waren sie ganz von seinem Willen abhängig b). Die allgemeine Schnsucht nach Ruhe nach den langen bürgerlichen Kriegen6), das Bedürfniss einer kräftigen Hand für das ins Ungcheuere angewachsene Reich, die günstige Stimmung der Provinzen, welche bei der Veränderung ge-

<sup>102)</sup> Dieses geschah mit einer Stadt öfters , Noris Cenotaph. Pisan. I. 2. So mit Putcoll (Kap. XXIV. Note 49) unter August, Nero und Vespaslan, Liber coloniar. p. 236., Tacit. ann. XIV. 27., Orelli T. II. n. 3698. . mit Acclanum in Apulien von Trajan und M. Aurolius. Orelli - Henzen n. 6932. Diese Inschrift konnte Zumpt I. 401. noch nicht benutzen.

<sup>103)</sup> So la Minturnă am Liris, Hyginus de limit. constit. p. 178.

<sup>1)</sup> Tacit. ann. I. 2.

<sup>2)</sup> Dio Cass. Ll. 19. Mehrere Vorrechte der Tribunen hatte er schon als Triumvir (718) erhalten, Dio Cass. XLIX. 15., Appian, de bell. oiv. V. 132.

<sup>3)</sup> Tacit. ann. I. 1. 2., Dio Cass. LIII. 17. 18.

<sup>4)</sup> Taoit. ann. I. S., Veil. Pat. II. 89. 5) Dio Cass. LIII, 17.

<sup>6)</sup> Taoit. ann. I. 1. Cuncta discordiis civilibus fessa. - 2. Cunctos dulcedine otii pellexit.

wannen?), die Anhänglichkeit der Soldaten an den Herrn, der ihnen sehmeiebelte und sie bezahlte 3), die immer mehr absterbende Erinnerung an den Freistaat 9), ein während der allgemeinen Corruption herangewachenes Geschlecht, das sich für eitle Ehren und Vortheile der Knechtschaft in die Arme stürzte 10), alle diese Umstände, welcho Oetavian während seiner langen Regierung mit grosser Staatsklughcit und Menschenkenntniss zu benutzen verstand, befestigten die neue Ordnung so, dass bei seinem Tode seine Vollgewalt so, als ob es sich von selbst verstände, auf den von ihm designirten Nachfolger übergiong 11).

272. Das Principat begriff in seiner vollständigen Zusammensetzung erstlich das consularische imperium, unabhängig davon ob der Kaiser, wie zuweilen geschah, auch zum wirkliehen Consul erwählt war oder nicht 12). Zweitens hatto er das proconsularische imperium über das ganze Reich, so dass die Statthalter aller Provinzen ihm untergeben waren 18); doch theilten die Kaiser diese Würde zuweilen mit denen, die sie als ihre Nachfolger adoptirten 14). Drittens war der principes imperator in der eigenthümlichen Bedeutung, worin dieses Wort seit Julius Cäsar die höchste und unumschränkte Gewalt bezeichnete 15). Doch konnte ihm während seiner Regierung iener Name auch noch im alten Sinn als Ehrentitel wegen eines erfochtenen Sieges selbst mehrmals ertheilt werden 16). Kraft iener

<sup>7)</sup> Tacit. ann. I. 2. Neque provinciae illum rerum statum abnuebant.

<sup>8)</sup> Tacit. ann. I. 2. Militem donis.

<sup>9)</sup> Tacit. ann. I. 3. Quotusquisque reliquus qui rempublicam vidisset? 10) Tacit. ann. I. 7. At Romae ruere in servitium consules, patres, eques.

<sup>11)</sup> Taoit. ann. I, 7.

<sup>12)</sup> Augustus erhielt dasselbe Im Jahr 735, Dio Cass. LIV. 10. Doch ist davon weder bei Schriftstellern noch auf Inschriften oder Münzen weiter die Rede.

<sup>13)</sup> Dio Cass. LIII. 17. 32.

<sup>14)</sup> Tacit. ann. XII. 41., Capitul. Antonin. Pius 4., M. Aurel. 6. 15) Dio Cass. XLIII. 44. LIII. 17. LVII. 2. Octavian erhielt die-

sen Titel im Jahr 725, Dio Cass. L.H. 41. 16) Die Cass. LH. 41. Man sehe Noris Conotaph. Pisan. H. 17.

drei Gewalten wurde dem prineeps die Aushebung des Heers, die Auflegung von Steuern, der Beselfluss über Krieg und Frieden, der Oberbefehl aller Legionen, und das Recht über Leben und Tod selbst innerhalb der Stadt und sogar gegen Senatoren und Ritter beigelegt 17). Die von Oetavian befolgte Maxime, der sieh die höchste Gewalt immer nur auf zehn Jahre verleihen und dann erneuern liess 18), verwandelte sich aber sehon seit Tiberius in ein leeres Fest, welches alle zehn Jahre angestellt wurde 19). Viertens liess sich Oetavian zu verschiedenen Malen mit der censorisehen Gewalt, wenn auch ohne den Namen bekleiden 20), und hielt kraft derselben dreimal den Census 21), desgleiehen seharfe Musterungen der Senatoren und Ritter 22). Da aber der eine Theil der eensorisehen Gewalt, die Handhabung der Sittenzucht, theils ausser Uebung gekommen war, theils eine ununterbrochene Thätigkeit erforderte, so liess er sieh noch besonders die Präfectur der Sitten deeretiren 23). Diese so erneuerten und verstärkten Attribute der censorischen Gewalt blieben auch seinen Nachfolgern 24). Fünftens war der princeps immer auch pontifex maximus und Mitglied der anderen hohen Priestercollegien, wodurch das ganze Religionswesen und die Verleihung aller geistlichen Würden in seiner Hand lag 25), Seit dem Jahr 238 wurde auch, wenn mehrere Kaiser da

<sup>17)</sup> Dio Cass. LIII. 17. Mehrere Kaiser versprachen eidlich dieses Recht gegen Senatoren nicht auszuüben, Dio Cass. LXVIII. 2. LXIX. 2. LXXIV. 2., Spartian. Hadrian. 7. Sever. 7.

<sup>18)</sup> Die Cass. Lill. 13. 16. LIV. 12. LV. 6. 12. LVI. 28.
19) Die Cass. Lill. 16. LVII. 24. LVIII. 24.

Dio Cass. LIII. 16. LVII. 24. LVIII. 24
 Dio Cass. LII. 42. LIV. 10.

Dio Cass. LH. 42. Liv. 10.
 Dio Cass. LHI. 1. LIV. 35. LV. 13., Sueton. Octav. 27.

<sup>22)</sup> Dio Cass. Lii. 42. LIII. 17. Liv. 13. 14. 26. Lv. 13., Sucton. Octav. 35.

<sup>23)</sup> Dio Cass. LIV. 10. 30., Sueton. Octav. 27.

<sup>. 24)</sup> Plinius paneg. 45., Dio Cass. LIII. 17. 18.

<sup>25)</sup> Dio Cass. LHI. 17. LIV. 27., Sueton. Octav. 31. Augustus erhielt diese Würde Im Jahr 742, Verrius Flaceus in fast. Praenost. ad d. 6. Martil.

waren, jeder von ihnen pontifex maximus genannt, was früher nie gesehah 26). Von Theodosius I. an führten sie aber iene Würde nicht mehr 27). Um im geistlichen Recht keinem an Fähigkeit nachzustehen musste der princeps auch immer Patricier sein 28); und er wurde, wenn er es nicht der Abstammung nach war, vom Senat dazu gemacht 29). Seehstens hatten die Kaiser die tribunieisehe Gewalt und kraft derselben jene Heiligkeit und unbesehränkte Einwirkung, deren jede monarchische Verfassung bedarf 30). Sie wurde daher als der wesentliehste Theil der neuen Herrsehaft betrachtet 31) und die Kaiser zählten darnach die Jahre ihrer Regierung 32). Häufig liessen sie sieh auch darin den, welchen sie zu ihrem Nachfolger bestimmten, vom Senate zum Collegen geben 33). Diese Gewalt war nicht mehr blos auf die Stadtmeile besehränkt, sondern konnte wo der princeps oder sein College sieh aufhielt ausgeübt

<sup>26)</sup> Dio Cass. LIII. 17., Capitol. Balbin. 8.

<sup>27)</sup> Die letzte Erwähnung findet sich in Inschriften bei Valentinian, Valens und Gratian, Orelli T. I. n. 1117. 1118. Gratian lehnte aber die wirkliehe Uebernahme dieser Würde aus christlichen Beweggründen ab, Zosimus IV. 36.

<sup>28)</sup> Dio Cass. LIII. 17.

<sup>29)</sup> Spartian. Did. lulian. 3., Capitol. Opil. Macrin. 7.

<sup>30)</sup> Dio Cass. LIII. 17. Octavina erhielt die tribunicische Gewalt unt Lebenszeit zweimal, 724 und 731, docentiett, Dio Cass. Lt. 19. LIII. 32. Dooh wurde sie erst von der zweiten Decretur an gerechnet, Tacit annal. I. 9. Davon handelt auch Zumpt Studia Romana p. 248-266.

<sup>31)</sup> Tacit, ann. III. 56., Vopisc. Tacit. 1.

<sup>39)</sup> Die Cass Lill. 17. Die Erwähnung der tribunitä potestas mit der Zahl der Jahre findet sieh auf Münzen mech unter Constantin, in Inschriften bis auf Theodosius I. (Note 27). Über den Anfangstag steht eine genaue Abhandlung bei Ekhel doctr. numm. vet. T. VIII. esp. 10.

<sup>33)</sup> Octavian nahm dasu anfangs den Agrippa, Die Cass. LIV. 22. 28., Vell. Pat. II. 90.; dann aber seinen Nachfolger Tiberius, Die Cass. LV. 9. 13. LVI. 28., Sueton. Octav. 27., Tacil. ann. I. 3. Letz-teres geschah seltdem öffers, Tacil. ann. III. 56., Sueton. Titus 6., Pilinius paneg. 8., Capilol. Anotain. Pius 4.

werden 34). Siebentens endlich erhielten die Kaiser das wichtige Recht, dass ihre Edicte und Verordnungen wie Gesetze und Secnatssonsulte galten 35), während sie selbst durch Deeret des Senates von vielen speciell aufgezählten besehränkenden Gesetzen entbunden wurden 39). Zu ihren persählichen Auszeichnungen gehörten die Tiel Augustus 31). Cäsar 26), Vater des Vaterlandes 26), princeps iuventutis 46). Auch wurden ihre Thaten im Reiche umher auf Monumenten verzeichnet 40), hir Geburstag durch feerielide Glück-

<sup>34)</sup> Dio Cass. LI. 19., Sueton. Tiber. 11. In der ersten Stelle ist der Text augenscheinlich mangelhaft. 35) Dio Cass. Lil. 15. LiV. 10. LVI. 28., Lex de imperio Ves.

pasiani (Haubold monum. p. 223), Galus I. 5., fr. 1. D. de const. princ. (1. 4), fr. 2. §. 11. 12. D. de erig. lur. (1. 2). 36) Lex de imperio Vespasiani (Haubold p. 223), fr. 31. D. de

<sup>36)</sup> Lex de imperio Vespasiani (Haubold p. 223), fr. 31. D. de leg. (1. 3). Zu allgemein äussert sich Dio Cass. L111. 18. 28.

<sup>37)</sup> Dieser wurde dem Octavian im Jahr 727 decretitt, Dio Casa. Lill. 18), Comorin- de die nat. 21, Sueten. Octav. 7, voll. 19 Att. II. 91., und gieng auf Tiberia und Calignia durch Adoption, wie der Cuname jedes Geschiebeths, they Sueten. Tiber. 26. Ven da an pflanzt er sich auf jeden Nachfolger fort, Lamptid. Alex. Sever. 10. 38) Diesen hatte Octavian als adoptiers eichn des Julius Chiar

nach der gewühnlichen Weise schon 711 angenommen, Die Cass. XLVI. 47.

<sup>39)</sup> Dio Cass. LHI. 18., Tacit ann. XI. 25. Dieser war sebon dem Jalius Cässe devertitt verden, Dio Cass. XIV. 4. 48., Sueton. Jul. Cass. 76. Augustus enhelt lin in Jahr 752, Sueton. Ostav. 58., Noric Concataph. Plana. II. 8. Tiberies sobling lin anu, Sueton. There, 67., Dio Cass. LVII. 8., and die nachfolgenden Kniser nahmen ihn gewähnlich erte nach einer gewinnen Zeit an, Applan. do bell dvi. II. 7., Sueton. Venpas. 128, Spartien. Harldan. 6., Capitol. Antonin. Plus 7. Perchans war der Ersie, dem er an demuelben Tage mit dem Titel Augustus decretift vurde, Capitol. Perfin. 5. Er findet sieh noch arf enligen Milzen des swelten Theododius.

<sup>40)</sup> Dieser findet sieh in inschriften bei Caracalla, Oreili T. I. n. 930, 951., auf Münzen seit Gordian bis Censtantin. Ekhel T. Vill. cap. 8.

<sup>41)</sup> Augustus hatte seinem Testament ein Verzeichniss seiner Thate beigefügt. Dieses wurde in mehreren Sidden Asias mit einer grie-aktehen Üeberseitung öffentlich ausgehüngt. Bruchstüßen davon intein und griebeiche hat men zu Ansyst in einem Tempel des Augustusgefunden, Beseich inser. Grace. T. III. a. 4040. Brechstüßek blos von der griechischen Ueberseitung auch at Apollenis, Beseich T. III. a. 304.

wünsche begangen 42), ihnen zu Ehren häufig schon bei Lebzeiten in den Provinzen Tempel, Priesterthümer 43) und Festspiele 44) eingesetzt, und guten Kaisern nach dem Tode vom Senate im ganzen Reiche göttliche Verehrung deeretirt 45). Zur Befestigung der Herrschaft diente ein Huldigungseid, wodurch der Senat, das Volk und die Legionen am ersten Januar eines jeden Jahres die Regierungshandlungen des Kaisers und auch die der Vorgänger bekräftigten 46). Doch wurden die Namen der Kaiser, womit man unzufrieden war, ausgelassen 47), zuweilen sogar ihre Aete vom Senat ausdrücklich reseindirt und ihr Andenken verflucht 48). Die Provinzialen sehwuren dem princeps am Jahrestage des Regierungsantritts 49).

273. Bei der Wahl des Nachfolgers hielt man sieh dem einmal gegebenen Beispiele gemäss regelmässig an

<sup>42)</sup> Beispiele sind bei Boeckh T. III. n. 3902 b. 3957.

<sup>43)</sup> Dio Cass, Ll. 20. Dieses begann sohon bel Augustus, Sueton. Octav. 52. 59., Dio Cass. L.I. 20., Tacit. ann. I. 10. IV. 37., Aurel. Victor de Caesar, 1. Beisplele sind bei Boeokh T. I. n. 478. T. II. n. 2696, 3524, 3569. Dasselbe geschah dem Tiberius, Tacit. ann. IV. 37. 55.

<sup>44)</sup> Dio Cass. LI. 20., Sueton. Octav. 59. Ein schönes Beispiel ist bei Beeckh T. III. n. 4039.

<sup>45)</sup> Die Cass, Lf. 20. Dieses geschah schon dem Julius Casar. Die Cass. XLVII. 18. 19., dann dem Augustus, Taolt. ann. I. 11., Die Cass, LVI, 46., Aurel, Victor de Caesar, 1. Dazu wurden insbesondere die sodales Augustales eingesetzt, Tacit. ann. I. 54., und er hatte nun in Rem selbst einen Tempel , Sueten. Calig. 22. Später wiederholte es sich oft. Plinius paneg. 11., Spartian. Hadrian. 6., Capitel, Antonin, Pius 5, 13., Die Cass, LXX, 1, LXXIV, 5, LXXV 7., Lamprid. Commod. 17., Spartian. Sever. 17. 19. Carac. 11., Lamprid. Alex. Sever. 63., Capitol. Opil. Macrin. 6. Gordian. 16. 34., Vopiso. Aurelian. 37. Die Gebräuche dabei beschreibt Herodian. IV. 2. Man sehe auch Becker-Marquardt IV. 423-433.

<sup>46)</sup> Dio Cass. XLVII. 18. LI. 20. LIII. 28. LVII. 8. LVIII. 17. LX. 10. 25., Tacit. ann. I. 8. XIII. 11. XVI. 22., Sueton. Galba 16., Plutarch. Galba 22.

<sup>47)</sup> So der des Tiberius und des Caligula, Die Cass. LIX. 9. LX. 4. 48) Die Cass. XLVII. 18. LXXVIII. 9.

<sup>49)</sup> Plinius epist. X. 60. 103.

den, welchen der Vorgänger als solchen bezeichnet hatte \*9). Dieses geschah durch Adoption \*1), durch Verelibung des Titles Cätas \*2) und princeps iuventutis \*3), durch Annalme als Collegen der tribunieischen oder proeonsularischen Gewalt \*3). Seit Hadrian wurde der Cäsar oft sogar zu einem untergeordneten Mitregenten gemacht \*5); oder der imperator cooptirte sich auch einen wirklichen Mitkaiser, der gleiche Titel und Gewalt erhilet \*5) und sich von dem älkeren Augustus nur im Rang unterschied \*5"). In Ermanglung eines diesignirten Nachfolgers sollte eigentlich der Senat wählen; doch rissen bald die Prätönianer und Legionen dieses Recht an sich \*9). Die Uebertragung der herkömmlichen Titel und Rechte geschah aber in allen Fällen durch ein Decret des Senates \*9) und durch eine darnach ausge-

Das Recht dazu wurde gewissermassen sehen bei Octavian anerkannt, Die Cass. LIII. 31.

<sup>51)</sup> So schon bel Tiberius, dann bei Nerc und Trajan, Die Cass. LV. 13. LXI. 1. LXVIII. 3. 4.
52) Diesen Beinamen erhielt Tiberius duroi die Adeptien; eben

so Piso nach der Adeption durch Galba, der sich als imperator diesen Namen beigelegt hatte, Sueton. Galba 11., Taoit. hist. I. 15. 29. Bei Vespasians Erhebung wurde er aber dessen beiden Sühnen besonders decretirt, Dio Cass. LXVI. 1.

<sup>59)</sup> Diese Auszeichnung wurde durch secheinbare Wahl der Ritter schen seit Octavian mehrmals den Adeptiträßnen des princeps erthelit (Kap. XL). Später wurde sie, wie viele Münzen und Insohriften zelgen, der regelmässige Beiname des präsumtiven Thronfelgers. 54) Man sehe oben Note 14, 33.

<sup>55)</sup> Aurel. Victor de Caesar. 13., Spartian. Ael. Ver. 1. 2., Capitol. Ver. Imper. 1., Vepise. Carin. 16.

<sup>56)</sup> Die ersten Mitkaiser dieser Art waren M. Antoninus und Lucius Verus, Spartian. Hadrian. 24. Ael. Ver. 5., Capitol. M. Antonin. 7., Eutrop. VIII. 9 (5)., Ammian. Marcell. XXVII. 6.

<sup>57)</sup> Lactant. de mert. persec. 25.

<sup>(8)</sup> Zuerst bet Claudius, Dio Cass LX. 1., Ioseph. ant. Iud. XIX. 2. 3. Galba war der Erste, der auswärts erwählt wurde, Tacit. hist. I. 4. Nur bei dem Kaiser Tacitus übte der Senat einmal wieder eine freie Wahl aus, Vopiso. Aurelian. 40. 41. Tacit. 2—9. 12. Florian. 5. 6. Prob. 10.

<sup>59)</sup> Anfangs wurden diese Rechte zu verschiedenen Zeiten, spätor aber gowöhnlich auf einmal deeretirt, Die Cass. LIII. 18. Beispiele

fertigte scheinbare lex 60), wobei jedoch die Acclamation des Volkes auf dem Marsfelde die Stelle der Abstimmung vertrat 61).

274. Die Rechte der Comitien konnten mit der neuen Ordnung der Dinge nicht bestehen. Von einer Entscheidung des Volkes über Krieg, Frieden und Bündnisse war schon lange nicht mehr die Rede<sup>20</sup>), sondern auch diese Gewalt wurde dem princeps übertragen<sup>20</sup>). Desgleichen fand Octavian die Volksversammlungen zu Verhandlungen über Anklagen mit Recht nicht mehr geeignet<sup>44</sup>). Die Wahl der Magistrate, welche dem Julius (Siaar dann den Triumvirn ganz überlassen worden, gab er zwar dem Volke zurück<sup>40</sup>); or gestatiete sogar um das Stimmen zu erleichtern den Deutrionen der italischen Colonien die Einsendung versiegelter Wahlzettel<sup>46</sup>). Allein wie Cäsar wirkte er durch seine Empfehlung ein, oder in einzelnen Fillen wählte

gehen Dio Cass. LIX. 3. LX. 1. LXIII. 29. LXIV. 8., Teeth. hist. 147. II. 56. V. S. Spartian. Did Italian. 3. Heliogabalus legte sie sieh eigenmächtig hel, Dio Cass. LXXIX. 2. Nach ihm wurden sie aher wieder decreütz, Lamprid. Alex. Sever. L. 2. 8., Capitol. Maxim. et Balhia S., Vopite. Prob. 1

<sup>60)</sup> Die Cass. J.Ili. 32-, Galass J. 5., Ulpfan. in fr. 1. D. de const princ, I. 14), e. 1. 5, T. G. de vet lux enacht. (1. 17), § 6. 5, J. de lux en at. (1. 2), in den drei letzten Stellen wird dieses Gesets sonderhareweise is vergie genann. Dieses berucht achte vohl auf einer Vorstellung der Justinianischen Zeit, wonach auch die Stelle des Ulpfan, wie die Vergleichung mit Guin zeigt, interpolit worden ist. Unhathtar ist gewiss die Andeist von Niehnhe I. 380), der das Gesets mit der atten lez ouritat. de imperie der Knügiguegt im Verhäufung heingt. Ein Bruchtrück diener solchen lex, nicht dress Stentausennudten, ist übergese die oogsanntei und ein immen der sten eine Stentausennudten, ist übergese die oogsanntei und ein dem product verpasstai (Haubdolf monum. p. 221). Dieses hatte längst vor Nichulur und Ernesti schon Plobanes erkannt.

<sup>61)</sup> Vopisc. Tacit. 7.

<sup>62)</sup> Man sehe Kap. XXVIII. Note 29.

<sup>63)</sup> Dio Cass. LHI. 17. Dieses zeigt auch die lex de imperio Vespasiani (Haubold p. 222).

<sup>64)</sup> Dio Cass. LVI. 40.

<sup>. 65)</sup> Sucton. Octav. 40., Dio Cass. LVI. 40.

<sup>66)</sup> Sucton. Octav. 46.

er gradezu selbst 67). Endlich änderte Tiberius das Verhältniss nach der von Octavian hinterlassenen Anweisung ohne erheblichen Widerspruch des Volkes dahin, dass die eigentliche Wahlhandlung im Senate 68), mit schuldiger Berücksichtigung der vom princeps empfohlenen Candidaten 69), vollzogen und die Erwählten den Comitien der Centurien oder Tribus zur scheinbaren Bestätigung renunciirt werden sollten 70). Caligula gab hierauf dem Volke anfangs das wirkliche Wahlrecht zurück, stellte aber bald die Einrichtung des Tiberius wieder her 11). Endlich im dritten Jahrhundert stand die Ernennung der Magistrate ganz dem princeps zu 12). Doch nahmen milde Kaiser auf die Vorschläge des Senats und auf die öffentliche Meinung Rücksicht 73), und es wurden selbst damals noch jene Schaucomitien mit den alten Solennitäten gehalten 14). In gleicher Weise verwandelte sich die Mitwirkung des Volkes zur Gesetzgebung allmählig in eine blosse Zustimmung, die es in solchen Comitien zu dem ihm vorgelegten Senatusconsult ertheilte 75); daher liess man es auch bald gewöhn-

<sup>67)</sup> Susten. Iul. Cass. 41. Octav. 56., Die Cass. Lill. 2, 21, LV. 34.

<sup>68)</sup> Vell. Pat. II. 124., Tacit. ann. I. 15. Hier fanden dann dieselben Umtriebe und Besteehungen statt, wie senst in den Cemitien, Plinius epist. III. 20. VI. 19.

<sup>69)</sup> Dieses Recht wurde dem prinseps, wie die lex de imparie Vespaaiani zeigt, förmilin vagesichert. Er machte es besenders bei der Verleitung des Consulates geliend, Die Cass. LVIII. 20., Tacit. ann. I. Sl. hist. I. 77. III. 55., Sueton. Vitell. 11., Appian. de bell. eiv. I. 103.

<sup>70)</sup> Die Cass. LVIII. 20.

<sup>71)</sup> Sueten. Calig. 16., Die Cass. LIX. 9. 20.

<sup>72)</sup> Fr. 1. D. ad L. Iul. ambit. (48. 14), fr. 57. D. de re iudie. 2. 1).

<sup>73)</sup> Lamprid. Alex. Sever. 19. 43. 45. 46., Vepise. Tacit. 9.

<sup>74)</sup> Die Cass. LVIII. 20., Sueton. Demit. 10., Plinius panog. 63. 64. 92. Selbst noch im dritten Jahrhundert wurde die Fahne auf dem Janieulum w\u00e4hrend der Centuriateomitien ausgeh\u00e4ngt, Die Cass. XXXVII. 28.

<sup>75)</sup> Man sehe über die Gesetze jener Zeit Bueh II. Kap. IV. in jenem Sinne ist es auch zu verstehen, wenn Gejus I. 3. se redet, als ob noch jeden Tag Gesetze und Plebischte vorkemmen könnten.

lich beim blossen Senatusconsult bewenden. Für die Tagesblätter, worin nach der Verordnung des Julius Cäsar (695) die Acten des Senates und römischen Volkes veröffentlicht werden sollten 76), blieb daher, nachdem Octavian die Veröffentlichung der Senatsverhandlungen untersagt hatte 17). wenig übrig, als Berichte über Geburten und andere Vorfälle in vornehmen Familien 18), über neue Bauten in der Stadt und dergleichen 19), Doch waren diese Blätter in den Provingen viel verbreitet und gelesen 80).

275. Bei den verschiedenen Würden und Gewalten. welche sich Octavian decretiren liess, hatte er mit bestimmter Absicht alle zur Alleinherrschaft nöthigen Elemente im Auge. Durch die Vereinigung in derselben Hand wurden diese aber zum Theil noch über ihren Begriff hinaus erweitert und verstärkt. Das erste Bedürfniss der neuen Regierungsform war die volle und freie Herrschaft über das Kriegswesen. Unter der Republik war die Verwaltung desselben und die Vertheilung der Legionen beim Senate, der militärische Oberbefehl aber bei den von ihm oder dem Volke ernannten Feldherrn. Mit der Würde des imperator und dem proconsularischen imperium gieug aber dieser Verwaltungszweig und die Verfügung über alle Legionen im Reiche umher an den princeps über 81), der diese Machtvollkommenheit auch alsbald in der Umbildung des Kriegswesens nach dem Systeme der stehenden Heere bethätigte 82). Das zweite Bedürfniss war die Verfügung über die Geldmittel, welche die neue Ordnung der Dinge nöthig machte. Zu dem Aerarium, welches dem Namen nach noch

<sup>76)</sup> Acta diurna, Sueton. Iul. Caes. 20.

<sup>77)</sup> Sucton. Octav. 36.

<sup>78)</sup> Sucton. Tiber. 5. Calig. 8., Tacit. ann. III. 3., Lamprid. Commod. 15.

<sup>79)</sup> Tacit. ann. XIII. 31. Andere Stellen, die man hieher zieht, reden von öffentlichen Documenten anderer Art. 80) Tacit. ann. XVI. 22.

<sup>81)</sup> Dio Cass. LIII. 12. 17.

<sup>82)</sup> Dio Cass. Lil. 27.

unter dem Senate blieb 83), bahnte schon das eonsularische imperium den Wcg 84), dessen sich auch Octavian mit voller Freiheit bediente 85). Für weitere Bedürfnisse aber stellte ihm die Eigensehaft als imperator die Einführung neuer Steuern und andere Kräfte des Staatshaushalts zu Gebote 86). Beides, den Bestand des Kriegswesens und des Staatshaushaltes, liess Octavian zur Uebersicht der Kräfte des Reiches in einem genauen Verzeichnisse zusammenstellen 87). Ferner bedurfte der princeps in der Rechtspflege eines über Alle erhöhten Ansehens. Als Consul oder kraft des consularischen imperium entwickelte er daher auch in diesem Verwaltungszweig eine sich fortwährend steigernde Thätigkeit 88). Für diejenigen aber, welche aus Rom, Italien oder den Provinzen auf dem Wege der Appellation Hülfe suchten, wies die dem princeps decretirte tribunicische Gewalt 89), das hohe proconsularische imperium 90) und die Organisation eines neuen vom princeps ganz abhängigen Beamtensystems 91) von selbst auf ihn als den kräftigsten Beschützer und Erhalter des Rechts hin 92). Die Gewalt über Leben und Tod, die dem princeps zur Begründung der obersten Criminaljurisdiction nöthig war, erhielt er durch die Würde des imperator und durch das proconsularische imperium, welches selbst innerhalb der Stadt fort-

<sup>83)</sup> Dio Cass. LXXI, 33.

<sup>84)</sup> Man sehe Kap. XVII. Note 3.

<sup>85)</sup> Dio Cass. LIII. 16, 22.

<sup>86)</sup> Dio Cass. Lil. 28, Lill. 17. Ueber die Ausführung sehe man Kap. XXXVII.

Rationarium oder breviarium imperii, Dio Cass. LIII. 30. LVI.
 Sa., Sueton. Octav. 28. 101., Tacit. ann. I. 11.

<sup>88)</sup> Suston. Octav. 33., Dio Cass. LIII. 21. LVII. 7., Suston. Claud. 14. 15., Dio Cass. LX. 4., Suston. Nero 15. Domit. 8., Spartian. Hadrian. 8., Dio Cass. LXIX. 7. LXXL 6. LXXVI. 17. LXXVII. 17. 89) Dio Cass. LI. 19.

<sup>90)</sup> Dio Cass. Lill. 32., fr. 8. D. de off. procons. (1. 16), fr. 4. D. de off. pracs. (1. 18).

<sup>91)</sup> Dio Cass. LIL 33.

<sup>92)</sup> Beispiele sind bei Sueton. Octav. 33., Dio Cass. LIX. 8. 18. Caligula hob die Appellation an seine Person auf, Sueton. Calig. 16.

dauerte 93). Bald beugten sich auch Alle, Bürger wie Provinzialen, in gleicher Unterwürfigkeit vor dem gewaltigen Herrn, der auf die bei ihm erhobenen Anklagen oder auch nach eigenem Belieben über Verbrecher Gericht hielt 94). Endlich was noch zur vollen Regierungsgewalt fehlte, umfasste der unbestimmte und vieldeutige Begriff der Präfcetur der Sitten, deren Einfluss auf alle Theile des öffentlichen und selbst auf das Privatleben erstreckt werden konnte.

276. Um die Würde und das Vertrauen zu seiner Verwaltung zu erhöhen, stellte sieh Octavian ein consilium an die Seite, dessen Gutachten er bei den Regierungsgeschäften insbesondere auch bei seinen rechtlichen Entscheidungen einholte. Er besetzte dasselbe aus den Angesehensten der Schatoren und Ritter und Einigen der höheren Magistrate 95). Im Jahr 766 wurde sogar den Beschlüssen, welche inmitten dieser Versammlung mit Zuziehung des Reichsnachfolgers, der Consuln und der kaiserlichen Nepoten gefasst worden, dasselhe Ansehen wie einem vollen Senatsbeschlusse beigelegt 96). Jener Gebrauch blieb auch unter den Nachfolgern<sup>97</sup>), und bei der zunehmenden Conecntrirung der Verwaltung und Rechtspflege waren die Kaiser darauf bedacht, ausser den hohen Beamten, Magistraten und anderen Männern ihres Vertrauens auch die berühmtesten Rechtsgelehrten und andere Sachkundige zu Mitgliedern ihres geheimen Rathes zu bestellen 98). Die Sitzungen wurden im kaiserlichen Pallaste, für die Rechtspflege aber auch auf dem Forum oder in einem öffentlichen Gebäude ge-

<sup>93)</sup> Dio Cass. L.H. 17, 32. Dieses Moment wird von den neueren Schriftstellern insgemein übersehen.

<sup>94)</sup> Sueton. Octav. 33., Die Cass. LH. 33. LV. 7., Tacit. ann. VI. 10. XIV. 50., Piinius epist. VI. 22. 31. VII. 6., Capitoi. M. Anton. 24.

<sup>95)</sup> Sucton. Octav. 35., Dio Cass. LH. 33. LHt. 21. LV. 27. 96) Die Cass. LVI. 28.

<sup>97)</sup> Sueton. Tiber. 55., Dio Cass. LVII. 7. LX. 4., Pilnius epist. IV. 22. VI. 22. 31.

<sup>98)</sup> Spartian. Hadrian. 8. 18. 22., Capitol. Antonin. Pius 12., fr. 17. D. de jure patron. (37. 14), Herodian. VI. 1., Lamprid. Alex. Seyer. 15. 16. 26. 68.

halten 99). Eine Reichskanzlei gab es nicht, sondern der princeps liess die Schreibereigeschäfte blos durch seine Freigelassenen besorgen 100). Erst Hadrian nahm auch Männer aus dem Ritterstande dazu und machte dabei noch andere Einrichtungen, die sich lange erhielten 101). Das Ganzo war schon frühe in mehrere Kanzeleien eingetheilt 102), deren Vorsteher bald zum Rang der höheren Beamten erhoben wurden 103). Für seinen persönlichen Umgang wählte sich der princeps seine Günstlinge, wovon bald nach der Nähe und Freiheit des Zutritts drei Grade unterschieden wurden 104). Auch entstanden allmählig mancherlei Hofamter, namentlich das des Audienzmeisters 105), und viele andere höherer und geringerer Art, welche sich auf die Person des Kaisers und auf die kaiserliche Familie bezogen 106). Auch dieso Aemter wurden insgemein nur mit Freigelasscnen besetzt, die aber durch ihren Einfluss und ihre Bestechlichkeit sehr verderblich waren 107). Endlich die gemeinen häuslichen Verrichtungen und Dienste wurden durch die grossen Schaaren von Freigelassenen und Knechten besorgt, die der Ordnung wegen in Collegien abgetheilt waren 108).

<sup>99)</sup> Die Cass. LXIX. 7.

<sup>100)</sup> Sucton. Claud. 28., Tacit. ann. XVI. 8.

<sup>101)</sup> Spartian. Hadrian. 22., Aurel. Vieter 29.

<sup>102)</sup> Officia oder scrinia ab opistelis, a libellis, a memeria, a ratienibus, Sueton. Claud. 28., Taeit. ann. XV. 35. XVI. 8., Lamprid. Alex. Sover. 31. Die Gränzen sind nicht genau zu bestimmen.

<sup>103)</sup> Sie hiezen magistri officierum, principes serinierum, Spartian. Hadrian. 11., Lamprid. Alex. Sever. 15. 26., Trebell. Pellie Gallien. 17. 104) Seneca de clem. I. 10. de benef. VI. 33., Die Cass. LXIX. 7..

Lamprid. Alex. Sever. 20.

<sup>105)</sup> Magister admissionum, Vopise. Aurelian. 12.
106) Man sehe das gresse Verzeichniss bei Orelli T. I. n. 2974.

<sup>107)</sup> Tacit. hist. I. 7, 58, 76. Agric. 40., Sueten. Galba 15., Spartian. Hadrian. 21., Die Cass. LXIX. 7.

<sup>108)</sup> Beispiele sind das collegium praegustaterum, cerpus lecticariorum, collegium tabernaelarlorum, Gruter p. 581, 13. p. 599, 11. p. 642, 8., Orelli-Henzen n. 6361.

## Zwei und dreissigstes Kapitel.

## Von dem Senate.

277. Oetavian war gleich anfangs sorgfältig darauf bedacht, einestheils seine eensorische Gewalt zur Reinigung des Senates von den ihm missfälligen Mitgliedern zu gebrauchen 1), andrentheils aber doch auch denselben an Glanz und scheinbarem Ansehen zu heben, und durch diesen illustren Reichsrath die Majestät seiner Regierung zu erhöhen und die Zahl seiner Anhänger zu verstärken 2). Derselbe wurde daher noch über Reichsgeschäfte consultirt, ertheilte den fremden Botschaftern Audienzen3), und hatte dem Namen nach selbst noch das Aerarium unter sich \*). Auch erhob Octavian den Senat gleichsam zu einem hohen Gerichtshofe, dem die Cognition über die Verbrechen wider den Staat oder die Person des Kaisers 5), über die gesetzwidrige Verwaltung der Provinzen 6), ferner über alle Capitalsachen der Senatoren, Senatsmitglieder, deren Frauen und Kinder 7), und überhaupt über alle Criminalfälle zustand, die wegen des hohen Standes der dabei betheiligten Personen oder wegen ihrer Wichtigkeit für die öffentliche

Sueton. Ootav. 35., Dio Cass. LH. 19, 42, LIV. 13, 14, 26, LV. 13. 2) Dio Cass. LH. 31. 32.

<sup>3)</sup> Dio Cass. LIII. 21.

<sup>4)</sup> Dio Cass. LIII. 16, 22, LXXi, 33.

<sup>5)</sup> Dio Cass. LII. 31., Sucton. Octav. 66. Dieses wurde die stehende Regel, Tacit. ann. II. 28-32. III. 22, 23, 37, 49, 50, 51, IV. 28. 29. 30. VI. 9. 10. XIV. 48. XVI. 30., Dio Cass. LVII. 15. 17. 22. LX. 16. LXXVI. 8., Capitol. Antonin. Plus 7., M. Antonin. 25., Pertin. 10.

<sup>6)</sup> Man sehe Kap. XXXVI.

<sup>7)</sup> Den Grandsatz enthält Dio Cass. LH. 31. 32. Anwendungen geben Sueton. Calig. 2., Taolt. ann. XIII. 44., Plinlus epist. IX. 13., Eutrop. VIII. 4., Capitol. M. Antonia. 10.

Disciplia vor ihn gehracht wurden. Sein Einftuss auf die Verwaltung wechselte freilich nach der Persönlichkeit der Kaiser und sank immer mehr. Nach der Wahl des Kaisers Tacitus glaubte er wieder sehr mächtig zu sein, doch war dieses nur vorübergehad. 19.

278. Zum Senate gehörte eine doppelte Art von Mitgliedern: die eigentlichen Senatoren und diejenigen, welche als wirkliche oder als gewesene Quästoren Sitz und Stimme im Senate hatten 11). Letztere wurden selbst noch vorzugsweise zur Besetzung der erledigten ordentlichen Senatorenstellen gebraucht 12). Nothwendig war dieses jedoch nicht, sondern sowohl über die Aufnahme als die Ausschliessung der Senatoren hatten die Kaiser kraft ihrer censorischen Gewalt oder als erwählte wirkliche Censoren zu verfügen. welche diese Macht auch oft sehr willkührlich handhabten 18). Die Zahl der Senatoren hatte Octavian auf sechshundert reducirt und die Einrichtung getroffen, dass das Verzeichniss derselben jedes Jahr öffentlich ausgehängt wurde 14). Später kehrten sich aber die Kaiser gewiss an jene Beschränkung wenig mehr. Der senatorische Census war unter Octavian allmählig von achtmalhunderttausend auf zwölfmalhunderttausend Sestertien erhöht worden 15), so dass

<sup>8)</sup> Beispiele geben Sueton. Ootav. 5., Tacit. ann. II. 85. IV. 42. hist. IV. 10. 40., Plinius epist. VIII. 14.

Sueton. Tiber. 30. 31., Tacit. ann. IV. 6. XIII. 4., Plinius epist. III. 20. VIII. 14., Dio Cass. LXIX. 7., Spartian. Hadrian. 8., Capitol. Antonin. Pius 6.

<sup>10)</sup> Vopisc. Tacit. 12. Florian. 5. 6, Prob. 12. 13.

<sup>11)</sup> Man sehe Kap. XVI. Note 33, 35,

<sup>12)</sup> Man sieht dieses aus Dio Cass. Lil. 32. Lill. 15. Liv. 26.

Dio Cass. Lill. 17., Tacit. ann. IV. 42. XI. 25., Sucton. Claud.
 Vespas. 9. Domitian. 8., Plinius epist. X. 3., Dio Cass. LX. 29.
 LXVII. 13. LXXII. 12., Lamprid. Heliogab. 6. Alex. Sever. 19.

<sup>14)</sup> Dio Cass. LlV. 13, 14, LV. 3.

<sup>15)</sup> Die Nachrichten darüber lauten wie folgt. Der senatorische Consus muss mindestens der der equites gewesen sein (Kap. XIV. Note 138). Dieser aber betrug wahrscheinlich den vierfachen der ersten Klasse (Kap. XIV. Note 119), sies on anch der für diese eingetretenen Erichtung (s. 29. 107) 500000 Asse oder 200000 Sesterena. Octavian

der Senator, dessen Vermögen sich verminderte, selbst wieder austreten musste 16), wenn der Kaiser nicht das Fehlende zuschoss 17). Das senatorische Alter war dagegen vom dreissigsten auf das zurückgelegte fünf und zwanzigste Jahr reducirt 18). Zum princeps des Senates licss sich der Kaiser selbst ernennen 19).

Zu den Versammlungen des Senats waren nun nach der Verordnung Octavians die Kalenden und Idus jedes Monats mit Ausnahme des Septembers und Octobers bestimmt 20). Der princeps konnte iedoch nach Belieben auch ausserordentliche Sitzungen berufen 21). Gleiche Befugniss stand noch den Consuln, Prätoren und Tribunen zu 22), kam jedoch bei Letzteren ausser Gebrauch 25). Die Verpflichtung zu erseheinen war durch härtere Strafen eingeschärft 24). Zu einer vollen Versammlung gehörten wenigstens vierhundert Mitglieder, bis dass später Octavian die-

erhöhte den senatorischen Census auf 400000 Sesterzen, Dio Cass. LIV. 17. 26. Dieses hängt damit zusammen, dass der Census der ersten Klasse auf 100000 Sesterzen gestiegen war (Kap. XIV. Note 84). Dann erhöhte er ihn auf 800000 Sesterzen, Sueton. Octavian. 41., hierauf auf 1000000, Dio Cass. LIV. 17. 26., endlieh auf 1200000, Sueton. Oetavian. 41. Eine andere Ansicht hat Mommsen Röm. Trihns S. 122., indem er die Nachricht des Suctonius als ein Missverständniss ohne Weiteros verwirft. Ihm folgt Lange I. 367. Etwas weniger gewaltsam ist der Vermittlungsversuch von Husehke Census S. 94. Auf einen senatorischen Census bezieht sieh Plinius epist. X. 3., fr. 41. 42. D. de donat. Inter vir. (24. 1).

<sup>16)</sup> Taelt. ann. II. 48. XII. 52., Dio Cass. LX. 11. Dieses hatte anch schon früher gegolten, Cloero ad fam. XIII. 5.

<sup>17)</sup> Dio Cass. LIL 19. LIV. 17. LV. 13., Sueton. Octav. 41. Tiber. 47., Vell. Pat. II. 129., Tacit. ann. II. 47., Sueton. Vespas. 17., Spartian. Hadrian. 7-

<sup>18)</sup> Dio Cass. Lil. 30., Taeit. ann. XV. 28. hist. IV. 42.

<sup>19)</sup> Dio Cass. LIII. 1. LVII. 8. LXXIII. 5.

<sup>20)</sup> Dio Cass. LV. 3., Sueton. Octav. 35.

<sup>21)</sup> Dio Cass. LIV. 3., Lex de imperio Vespasiani (Haubold p. 222). 22) Tacit. hist, IV. 39., Dio Cass. LVI, 47. LIX. 24. LX. 16.

<sup>23)</sup> Dio Cass. LXXVIII. 37.

<sup>24)</sup> Dio Cass. LIV. 18, LV. 3, LX. 11.

ses nach Verschiedenheit der Gegenstände milderte 25). Den Vorsitz führte regelmässig ein Consul, daher selbst der Kaiser wenn er das Consulat bekleidete 26); sonst der, weleher den Senat berufen hatte. Der Vorsitzende hielt den Vortrag und leitete die Verhandlungen. Doch hatten die Kaiser, auch wenn sie nicht präsidirten, kraft ihrer tribunieischen Gewalt das Vorrecht in jeder Sitzung einen Gegenstand zum Vortrag und zur Abstimmung zu bringen 27), und später wurde ihnen dieses Recht oft für drei und mehrere Gegenstände deeretirt 28). Solche kaiserliehe Propositionen geschahen in einer schriftlich abgefassten Oration 29), die der princeps durch einen seiner Quästoren verlesen liess 30). Ausser den Kaisern erhielten (745) auch die Prätoren das Recht zu einer Relation, um den Tribunen nicht nachzustehen 31). Uebrigens blieb der Geschäftsgang bei der Abstimmung über Beschlüsse wie unter der Republik 32); bei den Magistratswahlen wurde aber unter Traian statt der lauten mündlichen Verhandlungen über die Candidaten die geheime Abstimmung mit Tabellen eingeführt 53). Die Ordnung bei der Umfrage war im Ganzen die alte: zuerst die designirten Consuln 34), dann die Consularen und übrigen Senatoren, die eine Würde bekleidet hatten, nach

<sup>25)</sup> Die Cass. LIV. 35. LV. 3. Später wurden aur siebenzig und zuweilen nech weniger Senatoren erferdert, Lamprid-Alex. Sever. 16., c. 9. C. Th. de praeter. (6. 4).

<sup>26)</sup> Plinlus epist. II. 11. Paneg. 76.

Die Cass. Lill. 32., Lex de Imperio Vespasiani (Haubeld p. 222).
 Ius tertiae, quartae, quintae relationis, Vopise. Prob. 12., Capitol. Pertin. 5. M. Autenin. 6., Lamprid. Alex. Sever. 1.

<sup>29)</sup> Oratio, libellus, epistola principis.

<sup>30)</sup> Fr. 1. §. 2. 4. D. de eff. quaest. (1.13). Beispiele geben Dio Cass. LIV. 25. LX. 2., Sueton. Octav. 65. Tit. 6., Tacit. ann. XVI. 27., fr. 1. D. de reb. eor. (27. 9).

<sup>31)</sup> Die Cass. LV. 3.

<sup>32)</sup> Man sehe §. 133. Sehr lehrreich ist darüber l'linius epist. VIII. 14. IX. 13.

<sup>33)</sup> Plinius epist. III. 20. IV. 25. Später scheint dieses wieder verändert, Trebell. Pellio Valerian. 1. 34) Tacit. ann. III. 22. XI. 5.

<sup>04) 140</sup>H. and. III. 24. XI. U.

ihrer Rangordnung 35). Ueber alle Verhandlungen wurden seit Cäsar unter Aufsicht eines Senators 36) von den dazu bestellten Schreibern Protocolle geführt 87), und in Fällen wo Verschwiegenheit nöthig war, versahen dieses Geschäft . die Senatoren selbst 38). Die Aufbewahrung der Senatusconsulte übertrug Octavian von den Aedilen auf die Quästoren 89).

280. Die Würde und Hoheit des Senates liess man sich schon unter der Republik auch in den persönlichen Ehrenrechten der einzelnen Senatoren abspiegeln. Die Kaiser erhöhten diese noch, weil das Gefallen an solchen Standesauszeichnungen den monarchischen Interessen förderlich ist. Die Senatoren hatten daher ihre alterthümlichen Abzeichen, namentlich die Tunica mit dem breiten Purpurstreifen 40); sie hatten bei einem Feste des Jupiters ein öffentliches Gastmahl auf dem Capitolium 41); und bei allen Festspielen mussten nach den Verordnungen mehrerer Kaiscr die ersten Sitze für sie frei blieben 49). Besonders wichtig war aber der für sie und die Ihrigen festgesetzte besondere Gerichtsstand 43). Jene Standesauszeichnungen waren schon in den letzten Zeiten der Republik der That nach zum Theil auf die Söhne übergegangen. Dieses bestätigte Octavian, indem er ihnen das Tragen des breiten Purpurstreifen und den Zutritt zur Curie gestattete, und sie, wenn sie Kriegsdienste nahmen, gleich als Tribunen oder Präfecten der Reiterei eintreten liess 44). Endlich wurde es

lin. Gerdian. 12.

<sup>35)</sup> Man sehe §. 133.

<sup>36)</sup> Tacit. ann. V. 4. 5., Spartian. Hadrian. 3., Die Cass. LXXVIII.

<sup>22.</sup> Dieser hiess in Inschriften ab actis senatus eder a cura actorum. 87) Sueton, Iul. Caes. 20. Octav. 36.

<sup>38)</sup> Der Beschiuss hiese dann Senatusconsultum tacitum, Capite-

<sup>39)</sup> Dio Cass. LIV. 36,

<sup>40)</sup> Latus clavus. Man sehe Kap. XVI, Note 51.

<sup>41)</sup> Die Cass. XLVIII. 52., Gelius XII. 8.

<sup>42)</sup> Sueten. Octav. 44., Die Cass. LV. 22. LX.7., Sueten. Claud. 21. 43) Man sehe oben Nete 7.

<sup>44)</sup> Sueton. Octav. 38. Daher entstand nun der Unterschied zwi-

allgemeiner Grundsatz, dass an dem senatorischen Rang anch die Kinder und übrigen Nachkommen im Mannsstamm <sup>45</sup>) und die Ehefrau <sup>46</sup>) Theil hatten. So entstand den senatorischen Geschlechtern ein wahrer Erbadel.

281. Uebrigens wurden aber nicht mehr blos geborene Römer, sondern auch die Angesehensten aus den Muniepien und Colonien, eine Zeitlang besonders aus dem eisalpinischen Gallien 41), und selbst aus den Provinzialen in den Senat aufgenommen 49. Solche Senatoren erhielten durch ihre Würde in Pomiell in Rom; danchen blieb ihnen eine Art von Ehrenbürgerrecht und das Domiell ihrer Vaterstadt 49; jedoch durfte Keiner ohne die besondere Erlaubniss des Knäsers seine Besitzungen in den Provinzen, ausser in Sieilien und dem Narbonensischen Gallien, bereisen 49; auch wurde später, um die fremden Senatoren noch mehr an Italien zu fesseln, verordnet, dass sie sich bier mit einem bestimmten Theile ihres Vermögens ankaufen sollten 41.

schen tribuni militum laticiavi und angusticiavi, je nachdem sie aus einem senatorischen oder aus einem ritterlichen Geschlechte waren.

<sup>45)</sup> Fr. 5. 6. 7. 9. 10. D. de senator. (1. 9), fr. 22. §. 5. D. ad munic. (50. 1).

<sup>46)</sup> Fr. 8. D. de senator. (1. 9).

<sup>47)</sup> Strabo V. 1. §. 11. p. 217 Casaub.

<sup>48)</sup> Dio Cass. L.H. 19., Tacit. ann. XI. 25., Claudii Imper. oratio a. 801 (Gruter inser. p. 502), Sueton. Vespas. 9.

<sup>49)</sup> Fr. 11. D. de senator. (1. 9), fr. 22. §. 5. 6. fr. 23. pr. D. ad munic. (50. 1), c. 8. C. de incel. (10. 39).

<sup>50)</sup> Die Cass. LH. 42. LX. 25., Tacit. ann. XII. 23., Sucton. Claud. 16. 23.

<sup>51)</sup> Plinius epist. VI. 19., Capitol. M. Antonin. 11.

## Drei und dreissigstes Kapitel.

Von den Magistraten und Beamten.

282. Die obrigkeitlichen Würden der Republik bestanden mit ihren äusseren Ehrenrechten fort: allein von ihren Befugnissen blieben ihnen nur diejenigen, welche zu der neuen Ordnung der Dinge passten 1). Die Consuln, vormals die Häupter des Staates, waren jetzt auf den Vorsitz im Senate und auf die Jurisdiction beschränkt?), Doch wurde diese Würde noch von Vielen gesucht und oft selbst von den Kaisern bekleidet 3). Um sie Mehreren zugänglich zu machen entstand schon seit 715 die Einrichtung, dass die Consula nicht mehr für ein ganzes Jahr ernannt, sondern dass schon im Voraus gewöhnlich für je zwei Monate andere Consularpaare designirt wurden, wovon die zuerst antretenden als die ordentlichen dem Jahr den Namen gaben, die übrigen aber Ersatz - Consuln hiessen 4). Die Zahl der Prätoren, die unter Cäsar allmählig von acht auf zehn, zwölf, vierzehn und sechszehn gestiegen 5), von Octavian auf zehn reducirt 6), dann wieder auf seehszehn erhöht, endlich auf zwölf beschränkt worden war 7), blieb unter Tiberius auf sechszehn stehen\*). Ihre Verrichtungen, namentlich bei den Quästionen, waren im Ganzen noch dieselben wie unter der Republik. Später kam noch eine ste-

Dio Cass. LH. 20.
 Das N\u00e4here beim Gerichtswesen der Kaiserzeit.

<sup>3)</sup> Dio Cass. LIII. 17.

Consules suffecti. Das Genauere giebt Dio Cass. XLIII. 46.
 XLVIII. 35.

Sueton, Iul. Caes. 41., Dio Cass. XLII. 51., fr. 2. §. 32. D. de orig. lur. (1. 2), Dio Cass. XLIII. 47. 49. 51.

Vell. Pat. II. 89., Dio Cass. LIII. 32.
 Fr. 2. §. 32. D. do orig. iur. (1. 2), Dio Cass. LVI. 25., Tasis ann. I. 14.

cit. ann. I. 14.

<sup>8)</sup> Dio Cass. LVIII. 20. LIX. 20. Walter Röge. Bechtsgeschichte. Drille Auft.

hende Prätur für die Fideicommisse"), eine andere für die Rechtsländel zwischen dem Fisens und Privatpersonen"), und eine dritte für die Vorraundschaften linna"). Censerne wurden nach einer langen Unterbrechung im Jahr 732 zum Schein wieder ernannt; allein dieses war auch die letzie Wahl zweier Censoren dieser alten Art 1"). Später kamen sie nur noch so vor , dass der Käiser selbst sich zu dieser Witte mit einem Anderen als Collegen wählen liess 1"). Im dritten Jahrhundert hatte aber auch dieses aufgehört; doch legten sich die Kaiser noch immer, wenn sie grade den Census hielben, den Namen Censor bei "); auch wurde noch bis zu den Zeiten Constantins zuweilen ein Privatman zum Censor erwilht 1").

<sup>9)</sup> Claudius seizto dafür zwei Priktoren ein, die aber Titus auf einen reducirte, Sueton. Claud. 23., fr. 2. §. 32. D. de or. lur. (1.2). Eln praetor fideleemmissarius wird erwähnt bei Orelli-Henzen n. 6451. 10) Diese errichtete Norva, fr. 2. §. 32. D. de or. lur. (1. 2).

<sup>11)</sup> Diese erelsties M. Antoninus zwischen 16I und 169, Capitel. Marc. 10. 10E Zeitbestimmung orgiebt sich ann Orelli-Henzen in, 1658. Diese Inschrift ist in Rezichung auf den prator tutelaris gut erikutert von Mommen Epigraph. Analoken 26 (Berichte über die Verhauft, der Sichk. Geosillest, der Wissensch. 1802. S. 1588—172). Edit wurde sie auch um dieselbe Zeit mit einem gressen Commentar von Zumpt Genment. epigr. 11. 3—70.

<sup>12)</sup> Sucten. Octav. 37., Dio Cass. LIV. 2., Vell. Pat. II. 95.

<sup>13)</sup> Dieses that aucent Claudius mit Vitellius, Suotoo Claud. 16, Toki. aan, XI. 25, XII. 4. Ferore Vespaalan mit Titus und Andere, Suoton. Vappas. 8. Tit. 6, Die Cass. Lill. 18. Daber der Beianse Censer in Inschiffen und Milotron dieser Kaiser. Dem Demitian wurde segar diese Wirde lebenslänglich deeretirt, Die Cass. Lill. 18. LXVII. 4, Orelli inser. T. I. n. 705. 765.

<sup>14)</sup> Beides sagt Dlo Cass. LIII. 18.

<sup>15)</sup> Im ditten Jahrhundort war dieses lange nicht mehr verge-kommen, pho Eass. LIII. 17. Dann geschal es einam vieder recht festrelin in der Person des Valerianus, Trebell. Peille Valerian. 1. 2, und seit dieser zelt werden noch einigensal Consecen erwähnt, Yenjise. Carin. 20, S. Athanas, apolog. 2, Vales, ad Amm. Marcell. XIV. 1. 5. 2. Salbat noch der ortet Theodeslus weißte die Censter encoural altein dieses schelterte an dem Widerspruch des Senates, Symmach. esti. IV. 45. V. V.

283. Tribunen gab es noch bis ins fünfte Jahrhundert 16). Ihre Macht war zwar unter Nero etwas beschränkt worden 17); doch galt noch ihre Intercession wider Beschlüsse des Senats und die Berufung auf den tribunicischen Schutz 18); auch wurden sie wie ehemals regelmässig aus den Senatoren 19), zuweilen jedoch aus den Rittern gewählt 20). Der princeps konnte aber als Patricier nie Tribun sein 21). Die Aedilen waren von Julius Cäsar durch die Einsetzung zweier Cerealischen Aedilen für das Getreidewesen auf sechs vermehrt worden 22). Allein von ihren sonstigen Verrichtungen giengen mehrere an andere neue Behörden über, oder hörten ganz auf 28). Nach dem dritten Jahrhundert werden sie nicht mehr erwähnt. Quästoren wurden wie ehemals theils für städtische Geschäfte, theils für auswärts ernannt 24). Etwas Neues war, dass der princeps sich derselben bediente, um seine Vorträge im Senat durch . Einen von ihnen verlesen zu lassen 25). Natürlich wählte er dazu diejenigen, die er zu jener Würde selbst in Vorschlag gebracht hatte. Diese erhielten unter dem Namen der Quästoren oder Candidaten des princeps bleibende Auszeichnungen und die Aussicht auf ein schnelleres Vor-

<sup>16)</sup> Dieses zeigen die Uoberseluriten der e. 12. C. Th. de iurisd. (2. 1), Nevell. Valentin. III. tit. 1. de indulg, roliq. e. 3. Memmeen Rem. Tribus S. 50. meint, Octavian habe den Tribunen einer Art Jurisdieton übertragen. Dieses felgt aber aus den von ihm angeführten Stellen nicht.

<sup>17)</sup> Tacit. ann. XIII, 28.

Taeit, ann. XVI. 26, hist. II, 91, IV. 9., Plinius epist. I. 23.
 IX. 13., Spartian. Sever. 3.

<sup>19)</sup> Appian. de bell. eiv. I. 100., Sueton. Octav. 10., Plinius

epist. If. 9.
20) Sucton. Octav. 40., Die Cass. LIV. 30. LVf. 27. LX. 11.

Die Cass. LHI. 17. 32.
 Dio Cass. XLIII. 51., fr. 2. §. 32. D. de erig. iur. (1, 2).

<sup>22)</sup> Die Cass. ALIII. DI., fr. 2. 9. 32. D. de eng. iur. (1. 2). 23) So die Aufrechthaltung der Luxusgesetze, Tacit. ann. III. 55.

<sup>24)</sup> Die letzte bekannte Erwähnung in Inschriften ist bei Orelli-Henzen n. 5954.

<sup>25)</sup> Dio Cass. LIV. 25. LX. 2., Sueton. Octav. 65. Tit. 6.

rücken <sup>56</sup>). Endlich gab es noch als Magistrate der alten Ordnung die XXviii statt der alten XXVIviri <sup>27</sup>), indem die Hviri für die Wege ausserhalb der Stadt und die vier Präfecten für die Rechtspflege in Campanien abgeschaftt worden waren <sup>58</sup>).

284. In diesen Schattenbildern lebten die alten Zeiten fort, und sie wurden auch fast nur zur Befriedigung der Vornehmen heuntzt, die ans Stolz oder alterthümlicher Gesimung noch an diesen Erinnerungen liengen. An die Einrichtungen des Freistaats sich anschliessend, bildete sich auch eine regelmässige Ordnung, wie die Söhne aus den vornehmen läusern diese Würden nach einander empfiengen. Den Anfang machte man als Einer der Zwanziger <sup>19</sup>), oder wenn man mit dem Kriegsdienst anfieng, als Tribun mit dem breiten Purpurstreifen und Präfect der Reiterei <sup>29</sup>). Hieranf folgte die Quästur, wozu man jetzt sichon mit dem fünf und zwanzigsten Jahre fähig wurde <sup>21</sup>) und der Eintritt in den Senat <sup>23</sup>). Dann gelangte man zur Aedilität, zum Tribunate und mit dem dreissigsten Jahre zur Prätur <sup>23</sup>). Diese Bevorzugung der vornehmen Familien wurde

<sup>26)</sup> Tacit. ann. XVI. 27., fr. 1. 8. 2. 4. D. de off. quaest. (1. 13). loan. Lydus de magistr. 1. 28. Lamprid. Acx. Sever. 33. In Inschriften findet sieb auch die Bezeiebnung Quaestor Imperatoris, Augusti oder urbanus. Dass deren mehrere waren, ergiebt sich aus Plinius epist. VII. 16.

<sup>27)</sup> Man sehe §. 141.

<sup>28)</sup> Dio Cass. LIV. 26. Diese XXviri werden bäufig erwähnt,. Dio Cass. LX. 5., Taeit. ann. III. 29., Spartian. Did. Iulian. 1.

<sup>29)</sup> Dieses ergiebt sich aus Dio Cass. LIV. 26. LX. 5., Tacit ann. III. 29. Daher wird die Würde als Hivir capitalis, Hivir monetalis, Hivir viarum eurandarum, Xvir stilltibus ludieandis in Intelnischen und griechischen Inschriften vornehmer Römer so häufig erwähnt.

<sup>30)</sup> Man sehe Kap. XXXII. Note 44. Beispiele sind bei Sueton. Tiber. 94. Tacit. Agric. 5.

<sup>31)</sup> Dioses ergiebt sieb aus Dio Cass. LII. 20., fr. 2. D. de minor. (4. 4), und aus einzelnen Beispielen. Man sehe den Exeurs des Lipsius zu Tacit. ann. III. 29.

<sup>32)</sup> Dieses ergiebt sich aus Veli. Pat. II. 104. 111., Die Cass. LXVII. 11., Sucton. Domit. 10.

<sup>33)</sup> Dio Cass. LH. 20.

noch durch die Maxime unterstützt, dass zu jenen Magistraturen nur geborene Römer gewählt werden sollten 34). Um den grossen Andrang der Ehrgeizigen zu befriedigen oder um Günstlinge zu belohnen, gesehah es aber auch häufig. dass der princeps nach einer bereits von Julius Cäsar gemachten Erfindung einfachen Senatoren oder gar solchen, die nicht einmal Senatoren waren, wie durch eine künstliche Standeserhöhung die Ehrenrechte gewesener Consuln , Prätoren , Tribunen oder Quästoren vom Senate decretiren liess oder selbst beilegte 35). Die Wirkungen davon zeigten sich unter Anderen bei der Stimmordnung im Senate 36) and bei der Verleihung der Provinzen 37). Seit Severus wurden sogar die eonsularischen Ornamente, wenn man nachher wirklicher Consul wurde, häufig als ein Consulat mit aufgezählt 88). Die eonsularische Dignität theilte sich übrigens der Ehefrau mit und blieb ihr selbst als Wittwe 39).

285. Einklinßt gewährten jene Magistraturen nieht, wielmehr waren sehon unter dem Freistaate wegen der zu gebenden Festspiele grosse Unkosten damit verbunden. Dieses bot nun den Kaisern ein bequemes Mittel dar, um die Stabulust des immer mehr versinkenden Volkes aus der Eitelkeit der Reichen und Vornehmen zu befriedigen.

<sup>34)</sup> Dio Cass. LIL 20., Spartian. Peseenn. Niger 7.

<sup>36)</sup> Sueton. Ini. Case. 76., Dio Cass. XLIII. 47. Diesos hies, we viele Beigleie bei den Sehriftstelleru und in Inschriften seigen, ornamenta oder Insignia consularia, practoria, quaestoria docernere, oder inter consultarios, practorios, intibutilios, quaestoria docernere, oder inter consultarios, practorios, intibutilios, quaestoria docernere, odas Bodos dasspile war, zeigt die Vergleichung der angeführten Stellen Einen Unterschlosi statiuri. A. C. Zumpt Honorumgradus sub imperatoribus im Ricoln. Museum für Philotogie 1843. S. 267—276. Alten dieser Theid fer gründlichen und geleirhen Abhandung ist für mich nicht überzeugend. Auch ornamenta censoria kommen ver, Orsull inner. T. II. n. 3897.

Cicero Phii. V. 17., Appian. de bell. eiv. III. 51., Die Cass.
 XLVI. 29. 41. LIII. 28. LVI. 17.

<sup>37)</sup> Dio Cass. LIII. 13. LXXVIII. 13.

<sup>38)</sup> Dio Cass. XLVI. 46. LXXVIII, 13.

<sup>39)</sup> Fr. 1. 12. D. de senator. (1. 9), Dio Cass. LXXIX: 15.

Die Consuln mussten bei dem Antritt ihres Amtes Wettrennen und Kätnpfe im Circus "», ausserdem noch andere Spiele") zum Besten geben. Den Prätoren wurden von Octavian zu ihren herkömmlichen Festspielen") auch die der Aedlien übertragen, da sich wegen der grossen Kosten keine Candidaten mehr für diese minder gesuchte Würde fanden, und ihnen dazu eine nur missigs Beihülfe aus dem Aerarium bewilligt"»). Selbst mit der Quästur war seit Claudies die Verbindlichkeit zu gladiatorischen Spielen verbunden, und dadurch auch diese Stelle aur den Reichen zugfänglich gemacht"). Die Begünstigung dieser Festspiele zeigte sich selbst im Privatrechte "»).

296. Neben den Würden der alten Zeit entstanden aber viele kaiserliche Beamtenstellen, die besser zum Geiste der neuen Verhältnisse passten. Dahin gehört zuerst der Präfect der Studt. Dieses Amt war, nachdem sehon während der bürgerlichen Kriege für die Stadt ausserordentliche Massregeln gewöhnlich geworden waren <sup>46</sup>), von Octavian eingesetzt <sup>46</sup>), und, um an den neuen Gehorsam zu gewöhnen, mit grossen Vollmachten versehen worden <sup>49</sup>). Er hatte alle zur Aufrechthaltung der öffentlichen Ruhe nöthige Gewalt und Mittel, daher auch die Einmisehung in Alles, was den öffentlichen Unwillen erregen konnto,

<sup>40)</sup> Die Cass. LIX. 14. LX. 27. LXXX. 5., Vopise. Aurelian. 12. 15.

<sup>41)</sup> Man sehe Beeker-Friedländer IV. 478.

<sup>42)</sup> Man sehe darüber Kap. XVII. Note 39. 40.

<sup>43)</sup> Die Cass. Liff. 2. LiV. 2. 17. Die Beihülfe zu Ihren herkömmlichen gladiatorischen Wettkämpfen wurde Ihnen segar ganz entzegen, Dio Cass. LV. 31. LIX. 14.

<sup>44)</sup> Sueten. Claud. 24., Tacit. ann. XI. 22. XIII. 5., Sueton. Domitian. 4., Lamprid. Alex. Sever. 43.; Becker-Friedländer IV. 478.

<sup>45)</sup> Schenkungen der Ehefrau an den Mann, die sonst nieht erlaubt waren, waren zu diesem Zwecke gültig, fr. 42. D. de denat. int. vir. (24. 1).

<sup>46)</sup> Sueten, Iul. Caes. 76., Die Cass. XLIII. 28, 48. XLIX. 16., Vell. Pat. II. 88.

<sup>47)</sup> Taeit. ann. VI. 11. 12., Dio Cass. LII. 21.

<sup>48)</sup> Tacit. ann. VI. 10. Centinuam petestatem et inselentia parendi gravierem.

namentlich die Aufsicht über die Fleischtaxe und Geldweehsler, die Züchtigung betügerischer Vormünder, die
Cognition über die Besehwerden der Kneehte gegen ihre
Herren, der Patrone gegen ihre Freigelassenen \*9). Auch
erhielt er eine bedeutende Einwirkung auf die Rechtspflege
und eine Criminalgewalt bis auf hundert Meilen im Umkreis \*9). Zur Anwendung nöting werdender militärischer
Massregeln standen ihm die stüdtischen Cohorten, eine
Truppenmacht von sechstausend Mann, zu Befehl \*9). Um
die Gravität dieses Amtes zu erhöhen wurde es nur Consularen ertheilt und unter guten Kaisern nicht leicht gewechselt\*\*9); seit Valerian kommt aber beinalte jedes Jahr
ein neuer Präfect vor.

287. Zur Vertretung in seinen eensorischen Functionen setzte Octavian eine andere Würde ein, die der Triumvirn für die Wahl der Senatoren und der Triumvirn für die Musterung der Ritter\*). Diese bestand, wenn auch nicht grade in dieser Zahl, auch unter seinen Nachfolgern\*\*). Von ihren ferneren Schicksalen ist nichts bekannt.

288. Eine dritte neue Würde war die der Präfeeton des Prätoriums. Diese waren bei ihrer ursprünglichen Einsetzung im Jahro 752 nur Befehlshaber der von Octavian als kaiserliche Garde errichteten Prätorianer. 85). Von Tibe-

<sup>49)</sup> Fr. 1. §. 1. 2. 5-14. D. de off. pracf. urbi (1.12), fr.1. §. 2. D. de obseq. parent. (37. 15).

de obseq. parent. (37. 15).

50) Das Nähere bolm Gerichtswesen und Im Strafrecht.

<sup>51)</sup> Tacit. hist. III. 64., Dio Cass. LV. 24.

<sup>52)</sup> Dio Cass. LH. 21. 24. LXXVIII. 14., Capitol. Anton. Pius 8., Lamprid. Commod. 14., Vopisc. Carin. 16.

<sup>53)</sup> Sucton Octav 37. Nur von einem einzigen Stellvertreter spricht Die Cass. LH. 21. 24. 33.

<sup>[54]</sup> Taelt. ann. III. 30. Zu dieser Stelle stimut IIII P. C. (pote-state censoris) in einer Inschrift bei Orelli T. I. n. 732., und das Prädlest ACENSVS. EQVIT. ROMAN. (a censibus equitum Romanorum) in der Inschrift bei Ph. a Turre monum. veter. Antil p. 1. 31. 46—53.

<sup>55)</sup> Die Cass. LH. 24. LV. 10., Sueton. Octav. 49., Joan. Lydus de magiste. II. 6. 13.

rius an erwuchs aber allmählig aus dieser Stellung eine solche Macht, dass sie die ersten Personen nach dem Kaiser 56), ja neben sehwachen Kaisern die unumschränkten Herren der Verwaltung wurden 57). Sie hatten alle die Sicherheit des Kaisers betreffenden Veranstaltungen unter sich 58); die oberste Administration des Militärwesens lag in ihrer Hand 59); bei allen hohen Reichsgeschäften wurden sie zugezogen 60), und auch Rechtssachen, die an den Kaiser kamen, wurden mit ihnen verhandelt 61). Ihr den ganzen Gang der Verwaltung beherrscheuder Einfluss führte sie auch von selbst dahin, an ihre Untergebenen Generalreseripte und Reglements zu erlassen, und deren verbindende Kraft wurde durch eine ausdrückliche Erklärung des Severus Alexander bekräftigt 62). Nach dem ursprünglichen Plane sollten immer zwei Präfeeten sein 63); nach Oetavian war aber häufiger nur einer; seit Commodus einigemal drei 61), und sogar vier. Sie warden lediglich vom Kaiser, jedoch mit Berücksichtigung der Wünsche der Prätorianer, zuweilen auch des Senates 65), und zwar nur ans den Rittern 66) ernannt; sie erhielten aber nicht selten künstliche

56) Tacit. ann. IV. 1. 2., Plutaroh. Gaiba 8., Aurel. Viotor de

Caesar. 9., Herodian. V. 1., fr. 1. pr. D. de off. praef. praet. (1.11), Ioan. Lydus de magistr. I. 14. II. 5. 9., Zosimus II. 32.
57) So der Präfect Perennis unter Commodus, Lamprid. Commod.

<sup>5.,</sup> Dio Cass. LXXII. 9.

<sup>58)</sup> Herodian. VII. 6., Lamprid. Commod. 4.

<sup>59)</sup> Man sehe Kap. XXXVIII.

<sup>60)</sup> Herodian. IV. 12., Ioan. Lydus de magistr. I. 14.

<sup>61)</sup> Dosith, Hadriani sentent, 5, 8, Capitol, M. Antonin, 11, Dio Cass. LXXV, 15.

<sup>62)</sup> C. 2. C. de off. pracf. pract. (1.26). Solohe Präfecturverordnungen hiessen formae, τύποι. Gut handelt davon C. E. Zaohariao Ανίποτα (Lipsiao 1843. 4.) p. 231-245.

<sup>63)</sup> Dio Cass. LH. 24, LV, 10.

<sup>64)</sup> Lamprid. Commod. 6.

<sup>65)</sup> Spartian. Did. Iulian. 3., Lamprid. Alex. Sever. 19.

<sup>66)</sup> Dio Cass. LII. 24., Sueton. Tit. 6., Capitol. Pertin. 2., Lamprid. Commod. 4.

Standeserhöhungen 67), und seit Severus Alexander war mit dieser Stelle die senatorische Würde verbunden 68). Die Ernennung geschah eigentlich auf Lebenszeit (9); doch hieng die Dauer natürlich vom Belieben des Kaisers ab 70).

289. Noch andere neue Beamten waren der praefectus vigilum und der praefectus annonae, wovon bei der Stadt Rom, dann die Präfecten des Aerariums und die Procuratoren der kaiserlichen Einkünfte, wovon beim Staatshaushalt, endlich Curatoren verschiedener Art, wovon bei den einschlagenden Verwaltungszweigen die Rede sein wird. Etwas den Geist der neuen Zustände Bezeichnendes war auch, dass alle Präfecten, die aus den Rittern genommen wurden, und alle Procuratoren verhältnissmässige Besoldungen erhielten 71).

290. Da die Verwaltung und Rechtspflege nicht von einander getrennt waren, bei der Besetzung der Aemter aber auf die besonderen Fachkenntnisse, welche die Rechtspflege erforderte, nicht wesentlich gesehen wurde; so entstand bei der feinen Ausbildung des Rechts für die Obrigkeiten das dringende Bedürfniss, bei der Behandlung von Rechtssachen rechtskundige Assessoren an der Seite zu

<sup>67)</sup> Dio Cass. LVII. 19. LVIII. 12. LX. 23., Spartian. Hadrian. 8., Capitolin. Antonin. Fius 10.

<sup>68)</sup> Lamprid. Alex. Sever. 21. Ideirco senatores esse voluit pracfectos practorii, ne quis non senator de romano senatore iudicaret. Dieso Worte beweisen nicht, dass die Sonatoren den Gerichtsstand vor dem Präfecten des Präteriums hatten, sondern sie gehen auf den Fall, we dieser im consilium des princeps über einen. Senator mit zu urtheilen hatte, Spartian, Hadrian, S., Capitel, Antonin, Plus 10. Falsch ist os auch, wenn Gothofredus zur c. 13. C. Th. de accusat. (9. 1) jene Worte darauf bezieht, dass der Präfect im Senate sitzend mit über Sonatoren gerichtet hätte. Denn wenn auch der princeps sich häufig von seinem Präfecten in den Scnat begleiten liess, Tacit. ann. VI. 15., Sucton. Claud. 12., Dio Cass. LX. 23., so durfte dieser doch an den Verhandlungen nicht Theil nehmen, Die Cass. LXXIX. 1. 69) Dio Cass. LH. 24.

<sup>70)</sup> Lamprid. Commod. 8., Alex. Sever. 21.

<sup>71)</sup> Dio Cass. LII. 25. LIII. 15.

haben. Dieses wurde nun zu einem festen Institut ausgebildet 72).

Vier und dreissigstes Kapitel.

Verfassung der Stadt Rom.

291. Rom die Stadt beduufte wegen der republicanischen Erimerungen, wovon sie noch erfüllt war, ferner wegen ihrer ungeheueren Bevülkerung, endlich als Hauptstadt und kaiserliche Residenz einer ganz besonderen Sorgfalt, um in dem Gehorsam erhalten zu werden. Dieses hatte Octavian bei der Einsetzung des Stadtpräfteren vor Allem im Auge<sup>3</sup>). Ausserdem war er noch in anderer Weise die Stadt neu zu organisiren bemüht. Zunächst theilte er sie in vierzehn Regionen 7), welche zur Beaufsichtigung unter die Aedlien, Tribunen und Prätoren verloost wurden 3). Jede Region theilte er in viei 7), deren unter Vespasian 285 5), unter Constatuin 200 waren, Jeden

<sup>72)</sup> Das Nähere bei der Rechtspflege (Buoh IV. Kap. VII).

Man sehe §. 286.

<sup>2)</sup> Es giabt daven zwel Verzeichnisse. Das Eine ist das Curiosum Urbis Romas Regionum quaturcelesin em brevaistis suis. Besei at auf den Grund eines gegen das Ende der Regierung Constansitus verfasseln Deuermentes zwischen dieser Zeit und Theodosius II. verfertigt. Das Andren ist die jetzt sogenannte Notitis, ein das Vorige erklärendes und erveitlerntels Verscheinlass, weeltes unter Theodosius II. verfertigt ist. Belde sind neben einander abgedruckt und gründlich erklärende und erklärende und erklärende und Verscheinsisch verhauften der Sandt Rom. Jena 1846. Vor ium handelte davon Beeker 1.71. 709–7176. Aus diesen Verscheinsien haben neuere Gelichte durch Interpolationen die falselen Auteren IV. Vetter und S. Rafta verfertigt.

Sueten. Octavian. 30., Dio Cass. LV. 8. Von einem solehen Prätor sprieht eine schöne Inschrift bei Orelli T. I. n. 736.
 Diese Eintheilung war ganz neu (Kap. IV. Note 34).

<sup>5)</sup> In der basis Capitolina von 136 sind die Namen der vici der

unter mehreren aus ihm gewählten magistri<sup>6</sup>). Im zweiten Jahrhundert war in jeder Region auch ein eurator und ein denunciator<sup>5</sup>). Severus Alexander ermannte die vierzeln Curatoren aus den Consularen und schrieb vor, dass sie in Gemeinschaft dem Stadtpräfereten bei der Entscheidung städischer Angelegenheiten zur Seite sein sollten<sup>5</sup>).

292. Zur Sicherung der Stadt gegen nüchtliche Feuersbrünste vermehrte Octavian (732) die den Aedilen dazu untergebene Schaar von servi publici †). Im Jahr 759 erritchtete er aber zu diesem Zwecke an sieben Stationen Schaarwichter aus Freigelassenen, woraus spätter sieben echottes vigilam wurden \*), und setzte über sie einen eigenen Präfecten \*), dem nun auch die Haudhabung der gesammten Feuerpolizei und die Cognition über Diebstähle, Einbrüdle und Achnliches zufült \*). Dieser Präfect und

I. X. XII. XIII. und XIV. Region genannt. Diese Inschrift steht im Auszuge bei Orelli T. I. n. 5., Becker I. 717, Preller S. 245.

<sup>6)</sup> In der basis Capitelina hat jeder der dert genannten viei vier magistri. Nach dem Curiesum aber sind in jeder Regien 48 vicemagistri. Cenauere Nachweisung über diese Einrichtungen findet man bei Becker-Marquardt II. 3, 250. 268-271: IV. 162.

Dieses zeigt die basis Capitelina.

<sup>8)</sup> Lamprid. Alex. Sever. 33. Eine ähnliche Einrichtung scheint schen Demildan gemacht zu haben, Iean. Lydus I. 49. II. 19. Die einzige bekannte Inschrift, werin ein Curator dieser Art aus den Censularen erwähnt wird, slott bei Orelli-Henzen n. 6507.

Die Cass. LIV. 2. LV. 8., Appian. de bell. civ. Y. 132. Man vergleiche §. 209.

<sup>10)</sup> Daven handeln: Kellernann Vigilum Remanezum Isterent duo Ceelimentana Remon S185. 4, Freller Regienen S. 29 – 366, Böstlich Reitlich Gestellen S. 180 – 180, Böstlich Reitlich Gestellen S. 180 – 180 – 180. Inre Stationen waren natürlich and er Urizue, we sieh als jeder Cehtert zugelteilten zwei Regienen berührten. Daven handelt genauer als die angeführten Schriftsteller G. B. der Kessi L. Estatadie delle sette centrel del vigilt niell eitlich dit Rema (Annali dell'institute di cerrespendenza archeelegica. Rema 185%).

Sueton. Octav. 30., Die Cass. LH. 24. 33. LV. 26.81., Strabe
 S. S. p. 235 Casaub.

<sup>12)</sup> Fr. 3. 4. D. de off. praef. vigil. (1. 15), fr. 56. §. 1. D. de furt. (47. 2).

der gleich zu erwähnende Präfeet der nanona wurden wie der Präfeet des Präforiums bles aus den Rittern, allein nur auf eine bestimmte Zeit ermannt, und nicht unter die eigenlichen Magistrate gerechnet <sup>13</sup>). Uebrigens bliehen neben ihm den Aedilen ihre anderen poliziellhein Attribute, namentlich die Beaufsichtigung der Wirthshäuser, Garktiehen und Freudenmiächen "), und sie hatten zu deren Handhabung das Recht Pfändungen und sellest körperliche Züchtigungen zu verfügen. Beides wurde jedoch unter Nero in ein enzeres Mass gebracht<sup>13</sup>

203. Eine besonders wichtige Angelegenheit var Lei der grossen und unruhigen Bevölkerung die Sorgfalt für die gebörige Zufuhr und Wohlfeilheit des Getreides. Damit befaste sieh daher dem Beispiele des Pompejus folgend Octavian anfangs selbst 19, und nur in dringenden Füllen ernannte er dafür zwei ausserordentliche Comnissarien aus den Consularen 19. Später aber machte er daraus unter dem Namen des praefectus annonae ein stehendes Annt, womit auch die Jurisdiction über die das Kornwesen berültrenden Geschäfte und Vergehen verbunden wurdt 19. Unter diesem Präfecten standen die eenturiones annonae 19.), und die procuratores annonae in den kornreichen Provinzen mit den eutsprechenden Getreidenngazai-

Dio Cass. LH. 24, fr. 2. §. 38. D. de er. lur. (1. 2).
 Sueton. Tiber. 34. Claud. 38., Tacit. ann. H. 85., Seneca de

vita beata 7: 15) Sucton. Claud. 38., Tacit. ann. XIII. 28., fr. 12. D. de decur.

<sup>15)</sup> Sueton. Claud. 38., Tacit. ann. XIII. 28., fr. 12. D. de decur. (50, 2).

<sup>16)</sup> Dio Cass. XXXIX. 9. LIV. 1.

<sup>17)</sup> Dio Cass. LV. 26. 31.

<sup>18)</sup> Jie Cans. Lif. 24. 33, Soncea de hewit vitae [8: 19, fr. 1, § 18, D. de exco. act (44.) fr. 8. D. quod cum co (14.5) fr. 13, D. de acoust. (48. 2). Dieser Präfect kommt eret in der letten Zeit des Angustus vor, Taelt. ann. I. 7. Xi. 31. Er erneident immer in der sichachen Zehl, und man darf ihn nicht wie allgemein goselschi mit den unten zu erwilknende untertagen der Prifecten, die den Spenden vorstanden, noch auch diese mit jonen ausserordentlichen Commissander vorwechstelle.

<sup>19)</sup> Man sehe die Inschrift bei Orelli-Henzen n. 6523.

nen \*). Auch wurden ihm unstreitig die zwei aedites Cereales untergeben \*1), deren Verhältniss jedoeln nicht näher bekannt ist. Uebrigens wandten aber die Kaiser selbst diesem Verwaltungszweige fortwährend ihre besondere Aufmerksamkeit zu \*2). Auch für die Oelzufuhr latte jener Präfect zu sorgen \*2).

294. Für die Verpflagung der Armen wurde noch in besonderer Weise gesorgt. Schon während des letzten Jahrhunderts der Republik waren zu diesem Zwecke viele Gesetze ersehienen 21). Die Grundlage bildete das Gesetz des C., Graeckus (631), wonach vom Statate monatlieh 2-e dem, der sieh meldete, Getreide um einen wohlfeileren Preis 27), nämlich um 6½ Asse den Modina 29, hen ben un etwa die Hälfte des zömisehen Markpreises 37), erabreicht wer-

Man sehe die Insehriften bei Orelli T. II. n. 3655., Orelli-Ilenzen n. 6520. 6521.

<sup>21)</sup> Man sehe Kap. XXXIII. Note 22.

<sup>22)</sup> Tacit. ann. Il. 87. VI. 13. XV. 18. 39., Suoton. Claud. 18.

Dieses zeigt die Insohrift bei Orelli-Henzen n. 6522.
 Eine neue Bohandlung dieses Gegenstandes mit eigenthümli-

<sup>24)</sup> Line neue Boltantium dieses Gegenstandes mit eigentamniehen Ansiehten ist bei Mommsen Röm. Tribus S. 177—208. Man solie ansserdom Bocker-Marquardt III. 2, 88—112., wo man auch die betreffende Literatur findet.

Applan. de bell. eiv. L. 21., Plutareh. C. Gracch. 5., Cicero Tuse. III. 20. pro Sext. 48., Vell. Pat. 11. 6.

<sup>26)</sup> Die Angabe des Preises teich bei Livil spik 60. Cierco por Sext. 25., Asson. In Firen. 4. p. 9 OPCII., Sohol. Beiben. In Sext. 25. 48. p. 300. 303. Die Ausgaben haben freillich in dem der einem Stellen semisses et trientes, abs. y As. Allelm kommen hat die richtige Lesart seni et trientes aus dem Handschriften sachgewiesen. Bestützt vird diese durch denna nodere von ihm seltst bemeritten entstittet vom diese durch denna nodere von ihm seltst bemeritten entstittet vom diese durch denna nodere von ihm seltst bemeritten erhelbte, habe der Staat fast ein Funktielt seiner Enklänfer verloren, unmöglich. Jesen Anneuerung lest. Geren hat Briggeran Durran de la Malle in seiner Economie politique des Romains T. II. p. 400. bemitten wellen, und ennans dem Betra Ger römischen Staateinkinken zu berechnen. Allein er verblocket damit die ungkabildelsten fricklimer und Willikhrichkeine inhalchtlich der Auslegung anderer Beweisstellen und Willikhrichkeine inhalchtlich der Auslegung anderer Beweisstellen.

<sup>27)</sup> Dieses ergicht sieh daraus, dass unter Verres in dem korn-

den sollte. Die lex Apuleja des Tribuneo Saturainus, welche den Preis auf ½ As heralusetzte, kam nicht zur Ausführung 29; ehen so wenig die lex frumentaria des MLivius Drusus (663), deren Inhalt nicht bekannt ist<sup>29</sup>). Die
Annahme einer lex Cornelia des Sulla, welche (673) die
Frumentationen ganz aufgehoben habe, ist irrig 29). Das
Mass des Getreides, welches jeder in Rom ansässige Bürger um jenen geringeren Preis erhalten konnte, war nach
dem Gesetze des C. Gracchus ein sehr reichliches; die lex
Octavia setzte es (676) auf führ Modiem monatich herab 29).

reichen Sicilien nn Ort und Stelle der Preis zwischen zwei und drei Sesterzen dns heisst neht und zwölf Assen stand, und dass der Staat hei Requisitionen den Modius segar mit drei und vier Sestertien vergütete, Cleero in Verr. HL 70, 81.

<sup>28)</sup> Author ad Herenn. I. 12.

<sup>29)</sup> Livii epit. 71.

<sup>20)</sup> Schen Lipius hat dieses, jedech als blasse Vermuttung, susgepreschen. Memmes findet aber den deutlichen Beweis daßfür gegersechen. Memmes findet seher den deutlichen Beweis daßfür in elner von Lipius und allen Neueren übersichenen Stella\* finialich Lephild eratie in Saltust fragm. histor: lib. I. Im dengen Becker. Marquarcht III. 2, 94., Ruderd 1650. Rechtsgesch. I. §. 138. Allein Lephilde spricht unbestämmt und allegmein von der völligen Verarmang des gefraten populus Remanus, sieht von der plebs urbana. Dawider ist auch, dass die sent et trieneis lauf den eben Note 25. Angeführt ten Zeugelässen zur Zeit des Chedius noch unmittelbar auf das Gesetz des C. Gracchau zusückgeführt wurden.

<sup>31)</sup> Diese Annahme beruht auf felgenden Gründen. 1) Es wird berichtet, dass M. Octavius die zu gresse largitie des C. Gracehus abrogirt und auf das erträgliehe und nöthige Mass zurückgeführt habe, Cicere de eff. II. 21., Brut. 62. - 2) Licinianus p. 23. beriehtet unter dem Jahr 676 : . . . (ie)gem frumentari(am) nulle resistente . . . tus est, ut annen(ac) quinque medi pepu(le da)rentur. - 3) M. Octavius passt genau zum Jahr 676, Oreili Index legum v. Octavia, se dass der fehiende Name mit grösster Wahrscheinlichkeit auf ihn zu beziehen ist. -- 4) Zu ihm und seiner iex stimmt auch genau Lielnii Maeri oratic a. 681 in Sallustii fragm. hist. lib. III. Repentina ista frumentaria lege - qua quinis medlis libertatem omnium aestimavere. - 5) Man bezieht diese Stelle aligemein auf die lex Cassia Terentia des Jahres 681; so auch wieder Mommsen Röm. Gesch. V. 1. S. 23., Ruderff i. §. 18. Note 7. Allein dafür bietet das, was man von deren Inhalt kennt, keinen Anhaltpunkt. - 6) Memmsen bezieht die Nachricht des Licinianus auf den Lepidus, und giebt der lex Octavia, die

Das zu diesen Vertheilungen nöthige Getreide wurde besonders aus Sieilien angekauft und durüber durch ein Senatusconsult und durch die lex Cassia Terentia (681) das Nähere festgesetzt <sup>27</sup>).

205. Etwas Neues entstand, als Clodius einem vom Senate (682) gegebenen schlimmen Beispiele <sup>20</sup>) folgend statt des Verabreichens um geringere Preise (696) ganz unentgelltiehe Spenden an die Armen durchsetzte<sup>21</sup>). Dies ses blieb nun auch unter den Kaisera <sup>20</sup>), und es wurden

er älter macht, eine andere Deutung. Das Ganze erhält aber dann keinen rechten Zusammenhang.

<sup>32)</sup> Cleere in Verr. III. 70. V. 21.

Plutarch, Caesar S. Cato min. 26. Relpubl. gorend. praecept, 24.
 Dio Cass. XXXVIII. 13., Cloero pro Sext. 25. lb. Schol. Bo-

biens. p. 301 Orell., Ascon. in Plson. 4. p. 9 Orell.

<sup>35)</sup> Ganz anderer Ansieht ist Mommsen Röm. Tribus S. 184-200. Nach ihm sollen nicht blos die Armen, sondern die ganze Bürgerbevölkerung Roms, Getrol-lo vom Staat , je-loch nicht unentgeltlich, sondern nur zu billigeren Preison, empfangen haben. Nur ausnahmsweise hätten die Kalser in jeder Tribus eine Anzahl Freikarten ausgetheilt. Darüber ist Folgendes zu bemerken. 1) Als Beweis führt Mommsen S. 187. das Zeugniss des Dionys. IV. 24. an, welcher von seiner Zeit "ausdrücklich" sage, dass jeder Bürger als solcher zur Getreidovertheilung berechtigt gowesen. Allein Dionysius sagt grade das Gegontheil, indem er die Getreidevertheilung mit dem, was sonst noch durch die φιλανθρωπία der Kaiser τοις απόροις των πολιτών gowährt werde, auf gleiche Linie stellt. -- 2) Er beruft sieh S. 186, auf Dio Cass. LV. 26., welche Stelle zeige, dass regelmässig für das Getreide bezahlt ward. Die Cassius berichtet hier, Augustus habe in einer grosson Hungersnoth den σετοθοτόνμετοι unentgeltlich noch cinmal so viol gegeben, als sie sonst empfangen hätten. Diese Nachricht beweist aber vor Allom gogen Mommsen dieses, dass die αιιοδυτόνμενοι' nicht allo städtische Bürger, sondern eine engere Kategorie waren. Zweitens folgt daraus , dass sie die Zugabe unentgeltlich erhielten, nicht, dass sie für das Andere etwas bezahlt hätten. Die ganze Stelle erklärt sieh vollkommen dadurch, dass die unentgeltliche Spende so gering war, dass sie regelmässig nicht zureichte, sondern einen Zukauf nöthig machte, der aber in der grossen Thouerung den Armen nloht möglich war. -- 3) Eben so einseitig sind die anderen von Mommsen angeführten Stellen und Thatsachen aufgefasst, und beweisen nur dann, wenn man das, was sie beweisen sollen, erst hineln legt. - 4) Mit einiger Bedenklichkeit äussert sieh über Mommsen auch

um vielfachen Missbräuchen zu begegnen <sup>56</sup>) fiber die zur Theilnahme Berechtigten genaue Untersuchungen angestellt<sup>57</sup>), Verzeichnisse aufgenommen <sup>50</sup>) und für das ganze Geschäft von Octavian anstatt der Aedilen <sup>50</sup>) zwei, dann

Henzen Tab. aliment, Baebian. (Annall dell' Instit. archeolog. 1844. p. 8). - 5) Eigenthümlich verhält sich dazu Becker-Marquardt III. 2, 103. Er meint mit Mommsen, die ganze männliche Bürgerbevölkerung der Stadt habe fünf modii monatlich erhalten; aber nicht um elnen geringeren Preis, sondern unentgeltlich. Dieses hebt sich wohl von selbst nuf. - 6) Bemerkenswerth sind die neuesten Aeusserungen von Mommsen Röm. Gesch. IV. 3. S. 103. V. 9. S. 486, 488. In der dritten Stelle wird die Kornvertheilung (wie nach meiner Meinung) nur auf die "städtischen Armen" bezogen (slso nicht mehr auf die ganze städtische Bürgerbevölkerung). In der zwelten Stelle wird dleses Brotkorn (wie nach meiner Melnung) als "unentgeltliches" bezeichnet (also nicht mehr als zu geringerem Preise käufliches). In derselben zwelten Stelle wird dieses beschränkte unentgeltliche Verthellen (unrichtig) an die "semprenische Ordnung" angeknüpft, in der ersten Stelle aber diese sempronische Ordnung (richtig) dahin angegeben, dass jedem sieh meldenden städtischen Bürger (also nicht blos den städtischen Armen) der modius zu 31/2 As (also nicht unentgeltlich) verabfolgt werden. Es stehen also die zweite Stelle mit der ersten, und die zweite und dritte Stelle mit seiner früheren Ansieht im graden Widerspruch.

36) Die Armen aus ganz Italien strömten nun nnch Rom, Appian. de bell. eiv. IL 120; Herren liessen ihre Knechte frei, um mittelbar durch sie Getroide zu erhalten, Dionys. IV. 24., Dio Cass. XXXIX. 24. 37) Julius Cäsar verminderte dadurch die 320000 Thellnehmer.

um 15000), Saeben- Ial. Case. 41, 700 Cass. XLIII. 21. Ein Bruedsstück seines damid au Verhindung stehenden Gesetzen bit auf der Tabala Herzal. Im. 1-31 (Ilaabold moaum. p. 29). Ostarben redoulet
bei seiner Unterseinung die wieder sehr angewahnene Zahl auf 250000,
Saeton- Ostar. Ap. Die Cass. L.V. 10, Monum. Anept. Ab. III. a laeva
lin. 30. Die Grösse jener Zahlen wird gemildert durch die Erwägung,
dass auch Lumindige, ja Knaben von elf, oder gar von drel, vier
Jahren an den Spenden Thell hatten, Sueton. Ostav. 41., Oreill T. II.
In. 3358, 3350, Oreill-Hensen. 6053. Irig versichen Pilatzrich
Ial. Coss. 55, Applan. de bell. civ. II. 102., jene Zahlen von der
Gesammtzal der Ginsben Bitgeger Berksaup.

38) Dieses that sehon Pompejas, Dio Cass. XXXIX. 24. Die Namen wurden in eberne Tafeln eingegraben, Seneca de benef. IV. 28. Davon hieses die Participanten vielleleht aenestores, wedurch sich die Inschrift bei Orelli-Henzen n. 6662. erklären würde. Ein collegium nenestorum in elnem anderen Sinne kommt bei Orelli T. II. n. 4059. vor.

<sup>39)</sup> Cleere ad fam. VIII. 6.

vier Curatoren oder Präfeeten eingesetzt 40). Das Mass der Spenden war weislich so beschränkt, dass es zur Subsistenz nicht genügte, damit nicht zu viele Kräfte dem Ackerbau entzogen und auch der Fruchthandel nicht zu sehr heeinträchtigt würde 41). Die Erhebung gesehah so, dass Jeder jeden Monat, wahrscheinlich hei jenen Curatoren, eine Marke von Metall oder Holz in Empfang nahm 42), gegen welche er an einem bestimmten Tage in den dazu hezeichneten Hallen von den Getreidemessern sein Mass zugetheilt erhielt 43). Wer von dieser Anweisung nicht selbst Gebrauch machen wollte, konnte sie an einen Anderen verkaufen 44). Ferner gab es wie es scheint auch Armenspenden in Geld 45), und bei grosser Theuerung besondere Fruchtspenden um geringeren Preis oder ganz unentgeltlich 46). Ueberhaupt wurden diese Einrichtungen immer mehr ausgehildet 47) und später selbst Spenden von Oel und Schweinefleisch eingerichtet 48). Durch dieses Alles waren die Theilnehmer an den Spenden zu einer wichtigen und besonders organisirten Kategorie der städtischen Bürgerschaft geworden 49); sie hildeten die eigentliehe plebs im Gegensatz zu der übrigen ehrenwerthen Bürgerschaft 50),

<sup>40)</sup> Die Cass. LIV. 1. 17. LXXVIII. 22., Susten. Octav. 37., Frontin. de aquae dnet. 100. In Insehriften heiseen sie praefecti frumenti dandi. 41) Die Cass. LV. 26., Sucton. Octav. 42.

<sup>42)</sup> Sucten. Octav. 40. Dieses hiess tessera frumenteria, Abgebildet

ist eine selehe bei Oreili T. H. n. 3360.
43) Diese menseres erwähnen fr. 26. D. de exeus. (27. 1), fr. 10.
§. 1. D. de vacat, muner. (50. 5).

<sup>44)</sup> Iuvenal. satyr. VII. 174., Orelli T. 11. n. 3359.

<sup>45)</sup> Darauf denten die tesserae nummariae, Sueten. Octav. 41.

<sup>46)</sup> Sueten. Oetav. 41., Dio Cass. LV. 26.

<sup>47)</sup> Capitel. M. Antonin. 11.

<sup>48)</sup> Lamprid. Alex. Sever. 22., Vopisc. Aurellan. 35. 47., Aurel. Victor de Caesar. 35., Zesimus II. 9.

<sup>· 49)</sup> Als selehe erseheinen sie deutlich bei Die Cass. LIX. 6.

<sup>50)</sup> Tacit, hist. I. 4. Pars pepuli integra — plebs sordida. — 40. Neque pepuli aut plebis ulla vex. — Plebs urbana als Inbegriff des Alimentenbedürftigen Volkes steht auch in der Inschrift bei Orelli-Henzen p. 124. n. 1173

Walter Bom. Bechtsgeschichte. Dritte Auf.

und die Congiarien oder Gnalengeschenke, welche die Kasier bei freudigen Gelegenheiten machten, bezogen sich häufig ausdrücklich nur auf sie"). Das Verzeichniss dieser Theilnehmer war natürlich nach den fünf und dreissig Tribus angelegt<sup>24</sup>). In dieser Organisation der armen zu den Spenden berechtigten stüdischen plebs erhielt sieh die Tribuseintheilung, während sie in den anderen Beziehungen ihre Bedeutung verlor. Zuletzt wurde daraus, man weiss nicht wie, eine Versorgungsanstalt, worin man sieh oder einen Anderen einkaufen kontate <sup>43</sup>).

20ti. Eine grosse Sorgfalt verwendete Octavian auch auf das Bauwesen und die anderen städtischen Annehmliehkeiten. Die Beanfsichtigung der öffentlichen Bauwerke wurde statt der Aedilen eigenen Curatoren übertragen <sup>10</sup>yi desgleichen die Erhaltung der Rechte des Staates an den üffentlichen Plätzen <sup>20</sup>). Die Wasserleitungen wurden wesentlich verbesent <sup>10</sup>) und ein Curator ernamt<sup>23</sup>) der theils die daraus gestateten Abzüge zu beaufsichtigen, theils für die Erhaltung der Werke zu sorgen und zu diesem Zwecke viele Leute und Handwerker unter sich hatte.<sup>10</sup>). Für die

<sup>51)</sup> Dionys. IV. 24., Monum. Ancyr. tab. III. a laeva lin. 20., Dio Cass. XLIII. 21. LX. 25. LXXVI. 1.

<sup>62)</sup> Dieses beweist die Bezeichnung: Piebs nrbana quinque et riginta tribuum, Orelli T. H. n. 0064. Auch in dem Legate des Augustus ist wohl unter des Tribus blos die plebs urbana zu verstehen, Steston. Octav. 101., Tacit. ann. I. 8. Zurwilen wird jedoch die stüdtische plebs den Tribus als dem Übrigen Tocile der Bürgereicht erten gegengesetzt, Orelli T. L. n. 704. Imp. T. Caesari Diri F. Vespasiano Aug. plebu urbana quer fermentrum publice accipit et tribus.

<sup>53)</sup> Dieses zeigt das räthselhafte emere tribum, fr. 35. pr. D. de legat. III. (32), fragm. Vatte. § 272-, und das gleichbedeutende emere oder legare tesseram frumentariam, fr. 52. §. 1. D. de iudic. (5. 1), fr. 49. §. 1. fr. 87. pr. D. de legat. II. (31).

<sup>54)</sup> Curatores operum publicorum, Sueten. Octav. 87., Orglli T. I. n. 1506. T. II. n. 3111.

<sup>55)</sup> Curatores locorum publicerum iudicandorum in den Inschriften.
56) Strabe V. 3. §. 8. p. 235 Casaub.

<sup>57)</sup> Curator aquarum, Sueton. Ootav. 37. Man sehe darüber Beeker-Marquardt II. 3, 249.

<sup>58)</sup> Dieses beschreibt sehr schön Frontin. de aquae duot. 94—130.

städtischen Brunnen blieben die darauf bezügliehen alten Collegien mit ihren magistri und der denselben zustchenden Strafgewalt bestehen 59). Ferner wurden wegen der häufigen Ueberschwemmungen Curatoren über das Flussbett und den Uferbau der Tiber gesetzt 60), und diesen auch der Unterhalt der Cloaken übertragen 61). Für die Wego in der Stadt blieb das Amt der Viermänner 62). Die Beaufsichtigung der öffentlichen Bäder gieng die Aedilen an 63), und es wurde für deren Unterhalt und Disciplin von den Kaisern besonders gesorgt 64). Endlich gab es auch einen Curator der öffentliehen Spielc und Thierhetzen 65).

297. Die Bedürfnisse der Stadt wurden noch lange Zeit aus dem gemeinen Aerarium bestritten 66). Später erhielt aber die Stadt bestimmte ihr eigenthümliche Einkünfte. So entstand eine von dem Aerarium und Fiseus getrennte Communalcasse (area publica), deren Verwaltung noch dem Senat zustand 67). Zu deren Einkünften gehörte namentlich der Zoll von gewissen Waaren 68). Auf diese und ähnliche Verhältnisse bezieht sich, dass nach einer Constitution des Marcus Aurelius um die Stadt gewisse Gränzen bezeichnet wurden, innerhalb deren die einmal eingebrachten Waaren hin und her geschafft werden durften, ohne abermals Zoll zu bezahlen 69).

63) Plutaroh, Symposiao, III. 10.

<sup>59)</sup> Ein merkwürdiges Statut eines solohen Collegiums ist die lex collegii fontanorum. .Dieselbe ist erläutert von Rudorff in Savigny Zeitschr. XV. 203-272., Mommsen daselbst S. 345-353. 60) Curatores alvel Tiberis et riparum , Sueton. Octav. 37., Dio

Cass. LVII. 14.

<sup>61)</sup> Orelli T. I. n. 2284. 2285. T. II. n. 3042. 4910.

<sup>62)</sup> Dio Cass. LIV. 26. Man sehe §. 141. 210. Die IIIIviri viarum ourandarum werden in Inschriften häufig erwähnt.

<sup>64)</sup> Spartian. Hadrian. 18., Dio Cass. LXIX. 8., Capitol. M. An-

ton. 23., Lamprid. Alex. Sever. 24.

<sup>65)</sup> Tacit. ann. Xl. 35. XIII. 22., Sueton. Calig. 27.

<sup>66)</sup> Dio Cass. LIL 28.

<sup>67)</sup> Voplec. Aurelian. 20.

<sup>68)</sup> Vopiso. Aurelian. 45.

<sup>69)</sup> Dieses zeigt die schöne Inschrift bei Orelli T. H. n. 3347.

208. Uebrigens war die zahlreiche Bewülkerung in ihrem Innern durch viele Köpperschaften und Collegien genau organisist. Dazu bot vor Allem schon die Eintheilung in die vier städtischen Tribus eine Unterlage dar <sup>19</sup>). Jede derselben zerfiel in zwei Theile, das corpus seniorum und iuniorum <sup>11</sup>), und jedes corpus in Centurien <sup>11</sup>), die aber zu den alten Centurien gewiss keine Beziebung haben <sup>13</sup>). Die Vorsteher dieser Centurien waren nun zugleich

Noch nicht genügend ist jedoch das darin erwälnte venligst forfeulerit et ansatt pomenculium erklich. Das ansatium wird auch penantum foch. Hermogem III. 1.; das foriestrium in fr. 17. 8. 5. D. de uur. (22. J.). Vollier bei der Sicha. Genülende der Epigaph. Analekten 15 (Berichte der Sicha. Gesellisch. der Wissensch. 1850. S. 309). Er hat aber den Abdruck bei Oreill und die dort gegebenen Nachweisungen nicht gekannt.

<sup>70)</sup> Dieser Gegenstand ist besprochen von Mommsen Röm. Tribus S. 75 – 88., Epigraph. Analekten 12 (Berlehte der Sächs. Geselfsoh. 1850. S. 235—258).

<sup>71)</sup> Den Beweis geben blos die Insekriften, Oreill T. I. n. 740. 1000. T. II. n. 2003. 3094. 3095. 5096. Diese beziehen sich sämmtlich nur auf tribus urbanne, was gewiss nicht ruffällig ist. Mommsen, der dieses nicht bemerkt hat, nimmt S. 76. irrig an, jene Eintheilung in zwie ooppora sei auch bei den Landritbus gewesen.

<sup>72)</sup> Den Beweis giebt die Inschrift bei Gruter p. 239, 3., wovon bei Orcili T. I. n. 740. ein kleines Stück steht. In dieser werden acht Centurien und Centurienen der tribus Succusana iuniorum aufgeführt-

<sup>73)</sup> Andeere Meinaug ist Mommens S. 77 — 86, 117, 118, 149, dom Booker- Ausqueviel H. 5, 57; usufmmt. Da jedoch die lumiere jeder Tribus nur füllt Sümmeenteden hatten (§. 122), dort alber die tribus Sueensans Lusierum mit ecke Chemirien erscheitat, so hat Mommen, ebne um seine Anzielt durchsrüftleren, die unheitlare Hypsticse erfunden, dass aus den unter dem Census der fällenten Klasse Schenden nech drei Ordeungen, jede in jeder Tribus ebenfalls suit zwei erstrüßen, dass aus den unter dem gebilde werden seien (Kap. XKI. Note 64. Nr. 3). Gagen fins spricht auch der Umstand, dass es in der tribus übersans noted den sanebee Köpperschaft, das oorpas in 15, 3077. In der Schen der Geschen der Schen de

die Curatoren der stätdischen Tribus <sup>18</sup>). Ferner wird in den städdischen Tribus ein corpus Iulianum und ein corpus Augustalium erwähnt <sup>18</sup>), von deren Beschaffenheit man wenig Sieheres weiss <sup>18</sup>). Dann waren die zahlreichen Sötnetlichen Schreiber mit den dazu gehörenden cerarii und librarii, desgleichen die Lietoren und Viatoren in gesehlossene Decurien eingetheilt <sup>18</sup>). Für gewisse Zwecke der städdischen Verwaltung bestand die räthselhate Centurie der accensi velaft <sup>18</sup>). Endlich gab es eine grosse Zahl von Collegien der Gewerbtreibenden, Kunstarbeiter und Handwerker mit eigenthümlichen Namen, Lasten und Freiheiten <sup>19</sup>).

die angebliehe Beweisführung zur in eine Verkülpfung zein willkührlieher Voraussetungen auf. In der That hat auch Mommen (Epigraph. Analekten 12 (Berichte der Siehs. Gesellisch. der Wissensch. 1850. S. 237) wenigstons seine Ansicht vom eorpus Iulianum als Irrig zurückgenommen.

<sup>74)</sup> Dieses ergiebt sich, wie Mommsen S. 82. 83. bemerkt, aus einer anderen auf die tribus Succusana iuniorum bezüglichen Inschrift bei Gruter 104, 6., wo acht Curatoren derselben aufgezählt werden.

<sup>75)</sup> Orelli T. H. n. 3091. 3092. 3097., Orelli-Henzen n. 6421. Die Entstehung dieser Augustalen ergiebt sieh aus Tacit, ann. I. 73. 76) Von den Augustalen wird noch im §. 300. die Rede sein.

<sup>77)</sup> Sueton. Oetavlan. 57., Dio Cass. LXXIV. 4., Orelli T. II. n. 4109.

<sup>78)</sup> Fragm. Vaite. § 138., Orellil T. I. n. 131. 2461, 3814., Orellil Renzen n. 6565. Voe linnen handeln Orelli 1 un. 1916. 3198., Momnsen Degli necensi velati (Annali dell' Instituto archeol. 1843. p. 209. —220). Die Versuche, deren nähere Bestimmung und ihre Besiehung zu den alten aecensi velati (Kap. IV. Note 64, 96) aufzuklären. waren jedoch blis jetst ohne Erfolt.

<sup>79)</sup> Lamprid. Alex. Sever. 24. 33., fr. 1. pr. D. quod euiusq. univers. (3. 4), fr. 5. §. 12. D. de lure immun. (50. 6). Manches findet man in den Insehriften, Orelli T. H. cap. 17., Orelli-Henzen cap. 17.

Fünf und dreissigstes Kapitel.

Verfassung von Italien.

299. In Folge der neuen Ordnung der Dinge wurde auch in die Verwaltung Italiens mehr Einheit gebracht. Schon Octavian theilte die Halbinsel bis in die Alpen in elf Regionen 1) und vermehrte die Stationen, an welche aus der Stadt Quästoren geschickt wurden, bis dass Claudius dieses ganz aufhob2). Hadrian aber vertheilte Italien. iedoch gewiss mit Abzug eines dem Prätor vorbehaltenen Gebietes, unter vier Consularen. Da jedoch deren Geschäftskreise zu gross waren, so wurden von Marcus Antoninus in die durch die alten Nationalnamen bezeichneten Landschaften 3), natürlich immer mit Abzug des genannten Gebietes, - iuridici geschickt, um daselbst nach Art jener Consularen die Rechtspflege zu handhaben4). Daran wurde wieder von Macrinus geändert5). Endlich gestaltete sich, wahrscheinlich durch Aurelian, das Verhältniss so, dass das Gebiet von Rom bis zum hundertsten Meilenstein unter den Prätor und Präfecten der Stadt, die übrigen Landschaften aber bald einzeln, bald mehrere zusammen unter Correctoren 6) gestellt und wie die Provinzen verwaltet wurden 7).

<sup>1)</sup> Plinius hist. nat. III. 6-23 (5-20).

<sup>2)</sup> Die Cass. LV. 4., LX. 24. Sueton. Claud. 24.

Dieses zeigt die Aufzählung bei Trebeil. Pellie Trigint. Tyrann. 24., desgleichen viele Inschriften, we die inridiei mit ihren Landschaften erwähnt werden, Oreili T. I. n. 1178. 2377. T. II. n. 3044. 3143. 3173. 3177.

<sup>4)</sup> Capitel. M. Antonin. 11. Daher die Unterscheidung der urbloadigesels und der regiones furddieerum, fragm. Vatie. §, 155, 205. 2022. Diese Ansicht hat auch Memmsen Röm. Feldmesser II. 193, 194. adoptirt.

Dio Cass. LXXVIII. 22.

<sup>6)</sup> Vopisc. Aurellan. 39., Eutrop. IX. 13., Aurel. Victor de Caesar. 35. Hicher gehört auch die neu entdeckte Inschrift, werin unter Carinus ein eerrecter erwähnt wird, Orelli-Henzen n. 6481.

<sup>7)</sup> Dio Cass. LH. 22. Die iegt hier, wie er seibst sagt (LH. 41),

Die barbarisehen Völker in den Alpen aber, die nur mit Müle unterthänig gemacht worden, wurden auf noch strengerem Fusse durch einen Präfeeten aus dem Ritterstande beherrseht\*), einige aber doch mit der klinstlichen Latinität begabt \*). Uebrigens behielten die italisehen Völker nicht nur ihre alten Namen, sondern selbst noch einen Selein von Bundesverfassung\*) mit den darauf bezüglichen Religionsfesten \*1). Auch die latinisehen Ferien dauerten wie es sebeint bis ins vierte Jahrhundert fort \*1).

300. Die Municipalverfassung der einzelnen Städlo wurde aber durch diese Veränderungen nieht aufgehoben, sondern den Statthaltern nur untergeordnet. Die Städte wurden noeh nach alter Weise in Municipien, Colonien und Präfecturen untersehieden <sup>19</sup>, In den beiden Ersteren standen an der Spitze der Verwaltung jährlich gewählte <sup>19</sup>), gewühnlich nach ihrer Zahl benannte Magistrate <sup>19</sup>), zuweilen aber ein prätor, dietator, magister oder Andere <sup>39</sup>.

dem Mäcenas Einrichtungen in den Mund, die orst welt später entstanden.

Strabe IV. 6. §. 2—7. p. 203 – 206 Casanb., Plinius hist. nat., III. 24 (20).

Plinius hist, nat. III. 24 (20), Taeit. ann. XV. 32. Man vergleiche Kap. XXVII. Note 167. 168. Auf die Latinität der Carner und Cataler bezieht sieh die dert erwähnte Inschrift.

Praetor Hetruriae XV populorum, Orelli T. II. n. 3149.
 Saora Etruriae, Orelli T. I. n. 2182. Auf das Religionswesen

von Tusclen mit Umbrien bezieht sich das nengensawsen von Tusclen mit Umbrien bezieht sich das nenkwirfüge Edict Constantina bei Hensen-Orelli n. 5580. Sabün commentit ist dasselbe won Mommson Epigraph. Analekten 9 (Berichte der Sächs. Gesellsch. der Wissensch. 1850. S. 190—221).

Strabe V. S. S. D. 232 Casaub., Lactant. divin. Instit. I. 21.
 Lex Mamilia e. S. D. (Gromatici veteres p. 263).
 Fr. 13, D. ad munic. (50.1), c. 1. C. Th. quemadm. munera

<sup>15)</sup> Hviri IIIviri IIIIviri luri dicundo, Orcili T. II. cap. XVI. §. 6-9., Orcili-Henzen cap. XVI. §. 6-9.

<sup>16)</sup> Orelli T. II. cap. XVI. §. 5., Orelli-Hensen cap. XVI. §. 5. Consula nammte man die Municipalmagistrate nicht, wie Orelli hler genau nachgewiesen hat. In den Stüdten von Griechenland waren Archonten, Demarchen nud Astynomen, Gruter p. 1027. n. 6., Orelli

Von diesen wurde auch die Rechtspflege gehandhabt, so weit solche den Städten gelassen war. Hingegen in den Präfecturen, deren es noch im dritten Jahrhundert gab 17), lag Beides vereinigt in der Hand des Präfecten, und Duovirn fehlten 18). Ferner waren nun in den Städten zwei, drei, vier Quinquennalen oder Censoren 19), die alle fünf Jahre neu gewählt wurden, aber nur ein Jahr im Amte blieben 20). Zuweilen gab aber der Kaiser der Stadt einen Curator, we dann die Quinquennalen wegfielen 21). Nicht selten übernahm auch der Kaiser selbst, sogar in Provinzialstädten, eine jeuer Würden 23), indem er dafür einen Stellvertreter exnannte, welcher praefectus Caesaris Hvir, praefectus quinquennalis hiess 23). Waren die Magistrate verhindert, so hatten sie einen praefectus als ihren Stellvertreter zu ernennen 24). Wurde die Wahl der neuen Magistrate durch Umstände verzögert, so sollte nach der lex Petronia die Curie einen praefeetus nach Art des interrex

T. H. n. 3800. 3801. 3802., Spartian. Hadrian. 19. Merkwürdig ist, dass in Colonion auch tribuni plebis verkemmen, Orelli-Henzen n. 5985. 7143., Orelli T. H. n. 3145.

<sup>17)</sup> Paul, sont. rec. IV. 6. §. 2. Viole der alten Präfecturen waren es jedoch nicht mehr, Dio Cass. LIV. 26. Unstreitig war die häufige Deduction von Militärcolonien von Einfluss.

<sup>18)</sup> Dieses Letztere zeigt sich an Peltvinum; Orelli T. II. n. 3981. 4036. Zu genauen Nachweisungen fehlen die Hülfsmittel. Man vergielehe dazu §. 214. 263.

Hviri IIIviri IIIIviri quinquennales oder qq. oder ql., Orelli
 H. cap. XVI. §. 7. 10., Orelli-Henzen cap. XVI. §. 7. 10. Man sche darüber Becker-Marquardt III. 1, 359-362.

<sup>20)</sup> Annus quinquennat., Oreili T. I. n. 82.

<sup>21)</sup> Capitol. M. Antonin. 11., fr. 6. D. de off. adsess. (1. 22). You dem curator handeln Becker-Marquardt III. 1, 562-364., Henzen Sul curatori delle città antiche (Annali dell' Instituto archeel. 1851. p. 5-35). Die vielen darauf betügtichen Inschriften sind verzeichnet bei Orelli-Henzen index p. 109. 110.

<sup>22)</sup> Spartian. Hadrian. 19.

<sup>23)</sup> Davon spricht sehr klar die Lex municip. Salpens. c. 24. Viele Beispiele geben Orelli T. II. cap. XVI. §. 9., Orelli-Henzen cap. XVI. §. 9., Ekhel T. IV. cap. XXIII. sect. V. §. 3. 8.

<sup>24)</sup> Dieses zeigt gut die Lex municip. Salpens. c. 25.

zu Rom wählen<sup>29</sup>). Ferner gab es Aedilen in verschiedener Zahl mit ähnliehen Verriehtungen wie die in Rom<sup>26</sup>). Endlich machte das Commundwesen noch vielerlei andere geringere Aemter nothwendig; jedoch wurden diese nicht als Würden, sondern nur als Aufträge und Communaldienste betrachtet<sup>23</sup>). Für das Schreibereiwesen der versehiedenen Verwaltungszweige wurde die nüthige Zahl von Tabularien, Logographen, Censualen, Geriehtsschreibern und Exceptoren gehalten<sup>28</sup>).

301. Neben den Magistraten stand in allen Stidten ein Senat oder Ordo der Decurionei <sup>20</sup>), häufig von Hundertmäunern<sup>20</sup>), um auf Berufung und unter dem Vorsitz eines Magistrates über die städtischen Angelegenheiten zu berathen und zu beschliessen <sup>20</sup>). Die Decter wurden im Stadtuuche protoeollit<sup>20</sup>: Die Wahl der Decurionen geseliah wie bisher auf Lebenszeit, aber nicht mehr von den Magistraten, sondern von der Curie selbst<sup>20</sup>) nach einem Census von mindestens 100000 Sesterzen<sup>40</sup>). Ihre Ordnung im Stizen und Stimmen richtete sich anch den von ühen

<sup>25)</sup> Dieser heisst praefectus luri dieundo decurionum deesete ex lego Fetronia, Orolli T. H. n. 3870. 3819. Das Verhitänias dieser und der vorigen Art von Präfecten ist erst aufgeklärt von Mommsen Inser. Neapol. p. 480., Stattreehte von Salpenas S. 440—449. Die Erklärung von Savigny Zeitsehr. IX, 374. füllt dadureit zusammen.

Davon handelt Becker-Marquardt III. 1, 353. Die Inschriften stehen bei Orelli T. II. cap. XVI. §. 13., Orelli-Henzen cap. XVI. §. 13.

<sup>27)</sup> Munera, fr. 1. §. 2. fr. 14. pr. §. 1. D. do muner. (50. 4), Orelli T. II. cap. XVI. §. 4., Orelli-Henzen cap. XVI. §. 14.

<sup>28)</sup> Die Nachweisungen giebt Bethmann-Hollweg Röm. Gerichtsverfassung  $\S.$  15.

Orelli T. II. eap. XVI. §. 4., Orelli-Henzen eap. XVI. §. 4.
 Orelli T. I. n. 108, T. II. n. 3448, 3706, 3737—39, 4046.

<sup>31)</sup> Mehreres darüber giebt der tit. D. de decret. ab ord. fac. (50. 9).

<sup>32)</sup> Ein schönes Beispiel ist bei Orelli T. II. n. 3787.

<sup>33)</sup> Dieses ergiebt sich aus Frontin epist. ad amie. II. 11 (6)., fr. 6. §. 5. D. de deeur. (50. 2).

<sup>34)</sup> Plinius epist. I. 19.

bekleideten Würden und anderen Verhältnissen 20. Von der Organisation der Bürgerssehaft ist wenig bekannt. Man kann daraus entnehmen, dass sie vohl insgemein in Curien eingetheilt war und nach Curien abstimmte 20. Ihre Rechte waren aber wie in Rom sehr vermindert. Zur Vertretung nach Oben dienten die Patrone 21), die sich eine Stadt der alten Sitte gemäss aus römischen Grossen 20, oder auch aus den angeschensten Einwohnern erwältle 20.

302. Die Wahl der Obrigkeiten gesehah noch unter Domitian nach einem gewiss nicht vereinzelt stehenden Beispiele durch das Volk. 39; und zwar wählten selbst die blossen Beisassen mit in einer Curie, die durch das Loos ausgemacht ward 41). Die Wahl war jedoch auf bestimmte Caudidaten beschränkt, die sich als solche eine gewisse Zeit vorher durch ihre eigene professio angeben, oder, wenn deren Zahl nicht zureichte, durch die nominatio des mit dem Wahlgesehäft beauftragten Magistrates dazu vormit dem Wahlgesehäft beauftragten Magistrates dazu vor-

<sup>35)</sup> Fr. 6. §. 5. D. do decur. (50.2), fr. 1. 2. D. de albe (50.3).
Jenes zeigt auch das Album von Canusium, Orelli T. H. n. 3721.

<sup>36)</sup> Msn sehe darüber Memmsen Stadtrechte von Salpensa S. 409. 410.

<sup>37)</sup> Daven handelt Philippi zur Geschichte des Patrenates (Rhein. Museum 1853. S. 497-529).
38) Dialog. de caus. corr. cloq. 3., Plinius epist. IV. 1., Oreili

<sup>38)</sup> Dialog, de eaus, core, clop, 3., Plinius epist, IV. 1., Vorelit, II. n. 3763, 3764, J. Orelli-Itenen n. 6413, 6414, 6415. Von der Wahl des Patenas handelt die Lex mundip, Malae, e. 61, und dazu Mommens R. 362—454. Dass skilludae Decret liess die Stadt durch Abgesau-lte im Hause des Patrons in Ers anheften, Orelli T. I. n. 784. T. II. n. 4133, Orelli-Itenens n. 6416.

<sup>39)</sup> Orelli T. II. n. 3765-68. 4035. 4036., c. 61. C. Th.-de decurion. (12. 1).

<sup>40)</sup> Sehr umständlich ist darüber die Lex municip, Malce. e. 52. 55, 68, 67. Von selsehen Comitien handelt wohl auch die Inschrift bei Orelli T. H. n. 3701. Auf die Theilnahme des Volkes beziehen sieh auch die Austrücker consensu oder benefielo oder ex postulatione pepuil, n. 3703, 3725, 3847, 4020.

<sup>41)</sup> Lox municip. Maiac. o. 53. Dieses lat eine schöne l'arailoie und zugleich Bestätigung für das, was ehemals mit den Latinern in Rom geschah (Kap. XXVI. Nete 31).

geschlagen werden mussten 42). Ausserdem mischten sich aber auch Collegien, Zünfte, Einzelne, sogar Frauen zu Gunsten der auf der Wahlliste stehenden Candidaten durch ihre Empfehlungen und Postulation ein, die selbst öffentlich in Tabellen angeheftet wurden 43). Später, wo sieh nicht leicht mehr Freiwillige meldeten, geschah die Wahl wie in den Provinzen so, dass der Vorgänger unter seiner Verantwortung den Nachfolger nominirte 44), und der Statthalter diesen der Curie zur Wahl in Vorsehlag brachte 45). Doch mischte sich auch noch jetzt das Volk durch Postulation ein ; nur sollte diese nicht das allein Entscheidende sein 46). Die Wählbarkeit war an freie Abkunft, Alter und andere Bedingungen geknüpft 47); auch waren nur Deeurionen, keine Plebejer wählbar 48), und zwar unter jenen wieder die älteren vor den jüngern, wenn nicht Verarmung eine Ausnahme nothwendig machte 49), da die Magistraturen nicht nur unentgeltlich, sondern mit ihnen auch wie in Rom Spiele und anderer Aufwand verbunden war. Auch konnte man zu den höheren Würden nur von den niederen gelangen 50).

303. Zu den Municipalanstalten gehörte vor Allem das Religionswesen. Dieses war überall mehr oder weniger aus den alten örtlichen 51) und aus aufgenommenen römischen Elementen gemischt 52). In den Colonien war

<sup>42)</sup> Lex municip. Malac. c. 51. 60.

Schöne Beisplole aus Pompejl sind bei Orelli T. H. n. 3700.
 4265., Orelli-Henzen n. 6968.

<sup>44)</sup> Fr. 11. §. 1. fr. 13. fr. 15. §. 1. D. ad munic. (50. 1), c. 1. 2. C. de peric. nomin. (11. 33), c. 3. C. que quisque cr. (11. 35).

<sup>45)</sup> Fr. 1. §. 3. 4. D. quando appell. (49.4), c. 46. C. de decur. (10. 31), c. 8. C. de suscept. (10. 70).

<sup>46)</sup> Fr. 12. D. de suscept. (10. 10).

<sup>47)</sup> Lex municip. Malac. c. 59., und dazu Mommsen S. 415-418.
48) Fr. 2. §. 3. fr. 7. §. 2. D. de deeur. (50. 2).

<sup>49)</sup> Fr. 6. pr. fr. 14. §. 3. D. de muner. (50. 4).

<sup>50)</sup> Fr. 11. pr. fr. 14. §. 5. D. de muner. (50. 4).

<sup>51)</sup> Festus v. municipalia, Taeit. ann. III. 71., Tertull. apolog. 24.
52) Diezes zeigen die Priesterthümer. Nachwelsungen giebt Orelli-Henzen index p. 49-57.

natürlich das Letztere überwiegend <sup>49</sup>). Besonders war das Institut der Vestalischen Jungfrauen <sup>24</sup>) und die Verehrung des Augustus <sup>49</sup>) allgemein verbreitet. Auf die Letztere bezogen sich eigene Priester <sup>49</sup>). Die priesterlichen Aenster wurden durch die Wahl der Curie verlieben <sup>29</sup>). Für den Unterhalt des Cultus war durch die Dotation in Grundstücken gesorgt, welche von den Priestern gegen einen Grundains ausgethan wurden <sup>59</sup>).

304. Die Aufsieht über den Marktverkehr<sup>50</sup>), namentlich über richtiges Mass und Gewicht<sup>50</sup>), stand den Aedilen
zu. Der Preis des Getreides bieng jedoch von der Concurrenz ab, und darüber hatte der Stadtrath zu bestimmen<sup>61</sup>). Für die Verpfügung der Amen gab es Getreidespenden unter der Leitung der Aedilen<sup>62</sup>) oder eigener
Cerealen<sup>63</sup>). In Folge einer Verordnung des Nerva<sup>64</sup>)
wurde auch in den italischen Stüdten ein besonderer Fond
zur Ernältrung und Erzielung armer Knaben und Müdchen
gegründet<sup>63</sup>), dem oft Vermiehtnisse zufielen<sup>65</sup>). Trajan
machte sogar zu diesem Zwecke für Knaben und Müdchen
vom neunten Jahre an grosse über die italischen Stüdte

<sup>53)</sup> Noris Cenotaph. Plsan. I. 4. 5. 6.

<sup>54)</sup> Dionys. H. 65.

<sup>55)</sup> Dio Cass. LVI. 46., Aurel. Victor de Caesar. 1.

<sup>56)</sup> Flamines Augustales, Orelli-Henzen Index p. 50.

<sup>57)</sup> Orelli T, I. n. 2263. 2287, T. II, n. 3709.

<sup>58)</sup> Man sehe Kap. XVIII. Note 216, 59) Fr. 12. D. de decurion. (50, 2).

<sup>60)</sup> Fr. 13. §. 8. D. locat. (19. 2), Orelli T. II. n. 4843.

<sup>61)</sup> Fr. 3. §. 1. D. de l. Iul. de annon. (48. 2).

<sup>62)</sup> Fr. 17. D. de compens. (16. 2). Dass diese Stelle auf die Aedilen in den Municipien geht, zeigt Otto de zedil. cap. X. §. 6. 63) Orelli T. II. n. 3992, 3993, 3994.

<sup>64)</sup> Aurel. Victor cpit. 24.

<sup>65)</sup> Darauf bezieht sloh der eurator oder quaester peeuniae alimentariae, Orelli T. I. n. 2155, 2333. T. II. n. 3908, 3991.

<sup>66)</sup> Fr. 117. 122. pr. D. de legat. I. (30), fr. 89. pr. D. ad I. Falc. (35. 2). Belspiele sind bei Orelli T. I. n. 1172. T. II. n. 4365., Orelli-Henren n. 6669. Damit steht die ven Uplan. XXIV. 28. erwähnte Vererdnung des Nerva augenseheinlich in Verbindung.

sich verbreitende Stiftungen<sup>47</sup>) in der Art, dass die Capitalien auf Grundstücke ausgeliehen, und die Zinsen zu der 
Verpflegung verwendet werden sollten <sup>49</sup>). Diese Stiftung 
wurde von seinen Nachfolgern vermehrt<sup>46</sup>), und deren Beaufsichtigung in den entsprechenden Regionen den vom 
Kaiser ernannten Curatoren der grossen Heerstrassen <sup>49</sup>) oder zur Aushüffe eigenen Procuratoren <sup>47</sup>) oder spitter 
Präfeeten <sup>49</sup>) ubertragen, bis dass Fertinax das ganze Vermögen wieder einzog <sup>49</sup>). Aehnliche Stiftungen machten 
andere Kaiser zu Ehren ihrer Frauen oder Mütter und legten davon den Kindern den Namen bei <sup>59</sup>

305. Für das Bauwesen, die Strassen, Aquäducte und dergleichen war in ähnlicher Art wie in Rom theils durch die Aedilen <sup>15</sup>), theils durch die Ernennung besonderer

<sup>67)</sup> Pilnius pange, 28, Dio Casa, LXVIII, 5. Davon handelt sehrgündlich Henzen De tabula allmentaria Bacblanorum (Annali dell' Instituto Archeolog. 1844. p. 5–111. Nachträge dazu gab er im Bulletino dell' Instituto 1845. p. 81–94. 233. 234. 1847. p. 8–16., Annali dell' Instituto 1849. p. 290–293.

<sup>(8)</sup> Es sied drei grosse auf diese Vespfändung besägliche Urkanden in Erz enklaten. I) Obligate) presedierum facts per Corzelium Gallkanum a. 853 zum Unterhalt von 19 Kindern. Sie steht bei Spangenberg tabulas p. 247. — 2) Die augenannte tabula alimentaria Bachbanorum a. 854, worin die Zinese von dem in Gernelia Bachbavers des Schungenspilala angegeben sind. Sie steht bei Oreill-Hennen n. 6564. — 3) Obligate praesilorum a. 8567, zum Unterhalt von 251 Walsenkindern. Sie steht bei Spangenberg tabulae p. 312—3464, und ferzene Bruckstücken p. 348—3516.

<sup>69)</sup> Spartian. Hadrian. 7., Capitol. M. Antonin. 7. (In dieser Stelle ist statt novorum hominum, womit sieh die Ausleger so quälen, no-

vem annorum zu lesen, wie in Pertin. 9). 70) Curator viarum et alimentorum, Orelli-Henzen index p. 108.109.

<sup>71)</sup> Procurator alimentorum, Orelli T. II. n. 3190., Orelli-Henzen n. 6524. 6932., Capitol. Pertin 2., Spartian. Did. Julian. 1.

Praefectus alimentorum, Orelli T. H. n. 3143, 3151, 3183.
 Orelli-Henzen n. 6499.

<sup>73)</sup> Capitol. Pertin. 9.

<sup>74)</sup> Capitol. Antonin. Pius 8., M. Antonin. 26., Lamprid. Alex. Sever. 57. Alle diese pueri et puellae allmentarii werden auch in Inschriften genannt, Orelli T. II. n. 3362-66.

<sup>75)</sup> Fr. un. D. de via pubi. (43, 10).

Curatoren gesorgt <sup>18</sup>). Auch die Reparaturen oder Aufführung neuer städtischer Bauten wurde besonderen Curatoren übergeben <sup>13</sup>). Ohne die Bewilligung des Kaisers durfte aber aus öffentlichen Geldern kein Neubau unternommen werden <sup>13</sup>). Auch war es strenge verboten einem öffentlichen Bauwerk einen Namen zu inserübern, ausser den des Kaisers oder dessen, der dazu das Geld hergegeben latte <sup>19</sup>). Das zu den öffentlichen Bauten und Anstalten nöttlige Ilois wurde aus den Communalwäldungen entmommen <sup>19</sup>).

306. Das stüdische Acrarium var für die Einahmeund Ausgabegeschäfte unter Qulistoren gestellt \*1). Die Einkünfte flossen theils aus dem Ertrag der stüdischen Grundstücke, die auf fülnf Jahre oder, länger verpachtet \*19 oder in Bribestand gegeben\*3), theils aus den Zinsen der Gemeindesapitalien, die von einen eigenen Curator verzeichnet und ausgelichen wurden \*3). Ueber Beides, sowohl die Grundstücke als die Capitalien, hatte der Curator der Stadt

<sup>76)</sup> Fr. 1. §. 2. fr. 18. §. 6. 7. D. de muner. (50. 4).

<sup>77)</sup> F. 4. pr. fr. 18. §. 10. D. de muner, (50. 4), fr. 2. §. 1. D. de oper. publ. (50. 10).
78) Fr. 3. §. 1. fr. 6. D. de eper. publ. (50. 10).

<sup>79)</sup> Fr. 2. \$. 2. fr. 3. \$. 2. D. de oper. publ. (50. 10), e. 10. C.

de oper. publ. (8. 12).

Aggenus in Frentin. p. 18. 21., Agennius de contrev. agror. p. 86.
 Fr. 18. §. 2. D. de muner. (50. 4). Sie hiessen quaesteres

pecuniae publicae, aerarii eder arkae publicae, Oreili T. II. n. 3987—90. 82) Siculus Flaccus de condic. agror. p. 162., Hyginus de cendic. agror. p. 116., fr. 3. § 1. D. de admin. rer. civit. (50. 8). Diese Grundstücke lagen zuwellen in gans anderen Gegenden, eder selbst in den Provinsen, Ciecre ad famil. XIII. 7. 11, Vell. Pat. II. 61.

<sup>83)</sup> Plinius epist. VII. 18., fr. 1. pr. D. si ager veetig. (6. 3), fr. 11. §. 1. D. de publican. (39. 4), Gaius III. 145.

<sup>84)</sup> Orraber Kalenderill, fr. 18, § 2, D. de muner. (50, 4), fr. 9, pr. 5, 7, 8, 9, 0, de admir, ner. et etit, (50, 8), e. 1, C. Th. de cursical kalend. (12, 11). Déager wurde naveilles vem Kaiser selbst cerannt, fragen. Natie. § 187., Oreilli T. II. n. 4007. Was aber ven einem cellegium celendarierum erzilhit wird, beruikt auf einer faiseben inselnirit, Oreili T. II. n. 4138. Danach ist der Werth der Abhandlung im Ferentille Itschen T. I. pracf. n. XIII. zu bemoschen T. pracf. n. XIII. zu bemoschen.

besonders zu wachen\*). Ferner gab es auch mancherlei Communalabgaben für die Aquiducte und Cloaken \*), für die Benutzung von Communalweiden \*), Brückengelder\*) und Andere \*). Die Erhebung derselben geschah zum Theil wie in Rom durch Verpachtung an die Publicanen \*). Neue Abgaben durften jedoch nur mit Bewilligung des princeps eingeführt werden \*). Endlich die Naturaldienste hüberer und niederer Art, die der Communalhaushalt erforderte, wurden theils von den Bürgern \*), heils von den öffentlichen Knechten der Stadt verrichtet \*).

307. In Beziehung auf das städische Bürgerrecht waren die Einwohner entweder Bürger (municipes, cives) <sup>89</sup>) oder blosse Einsassen (incolae) <sup>89</sup>). Bürger wurde man zunätehst durch die Abstammung <sup>89</sup>), gleichviel in welcher Stadt man geboren wurde, und zwar folgte man, wenn die Eltern verschiedenen Städten angehörten <sup>89</sup>), den Vater <sup>89</sup>). Ferne durch Adoption <sup>99</sup>; doch verlor man adaturch

<sup>85)</sup> Fr. 33. D. de usur. (22. 1), fr. 3. §. 4. D. qued vi aut clam (43. 24), fr. 3. §. 1. fr. 9. §. 2. D. de admin. ter. civit. (50. 8).

<sup>86)</sup> Cicere adv. Ruli. III. 2., Austor de limit. p. 349., fr. 27. §. 3. D. de usufr. (7. 1).

<sup>87)</sup> Hyginus de limit. constit. p. 202. Man sehe §. 198. Note 5.
88) Fr. 60. §. 8. D. lecat. (19. 2), Seneca de constant. sapient. 14.

Lamprid. Alex. Sever. 21.
 Fr. 53. D. lecat. (19.2), fr. 13. §. 1. D. de publican. (39.4),

<sup>fr. 3. §. 6. D. de iure fisci (49.14), fr. 2. §. 4. D. ad municip. (50.1),
fr. 2. §. 12. D. de admin. rer. eivit. (50. 8).
91) Gruter inser. p. 164. n. 1., fr. 10. pr. D. de publican. (39.4),</sup> 

Gruter inser. p 164. n. 1., fr. 10. pr. D. de publican. (39.4)
 1. 2. 3. C. neva vectig. (4. 62).

<sup>92)</sup> Fr. 1. §. 2. fr. 18. §. 3-11. D. de muner. (50. 4), Agennius de controv. agrer. p. 85.

<sup>93)</sup> Plinius epist. X. 39. 40. 41.

<sup>94)</sup> Fr. 1. §. 1. D. ad municip. (50. 1).

<sup>95)</sup> Der Gegensatz von municipes und inselae wird häufig erwähnt, Lex munieip. Maiac. e. 53., Orelli T. II. n. 3705. 3707. 96) Fr. 1. pr. §. 2. D. ad munic. (50. 1), c. 7. C. de incol.

<sup>96)</sup> Fr. 1. pr. §. 2. D. ad munic. (50. 1), c. 7. C. de inco (10. 39).

<sup>97)</sup> Die Frau verier durch die Verheirathung ihr angestammtes Bürgerrecht an sich nicht, Kuhn Beiträge S. 19—22.

<sup>98)</sup> Fr. 1. §. 2. D. ad munic, (50.1), e. 3. C. de munic. (10.38).

das Bürgerrecht seiner Vaterstadt nicht, sondern man wurde Bürger zweier Städte, und konnte in Beiden, nur nicht in demselben Jahre, Ehrenstellen bekleiden 100). Ferner durch Aufnahme (allectio) 101). Endlich durch Manumission, indem man dem Bürgerrecht des Freilassers folgte 102). Einsasse wurde man durch Niederlassung 103). Man hörte dadurch nicht auf Bürger seiner Vaterstadt zu sein; doeh wurde man auch an seinem Wohnort bis auf einen gewissen Grad Gemeindemitglied. Man war also sowohl hier wie in seiner Vaterstadt den bürgerliehen Lasten unterworfen 104); man hatte auch hier gewisse Stimmreehte 105), und man konnte selbst hier zu Ehrenämtern gewählt werden 106); nur eine Verpflichtung dieselben anzunehmen bestand nicht, wenn nicht der Ort dafür ein Privilegium hatte 167). In Beziehung auf den Rang unterschied man drei Ordnungen: die Decurionen, die Augustalen und das Volk 108). Die Augustalen 109) waren eine aus der Verehrung des Augustus entstandene Genossenschaft, die durch die Ernennung deereto

<sup>99)</sup> Fr. 1, pr. D. ad munic. (50. 1), c. 7. C. de incol. (10. 39). 100) Fr. 15. §. 3. fr. 16. 17. §. 4. 9. D. ad munic. (50. 1), c. 7. C. de adopt. (8. 48).

<sup>101)</sup> C. 7. C. de incol. (10. 39), Tacit. ann. IV. 43. Der adlectio erwähnen auch mehrere Inschriften, Orelli T. II. n. 3710. 3711. 102) Fr. 1. pr. fr. 7. 17. §. 8. fr. 22. §. 2. D. ad munic. (50. 1).

c. 7. C. de incol. (10. 39).
103) Fr. 239. §. 2. D. de verb. sign. (50. 16), c. 7. C. de incol.

<sup>(10, 39).</sup> 

<sup>104)</sup> Fr. 29. D. ad munic. (50. 1), fr. 3. pr. D. de muner. (50. 4), c. 1. 4. 5. C. de munic. (10. 38).

<sup>105)</sup> Man sehe oben Note 41.

<sup>106)</sup> Die Wahl eines incola kommt vor bei Orelli T. H. n. 3709.

de controv. agror. p. 84. aufbewahrten Stelle. Ganz missrerstanden hat dieses sein gedankenloser Commentator Aggonus p. 19.

108) Oreili T. II. n. 3062, 3701, 3703, 3716, 3939.

<sup>109)</sup> Ueber die Augustales und seviri Augustales sind in neuester Zeit Schriften erschienen von Egger, A. W. Zumpt, Marquardt, Henzen. Man findet n\u00e4here Ausf\u00fchrungen bei Becker-Marquardt III. 1, 375 -383, Orelii-Henzen p. 426-433.

Kap. XXXVI. Die Provinzen unter den Kaisern. 465

decurionum ergänzt wurde und eine Art Mittelstand nach Art der equites bildete. Mit der Verbreitung des Christenthums hörte dieselbe auf.

## Sechs und dreissigstes Kapitel.

## Von den Provinzen.

308. Die Provinzen hatte Octavian in der Art gethellt, dass er die vieltigeren und schwierigeren selbst übernahm, die übrigen aber, die nur einer geringen Militärmacht bedurften, dem Senate und römischen Volke zurückgab ¹). Diese Unterscheidung bestand, wenn auch mit f\( \text{Riderungen}^2 \), bis ins dritte Jahrhundert. Sie bezog sich jedoch nur auf Nebenpunkte. Die Unterw\( \text{Wirghgkeit} \) unter den princeps war f\( \text{U} \) Edied im Wesentlichen dieselbe ²). Dieses zeigte auch Octavian, indem er die meisten l'rovinzen, auch die des Volkes, pers\( \text{Wirghgkeit} \) beriefste und deren innere Einrichtungen genau bestimnte ²).

309. Von den Provinzen des römischen Volkes sollten nach der alten Ordnung zwei, nämlich Afrika und Asien, für gewesene Consuln, die übrigen für gewesene Prätoren bestimmt sein, und unter diejenigen, welche vor fünf Jahren diese Würden bekleidet hatten <sup>5</sup>), jährlich durch das Loos auf ein Jahr vertheilt werden <sup>6</sup>). Später erlauten sieh jedoch die Kaiser mancherlei wilkührliche Ein-

80

Strabo XVII.3. \$.25. p. 840 Casaub., Dio Cass. LIII.12. 14.
 LIV. 4., Sucton. Octav. 47.

Tacit. ann. I. 76. 80., Sueton. Claud. 25., Dio Cass. LX. 24., Capitol. M. Antonin. 22.

Fr. 8. D. de off. procons. (1.8), fr. 4. D. de off. praes. (1.18).
 Dio Cass. LIV. 6. 7., Sueton. Octav. 47.

Dio Cass. LII. 20. 23. LIII. 14., Gronov. ad Taoit. ann. III. 32. 58.
 Dio Cass. LIII. 18. 14., Strabo XVII. 3. §. 25. p. 840 Casaub.,
 Sueton. Octav. 47.

Walter Bom Rechtsgeschichte. Dritte Auf.

griffe'). Diese Statthalter wurden nun ohne Unterschied Proconsuln "), und die Provinzen proconsularische genannt "). Jeder Proconsul erhielt wie sonst als Gehülfen der Verwaltung einen oder mehrere Legaten "). Auch wurden in diese Provinzen noch Quištsoren geschiekt, nämlich zuniefast die in dem Jahre ernannten Quüstoren nach dem Loose, oder wenn diese nicht hinreichten, die Quüstoren der vorigen Jahre, die keine Provinzen erhalten hatten ").

310. Was hingegen die kaiserlichen Provinzen betrifft, so liess der princeps dieselben durch Legaten administriren i<sup>1</sup>), die aus den Consularen und gewesenen Prättern seiuer nälheren Umgebung i<sup>3</sup>), oft auch nur aus den geringeren Senatoren genommen i<sup>4</sup>), und auf unbestimmte Zeit,
so lange es dem princeps gut dünkte, im Ante gelasson
wurden i<sup>3</sup>). Diese Vorsteher nannte man auch schlechthin
präsides i<sup>8</sup>), und später wurde dieses der unbestimmte

Dio Cass. LIII. 14. Anch die nach Anrellan dem Senate restituirten Rechte waren nicht von Bestand, Vopisc. Florian. 6. Prob. 13.
 Dio Cass. LIII. 13.

<sup>9)</sup> Capitol, M. Antonin. 22., Lamprid. Alex. Sever. 24.

<sup>10)</sup> Dio Cass. LIII. 14. Hierauf geht der tit. D. de off. procons-

et legati (1. 16). 11) Galus I. 6., Dio Cass. Lili. 14. 28. LVII. 16.

<sup>12)</sup> Legati Augusti pro praetore, Dio Cass. LIII. 13., znweilen

<sup>12)</sup> Logati Angusti pro praetore, 1910 Cass. Lill. 13., zwetelen mit dem Zuastr consulari potestarit, Orelli T. 1. n. 172; anae blegati consulares, orler consulares selhechtiin, oder legati selhechtiin. Man asche Bethmann. Hellweg 1820. Gefebtsverf. 5. f. firig ist aber die Angabe mehrerer Schriftsteller, sie hätten auch legati pro consule geleisen, Salmans. auf Spartian. Hedrian. 3.

<sup>13)</sup> Dio Casa LH. 33. Sie warden davon auch in legati consulares und practorii unterschieden, Spartian. Hadrian. 3., und wohl abher die kaiserlichen Provincen als provinciae consulares oder practoriao den provinciae proconsulares des Voltes entgegengesetzt, Capitol. M. Antonin. 22, Lampfid. Alex. Sever. 24.

<sup>14)</sup> Dio Cass. Lill. 13. 15., Strabo XVII. 3. §. 25. p. 840 Casanb. 15) Dio Cass. Lill. 13., Appian. de reb. Hispan. 102., Sueton. Octav. 23.

Fr. 20. D. de off. praes. (1. 18), Sueton. Octav. 23. Tiber.
 Vopisc. Prob. 13.

Ausdruck für die Statthalter jeder Art 17). Sie erhielten übrigens wie die Proconsuln auch einen oder mehrere Legaten als Gehülfen 18). Quästoren kamen in die Provinzen des Kaisers nicht 19), sondern deren Finauzgeschäfte wurden durch einen kaiserlichen Procurator oder Rationalis aus den Rittern oder kaiserlichen Freigelassenen besorgt20). Zuweilen wurde auch eine Provinz durch einen Proeurator mit den Vollmachten des Präses regiert, besonders die kleineren 21), oder die, welche einen entlegenen Theil einer grösseren bildeten 22). Aegypten aber liessen die Kaiser nach dem Beispiele Oetavians durch einen Präfeeten verwalten, der zwar das imperium wie ein Proconsul hatte, allein immer nur ein Ritter, oder gar blos ein Freigelassener war 23). Unter ihm stand ein von Rom aus ernannter Iuridicus für die höhere Rechtspflege und ein Rationalis 24). Zu der Portion des princeps wurden übrigens auch die

Fr. 1. D. de off. pracs. (1.18), Sucton. Claud. 17., Lamprid.
 Alex. Sever. 46.

<sup>18)</sup> Dieses argiebt sich aus Strabe III. 4. §. 19. 20. p. 166 Casaub., Die Cass. L.H. 22.

<sup>19)</sup> Gaius I. 6.

Man sehe Kap. XXXVII.

<sup>21)</sup> Dio Cass. LX. 9., Tacir. hist, I. 11. Hierauf golt die Unterscheidung zwischen den gewöhnlichen Procuratoren und denen, die vice praesidis waren, Cell. ieg. Mos. XIV. 3., fr. 23. §. 1. D. de appell. (49. 1), c. 1. C. de pedan. iudic. (3.3), c. 2. C. de poen. (9. 47).

<sup>22)</sup> Se wurde Judika, nachdem es (765) den Römenr ganz sinabar gesancht und zur Prvins Syfrien gesehlegen worden war, durch eigene Freeuratenen regiert, Ioseph. ant. Iud. XVIII. 13. 5. XVIII. 1.1., 2. 2. 3. 1. XX. 1. 1, de beil Lud II. 8. 1, g. 2. Tacita ant. 15. India V. 9. 10., die jedoch dem Prikes von Syrien unterworfen waren, Ioseph. ant. Iud. XVIII. 4. 2. de beil. Ind. II. 14. 3.

<sup>23)</sup> Die Cass. Lt. 17. Lilli. 18. LVIII. 19., Taeit. ann. II. 59. LII. 60. hist. I. 11., tit. D. de off. praefect. August. (1. 17). Ueber die Verhältnisse von Aegypten giebt eine genaue Untersuchung Kuhn Beiträge S. 140—149. 153—214., Boeckh T. III. p. 281—286.

<sup>24)</sup> Strabo XVII. 1. §. 12, p. 797 Casaub., Spartian. Sever. 17., fr. 2. D. de off. iurid. (1. 20). Auf den Iuridicus beziehen sich die Iuschriften bei Orelli-Hensen n. 6924. 6925.

Länder der unter der römischen Hoheit stehenden Könige, Phylarehen und Priesterfürsten gerechnet 25).

311. Ueber die Verwaltung der Provinzen erhielten sowohl die Proconsula wie die kaisorliehen Legaten vom princeps ihre Instructionen oder Mandate 26); in allen darin nicht vorgeschenen Fällen mussten sie bei ihm anfragen 27). Viererlei war ihnen aber Allen ohne Unterschied geboten: eigenmächtig keine Truppen auszuheben, keine Steuern ausser den gesetzlieh verordneten auszusehreiben. gleich nach Ankunft des Nachfolgers abzuziehen, und binnen drei Monaten in Rom zurück zu sein, damit man hier bei übel geführter Verwaltung, gegen sie klagen könnte 28). Diese Klagen wurden aber jetzt beim Senate angebracht, der dazu den Provinzialen Advocaten bestellte 29). Hinsiehtlich der zu der Gesehäftsführung nötligen besonderen Kenntnisse verliess man sieh wold hauptsächlieh auf die Assessoren 30), von denen daher die Ordnung der Verwaltung vorzüglich abhieng 51). Um Partheiungen zu verhüten sollte aber niemand Präses, Assessor oder Beamte in der Provinz sein, woraus er abstammte 32); auch sah man es nicht gern, wenn

Strabo XVII. 3. §. 25. p. 840 Casaub., Sueton. Octav. 48.
 Taoit. Agrio. 14.

<sup>26)</sup> Dio Cass. LIII. 15., Plinius epist. X. 64., Agennius de controv. agror. p. 87., fr. 6. §. 3. D. de off. precons. (1. 16), Brisson. v. mandatum.

<sup>27)</sup> Ael. Aristéd. in Romam oratio ed. Iebb. T. I. p. 200. 207.

«d. Canter. T. I. p. 200. 307. Belspiele giebt der Bericht des Pillatus an Tiberius, Euseb. bist. ecoles. II. 2., nnd das zehnte Buch der Briefe des Pillaius. Daher die vielen Reserpte der Kaiser an Vorsicher der Provingen, Spanhem. orbis Roman. II. 7.

<sup>28)</sup> Dio Cass. LIII. 15. LX. 25.

<sup>29)</sup> Tacit. ann. III. 66-70. IV. 15. XV. 20., Sueton. Domitian. 8., Plinius epist. II. 11. 12. III. 9. IV. 9. V. 20. VI. 29. VII. 6. 10. 33. X. 20. 64.

<sup>30)</sup> Lamprid. Alex. Sever. 46. Man darf diese Assessoren mit den Legaten nieht verwechseln, wezu der griechische Ausdruck bel Dio Cass. LIII. 14. LV. 27. LVII. 14. LX. 25. verleiten könnte.

<sup>31)</sup> Lastant. de mert. persecut. 22.

<sup>32)</sup> Die Cass. LXXI. 31., Spartisn. Pescenn. Nig. 7., fr. 3. D. de

man seine Ehefrau mitnahm\*), und eine Provinzialin dort zu heirathen \*'), oder Geschenke zu nehmen \*'), grosse Festspiele zu veranstalten\*) und Geld gegen Zinsen auszuleihen \*') war ganz untersagt. Uebrigens erhielten die Provinzialmagistrate nieth blos wie eltemals vom Staate ihre vollständige Ausrüstung\*'s), sondern auch eine Besoldung\*'s), und hatten auch in jeder angesehenen Stadt ein Prätorium, wo sie wohnten und Gericht hielten \*'0.

312. Was die Rechtsverfassung betrifft, so wurden die in das Privarentet inseklagenden Verhältnisse durch die darüber bereits ersehlenenen Gesetze 4°), durch kaiserliche Constitutionen 4°), Ediete der Vorsteher 4°) und Senatuscensulte 4°) bestimmt, und dadurch namentlich auch viele für die Bürger erlassenen Gesetze auf die Provinzen ausgedehnt 4°). Daneben blieben aber die herkömmlichen Land-

off. adsess. (1. 22), Paul. sent. rec. V. 12. §. 5., tit. C. nt nulli patriae suae (1. 41), c. 4. C. de erim. sacril. (9. 29).

<sup>33)</sup> Taeit. ann. III. 33. 34., fr. 4. §. 2. D. de off. precena. (1.16). Doch finden sich davon manche Beispiele, Becker Marquardt III. 1, 285. 34) Fr. 38. 57. pr. 63. D. de ritu nupt. (23. 2), e. 6. C. de nupt. (5. 4).

<sup>35)</sup> Die Cass. LX. 25., Plinins epist. IV. 9., fr. 6. §. 3. D. de eff. procons. (1. 16).

<sup>36)</sup> Tacit. ann. XIII. 31.

<sup>37)</sup> Fr. 34. D. de reb. eredit. (12. 1).

<sup>38)</sup> Nach der Einrichtung Octavians seille dafür statt der Verbereibung durch Lieferanten eine runde Summe gegeben werden, Sueton. Octav. 36, Die Cass. Ltft. 15.; allein später wurde alles was dahlin gebörte unmittelbar aus den kaiserlichen eder Staatsmagazinen geszellt, Lampfid. Aizs. Serve. 42, Trebell. Poll. Citaud. 15.

<sup>39)</sup> Dio Cass. LII. 23. 25. LIII. 15. LXXVIII. 22., Tacit. Agric. 42.

<sup>40)</sup> Ev. Ioan. XVIII. 28, 33. XIX. 13., e. 14. C. de eff. rect. (1, 40,) e. 2. C. Th. ne quis in palat. (7, 10).

Beispiele giebt Ulpian. XI. 18., Galus I. 183. 185. III. 122.
 Plinius epist. X. 71. 72.

<sup>43)</sup> Gaius I. 6.

<sup>44)</sup> Plinius epist. X. 77.

<sup>45)</sup> Betspiele geben Gaius I. 47., Ulpian. XI. 20., fr. 41. \$. 6. D. de legat. I. (30), c. 3. C. de serv. reipnbl. (7. 9), c. 4. C. qui benis cedere (7. 71).

und Ortsrechte bei Kraft \*\*). Sie versehwanden erst, als von Caracalla (211–217) die Civitit und nit hr die Herschaft des römischen Rechts über das ganze Reich verbreitet wurde. Die Jurisdiction wurde noch in alter Weise von dem Präses oder seinem Legaten auf ihren Rundreisen in den dazu bestimmten Conventätütlen verwaltet \*\*). Eben so stand dem Präses jedoch unter gewissen Beschränkungen die peinliche Halsgerichtsbarkeit zu \*\*). Endlich zur Erhaltung der öffentlichen Ruhe und Sicherheit hatten die Statthalter die ausgedehntesten Vollmachten \*\*), und zu diesem Zwecke waren in den Provinzen umher an bestimmten Orten Tuppen stationit\*\*).

313. Im Uebrigen wurden die Landesverhiltnisse mit Schonung und Vorsicht behandelt. Vor Allem blieb das Religionswesen des Landes nicht nur unverletzt, sondern wurde zuweilen auseirlektlich von den Kaisern bestätigt<sup>21</sup>). Die Städte hatten also ihre alten Gottheiten mit den darauf bezüglichen Priestern, Tempeln, Heiligthümern und Asylrechten 97, und die hier dem Cultus geweilten Sa-

<sup>46)</sup> Auf Landrechte der Peregrinen wird verwisen bei der Form der Ehen, Vormundschaftveste, Gefühnlesse und Birgsohafte, Galtu. 1.92. 189. 193. 197. 198. III. 96, 190. 194.; bei der Form und den Wirtungen der Fellassung, Fengen, de manusika. § 14., woru ille jüdische Freilassung bei Boecht T. II. p. 1005. n. 2114 bb. ein sehönen Beispiel liefort; former bei der Kröndung leister Willemersfraungen, Ulplan. XX. 14.; über ille Benadung erbloser Sealen, Flinisse opia. X. 88., und über die Vorrechte der Stäte im Ceneure, Flinisse opiat. X. 88., und über die Vorrechte der Stäte im Ceneure, Flinisse opiat. X. 106. 110, fr. 37. D. der ech auster. Liede. (42. 5).

<sup>47)</sup> Das Nähere im Buoh IV. Kap. VII. 48) Das Nähere im Buoh V. Kap. V.

<sup>49)</sup> Fr. 3. 13. pr. D. de eff. praesid. (1. 18), fr. 6. §. 9. D. de iniusto (28. 3), fr. 16. D. ad I. Cornel. de sloar. (48. 8). 50) Tortuilian. apolog. 2., Plinius epist. X. 16.

<sup>51)</sup> Ein Beispiel giebt Boeckh T. III. n. 4474.

<sup>52)</sup> Tertullian. apelog. 24. ad nation. II. 8., Taeit. ann. III. 60. c53. IV. 14. 42., Agennius de controv. agror. p. 87. Genaueres dar-über nach Münzen und Inschriften findel man in den Werken des Van Dale, Ethel und Boeckh. Eine kurze Zusammenstellung des Wesentlichen glebt Gebfort, paratit. ad. C. Th. XVI. 10.

ehen wurden auch in dem römischen Privatrecht als solche anerkannt 53). Augustus errichtete auch zu Ephesus und Nicäa Tempel zu Ehren der Stadt Rom und des Julius Cäsar, jedoch blos für den Cultus der dort wohnenden römischen Bürger; die Griechen abor liess er für Asien zu Pergamus und für Bithvnien zu Nikomedien Tempel der Stadt Rom und ihm errichten, was sieh auch bei seinen Nachfolgern wiederholte und über alle Provinzen, nicht aber über Italien, verbreitete 54). Die Städte, wo solehe Tempel waren, wurden nun die Mittelpunkte von mancherlei Festlichkeiten, und daher Metropole genannt 55). Der Inbegriff der dazu gehörenden Städte bildete ein zorror. commune 56). Der Oberpriester des Tempels war und hiess saeerdos provinciae 57). Durch die Beziehung zur Verehrung der Kaiser stand diese Würde in einem hohen Ausehen; es waren damit mancherlei Gereehtsame, Ehrenreehte und Immunitäten, jedoch auch grosse Lasten, namentlich durch die zu gebenden Festspiele, verbunden 58), und diejenigen, welche dieselbe bekleidet hatten, bildeten in den Städten unter dem Namen der Sacerdotalen einen bleibenden vor

<sup>53)</sup> Gaius II. 7., Agennius de controv. agror. p. 87.

<sup>54)</sup> Se berichtet genau Die Cass. Lf. 20.
55) Die Ermittlung dieser Bedeutung der Metropolen ist eine

<sup>55)</sup> Die Ermittlung dieser Bedeutung der Metropolen ist eine glückliche Entdeckung von Zumpt Studia Romana p. 375—380.

<sup>56)</sup> Die Zeugnisse darüber findet man bei Beeker-Marquardt III. 1, 268. 269. Der genaue Begriff ist aber erst durch jene Entdeckung Zumpts gewonnen, und wird durch alle Zeugnisse bestütigt.

<sup>57)</sup> So ist auch für diese viel besprochnen eindi genau zu erklirende Würde, was Zusupi nicht ausgeführt hat, ein genauen Begriff gewonnen. Der seserden liese auch je nach der Provinz Asiershe, Bilthytalrecha, Cappadelareha, wevon bei Beeken-Ranquard III. 1, 260. 270. viele Zeugniese gesammelt sind. Von lim spricht auch, jedoch noch obse die Bindicht in des richtige Verhältzis, Mommens Pigreph, Analekten 6 (Berichte der Sicha, Gesellieh. der Wissensch. 1950. S. 55). Der seserdes III previnciarum Galliarum bei Orelli. In. 184. 185, wer der seserdes zu Lugdunun, zu dessen Tempel die drei Previnzen Beijes, Lugdununds und Auglutale gehöten.

<sup>58)</sup> Die Beweisstellen findet man bei Becker-Marquardt III. 1,271 —273., Gothofr. paratit. ad C. Th. XVI. 10.

den Decurionen ausgezeichneten Stand <sup>50</sup>). Als Municipalwürde bestand sie mit ihren Immunitäten und Lasten noch unter Iustinian <sup>60</sup>).

314. Was die Landesverfassung betrifft, so behielten die Stüdte unter einander einen Schatten ihrer alten Bundesverfassung mit den daug gebrenden den verenten <sup>43</sup>. Des gleichen wurden die alten Landes- und örtlichen Eintheilungen meistens beilichalten, namentlich in Aegypten die Nomen und Toparchien, worüber Einheinische als Nomarchen und Ethnarchen gesetzt waren <sup>49</sup>. Endlich blieb auch den Stüdten ihr eigenthümliches Municipalwesen. Sie hatten Magistrate unter verschiedenen Namen; desgleichen Agoranomen oder Aedilen und Andere <sup>49</sup>); auch einen vom Kaiser selbst besonders wegen des städischen Vermitigens

<sup>59)</sup> C. 21. 77. C. Th. de decur. (12. 1), c. 2. C. Th. quemadm. munera (12. 5), c. 52. pr. c. 54. §. 4. C. Th. de haeret. (16. 5).

<sup>60)</sup> Fr. 6. §. 14. D. de excus. (27. 1), fr. 17. pr. D. de muner. (50. 4), fr. 8. D. de vacat. muner. (50. 5), c. 1. C. de natur. liber. (5. 27), c. 8. C. de muner. patrim. (10. 41), e. un. C. de perie. auccess. parent. (10. 61).

<sup>(61)</sup> So der Bund der Achker, Pausanlas V. 12. VIII. 24., der Bustier, Pausanlas IX. 34., Boecht T. I. P. V. Interd. cap. 2., der Phocter, Pausanlas IX. 34., Boecht T. I. P. V. Interd. cap. 2. der Photer, Pausanlas IX. 34. Auch der Bund der Amphiletymen dauerte mit eitigen Verfächerungen fort, Pausanlas IVI. 34. X. 8., Boecht T. 1. n. 1121. Seiche Verbindungen wurden auch durch route? beseichnet und selbst Receptige der Kalster daran geinblich, füß. 71. D. de laßte. (5. 1), fr. 6. §. 2. D. de accus. (27. 1), fr. 5. §. 1. D. ad l. Iul. de vij (48. 5), fr. 1. §. 1. fr. 25. D. de appell. (49. 1).

<sup>62)</sup> Die Beweise hat Rudorff in einer sehönen Abhandlung über das Ediet des Tiberius Julius Aiexander zusammengestellt, Rhein. Museum für Philologie 1828. S. 64. Man sehe auch eben Note 28.

<sup>(3)</sup> Archenten, Strategen oder Präteren und andere Obrighetien werden in den Stellen von Griebenland und Asien von Bleich, Titt mann und Ekhel in grosser Anzahl auchgewissen. Ferner findet man Stetten in Afrika, Orelli T. II. n. 2005. 3057, Megistrate in Cornika, Orelli T. III. n. 4001. Uebrigens wurden auf die Megistrate der Previnzisistidte häufig auch die römischen Namen übertragen; so in dem freien Massilia, Orelli T. III. n. 2004., in Pampeler, weiches Pfinikus III. 4 (3). unter den tribuspfichtigen Städten nennt, n. 4092., und in Sabera, Grutzer 1654, 1.

ernannten Logista, der ganz dem Curator der italischen Städte entspricht 64); und das nöthige Personal für das Schreibereiwesen. Besonders wichtig war der Irenarche. der aus zehn dazu von der Stadt vorgeschlagenen angeschenen Bürgern vom Statthalter erwählt wurde 65), und dessen Thätigkeit ganz der des Stadtpräfeeten zu Rom entspreehen sollte 66), Später (409) wurde aber dieses städtische Amt wegen Missbrauch aufgehoben 67) und der Irenarche zu einem untergeordneten kaiserlichen Beamten gemacht 68), bis dass Instinian das frühere Verhältniss herstellte 69). Ferner hatten die Städte einen Stadtrath und Versammlungen der Bürgerschaft 10). Nur in Alexandrien gab cs bis auf Severus keinen Senat 71), sondern blos städtische Beamte unter dem Iuridicus, den Exegetes, Hypomnematographos und Archidikastes 12). Zuweilen war eine Stadt aus mehreren Nationen zusammengesetzt 78). Nament-

<sup>64)</sup> Boeckh T. H. n. 3747. Das Genauere ist gut zusammengestellt von Marquardt in Bergk Zeitsehrift für Alterthumswissenschaft 1843. S. 937. 65) Ael. Aristid. saer. sermon. IV. ed. Iebb. T. I. p. 338. ed.

Canter. T. I. p. 601.

<sup>66)</sup> Fr. 18. §. 7. D. de muner. (50. 4).

<sup>67)</sup> C. un. C. Th. de hirenarch. (12. 14). Durch die Nachricht des Aristides, die Gethefredus ganz übersehen hat, fällt dessen Erklärung dieser und der damit verwandten Stellen zusammen.

<sup>68)</sup> Als solcher erscheint er augenscheinlich in der e. 21. C. Th. de divers. effic. (8. 7), c. 17. C. Th. de iure fisei (10. 1).

<sup>69)</sup> C. un. C. de frensreh. (10. 75).

 <sup>&#</sup>x27;H βουλη και ὁ δημος wird in vielen Inschriften über städtische Beschiüsse erwähnt. Eine schone Inschrift der Art vom Senate zu Tyrus vem Jahr 174 ist mitgetheilt und erläutert von Mommsen Enigraph, Analekten 6 (Berichte der Sächs, Gesellseh, der Wissensch. 1850. S. 57 - 62). In Afrika stand dem Velke sogar die Wahl der Magistrate zu, e. 1. C. Th. quemadm. (12. 5). Man sehe darüber Savigny Röm. Recht im Mittelalter Th. I. §. 7.

<sup>71)</sup> Dio Cass. LI. 17., Spartian. Sever. 17.

<sup>72)</sup> Strabe XVII. 1. §. 12. p. 797 Casaub.

<sup>73)</sup> Se Cäsarea aus Grieehen und Juden, weven aber jene unter Nere die Herrschaft erlangten, Ioseph. de bell- Iud. II. 14. 4. In Alexandria gab es sogar eine vierfache Bevölkerung: die hellenischen

lich gab es in den Provinzen viele römische Bürger, zu deren Schutz und Vertretung daselbst ein eigener Curator bestellt war 74). Desgleichen waren die Juden im Reiche sehr verbreitet, und sie bildeten in ieder Stadt ein anerkanntes Gemeinwesen für sich, das sich nach seinen vaterländischen Gebräuchen regierte und die Abgaben für den Tempel in Jerusalem cinsammelte 75). Ueber die Erwerbung des Bürgerrechts gab es hin und wieder eigenthümliche Municipalrechte 76); eine allgemeine Beschränkung galt für die Acgypter, die in keiner Stadt des römischen Reichs als Bürger aufgenommen werden durften 17). Hinsichtlich der Rathsfähigkeit, des Geschäftswesens und ähnlicher Einrichtungen wurde ebeufalls zunächst auf das Ortsrecht gesehen 78); doch bildete sich danoben schon seit Hadrian durch die Rescripte der Kaiser und die Schriften der Iuristen auf der Grundlage der lex Iulia nunicipalis ein für das ganze Reich gemeinschaftliches Municipalrecht aus 79). Eigene Gesetzgebung in Municipalsachen hatten aber die

Alexaniriner als die eigenfliehen Bürger; daneben die Judes, die zwar mit jonen nichts geneich nahren, oden aber auch wahre Bürger waren, indem sie einen bestimmten Theil der Stadt inne hatten, wordt sie unter litzune Elhanschen ein geneinen Wessen für sich Höldern, forsph. ant. Ind. XIV. 7. 2, 10. 1. XIX. 5. 2., de bell. Ind. II. 18. 7.; dann die Römer unter Einer mitflietz; erdlich die flien Aggretze er, die vom Bürgereckt is der Rogel ausgeschlossen waren, Flinius peptat. X. 5. 22, 22, lassph. contra Aglen. II. 6.

<sup>74)</sup> Curator civium Remanorum, Orelli T. II. n. 4020. 4976., Orelli-Henzen n. 7151.

<sup>75)</sup> So in den Södiden von Asien nach rieden römischen Edicien, loseph, ant. Ind. XIV. 10. III.-26. XVI. 2. 3, 6. 1-7. XIX. 5. 3, 6. 3.; in Antiochlen, loseph. de beil. Ind. VII. 3. 8., 5. 2., centra Apion. II. 4., c. 1. C. de Ind. (1. 9); und in Alexandria, wie oben gesagt wurde.

<sup>76)</sup> Fr. 1. §. 2. D. ad municip. (50. 1).

<sup>77)</sup> Ioseph. contra Apion. II. 4.

<sup>78)</sup> l'linius epist. X. 83. 84. 113. 114. Dasselbs bezeugen viele Pandektenstellen, Brisson. v. lex.

Die Beweise geben die Titel der Pandekten über Municipalsachen in vielen Stellen.

Städte nicht, sondern sie mussten sich in solchen Fällen an den Kaiser wenden 80). Auch waren sie in allen Theilen der Verwaltung den Anordnungen und der Aufsieht des Präses unterworfen; so die Massregeln zur Erhaltung der vorhandenen oder zur Errichtung neuer öffentlichen Bauwerke 81), das städtische Eigenthum 82), die Beitreibung und vortheilhafte Anlegung der öffentlichen Gelder 83), daher auch die Ernennung des Curators des Kalendariums 84), die gehörige Vertheilung der bürgerlichen Lasten und Aemter 85), die Entscheidung der deshalb erhobenen Appeliationen 86), das Zunft- und Corporationswesen und was sonst die öffentliche Ruhe angieng 87). Uebrigens erwählten sich fortwährend die Provinzialstädte sehr gern römische Grossen zu Patronen mit weehselseitigem Gastrecht 88); auch konnten noch die Städte unter einander Isopolitie und hospitium eingehen 89).

315. Unter den Städten in einer Provinz gab es aber wie ehemals <sup>96</sup>) viele, die durch besondere Vorrechte aus-

<sup>80)</sup> Daher die vielen Reseripte in Municipalsachen.

<sup>81)</sup> Plinius epist. X. 34. 35. 46. 47. 58. 59. 85., fr. 7. §. 1. D. de off. procons. (1. 16), fr. 6. D. de eper. publ. (50. 10), e. 1. C. de expens. iuder. (11. 41).

<sup>82)</sup> Fr. 5. §. 1. D. de oper. publ. (50. 10), e. 1. 2. C. de serv. reipubl. (7. 9).

Plinius epist X. 28. 29. 34. 56. 57. 62., fr. 33. D. de usur. (22. 1).
 Fr. 9. §. 7. D. de admin. rer. civit. (50. 8).

<sup>84)</sup> Fr. 9. 8. 7. D. de admin. rer. civit. (50. 8)

<sup>85)</sup> Fr. 3. §. 15. D. de muner. (50. 4), c. 3. C. de muner. (10. 40), c. 3. 4. C. quennadm. civil. muner. (10. 42), c. 1. C. sumtus inlunct. (11. 37).

86) Fr. 1. §. 2. 3. 4. D. quando appell. (49. 4), fr. 1. pr. D. de va-

eat. muner. (50. 5), c. 4. 7. 11. C. de appell. (7. 62), c. 2. C. de decer. (10. 31).
87) Plinius epist. X. 42. 43. 94. 117. 118., fr. 1. pr. D. de colleg.

<sup>87)</sup> Plinius epist. X. 42. 43. 94. 117. 118., fr. 1. pr. D. de eolleg (47. 22).

<sup>88)</sup> Dieses zeigen viele Inschriften und Münzen, Orelli T. I. n. 1079. T. II. n. 3056-58. 3693., Orelli-Henzen n. 6418. 6418., Ekhel T. IV. cap. I. sect. II. §. VII. Die Städte Bithyniens erwählten dazu ihren Presonaul, Ekhel T. II. p. 400.

<sup>89)</sup> Orelli T. I. n. 156.

<sup>90)</sup> Man sche §. 244. 245. 246.

gezeichnet waren und wurden<sup>20</sup>). Man unterschied daher die Stüdte, welche von Alters bei frei und förderit und der rä-mischen Herrschaft der Form nach nicht unterworfen waren<sup>20</sup>); ferner andere, welche die Freiheit zurückerhalten hatten<sup>20</sup>), die sich also nach ihren eigenen Gesetzen<sup>20</sup>) ohne die unmittelbare Einmischung der Proconsuln<sup>20</sup>) regierten, und dem Scheine nach ebenfalls noch selbstätndige Gemeinwesen bildeten<sup>20</sup>); endlich solche, die ausser dieser Freiheit auch die Immunität von Algaben und anderen Staatslasten besassen<sup>20</sup>). Sehr geschiekt bemutzten auch die Kaiser solche verbindete und freie Völlker oder Könige der überlieferten Staatslugheit gemäss zur Beherrschung zu Beherr

<sup>91)</sup> Es werden daher im Gegensatz der civitates stipendiariae aufgezählt die foederafae, ilberae, die coloniae, die oppida Latio donata und die municipia oder oppida eivium Romanorum, Plinlus hist. nat. HI. 3. 4 (1. 3).

<sup>92)</sup> Dio Cass. LIV. 9., Sucton. Calig. 3. Beispiele sind gesammeit bei Beeker-Marquardt III. 1, 247—249.

<sup>93)</sup> Solche Vülker wurden im Gegensatz der foederati blos liberi genannt, Pfinius hist. nat. III. 3. 4 (1. 3). IV. 31. 32 (17. 18). Beide unterscheidet auch Strabo XVII. 3. p. 24. p. 339 Casaub. Betspiele sind bei Becker-Marquardt III. 1, 249—251.

<sup>94)</sup> Man sehe darüber Kap. XXVII. Note 125. Zuweilen erbat siledeln eine frele Stadt vom Kaiser, wie sonst vom Senste, neue Gesetre; so Athen von Hadrian, Euseh. ad ann. Hadr. VI. Zwei kalserliebe Deerete für diese Stadt stehen bei Boeckh T. I. n. 354. 355.

<sup>95)</sup> Strabe IV. 1. \$. 5. p. 181 Casaub., Pausanias VII, 17.

<sup>96)</sup> Dahor wurden die populi liberi wie die foederati noch als externi betrachtet, fr. 7. pr. D. de eaptiv. (49, 15).

<sup>97)</sup> Die Immunikt oder Atelle war nicht, wie Sarigny (Zeitschrift, V. 256, Varm. Schriften I. 44) Irig augt, von selbu in janer Freileiten onfahlten (s. 97, 244), sondern bildete ein abgesondertes Vorrecht, Senneca die bened. V. 16. Schlöne Belipplete dars geben Pausaniar VIII. 45. X. 34., Beeckh T. II. n. 3505. 3910., Sustan Claud. 25., h. 17. § 1. D. de excas. (27. 1), Taelt, ann. XII. 58. hat. IV. 17., Die Casa. LXXI. 19. Duber gab ei freile Völker, die doob steuerten, loseph. ant. Ind. XVIII. 2. 2., Taelt. ann. XIV. 45., und es werden die civitate immune besonders berovergebeben, Pilitate hit ant. III. 25. (21), IV. 4. (3), V. 3. (4). Ein Rescript, wedurch die Tyraner im Mission (201) eine Immunität erhalten, stab bei O'Cell-Hannen n. 629.

Spanier .

der Provinzen in der Art\*\*), dass sie überwundene aus der Entfernung sehwer zu regierende Völker unter dieselben stellten \*\*), oder um einen Staat zu schwächen ihm Städte abnahmen und einem anderen zuverlässigeren zutheilten 1\*\*0). Umgekehrt wurden bevorzugte Städte von den Kaisern nach Befinden ihrer Vorrechte berauht\*\*10, Gegen das Ende des dritten Jahrhunderts giengen aber diese Unterseheidungen in der nun herrschenden Gleichförmigkeit der Verwaltung unter \*\*0,

316. Eine ausgezeichnete Klasse von Städten waren ferner die Colonien. Diese dienten zur Ansiedlung der Veteranen, zur Versorgung armer Bürger, zu befestigten Mittelpunkten der Verwaltung, zur Sieherung des Landes und der Gränzen <sup>108</sup>). Ihre Verfassung war ganz die der italischen Städto mit Hiviri oder Hliviri <sup>20</sup>) und den anderen Obrigkeiten und städlischen Anstalten <sup>108</sup>), selbst denen zur Verpflegung der Armen <sup>20</sup>). Die Einwohner, wenigstens die Colonen, waren immer römische Bürger <sup>101</sup>). Das quiritische Eügenthum am Boden hatten sie jedoch nicht <sup>109</sup>). Eben so wenig standen sie unter den in Italien geftenden

<sup>98)</sup> Taolt. Agric. 14. Vetere ac lam pridem recepts populi Remani consuctudine, ut haberet instrumenta servitutis et reges.

Viele Beispiele giebt Kuhn Beiträge S. 101-106, 113, 115.
 Die Cass. LIV. 7. LXIX. 16., Pausanias III. 26. IV. 1. 30. 31.

VII. 17. 22.

101) So that Ostavian selbst mit földerirten Städten, Sueton. Octav. 47. Noch häufiger sind die Beispiele, dass eiristets überae bald eier eirklärb, bald weider unterhäufing gemendt wurden: so die Cysiesner, Die Cass. LHV. 7. 13. LVII. 24., and die Stödte von Oriechentand, Plittias Matt. mit JV. 10 (16), Plaussnis VII. 17. Saeton. Nere 24.

Vespas. 8., Plinius epist. VIII. 24.
102) Die Beweise giebt Spanhem. erbis Reman. II. 16.

<sup>103)</sup> Man vergleiche §. 245. 265. 270.

<sup>104)</sup> Die Meinung, dass die Hviri den Colonien, die IHIviri den Municipien entsprächen, ist nurichtig, Zumpt Cemm. epigraph. I. 190. 105) Man sehe §. 270. 300—306.

<sup>106)</sup> Se in Afrika, Orelli T. I. n. 530., Orelli-Henzen n. 6906.

<sup>107)</sup> Man sehe §. 270.

<sup>108)</sup> Man sehe Kap. XXVII. Nete 153.

Formen der Besteuerung, sondern sie waren der in den Provinzen bestehenden Grund- und Kopfsteuer unterworfen <sup>160</sup>), weun nicht die Colonie eine besondere Befreiung hatte <sup>161</sup>). Jede Colonie hatte ihre besonderen Insignien <sup>161</sup>}. Häufig wurde aber auch einer Provinzialstadt, ohne dass dahin wirklieh Colonen deducirt wurden, das Recht und der Namen einer Colonie als Auszeichnung beigelegt <sup>161</sup>.

317. Noch eine Klasse bevorrechteter Städte in den Provinzen waren die Municipien 113). Der Charakter der-

<sup>109)</sup> Dieses zeigt fr. S. Ş. 5. 7. D. do censib. (50, 15). Es ist dare rin ungenauer Ausdruck, wenn Hyginus de limit. censtit. p. 205. den ager more colonieo divisus als immunis dem ager veeligalis entgegensetzt. Er denkt boi Ersterem nur an Italien, wo das Privatland nie oin veetigal zahlte.

<sup>110)</sup> Dubre die Auszelohuung der colonke immunes, Hilnias hist. nat III. 3. 4 (1. 61). Der Gegennats von agri coloniel immunes und utlendräuf findet sich sach sehr bestimmt bei Freuffuns de contrev, agrev, p. 52. Agemiss de contrev. agrev, p. 62. nach der nun restituiren Least. Elion merkwärfige Behauptung hatte Ruderff Eleit des Therius Alexanber § 1.2 (Rühni Museum (fir Philologie 1282. S. 189) aufgestellt, immileh dass non ausgenats und steuerfrei lientuire geween. Er sättiste dieses auf den Ausdreck immunista agri bei Hyginus de limit consisti, p. 301., Frontinus de contrev, agrev, p. 22. Alleid dieses fülk darer die jeiest aus genommen riehtigs Lozari immanika agri von selbst zusammen. Ich hatte seine Moning sehon in der eerten Auslage (1834) bestitten, und jenen Worten einen Sinn untergelegt, der durch die neue Least vollkommen besätter ist.

<sup>111)</sup> Orelli-Hanzen n. 6963.

<sup>112)</sup> Zumpt Comm. epigraph. I. 457 — 459., Rudorff Röm. Feld-messer II. 417.

<sup>113)</sup> Eino neus, selohistige Quelle fiir denn Verkättnisse sind die ISN aufgeündenne Bruchstättele der under Domitias weisehen S2 und 81 erlassnenn Stedtrechte von Salpenas und Malaca in Spanien. Den nouesten verbesserten Abdreuk vernatistiete Mommen 1765 in einem Nachtrag zu seiner unton zu nennenden Schrift. Danach sind die Abdricke bei Oreill. Hensen n. 7421., Zell Legen musiepates Salpenane et Malachan. Heidzle. 1867. Zur Erlätuterung erreichtens 61-gende Werke: Mommen Die Stattrechte der latinischen Gemeinden Salpenas und Malaca (Abhand. der Söche, Geschlich, der Wissensch. Th. III. 1855. S. 363—468), Dirkson Ueber die Stattrechte von Salpenas (Abhand. der Bettiere Kad. 1866. S. 677–706), Laboulsyst.

selben bestand darin, dass sie mit dem Recht der römischen Bürgerstädte begabt waren. Verleihungen des römischen Bürgerrechtes machte schon Iulius Cäsar an Gades und andere hispanische Städte, die zu ihm gehalten hatten 114). Ein Gleiches geschah von Octavian 115) und Anderen 116). Solche Städte hatten die ausgebildete Municipalverfassung mit gewählten Hviri oder IIIIviri 117), welche wie die Stadtmagistrate in Italien eine beschränkte Jurisdiction und Strafgewalt hatten; ferner Aedilen, Quästoren; einen ordo decurionum und Bürgerversamnilungen 118). Sie waren darin den Colonien gleich. Letztere hatten jedoch nun als aus der Mutterstadt hervorgegangen vor den Municipien den Vorrang 119). Die Einwohner der Municipien waren natürlich römische Bürger. Doch konnte es auch gemischte Municipien geben. Von dieser Art waren Salpensa und Malaca, Diese enthiclten römische Bürger und Latiner, beides sowohl als Stadtbürger (municipes, cives), wie als Beisassen (incolae); daher einen gemischten ordo, und gemischte obrigkeitliche Wahlen 120).

Les tables de bronze de Malaga et de Salpesa. Paris 1856., Giraud Les tables de Salpensa et de Malaga. Paris 1856., Zumpt Studia Romana (1959) p. 269—322.

<sup>114)</sup> Livii opit. 110., Die Cass. XLI. 24. XLIII. 39.

<sup>115)</sup> Sueton. Octav. 47., Dio Cass. LIV. 25.

<sup>116)</sup> Spanhem. orbis Komanas I. 16. 17. 18. Manicipia civims Romanorus werden von Plinias evenhin in Hispanien und Lonkanion, and den Inseln Khuans, Sachlana, Siellina, Lipara, in Istrica, Hlyrien, Maccedonien, Afrika. In Gallien nennt er keine; jeloch hatten die angeschennten Mönner aus den Südden des Narbonemischen so wie die übrigen Galliens sohen unter Claudius die Critiki, Claudii imper. oration (Haubeld momme, p. 196), Tech. ann. M. 123.

<sup>117)</sup> Den Beweis giebt die Zusammenstellung bei Ekhel T. IV. eap. XXIII. sect. V., Zumpt Comm. epigraph. I. 489, 490.

<sup>118)</sup> Darüber geben die erwähnten Stadtrechte genauere Auskunft (§. 300. 302).

<sup>119)</sup> Gellias XVI. 13. Ven dieser Frage handeln: Zumpt Comnepigraph. I. 475-477., Beeker-Marquardt III. J. 260., Radorff Röm. Foldmesser II. 254. 413-416. Was jedoch Letzterer von der älteren Zeit sagt, ist Künstelei.

<sup>120)</sup> Diese Ansieht hat Zumpt umständlich begründet, was hier

318. Eine besondere Kategorie von Süüden bildeten auch diejenigen, welche mit dem künstlichen ius Latii begabt waren. Dieses wurde nun besonders im Abendlande immer häufiger ausgelnclit<sup>119</sup>). Eine solche Stadt hatte cine eigene Magistratsverfassung nach der alten latinischen Art mit Hiviri oder Hillviri<sup>129</sup>), und gewisse Freiheiten hinsichtlich der städtischen Verwaltung. Desgleichen hatten die Einwohner mehrere persönliche Vorzüge, das commercium und die Möglichkeit unter gewissen Voraussetzungen das tömische Bürgerrecht zu erwerben <sup>129</sup>). Die Fälle dieser Art wurden von den Kaisern noch sehr vermelnt und erleichter <sup>120</sup>.

nicht wiederholt werden kunn. Dadurch wird Memmaen widerlogt, der diese Stätle latinische Gemeinden genannt hat, und S. 400. mit beseaderem Nachdruck hervorbeben zu können meiate, dass der Ausdruck munichja auch auf Stätle des latinischen Rechts, was man bis jeitzt geläugnet habe, angewendet worden seit.

121) As die Im § 234, erwähnten Verleibungen schliessen sich dijesigne an, weische Getavian machte, Susten. Oeter, 47. Städe und Latinität faden sieh seitleen im Narbenensischen Gallien und in Aquitanien, Strab Dr. I. § 1. 2, p. 197. I. V. 2, § 2, p. 191 Casany, Plinies latit nat. III. 5 (4), is den Frevincen jesseits der Pyrenken, Strab III. 2, § 1. 3, p. 191 Casany, Plinies latit nat. III. 3, 4 (1, 3). IV. 35 (22), und nach Fläslus bei den Euganeern in den Rätischen Alpen, and der Install Ebuurs und in Aritica. Von Nere eriblette sie die Välker in den Alpen am Meere, Taelt ann. XV. 32, Plinies lätt. nat. III. 34 (40), ander Viteillus vereille sig, Teatt in kit III. 65, Vespnaisan gab sie gans Hispanien; daber werden die Stickte dasselbe, die se eichen blis daht geskht hattes, von Plinials Latini veteres genamt. Hadrian war mit diesem Renhte such sehr freigebig, Spartian. Hadrian.

122) IIII-ric werden nun erwähnt in Nemanuss, Oralii T. II. n. 3379, welches Intaliest war, his dass es wahreshelible von Hadrind das Ins celenites critleit (Kap. XXVII. Nets 160). Memmen und seine Neshfolger, welche Salpens und Malaca für Intaliaiene Stadtgemeinden halten, findles in deren Stadtweshten den Beweis der ausgebildeten Infiniolosa Stadtverfassung. Gewiss ist dieselbe jedesfalls der der Oslenien und Munfalpfen sehr Änlicht gewesen, wie dieses auch bei der alten lettinischen Colonien der Fall war.

124) Sucton. Claud. 19., Ulplan. III. 1. 2. 5. 6. Das Nähere im Privatrecht. 319. Am vortheilhaftesten endlich war das Verhältniss der Stättle, die mit dem ins Italieum hegabt waren 129, Diese klünstlich Erfindung wird sehon in der frühen Kaiserzeit als bestehend erwähnt 129). Sehon die Gleichmachung von Italien durch die Gesetze nach dem, Social-kriege führte auf den juristischen Gegensatz von Italien und den Provinzen hin. Ganz bestimmt tritt er hervor in der lex Iulia municipalis von 700, worin die municipia, coloniae, præfecturae civium Romanorum in Italia als eine besondere Kategorie unterselnieden werden 127). Man muss daher Julius Gäsar als den Erfinder dieser Ausseichung betrachten 129, ist owurde wie es scheint nicht sehr häufig verlichen 129, jedoch nicht blos Golonien sondern auch Municipien 149; is schwerlich aber numittelbar einer einfachen

<sup>125)</sup> Yon dissem Recht handeln: Schwarz De Iure Italico (Exec. cli. saadem. 1785, p. 1-37), Sariguy Urber das Ita Italiesm (Zeltschrift Th. V. 1825. S. 342 - 387; 207. Th. XI. 1842. S. 2-19., Yern-Schriften I. 29 - 80), Pushts Institutionen 1841. Th. I. § 94. 50, Zumpt Comm. oppgraph. T. I. 1800, p. 477 - 491, Studia Roman. 1859. p. 337. 338, Becker Macquardt 1851. III. 1, 261-2656, Rudorff Rom. Feldomeser Th. II. 1851. S. 310. 318. 373 - 373.

<sup>126)</sup> Die erste Erwähnung ist bei Plüsius hist nat, III. 4.25 (3. 21). Anderer Meinung ist Mommen Röm. Feldmesser II. 191., weleher das las Italicum sehon in dem Ausdruck des Dio Cass, XLVIII. 12. 70v -775; Trailies vonov findet. Allein dieses bezicht sich auf das, was mit dem eisalpinischen Galling geschalt (Nap. XXX. Note 36).

<sup>127)</sup> Lex Iulia municipalis iin. 142. 143 (Haubold monum. p. 129, 128) Dieser Meinung it.; jedoch ohne näiner Begründung, aus Savigay Röm. Reeht im Mittelalter Th. I. §. 18. Zumpt, dem Marquardt folgt, will dagegen den Ursprung des ius Inalieum auf Augustas zurückführen, welcher Inälier in überseiseibe Colonien deducirte, und sie nicht in linen Rechten habe schmälern wollen. Dieses ist jedoch zu gekünstelb.

<sup>129)</sup> Stätie mit italischem Recht werden ausser bei Pilnius nur erwähnt von Ulplan, Colsus, Gajus und Paulus, fr. 1. 6. 7. 8. D. de eanalb. (50. 15). Dazu kam später Constantinopol, e. 1. C. Th. de fure Ital. urb. Constant. (14. 13), e. 1. C. J. de privil. urb. Constant. (11. 20).

<sup>130)</sup> Letzteres bestreiten Puehta und Zumpt. Allein wenn man auch die von Savigny dafür geltend gemachten Gründe nicht für zu-Walter Rom. Rechtsgeschichte. Dritts Auf.

Provinsaistadt odor einer Stadt, die blos die Latinität hatte, oder doch jedenfalls so, dass sie dann zugleich das Bürgerrecht und die Eigenschaft eines Municipiums erhielt. 19. Was den Inhalt dieses Privilegiums beträff, so ist theils aus dem Namen fluich aus dem Namen dieds aus dem Namen dieds aus dem Namen dieds aus dem Namen dieds aus dem Provinsier der Bürger und Municipien in latien noch vor den römischen Bürger und Bürgerstüdten in den Provinzen voraus latten. In der Verfassung züsserte es siel dem-nach nicht, werd die Municipien und Colonien der Provinzen sehon als solche dieselbe Verfassung wie die in Halion hatten 1921. Wohl aber zeigte es sieh in dre Punkten. Er-

reichend erkennen will, so beweisen es dech die Liburnischen Välkerschaften bei Plinius hist, nat. III. 25., die keine Colonien waren. Nach Zumpt sollen sie freilich auch keine Munichjen, sondern Peregrinen gewesen sein, was gewiss falseh ist (Note 131).

131) Anderer Meinung ist, wie oben angeführt, Zumpt. Allein da zur Zeit, wo das kinstliche im Etalieum erfunden wurde, ganz Italieu die Crivitä hatte, wie hätte man jenen Ausdruck wählen Kännen, wenntsieht die Crivitä darie enthalten oder sillie-beweigend verausgenetzt gewesen wäre? Gegen Zumpt, der in dieser Lehre auf sehr sehwachen Füssen steht, erklärt sich auch Marquardt.

132) Anderer Meinung lst Savigny, und nach ihm Puchta, welche grade in der Verfassung einen der wichtigsten Vorzüge des lus Italieum suchen. Dawider ist jedoch Folgendes zu bemerken. 1) Savigny beruft sich auf die von Ekhol gemachte Aufzählung von zwölf Muni-\* cipien und Colonien, auf deren Münzen das Bild des Silen vorkommt, welches ein Sinnbild städtischer Freiheit war. Allein dieses beweist nichts, weil bei sieben von diesen zwölf Städten das jus Italicum nicht gewiss ist, und bei den vielen Anderen, webei es gewiss ist, sich das Sinnbild nicht findet. - 2) Ich habe schon in der ersten Auflage 1834 jone Meinung durch die Nachweisung widerlegt, dass sich die Magistratverfassung mit Ilviri oder IIIlviri auch in den Provinzen bei allen Ceionien und Municipien, man kann hinzufügen, selbst bei den Städten des ius Latii, vorfinde (Note 104, 117, 122). Savigny und Puchta haben darauf entgegnet, dass es bei den genannten Städten doch nicht gewiss sei, ob sie nicht auch das ius Italieum gehabt hätten. Allein dieser schon an sich sehr schwache Einwand wird durch das Beispiel von Utica völlig entkräftet. Dieses war seit 718 ein Municipium, Die Cass. XLIX. 16., selt Hadrian eine Colonie, Gellius XVI. 13., Orolli - Henzen n. 5315., und erhielt das ius Italieum

stens in Bezichung auf die Personen <sup>133</sup>), indem die Bürger, die in einer italischen oder mit dem ins Halieum begabten Provinzialstadt domicilir waren, mancherlei Vorrechte vor den Uebrigen bessesen <sup>136</sup>). Dieses zeigte sich namentlich bei gewissen für fruehtbare Ehen festgesetzten

ent durch Sevenu, fr. 8, § 11. D. de consib. (50. 15). Altein Huri dassebat werden selon auf esinen Münsen unter Tiberius erwähnt, Ekkel T. IV. p. 148. — 3) Beide berufen sich besonders auf fr. 1; § 2. D. de censib. (60. 15), wo es von Holloyolis belast, es labe von Sevens Husliese deolinet ermpiblican erhalten. Allein ertens ist dieser Ausdruck vielkeuig, und braucht nicht grade von der Magtistatverfassung verstanden zu werden. Zweitens versicht es abet von selbst, dass wenn Holloyolis noch nicht ein Municipium oder eine Colonie war, es mit dem iss Rulium auch die Angistrate Haltscher Art erhölte. Merkwirdig ist, dass Zumpt Comm. I. 489. aus jener Stelle beraubrügt, dass Holloyolis gar icht das iss Intilium gabath hube. — 4) Meiner Ansicht zuufimmend und gegen Savigry Russers sich auch Beitnann. Holloye Gerichterverbaumg. § 1.1, Becker-Marquardt III. 1, 262, Mommsen Stadtrechte von Salpenss S. 400, Rudorff Röm. Rechtegesch. I. § 1. 2.

133) Nach der Älteren von Sigoulus horrührenden Meinung behaupteten nan sogar, das isu Italieum labe eine eigenem Mittelstute zwischen den Istali und peregrini begründet. Dieses ist von Savigary für immer widerlegt. Hierein liegt des Itaupterveilents seinen Abhandlung, indem das Uebrige theils wie gezeigt irrig, theils, wie noch zu zeigen ist, sehne bekannt war.

134) Der Beweis dafür Hegt in der inneren Consequenz der Verhältnisse und in dem Zusammenhang der gleich anzuführenden Einzelnheiten. Namentlich gehört dahin der Umstand, dass Gajus, wie fr. 7. D. de eensib. (50. 15) zeigt, von dem ius Italioum in seinem Commentar über die lex Iulia et Papia Poppaea handelte. Dieses hängt eben damit zusammen, dass diese lex bei den Belohnungen der Fruchtbarkeit einen Unterschied zwisehen den Bürgern in Italien und in den Provinzen gemacht hatte. Als einen anderen directen Beweis hatte ich zwol Inschriften angeführt, worin eives Romani luris Italiel zu lesen oder zu restituiren sel, Orelli T. II. n. 3041., Gruter 541, 8. Dieser Beweis ist jedoch nicht mehr haltbar, nachdem Zumpt und Mommson in Savigny Zeltschrift XV. 1-18, 364-368. für jene Inschriften eine andere Erklärung nachgewiesen haben. Die Beziehung des lus Italieum zu den Personen hat sehon Schwarz hervorgehoben, was früher ich, aber auch Savigny, nicht bemerkt haben. Savigny und Puchta haben meine Ansieht bestritten. In der jetzt vorgetragenen Form wird sie aber von ihren Einwendungen nicht getroffen.

Belohnungen, welche in Italien sehon durch drei oder vier Kinder, in den Provinzen erst durch fünf erworben wurden 135); ferner bei gewissen Befreiungen 186), und bei Bürgschaften nach der lex Furia, die nur für Italien erlassen war 187). Natürlich hatten die Bürger in den mit dem italischen Recht begabten Städten auch das ius honorum, welehes den gemeinen Provinzialbürgern oft fehlte 188). Zweitens wirkte jenes Privilegium auf das Reeht des Grund und Bodens. Derselbe wurde dadurch wie Einer, der in Italien lag 139). Er erlangte also die Fähigkeit im quiritischen Eigenthum zu stehen, mit allen sieh daran knüpfenden privatrechtlichen Folgen 140); wohl auch die Fähigkeit zu den Auspieien 141). Drittens hatte das ius Italieum eine wesentliche Beziehung zum Census und zu der Besteuerung 142). Es bewirkte, dass die Einwohner in der Stadt bei ihrem Magistrat nach derselben Formel wie in Rom eensirt und die Liste der zu Rom einverleibt wurde 143),

<sup>135)</sup> Fragm. Vatic. \$. 191. 192. 247., pr. J. de excus. tut. (1. 25),
e. 1. C. qui numero (5. 66), fr. 3. \$. 6. fr. 4. pr. D. de muner. (50. 4),
fr. 8. pr. D. de vacat. (50. 5), c. 5. 6. C. de his qui numere (10.51)-

<sup>136)</sup> Fr. 19. D. de excus. (27. 1). 137) Galus III. 121. 122.

<sup>151)</sup> Gatus III. 121. 122.

<sup>138)</sup> Se bemerkt nun richtig Zumpt Studia Remana p. 337, 338.

<sup>139)</sup> Es wird daher der ager eclonicus iuris Italiel, immunis und stipendlarius unterschieden, Frontinus de contrev. agror. p. 35., Agen. nius de contrev. p. 62.

<sup>140)</sup> Man sehe Kap. XXVII. Note 69. Ven den privarechtlichen Folgen wird bei den einschliegenden Lehren tille Rede sein. Diese Wirkung des im Haffenm mit allen ihren Censequenzen hat nach Cupicales bereits Sehwarz erkanta und entwickeit; den se Savigary, Puchta, Rudorff, und man ist darüber einig. Eine Ausnahme machtnur Zumpt, der aber von Rudorff und Marquarit widerige Mer.

<sup>141)</sup> Man sehe Kap. XXVII. Nete 73. Noch eine Feige will Husehke Census S. 117. entdeckt haben, nämlich das unbeschränkte Recht des Wein- und Celbaues (Kap. XXVII. Nete 74). Gegen diese gesuchte Censequenzmacherel erklärt sich aber mit Recht Savigny.

<sup>142)</sup> Dieses zeigt schen seine Erwähnung im tit. D. de censib. (50. 15).

<sup>143)</sup> Dieses foigt aus der Lex Iulia municipalis lin. 142—160 (Haubold menum. p. 129—132). Diese Wirkung hat Huschke Census S.62.

und dass sie von der Besteuerung frei waren, sowohl von der in den Provinzen üblichen Grund- und Kopfsteuer <sup>145</sup>), weil diese in Italien nieht galt, als auch von dem tributum, weil dieses zur Zeit, wo jenes Privilegium erfunden wurde, in Italien nieht in Uebung war <sup>145</sup>).

320. Es sind nun die versehiedenen Ansichten über das ius Italicum kurz zusammenzustellen. Am richtigsten ist die Meinung von Schwarz, welcher demselben eine Wirkung für die Personen, für den Boden und für die Besteuerung beilegt. Savigny stimmt hinsichtlich des Bodens und der Besteuerung überein, bestreitet aber (unrichtig) die Wirkung für die Personen, und behauptet (unrichtig) eine Wirkung für die städtische Verfassung. Mit ihm stimmt Puehta überein. Marquart läugnet stillschweigend (unrichtig) die Wirkung für die Personen, ausdrücklich aber (richtig) auch die für die städtische Verfassung; beschränkt also die Wirkungen auf den Grund und Boden und auf die Besteuerung. Eben so Rudorff, Zumpt verwirft (richtig) die behauptete Wirkung für die Verfassung, (unrichtig) aber auch die für das quiritische Eigenthum am Boden, und setzt die Wirkung blos in eine grössere Freiheit der Verwaltung und in die Steuerfreiheit, hat aber doch auch für die Personen das ius honorum beigefügt.

richtig erkannt; allein den Zusammenhang mit der Iex Iulia hat er nicht bemerkt.

<sup>144)</sup> Fr. S. pr. S. b. 7. D. do cenulb. (50, 15). Man vergleiche daux Kap, XMV, Note fb. Nay, XXVII, Note 7). Hieses Mement has ben schon Cujacius, Spanheim, Schwarz erkannt. Eine Schwierigkeit facten Zumpt und Marquardt darin, dass die Assassitaten, die das inz italieum hauten, von Flünsst III. 25 (22). noch besonders innaues geaannt werden. Dieses erklätt sich aber dalurch, dass sie dasoben noch eine pleiner innaunitas besasen, fr. 17. § 1. D. do cense: (27. 1), oder noch besser dadurch, dass ein Theil der Assassitaten signenlizing (Estapen weren.

<sup>145)</sup> Man sehe Kap. XX. Note 54.

Sieben und dreissigstes Kapitel. Von dem Staatshaushalt.

321. Durch die neuen Verhältnisse kam auch in alle Theile des Staatslaushattes mehr Plan und Uebereinstimmung"). Zunäelsst sorgte Oetavian für die Ausführung einer sehen von Julius Cläsar unternommenen geographischen Vermessung des ganzen frünsiehen Rieiches und wurde damit im Jahre 735 fertig"). Ferner liess er aus allen Städten und Provinzen die dort üblichen Längen- und Flächenmasse, die Linnitationsformen und sonstigen agrarischen Rechte verzeichnen und eonmentiren"). Auf eine Vermessung der einzelnen Besitzungen erstreckten sich iedoch

<sup>1)</sup> Hisher gubört die neue Schrift von Hesselke Ueber den Cansun die Sbeucerrefassen der Frühern Elizoische Keiserzell. Berüit 1817. Derüber ist joloch zweierlet zu bennerken. Erstens beruht dieselte auf dem derzeigrühten Besterbeien, als attileutun zu einer Grundtsteuer zu machen (Kap. XX. Nete 19. Kap. XXVII. Nete 76. 77). Zeweitens mittl sich dieselbe ab, da Zahleuverkältnisse des alten Census noch in denen des spötern Steuerrystenn anchraweisen (Kap. XXV. Nete 81). In dieser Besichung inst diese Schrift Aschlichkeit nich dem darin ausst mehrundt mit Auszeichnung genannten Werke von Schaft. Gerüberlögung zu dem geschichtlichen Datearsteinschaft vollige Unbrauchbarktit diese Werke nachgerüsses: Ueber Niebult und Schultz, von F. Walter. Bonn 1834. Es ist peinhölich ein in der Literatur zult Recht verschollenes Buch in dieser Verbindung nochmals sennen zu mitsee.

<sup>2)</sup> Dieses berichtet die Cosmographie des sogenannten Actilieus oder wohl rieditiger Julius Honorius. Man seine über den Charakter und die Veranlassung dieser Schrift die grünfliche Abhandlung von Hitschl im Rahen, Mussem für Philologie 1842. 8. 481. 1843. S. 157. Eine kleine Berichtigung giebt dazu Mommsen (Bericht der Silola. Geseilsch, der Wissensch. 1851. S. 155).

Dieses und nicht mehr sagt der Liber coloniar. p. 239., Demonstratio p. 402. Man vergleiche dazu Mommsen Röm. Feldmesser S. 176-178.

diese Arbeiten nicht4). Eine solche Vermessung mit der dazu gehörenden Limitation gab es nur an dem Colonialland, und davon hatte man auch genaue Verzeichnisse und Karten 5). Bei den anderen Städten hatte man eine Vermessung höchstens nur in der Art, dass einer Stadt die Grundsteuer in einer Gesammtsumme auferlegt, und daher ihre Landschaft im Allgemeinen vermessen und an den Enden begränzt wurde. Die einzelnen Grundstücke im Inneren waren nur durch Privatgränzen bezeichnet 6), und die Vermessung wurde durch die Angaben der Eigenthümer bei der Besteuerung ersetzt. Doch ist später auch bei ihnen um falsehen Angaben zu begegnen, eine Vermessung und Begränzung nach Art des assignirten Landes vorgenommen worden 7).

322. Ferner liess Octavian im ganzen Reiche eine dem römischen Census nachgebildete genaue Verzeichnung der Personen und ihrer Vermögen veranstalten 8). Diese Einrichtung wurde auch in den noch später untertbänig gemachten Ländern eingeführt9) und blieb die Grundlage des

<sup>4)</sup> Anderer Meinung war Huschke Ueber den zur Zelt der Geburt Jesu Christi gehaltenen Census. Breslau 1840. Ich habe dieseibe aber in der früheren Ausgabe widerlegt, und er hat sie auch zurückgenemmen, Huschke Census S. 88.

<sup>5)</sup> Man sehe Kap. XXX. Nete 70-73. Aus solchen Verzeichnissen ist auch der Liber coleniar, p. 209-262.

<sup>6)</sup> Es gab also agri divisi et assignati, agri monsura per extremitates comprehensi und agri arcifinii , Frentinus de agrer. qualit. p. 1-6., Aggenus in Frontin. p. 1-5.

<sup>7)</sup> Hyginus de limit. constit. p. 204 - 208., Aggenus in Frontin. p. 3-5., Hyginus de condio agrer p. 122, 123. Man sehe dazu Ruderff Röm. Feldmesser H. 292, 297, 419.

<sup>8)</sup> Cassieder, var. III. 52., Isider, orig. V. 36., Suidas v. Απογοαφή Besendere Erwähnung geschicht von dem Census in Gailien, Claudii imper. orat. (Haubold p. 194), Livii epit. 134. 137., Die Cass LJH. 22., und von donen in Judas, Ev. Lucae II. 1.2., Ioseph. ant. Iud. XVII. 13. 5. XVIII. I. 1., 2. 1. Ueber dle Letzteren sehe man die angeführte gründliche Schrift von Huschke 1840.

<sup>9)</sup> Taolt, ann. VI. 41., Orelii-Henzen n. 6944.

Steuerwesens bis in die spitten Zeiten <sup>19</sup>. Zur Leitung dieses Geschäfts war in jeder Provine ein Censtör <sup>19</sup>) mit den
nöthigen Gehülfen <sup>19</sup>; zuweilen wurde auch dazu ein eigener Legat geschickt <sup>19</sup>. Die Anfertigung der Register <sup>16</sup>)
geschah aber mech den Stadtgebieten <sup>16</sup>) durch einen damit
beauftragten Bürger der Stadt <sup>16</sup>), mit der Beihülfe der
städtischen Censualen oder Schreiber <sup>19</sup>), and den Grund
der Angaben, die zur festgesetzten Zeit Jeder nach der
vorgeschriebenen sehr umständlichen Formet über sich und
die Scinigen mit Bezeichnung ihres Alters und Geschlechtes, desgleichen über seine Liegenschaften, seine Knechte
und seinen Viehstand unter Veranschlagung ihres Geldwerthes, und selbst über seine Miethleute und Pächter zu
machen hatte <sup>19</sup>. Diese Schätzung wurde von Zeit zu Zeit <sup>19</sup>.

<sup>10)</sup> Was ven Diesleitan und Maximian geschah, war keine neue Erfindung, sendern nur eine drückende Anwendung der verhandenen Steuereinfoltungen, Laotant. de mert. perses. 7. 23. 26., Ioan. Lydus de magistr. I. 4. 11) Oreill T. H. n. 3652. 3659., Gruter 1025, 2., Muratori 1119, 5.

<sup>1122, 2.,</sup> Casslodor. var. IX. 11.

Adluter ad census, Orelli T. I. n. 2156.

Tacit. ann. I. 31. II. 6. XIV. 46., Orelli T. I. n. 364. T. II.
 n. 3044. Orelli-Henzen n. 6512. 6944. 6945.

<sup>14)</sup> Die Cass. LIX. 22., fr. 4. §. 1. D. de consib. (50.15). Später hiessen sie libri censuales, encautar, encautaria, vasaria publica, Gethofr. ad c. 8. C. Th. de censu (13. 10), ad c. 1. C. Th. de veteran. (7. 20), ad c. 12. C. Th. de consit. (13. 5).

Ev. Luc. II. 8., fr. 4. §. 2. D. de consib. (50. 15), c. 1. C.
 Th. ne collat. translatio (11. 22).

<sup>16)</sup> Fr. 1. \$. 2. fr. 18. \$. 16. D. de muner. (50. 4), c. 5. C. Th. de iis quae administr. (8. 15).

<sup>17)</sup> Auf diese geht e. 3. C. Th. de tabular. (8. 2), c. 1. C. Th. de privil. dom. august. (10. 25). Das tabularlum censuale wird auch in Inschriften erwähnt, Orelli T. I. n. 155.

<sup>18)</sup> Fr. 3. 4. D. de censib. [60. 15], Luetant. de mert. persecut. 23. Sabific von Kaufeuten waren aber vem Census ausgenommen, Taelt. ann. XIII. 51. Dass übrigens jene Einrichtung auch nech im späteren liecht vorausgesetzt wird., zeigen die Stellen bei Gotheff. paratit. ad C. Th. XIII. 10.

<sup>19)</sup> C. 5. C. Th. de censu (13. 10).

wie es scheint alle zehn, später alle fünfzehn Jahre erneuert 20). Ansprüche auf Ermässigung hatte der Censitor nach Billigkeit zu berücksichtigen 21); auch wurden zur Revision der Censusrollen Peräquatoren 22) und bei besonderen Reelamationen ausserordentliche Inspectoren 23) abgeordnet. Veränderungen des Eigenthümers mussten gleich declarirt, und das Grundstück in der Steuerrolle auf den Namen des neuen Erwerbers umgeschrieben werden 24).

323. Für die römischen Bürger bestand aber daneben der Census zu Rom nach der alten Weise fort 25), und zwar wurden die Verzeichnisse in den italischen Städten von den dortigen Magistraten 26), in den Provinzen von besonderen Censitoren 27) aufgenommen und eingeschickt 28). Dieses dauerte bis ins dritte Jahrhundert 29). Die Feier-

<sup>20)</sup> Die Beweise gieht Savigny Römische Steuerverfassung (Zeitschr. VI. S. 375-383., Verm. Schriften II, 126-134).

<sup>21)</sup> Fr. 4. §. 1. D. de censib. (50.15), e. 2. 3. C. Th. de praed, senat. (6. 3), e. 8. C. Th. de eensu (13. 10). Sehr ansehaulich machen dieses Basil. epist, 304, 305, 352, 353, 426, 427 (284, 285, 299, 313. 312. 83. ed. Bened.).

<sup>22)</sup> Orelli T. II. n. 3652, 3677., e. 2. 4. 5. 6. 7. 10. C. Th. de censitor. (13. 11), Gothofr. paratit. ad C. Th. XIII. 11.

<sup>23)</sup> C. 3. 11. 12. 14. C. Th, de censitor. (13. 11), Gothofr. paratit. ad C. Th. XIII. 11.

<sup>24)</sup> C. 3. 5. C. Th. sine eensu (11. 3), Spangenberg tabulae p. 172. 249. Es ist ein Irrthum, wenn Rudorff Röm. Feldmesser II. 308. neben den Steuerrollen noch andere Erbregister für Eigenthumsmutationen nach Art der preussischen Grundbücher annimmt. Die polyptica sind nichts anders als die in der Note 14, erwähnten encauta oder vasaria publica.

<sup>25)</sup> Octavian hielt droimal einen Census, nämlich 726, 743 und 767, Monum. Aneyr. tab. II. a laeva. Sucton. Octav. 27., Dio Cass. LIII. 1. LIV. 35. Anders sind die Angaben von Husehke Census S. 43-45, 59, 62,

<sup>26)</sup> Man sehe §. 261, 319.

<sup>27)</sup> Censitor eivium Romanorum, Orelli T. I. n. 208. Man sehe auch Strabe III. 5. §. 3. p. 160 Casaub.

<sup>28)</sup> Plinius hist, nat. VII. 50 (49).

<sup>29)</sup> Man sehe Kap. XXXIII. Note 13, 14, 15. Daher wird auch

lichkeiten des Lustrums kamen jedoch sehon bei der Censur des Vespasian (826) zum letztennal vor<sup>20</sup>), und endlich unterblich auch der Census selbst, weil für das Steuerwesen die örtlichen Professionen genügten<sup>21</sup>), und das Ucbrige, was beim Census geschah, nicht mehr zu den Verhältnissen nasste.

seu passee.

324. Mit dem Census erhielt sieh auch für die Bürger die Eintleilung und Verzeichnung nach den fünf und dreissig Tribus 315. Selbst die Städte in den Provinzen wurden, in eine derselben eingeschrieben. Dadurelt hatten die Tribus auch noch jezt vorherrsehend örtliche Beziehungen 33. Allein ganz unbedingt muste die Tribus einer Person der Tribus des Ortes, wo sie eingebürgert war, doch nicht entsprechen, indem man durch Deduction in eine Colonie 34) oder durch Aufnahme in das Bürgerrecht einer anderen Stadt 25) oder durch Aufnahme in das Dürgerrecht einer anderen die städtlichen Tribus, sondern echielten die Tribus hred is städtlichen Tribus, sondern echielten die Tribus hres Patrones 37). So bestand die Tribusverzeichnung noch im

von den Schriftstellern dieser Zeit der Census noch erwähnt, Fragm. de manumiss. §. 19., Galus I. 17. 44.

<sup>30)</sup> Censorin. de die natali 18.

Diese wurden nun selbst in Rom eingeführt, Lastant. de mort. perseeut. 23. 26.

<sup>39)</sup> Suston. Octor. 57. Nero 44., Teelt. hist. III. 58., Pilnies paneg. 28. life Abl hexagut eito lasalrift unter Trajan, Orelli T. II. n. 3065. Die vermintilisie grosse Vermehrung der Tébus beseult sur der Verwechstung mit anderen Beinamen, welche Stödte zuweilen von den Kaltern orhielten ober weiden Milkirpersonen sich beliegten und auf anderen Irritähnern, Orelli T. II. p. 11 – 28. 147., Gestefend in Zimmermann Zeitschrift für die Alterthamwissenschaft 1898. 5. 931.

<sup>33)</sup> Dieses ergiebt sich aus den Insehriften, wonsch zum Beispiel die Bürger aus Tarraco regelmässig zur Tribus Galeria, die aus Genf und Noviodunum zur Voitinia, die aus Augusta Taurinorum zur Stellatina gelören.

<sup>. 34)</sup> Man sehe ohen Kap. XXX. Note. 95.

Dieses zeigen die Beispiele zu Tarraco, Gruter 355, 4. 378, 1.
 Orelli T. I. n. 2797. Man sehe auch Kap. XIV. Note 48.

<sup>37)</sup> Tertullian, de resurr, carnis 57. Et aurei annuli honore et patroni

dritten Jahrhundert, gerieth aber nun in Verfall. Durch die örtlichen Steuerlisten wurde sie für den Staat entbehrlich, und durch die Allgemeinheit des Bürgerrechts seit Caracalla für die Einzelnen gleiebgültig. Severus Alexander nahm zwar noch eine Reinigung der Tribus vor 38); allein seit Constantin hörte die Anführung der Tribus bei den Namen auf 39). Die Stelle der Tribuslisten wurde nun in Beziehung auf den Personenstand zum Theil durch die Geburtsregister ersetzt, welche nach einer sehon länger vorhandenen 40), allein von M. Antoninus genauer benutzten Einrichtung in Rom bei den Präfecten des Aerariums, in den übrigen Städten des Reiches bei den städtischen Tabularien geführt werden mussten 11). Nöthigenfalls wurde auch über eine Person der Curator oder Logista ihrer Stadt um Auskunft befragt 42).

325. Die Steuerverhältnisse gestalteten sich nun auf folgende Art43). In Italien wurde die Einrichtung des tri-

nomine ac tribu mensaque honoratur. Durch diese bisher übersehene Stelle wird der Zweifel vieler Schriftsteller widerlegt , Orelli T. II. n. 3105., Mommsen Röm. Tribus S. 173-175. Auch werden wirklich Freigelassene in Landtribus erwähnt, Persius satyr. V. 73., Orelli T. H. n. 3105., Orelli-Henzen n. 6424, 6425.

<sup>38)</sup> Lamprid. Alex. Sev. 15. Aus seiner Zeit ist auch die Inschrift bel Orelli T. I. n. 72.

<sup>39)</sup> Schon unter Gallienus ist die Erwähnung der Tribus sehr selten. Die letzten Erwähnungen sind gesammelt von Mommsen Epigraph. Analekten 9 (Berichte der Sächs, Gesellsch, der Wissensch, 1850, S. 215. 216. 221), Orelli-Henzen n. 64:7. Die von mir früher angeführte Inschrift bei Orelli T. I. n. 1065, ist falsch, Orelli-Henzen p. 110.

<sup>40)</sup> Servius ad Georg. II. 502., Iuvenal. satyr. IX. 84., Apulei. apoleg. L. p. 577, ed. Oudend.

<sup>41)</sup> Capitol. M. Antonin. 9. Gordian. 4., fr. 29. §. 1. D. de prebat. (22. 3).

<sup>42)</sup> Dieses zeigen sehr anschaulich die Martyreracten des h. Didymus und die des h. Sebastian bei den Beltandisten unter dem 28. April und 7. Juni.

<sup>48)</sup> Davon handelt: Savigny über die Remische Steuerverfassung unter den Kalsern (Zeitschr. VI. 321-396, XI. 20-49., Verm. Schriften IL 67-215). Diese Schrift ist jedoch mit grosser Vorsicht zu benutzen. Verleitet durch seinen jetzt von ihm selbst als irrig aner-

butum, die seit der Eroberung Macedoniens (587) geruht hatte, von den Triumvirn (711) wieder eingeführt, und blieb unstreitig fortwährend in Uebung<sup>48</sup>). Durch die Massregeln

kanntes Begriff von capst, weven im Kap XLVI. die Rede sein wird, deutt Savigay het der später verbommenden Bestenseung fertwellen an eine directe Grundsteuer, wildend als dech auch in den Previnzen zu einer wahren Vermögenensteuer wir das tribtumi der Reput ungeschaffen worden war, und dieser Irritum gicht den meisten Tiellen joner Üttigens as schönen Abharaltung eine Altsche Richtung.

44) Anderer Meinung 1st Savigny (Zeitschr. XI. 21 - 28., Verm. Schriften II, 151-159, 185-189), welcher die dauernde Herstellung des tributum hestreitet. Ihm folgen Huschke Census S. 70-76, 190., Becker-Marquardt III. 2, 135., Rudorff Röm, Feldmesser II. 308., Lange I. 403. Darüber Ist Folgendes zu bemerken. 1) Plutarch. Aemil. Paul. 38. sagt, dass wegen Ueberfüllung des Aerarlums es nicht mehr nöthig gowesen sel, das Volk zu hestenern his zum Consniate des Hirtius und Pansa (711). Dieses heisst doch deutlich genug, dass es von da an wieder gesteuert hahe. - 2) Die Cass. XLVII. 16. XLVIII. 34. berichtet, die Triumvirn hätten alte Abgaben, die erlassen gewesen, hergestellt, und neue dazu erfunden. Hiemit ist doch in Verhindung mit Plutarch das tributum so klar wie möglich bezeichnet. -- 3) Octavian erlless 718 die Rückstände vom tributum nach dem Census. Dio Cass. XLIX, 15., Appian. de bell. civ. V. 130.; also war doch ein solches zu entrichten. - 4) Das System des Octavian gieng auf eine gleichmässige nach festen Verhältnissen geregelte Vermögenssteuer durchs ganze Reich, Die Cass. LH. 28. 29. Wie ware damit die Steuerfreiheit von ganz Italien vereinbar gewesen? - 5) Unter Nere wurde eenstituirt: ne censibus negotiatorum naves ascriberentur, trihutumque pro Illis penderent, Tacit, ann. XIII. 51. Hier hat man also ganz den alten Census und das alte tributum. Dieses hlos auf dle Provinzen zu hezlehen, wäre ganz willkührlich. - 6) Savigny beruft sich darauf, dass Valer. Max. IV. 3, 8., Plinius hist. nat. XXXIII. 7 (3) von dem Aufhören des tributum durch die Beute des macedonischen Krieges redeten, nicht aher von dessen Herstellung. Dieses Stillschweigen beweist aber der ausdrückliehen Meldnng des Plutarch gegenüber nichts. - 7) Ein hesonderes Gewicht legt Savigny auf die Oratio Imper. Claudii tab. II. lin. 78-81 (Haubold monum. p. 194), wo die grosse Mühe des Consus nur als zur Befriedigung einer öffentlichen Neugierde dargestellt werde. Allein, wenn daraus folgen soll, dass in Italien keine Steuern nach dem Census gezahlt wurden , so müsste man denselben Schluss auch für die Provinzen ziehen, wo er doch gewiss falsch ist. - 8) Savigny hezieht sich ferner auf Aggenus in Frontin. p. 42, Frontinus de controv. agror. p. 35., Columella de re rust. III. 3., wonach der Boden in Italien keine Steuer zahle.

zur Verpflegung der Hauptstadt und durch das System der stehenden Heere, wovon ein Theil in Italien lag, entstand jedoch die Veränderung, dass in gewissen Landschaften Italiens zu dem danach unstreitig ermässigten tributum eine Abgabe in Naturalien hinzukam 45) und dieses System wurde später auf ganz Italien ausgedehnt 46). Doeh hatte dieses Alles ein billiges Mass, bis dass Maximian die Besteuerung nach dem Census auf eine unerhörte Höhe trich, und für die Declaration eine neue auch die kleinsten Vermögensstücke umfassende Formel festsetzte 47). Uebrigens

Allein diese Stellen reden von der eigentlichen Grundsteuer (Kap. XXIV. Note 59). - 9) Huselske, dem Savigny und Rudorff merkwürdiger Weise darin beistimmen, macht zur Unterstützung seiner Meinung geltend, dass von Octavian 759 für Italien zur Compensation der Steuerfreiheit das veetigal vicesimae hereditatum eingeführt wordeu. Allein diese Parallele ist durchaus gesucht und unhaltbar. Denn erstlieh traf ienes vectigal nur die Erbsehaften uuter entfernteren Verwandten, war also etwas unregelmässiges uud zufälliges. Zweitens hätten dann die römischen Bürger in den Provinzen davon befreit sein müssen, was nieht der Fall war. - 10) Zur Unterstützung dieser Meinuug behaupten Husehke und Rudorff mit Berufung auf Die Cass. LVi. 28., Octavian habe mit der Eiuführung des tributnm in Italien gedroht, weun man sich die vicesima nicht gefallen lassen wolle. Allein das womit er drohte, war eine Umlage auf die Grundstücke und Hägser, also elne Grundsteuer, und diese war allerdings etwas Neues. Der Beweis dafür let, dass er mit einer Aufnahme der Besitzungen den Anfang machen liess. Zum tributum wäre blos die Veranstaltung eines Census nothwendig gewesen. Jenem Irrthum folgt auch Bachofen Ausgew. Lehren des röm. Civilrechts S. 332.

45) Darauf bezieht sieh, wie Savigny richtig bemerkt, die Unterscheidung der regio annenaria, Trebell. Pollio Trig. Tyrann. 24 (23).

46) Dass später auch die urbicarischen Regionen Naturalabgaben entrichteten, zeigt c. 3. C. Th. tributa in ips. specieb. (11.2), c. 14. C. Th. de indulg. debit. (11, 28). Dass diese Aenderung schon vor Diecletian eingetreteu war, bezeugt Aurel. Vloter de Caesar. 39. Man vergleiche dazu die gnten Bemerkungen von Memmson Röm. Feldmesser II. 198-201.

47) Aurel. Vietor de Caesar. 39. Hinc denique parti Italiae învectum tributorum ingens maium. Nam cum emnis eadem functione mederataque ageret, quo exercitus atque Imperator, qui semper aut maxima parte aderant, ali possent, pensionibus luducta lex nova. -Pars Italiae heiset hier, wie Savigny richtig bemerkt und Mommsen

hatten manche Städte Immunitäten, deren Umfang man aber nicht kennt 48).

328. Für die Provinsen behielt man in Berticksiehtigung der Landesverhällnisse als Formen der Besteuerung die Kopf- und die Grundsteuer nech eine Zeidang bet <sup>39</sup>. Letztere bestand entweder in einem verhältnissmässigen Theil der Früchte, häufig dem fünfen oder sichenten Theil <sup>29</sup>); oder sie war eine Abgabe in Geld, die sieh nach der Qualität des Bodens richtete, weshalb die Grundstücken nach ihrer Güte in Classen eingretheit wurden <sup>31</sup>. Diese

olne d'umal bestreitet, Italien als Stück des Reichs. Functio golt nicht, wie Savigny meint, bles auf die Naturalabgaben, sendern auf die Abgaben überhaupt. Lex neva bezeichnet die neue geschärfte Formel des Census. Bestiltigt wird dieses durch Lactant. de mert. persee. 23. 24.

<sup>48)</sup> Se Brundusium noch seit Sylia, Appian. de beil. clv. I. 79., und Căre ven Anteninus, Orelli T. II. n. 3692.

<sup>50)</sup> Hyglmas de limit constit. p. 200. Unter Anderen berahlte Acapylene rienne deppelete Zehatten von den Früdering, Oves. hist. 18, everen lion seine Annean für vier Monate critieit, Joseph. de belle Ind. II. 16, 4. Ausserdem aber auch and, diesem vor mir überschen. nez Zeugniss des Josephus eine sehr holte, jedoch gewiss nicht für Jeden gleiche Kepfatzer. durch werke auf sed or Tribtu zusammen, kam, den der Schatts jäktüch aus Aegypten erhielt, Die Cass. LVII. 10. Man sehe auch Beecht. T. III. p. 318.

<sup>5)</sup> Hygiaus de limit constit. p. 285. Eine solche Grundsteuer in Geld bestand nach dieser Stelle in Pannonien. Fererer sindea sich eine Grund: und eine Kepfateuer in Palsätina, fr. 8, § 7. D. de censib. (50, 10). Sparitian. Fescenn. Niger 7. Die Juden, die nach der Einzichung ibere Grundstäcke noch dert lebten, massten ein sehweres Kepfgeld geben, Applan. de reb. Syr. 50.; auch hatte Vespalain alle Juden im Reiche einer Abgabe von zwei Drechmen unterwerfen, die Jeder jührlich ans Capiel wie senst an den Tempel in Jerunatien entrichten musste, loseph. de belle ind. VII. 6, 6, 10, 10. Caa. LXVI. 7. In Afrika wird gleichfalls eine Kopf. und eine Grundsteuer im Geld erwähnt, Terullian. spolog. 13, Apulel apolog. 7. II. p. 569-4.

Art Abgaben in Geld wurde aber die gewöhnliehere, weil man die Naturalabgaben möglichst darin unzuwandeln suchtes<sup>3</sup>). In einigen Provinsen häherte sich sogar die Vermögenssteuer dem tributum der römischen Bürger<sup>53</sup>). Endlich wurde, nam weiss nicht wann und von wen, das System des tributum in allen Provinsen durchgeführt, so dass von jedem Tausend des censirten Vermögens jährlich ein bestimmtes, ausserdem aber auch eine Kopfsteuer zu entriebten war <sup>54</sup>).

337. In den übrigen Einnahmequellen traten keine erhebliche Veränderungen ein <sup>50</sup>). Die Hafen- und Landzölle wurden im Durchschnitt auf den aehten Theil des Werthes <sup>50</sup>) der zu verzollenden Artikel <sup>57</sup>) festgesetzt und wie bisher von fünf zu fünf Jahren nach den eensorischen Gesetzen an die Publicanen verpenktet <sup>56</sup>), deren Bilssbrüu-

Lug-i, daneben lieferte es die Annona von Rom für acht Monate, Inceph. de belle Iud. II. 16, 4 Richianien Bile lange senerfré, jac. II. 4, 5, 8, p. 116. IV. 5, § 3, p. 290 Casaub., warde aber unter Claudius auch einer Grund- und Kopfsteuer unterworfen, Jio Casa. LXII. 3.

52) Hyginus de limit constit. p. 205. 206. Nach dieser Stelle

zahlte namentlich Asien und Phrygien bereits unter Trajan statt des ehemaligen Zehnten eine Grundstouer in Geld. 53) So gab es in Syrien und Cilicion theils eine Kopfsteuer, fr. 3.

<sup>53)</sup> So gab es in Syrien und Cilicion theils eine Kopfsteuer, fr. 3.
D. de censib. (50. 15), theils eine Vermögenssteuer, die ein Procent vem Census betrug, Applan. de reb. Syr. 50 (49).

<sup>51)</sup> Das Nikere im Kap. XLVI. Verschieden ist natürlich die Analekt von Sariegy und seiner Anhlörger, welche die Prediet its. Ilien vom tirbutum behaugten. Diese nehmen an, dass umgekeht das System der Ground- und Kopfelorere der Provinsen von Manzinian (Xote 47) auf Italien übertragen worden sei. Aber sehen der Umstand, dass das Geschäftswesen des Genuss im dritten Jahrbunder (§ 329) wördlich dem des tributum der alten Zeit (f. 180. 181) ähnlich int, sollte gegen diese Ankolie mitsterziech machen.

<sup>55)</sup> Man sehe §. 182. 183. 242. 261.

<sup>56)</sup> Octavarum veotigal, c. 7. 8. C. de veotigal. (4. 61), c. 7. C. de locat. (4. 65).

Das Verzeichniss derselben giebt fr. 16. § 7. D. do public. (39. 4).
 Appian. de reb. Illyr. 6., fr. 3. §. 6. D. de lure fiscl (49. 14),
 C. de lecat. (4. 61). Man sche Kap. XX. Note 71.

che namentlich in Erfindung zusätzlicher Abgaben man durch Ediete zu beschränken suchte 5º). Diese Publicanen bildeten noch grosse Societäten aus den Ritten, welche auf ihr Ansuchen Corporationsrechte erhalten konnten 5º). Die Verscheitungen hatten aber nun in Ermanglung von Censoren die Consuln zu besorgen 4¹).

328. Der alte ager publicus war in Italien durch die Assignationen bei der Deduction von Colonien grösstentheils in das Privateigenthum gekommen, und selbst das, was ohne Vermessung occupirt worden, wurde später häufig censirt und den Besitzern assignirt 62). Doch gab es hin und wieder noch Ueberreste, die wie gewöhnlich gegen einen Grundzins für das Aerarium verpachtet wurden 63). Namentlich gehörten dahin die bei der Vermessung und Assignation überschüssig gebliebenen Stücke 64). Da diese jedoch allmählich von den Nachbarn usurpirt worden waren, so liessen Vespasian und Titus darüber eine Untersuchung anstellen und verkauften einen grossen Theil davon für Rechnung des Fiseus. Das Uebrige schenkte endlich Domitian den Besitzern 65). Auch in den Provinzen wurden die Staatsländereien häufig von den anstossenden Besitzern usurpirt und so weit es gieng wieder für den Staat reelamirtes); doch blieben hier auch nach Abzug der zu den

Tacit. ann. XIII. 50. 51., tit. D. de publican. (39. 4).
 Tacit. ann. IV. 6, XIII. 50., fr. 1. pr. D. quod ouiusc. univers.

<sup>61)</sup> Ovid. ex ponto IV. 5, 19. 9, 45.

<sup>62)</sup> So in Apulien und Calabrien auf Befehl des Vospasian, Liber coloniar, p. 211. 261.

<sup>63)</sup> Siculus Flaccus de condic. agror. p. 137., Frontinus de controv. p. 21., Aggenus in Frontin. p. 20.

<sup>64)</sup> Die subseciva (Kap. XXX, 57, 58).

<sup>65)</sup> Hyginus de condie. agror. p. 122, Hyginus de gener. controv. p. 133, Frontins de controv. agror. p. 64, agenus is frontin. 2, 20, Agennius de controv. agror. p. 81, 82, Sucton. Domitian. 9. Daranf grändet sich auch das Reserfet des Domitianus bei Oreili T. II. n. 3118.

<sup>(66)</sup> Tacit, ann. AIV. 18., Hyginus de condic. agror. p. 120., Frontinus de controv. agror. p. 52., Agennius de controv. agror. p. 84.

Kap. XXXVII. Der Staatshaushalt unter den Kaisern. 497

Militäreolonien verwendeten Stücke grosse Staatsdomänen übrig.

329. Uchrigens war aber Octavian ehen so sehr auf die Vermehrung der öffentlichen Einklünften als am eine den neuen Verhältnissen angemessene Verwaltung deriselben bedacht. Zin jenem Zwecke gründete er neben dem alten Aerarium aus neuens Steuern und anderen Mitteln ein militärisches Aerarium zur Verpflegung und Belohnung der Soldaten "91; neben Beiden aber entstand der Fissen als der Inbegriff des dem princeps zustehenden Privatvermögens". In das alte Aerarium flossen wie bisher die Einklünfte von den Manumissionen "9); dann die Abgahen aus den Provinzen, und zwar wurden diese in den Provinzen des Volkes wie bisher von den Quistoren und Proconsuln"), in den Provinzen des Kaisers aber von den kaiserlichen "9), und and ie Statt-niserlichen Provantrouten beigetrieben "10, und and ie Statt-

<sup>67)</sup> Sueten. Octav. 49., Dio Cass. LV. 24. 25. 32. LVI. 28.

<sup>(8)</sup> Seneca de bené. VII. 6., fr. 2. § 4. D. ne quid la loco publ (d. 3. B). Der (agennat von fiesse und aerstrium findet aich der Sachen nach sehon bei Dio Cass. J.H. 25. J.H. 16. 22., und dem Worten nach bei Tacit. ann. H. 47. VI. 2., Frontinus de aquae duet. 118, Plinius paneg. 36. 42., Spartian. Hadrian. 7., Dio Cass. LXIX. 8. LXXI. 32. Zuweilen wird auch Beldes ais aeratim privatusu und publicum oder maisus untersehieden, Vulest. Gallie. Arid. Cass. 7., Lamprid. Disdum. 4.

<sup>69)</sup> Diese alte vicesima manumissiennm (ŝ. 183) wurde von Caracalla auf die deelma erhöht, aber von Maerinus auf den alten Fusa zurückgebracht, Die Cass. LXXVII. 9. LXXVIII. 12. Zur Erhebung derselben gab es eigeno vicesimarii, Fetron. fragm. Tragur. 65. Darat beziehen sieh auch die Inschrifton bed Oreill T. II. n. 8339—37.

<sup>70)</sup> Dio Cass. LIII. 15.

<sup>71)</sup> Die Casa. Lil. 25. Lill. 15. (Capitol. Antonim. Pius 6. — Huschke Cenus. 8. 82. behaptet, die Einküffe aus den provindes Cassaris seins in das aerarium militare geffessen. Er eiliri däfür Vell. Pat. II. 39. Dieser sagt: Oetavian habe, naehdem er Asgypten zur Preving gemecht, daraus dem Aerarium so viél, als Juliuc Casar usu Gallien, zugebracht. Dass bler das aerarium popul gemeint set, ergebt sich erstems aus dem unbestiemten Ausdruck aerarium, zweiten aus der Vergleichung mit Juliuc Cäsar. Man sehe auch Nete 111. Wätter Rön. Erdtepsechtelte. Deitzte seh.

halter oder in Aegypten an den Präfecten abgeliefert 72); ferner der Ertrag aus den Verpachtungen der Zölle; auch die Abgaben für die Benutzung der öffentlichen Amäducte 73) und Cloaken 74); ferner die von Caligula erfundenen Abgaben 75) von den in Rom zum Verkauf gebrachten Lebensmitteln 76), vom vierzigsten Theile des Werthes bei allen im Reiche geführten Processen'77), von den Kaufleuten 28) und Handwerkern 29), so wie von dem Verdienste der Lastträger und Freudenmädchen 80); endlich auch der Ertrag der an Unternehmer verpachteten öffentlichen Abtritte in Rom 81), und die von Vespasian erfundene Einnahme aus dem Urin und Pferdemist \*2). Nach der lex Julia und Papia Poppäa gehörten dem Aerarium des Volkes auch die wegen Caducität ausfallenden Erbschaften und Vermächtnisse 88), zu deren Einforderung im Reiche umher besondere Procuratoren angestellt wurden 84); desgleichen die erb- und herrenlosen Sachen 85), wenigstens die in Italien und in den Provinzen des Volks.

<sup>72)</sup> Philo adv. Flaceum p. 965. 984.

 <sup>73)</sup> Frontinus de aquae duct. 118., fr. 41. D. de act. emti (19.1).
 74) Fr. 27. §. 3. D. de usufr. (7.1), fr. 39. §. 5. D. de legat. I. (30).

<sup>75)</sup> Sucton. Calig. 40. 41., Dio Cass. LIX. 26.

<sup>76)</sup> Dieses macelli vectigal wurde jedech später wieder aufgehoben, Plinius hist. nat. XIX. 19 (4).

<sup>77)</sup> Diese Abgabe wurde jedech von Galba wieder aufgehoben. Daher steht auf seinen Münzen R. XXXX des heisst remissa quadragesima. 78) Aurum nezetiatorium, Lamorid. Alox, Sever. 32.

<sup>79)</sup> Diese wurde von Severus Alexander vermehrt, Lamprid. Alex. Sever. 24.

<sup>80)</sup> Lamprid. Alex. Sever. 24.

<sup>81)</sup> Diese Unternehmer hiessen fericarii, fr. 17. §. 5. D. de usur.

<sup>(22. 1),</sup> Culac. ebs. XXII. 34.

Sueton, Vespas. 16, 23., Tzetzes chil. 4.
 Taelt, ann. III, 25, 28., Plinius epist. II, 16., Galus II, 286.,

Ulpian. I. 21. Einige Stellen nennen den Fiseus, Ulpian. XVII. 2., Fragm. de inre fisel §. 3. Dieses ist aber dem späteren unbestimmten Sprachgebrauch, nicht einer absichtlichen Aenderung beizumessen. 84) Procuratores caducerum oder hered. cadue, Muratori p. 714, 1.

Precuratores caducerum eder hered cadue, Muratori p. 714, 1.
 890, 1. p. 908, 2. p. 1112, 6., Orelli T. II. n. 3647.

<sup>85)</sup> Ulpian, XXVIII. 7. Ungenau redet Tacit. ann. II. 48.

330. Die Aufsicht über dieses Aerarium und die Anweisung der daraus zu leistenden Zahlungen stand der Form nach noch dem Senate zu 86); daher auch die Begutachtung der ins fiscalische Recht einschlagenden Rechtsfragen 87). Die Empfangs- und Kassengeschäfte hatte aber Octavian von der Quästur getrennt und dafür zwei Präfeeten eingesetzt, die der Senat aus den abgehenden Prätoren zu wählen hatte; später liess er dazu aus den wirklichen Prätoren zwei durchs Loos bestimmen, was aber nicht lange dauerte 88). Hierauf ernannte Claudius die Vorsteher wieder aus den Quästeren 89); Nere aber wegen der den Anfängern mangelnden Geschäftserfahrung wieder aus den gewesenen 90) und später aus den wirklichen Prätoren 91). Unter Trajan finden sich dafür wieder zwei Präfeeten aus den gewesenen Prätoren 92). Unter Diesen scheinen aber doch auch noch Quästoren oder gewesene Quästoren gewisse Dienste beim Acrarium verwaltet zu haben 93).

331. Für das militärische Aerarium hatte Octavian (759) nach einem von den Triumvirn vorübergehend gemachten Versuche eine neue Steuer 21) eingeführt 25), wel-

<sup>86)</sup> Dio Cass. LIIL 16, 22, LXXL 33., Tacit. hist. IV. 9.

<sup>87)</sup> Fr. 15. pr. §. 3. 5. fr. 42. §. 1. D. de iure fisel (49. 14), e. 1. C. de compens. (4. 31).

<sup>88)</sup> Dio Cass. XLIII. 48. LIII. 2. 32., Tacit. ann. XIII. 29., Sucton. Octav. 36. Letztere hiessen practores aerarii, Frontinus de aquae duct. 100., oder ad aerarium, Orelli T. I. n. 723.

<sup>89)</sup> Dio Cass. LX. 4. 10. 24., Tacit. ann. XIII. 29., Sucton. Claud. 24.

<sup>90)</sup> Tacit. ann. XIII. 29. 91) Tacit. hist. IV. 9.

<sup>92)</sup> Plinius paneg. 91. 92., Sueton. Claud. 24. Sie werden in Inschriften praefecti aerarii Saturni genannt.

<sup>93)</sup> Denn quaestores und viri quaestorii ab aerarlo Saturni werden in Inschriften noch unter Hadrian und Severus erwähnt, Gudlus p. 126, 6, p. 131, 3, Grutter p. 424, 8, p. 1026, 9, p. 1027, 4. Sie kommen selbst noch im vierten Jahrhundert vor, Gudlus p. 41, 5.

Davon handeln: Bachofen Die lex Vocconia. 1843. S. 121.,
 Rudorff Das Testament des Dasumius (Savigny Zeitschr. XII. 1845.
 S. 386-395), Bachofen Ausgewählte Lehren des römischen Civilrechts.

che in dem zwanzigsten Theile der Erbschaften und Vermikhtnisse 26, jedoch nur der einem römischen Bürger 27), übrigens aber auch der blos ab intestato zufallenden 29, bestand. Ausgenommen waren die unter nahen Verwandten 29, und die unter einem gewissen (Censas 260, Zur Erhebung dieser Abgahe wurden in Italien und den Provinzen Proeuratoren augestellt 1931), welche sie an die Publieanen gegen eine runde Summe überliessen 193 und diese nach Rom einschickten. Ferner flossen in dieses Aerarium die von Octavian eingesetzten Abgahen von dem Ertrag der Auctionen 1937), so wie von dem Werth verkaufter Scla-

S. 322-395., Husehke Pomponius (Savigny Zeitsehr. XV. 1850.
 190-192), Desselben Gajus 1855.
 16-24.

<sup>95)</sup> Bachofen behauptet, sebon die lex Voconia (585) habe eine Erbschaftsteuer festgesetzt, und Rudorff ist ihm gefeigt. Husehke ist dem aber nit Reeht entgegengetreten, und Rudorff Röm. Rochtsgesch. L. S. 24, erklärt es jetzt wenigstens für zwelfelhaft.

<sup>96)</sup> Viceáma hereditatum et legatorum, Dio Casa. LV, 26. LVI. 28, Pilnius paneg 37-40. C. polleti. M. Antoini. II. Caracella en-bübte sie auf die decima, aber Macrinus stellte das alte Mass hor, Dio Casa. LXXVIII. 29. LXXVIII. 12. Ven jener decima spricht ause Urpian in der Cell leg. Mes. XVI. 9. Die Algeble bestand noch unter Jicodetian, Orelli T. L. n. 1063., wurde aber später aufgehoben. e. 3. C. de ediet. D. Hadr. 501. (6. 28).

<sup>97)</sup> Daher hatte Caraeaila, um diese Steuer einträglicher zu maehen, die Civität allen Einwehnern des römisehen Reiches ertheilt, Dio Cass. LXXVII. 9.

<sup>98)</sup> Rudorff Röm. Rechtsgeseh. I. §. 25. bezieht die Steuer blos auf testamentarische Erbschaften. Gewiss ohne Grund.

<sup>99)</sup> Die Grenzen sind bestitten. Peregrinen oder Latiner, die mit einander verwandt zusammen r\u00fcmische Bürger geworden waren, waren aber im elvilrechtlichen Sinne keine Verwandte, mussten daher in allen F\u00e4lien elle Abgabe zahlen, bis dass die Kaiser dieses milderten, Plinius pange, 37, 38, 39.

<sup>100)</sup> Auch darüber giebt es mancherlel Combinationen.

<sup>101)</sup> Diese procuratores XX hereditatium oder ad vectigal XX heredit kommen in vielen Inschriften vor. Dazu gehört auch die statio XX hereditatium, Orelli T. II. n. 3320.

<sup>102)</sup> Yon diesen Publicanen spricht Pllaius epist. VII. 14. paneg. 37. Auch wird Ihr Geschäftsführer erwähnt, der promagistro XX heroditatium, Orelli T. II. n. 3331., Gruter p. 454, 8.

<sup>103)</sup> Vectigal rerum venalium, fr. 17. §. 1. D. de verb. sign. (50.16).

ven 104), und gewiss auch der Ertrag der Kriegsbeute. Zur Verwaltung desselben waren aber Präfecten eingesetzt, die anfangs durchs Loos aus den gewesenen Prätoren, später vom princeps crnannt wurden 105).

332. Der Fiscus endlich bestand zunächst aus dem Privatvermögen, welches jeder Kaiser vom Vorgänger her oder auf andere Weise besass, und wozu auch grosse Besitzungen in den Provinzen gehörten 106). Bereichert wurde er durch die Strafgebühren wegen Zolldefraudationen 107), durch die grossen Geldsummen, die dem princeps bei freudigen Gelegenheiten von den Städten Italiens und der Provinzen als herkömmliche Ehrengesehenke dargebracht werden mussten 108), durch die dem Cäsar von Privatpersonen häufig hinterlassenen Erbschaften 109), wofür es besondere Procuratoren gab 110), und durch die erb- und herrenlosen

Anfangs bestand es in elner centesima, wurde aber von Tiberius auf die ducentesima herabgesotzt und von Caligula für Italien ganz aufgehoben, Tacit. ann. I. 78. II. 42., Sueton. Calig. 16. Daher steht auf mehreren Münzen dieses Kalsers R. CC das helset remissa ducentesima. Abwoichend helsst es jedoch bel Dio Cass. LVIII. 16. LIX. 9., dass Tiberius die eentesima hergestellt und Caligula diese aufgehoben habe.

<sup>104)</sup> Diese war anfangs die quinquagesima, später aber die quinta et vicesima, Dio Cass. LV. 31., Tacit. ann. XIII. 31., Orelli T. II. .n. 3336.

<sup>105)</sup> Die Cass. LV. 25. Diese praefecti aerarii militaris kommen in Insohriften sehr oft vor.

<sup>106)</sup> Agennius de controv. agror. p. 85. Einen Beweis für Aegypten giebt auch das Edict des Tiberius Alexander.

<sup>107)</sup> Ioseph. ant. Iud. XIX. 1, 5., Fragm. de iure fisoi §. 18., fr. 16. §. 10. D. de publio. (39. 4), o. 2. 3. C. de veetig. (4. 61).

<sup>108)</sup> Aurum coronarium, Monum. Anoyr. tab. I. a dextra, Plinius hist nat. XXXIII. 16 (3)., Spartian. Hadrian. 6., Capitol. Antonin. Plus 4., Dio Cass. LXXVII. 9., Lamprid. Alex. Sever. 32., Vopiso., Prob. 15.

<sup>109)</sup> Sueton. Octav. 66. Domit. 9. 12., Spartian. Hadrian. 18., Capitol. Pertin. 7., fr. 1. §. 2. fr. 2. D. de off. procur. Caesar. (1. 19). 110) Ein solcher hiess procurator hereditatium nach vielen Insohrif-

ten; es let ein Irrthum, wenn Burmann de vectigal. oap. 11. dieses auf den proeur. XX heredit bezieht. In einer Inschrift heiset er auch

Sachen in den Provinzen des Kaisers <sup>111</sup>). Das Vermögen verurtheilter Verbrecher Fiel aber nach dem Willen des Kaisers bald dem Aerarium des Volkes, bald dem militärischen Aerarium oder dem Fiscus zu<sup>119</sup>), und es gab auch daßür eignen Provurstoren <sup>112</sup>).

333. Zur Verwaltung und Beanfsichtigung der Güter und Einkünfte des Fiscus latte der Kaiser seine Rationalen, Procuratoren und Actoren, die er aus seinen Freigelassenen oder auch aus den Rittern wählte <sup>14</sup>). In den Provinzen gieng dieses insbesondere die Procuratoren des Kaisers an <sup>14</sup>), und zwar wurden solche auch in den Prozinzen des Volkes angestellt, weil der Kaiser auch hier Besitzungen und fiscalische Redeth katz <sup>14</sup>). Danchon gab es wie

pressurator hereditatium patrimenii privată, Oreili T. II. n. 3180, 1941, a Turre monum. vel. Anili p. 84-88. Burman will likelria swei Azem-ter, das der XX hepvellt. und das des patrim. privat. unterschieden Alleia auch dieses let estenhelben falsels, da in jener Insabriti in der Zeile vorher das Amt des prosur, patrim. selon vorkam. An ilie pro-eur. hered. peist auch die C. C. de usur, rei tuille. (7. 64).

<sup>111)</sup> Strabo XVII. 1. § 12. p. 797 Gasub. Den Irribam der orsten Augsgeb. dass auch die Abgeben aus den Provinces des Kalsers in den Fiscus gefüssen wirken, muss ich nm so mehr berichtigen, als Preita Institutionen Th. 1. § 8. Nm di Brechard Hicheniggsecht. Int. § 7.2 m. ir denselben nachgeschrieben haben. Wilderlegt wird diese Mening graftle daureh, dass bei den Einkünfen aus Aggyten welebtes eine kniertlebe Irvorins war, ausstrücklich das Aernriem genant wird, Veil. Part. III. 33. Zweiten dedurch, dass nach dem Eitel der Uberlies Alexander in Aegyten ein zwirfseltes Rechnungswesen bestand; eine für den princept (füre ziepvs) und eins für den Statt (Agudono Zieyo). Drittens entlich bitte das Aernrium nicht auf einmat die Hilfür seiner Einnahmen entbehern können, ab seine Ausgaben nicht nur dieselben, sondern durch die Beseldungen der Beamten noch bedounder vermeht wardt.

<sup>112)</sup> Dieses zeigen Die Cass. LV. 32., Tacit. ann. IV. 20. VI. 2. hist. L. 90., Philo adv. Flaceum p. 986., Philos paneg. 42., Spartian. Hadrian. 7., Vulcat. Gallic. Avid. Cass. 7.

<sup>113)</sup> Procurator ad bona damnatorum, Orelli T. II, n. 3190.

<sup>114)</sup> Sueton. Claud. 28., Tacit. ann. XIII. 1. XIV. 54., Plinius paneg. 36.
115) Strabo XVII. 1. §. 12. p. 797 Casaub., fr. 1. 2. 3. D. de off, precur. Caesar. (1, 19).

<sup>116)</sup> Dio Cass. LIIL 15., fr. 9. D. de off. procens. (1. 19).

bemerkt für gewisse Einklinfte noch besondere Procuratoren. So entstanden nach den verschiedenen Einnahmen des Fiscus oben so viele Bürcaux oder Stationen desselben <sup>117</sup>), bei deren Jeder die nöthige Anzahl von Schreibern, Kassirczn, Rentmeistern und Executionsboten angestellt waren <sup>118</sup>). Alle jene Procuratoren erhielten auch Besoldung, nach deren höherem oder geringerem Betrag sie besonders benannt wurden <sup>119</sup>).

334. Die Aufsieht über das Aerarium wurde aber im dritten Jahrhundert dem Senate genonumen und einem Procurator übertragen <sup>109</sup>), der die Präfeteren unter sich hatte <sup>111</sup>. Die Zahlungsanweisungen an diese gesehahen nun unmittelbar vom Kaiser <sup>121</sup>). Hiemit hörten auch die Quästoren in den Provinzen auf und wurden überall durch die kaiserlichen Procuratoren oder Rationalen ersetzt <sup>121</sup>). Desgleichen floss das militärische Aerarium wohl unu mit dem Anderen zusammen <sup>121</sup>). Für die Verwaltung des Fiscus wurde aber von Severus ein oberster Procuratore eingesetzt <sup>122</sup>), der andere Rationalen <sup>126</sup>) und Procuratoren ingesetzt <sup>127</sup>), der andere Rationalen <sup>126</sup>) und Procuratoren ingesetzt <sup>127</sup>), der andere Rationalen <sup>126</sup>) und Procuratoren <sup>127</sup>

<sup>117)</sup> C. 1. C. de cempens. (4. 31), c. 1. C. ne fiscus rem (10. 5). Man findet daher eine statie hereditatium, Orelli T. II. n. 3207., Gruter p. 451,3., eine statie annonae, Orelli T. II. n. 4107. 4420.

<sup>118)</sup> Diese librarii commentarienses, fr. 45. § 7. D. de lure fisci (49. 14), tabularii, arcarii, dispensatores und exactores fisci werden in violen Inschriften und anderen Stellen erwähnt. Was der praestignator heredit. war, weiss ich nicht, Orelli T. II. n. 3331.

<sup>119)</sup> Dio Cass. Lil. 25. Lill. 15. Dalier in den Insohriften die Titel procurator ducenarius, centenarius, sexagenarius, Orelli T. I. n. 946. T. II. n. 3178., Boeckh T. II. n. 3751. T. III. n. 4485.

<sup>120)</sup> Dieser wird erwähnt bei Lamprid. Diadumen. 4.

<sup>121)</sup> Diese werden noch erwähnt bei Vopisc. Aurelian. 9. 12. 20. 122) Vopisc. Aurelian. 12. 20.

<sup>123)</sup> Rubr. tit. D. de off. procur. Caesaris vel rationalis (1.19), c. 3.
C. J. de conven. fisc. debit. (10, 2), c. 4. C. J. de fide hastae (10.3).

<sup>124)</sup> Die letzte Erwähnung let unter Elagabalus, Orelli T. I. n. 946, 125) Procurator rel privatae, Spartian. Sever. 12., Capitol. Macrin. 2. 7.

<sup>126)</sup> Rationalis, Vopisc- Aurel. 38.

<sup>127)</sup> Von dieser Art ist der procurator rationis privatae, Orelli T. I. n. 946, eder a rationibus, T. II. n. 3331.; desgleichen der procurator

unter sich hatte. Auf diese Weise wurden beide Massen, das Aerarium und der Fiscus, auch ansserlich in gleiche Abhängigkeit vom Kaiser gebracht 128). Hiemit verlor auch der Sprachgebrauch seine Bestimmtheit, und jene Ausdrücke wurden völlig gleichbedeutend gebraucht 129). In der Verwaltung blieben aber beide Massen unter verschiedenen Behörden. So entstand die Eintheilung des Acrariums oder Fiscus in die beiden Zweige, die sieh noch in der späteren Verfassung finden.

335. Zur Ausführung der Rechte des Aerariums oder Fiscus auf die ihnen heimfallenden Sachen rechnete man auf die von Privatpersonen darüber zu machenden Anzeigen 130). Nach dem Vorgange der lex Papia Poppäa war auch den Delatoren ein Theil des Werthes als Belohnung zugesagt 131). Derjenige, der sich selbst angab, erhielt sogar nach einem Ediete Trajans die Hälfte 132). Jene Delationen wurden aber nun in einer so gehässigen Weise missbraucht, dass darüber harte Strafbestimmungen 183) und andere Beschränkungen 181) nöthig wurden. Dieses findet sich auch noch im spätern Recht 136). Mit den heimgefallenen Gütern waren die Kaiser sehr freigebig. Dieses ver-

patrimonii, Orelli T. H. n. 3180., Lamprid. Commod. 20., fr. 39. §. 10. D. de legat. I. (30)., c. 3. C. Th. de bon. proscript. (9. 42).

<sup>128)</sup> So urtheilt auch Dio Cass. LIII. 22.

<sup>129)</sup> Fr. 13. pr. D. de lure fisci (49. 14), fr. 9. §. 6. D., ad I. Iul. pecul. (48. 13), c. 2. pr. c. 3. C. J. de quadrien. praescript. (7, 37). Daher wird auch bei den bona caduca und vacantia, die dem Aerarium gehörten (Note 83. 85), jetzt der Ausdruck Fiscus gebraucht, fr. 9. D. de SC. Silan. (29. 5), fr. 96. §. 1. D. de legat. I. (30); in einer viel jüngeren Stelle wieder der Ausdruck Aerarium, c. 5. C. Th. de ben, vacant, (10, 8).

<sup>130)</sup> Nuntiationes ad fiscum, fr. 1. pr. D. de iure fisei (49, 14). 131) Sucton. Nero 10.

<sup>132)</sup> Fr. 13. 15. §. 3. fr. 16. D. de lure fisel (49. 14), Fragm. de lure fisel \$. 1. 2., c. un. C. de his qui se defer. (10. 13).

<sup>133)</sup> Tacit. ann. III. 25. 28., Sucton. Titus 8., Plinius paneg. 84-37., Capitol. M. Antonin. 11. Maerin. 12. Vopisc. Aurelian. 39.

<sup>134)</sup> Fr. 2. 15. 18. 24. 29. D. de lure fisci (49. 14).

<sup>135)</sup> Die Belege giebt Gothefr, paratit, ad C. Th. X. 10.

Kap. XXXVII. Der Staatshaushalt unter den Kaisern. 505

anlasste aber in der nahen Umgebung derselben so zudringliche Bewerbungen, dass solche Petitionen ebenfalls vielfach beschränkt <sup>150</sup>), zuletzt (444) ganz untersagt wurden <sup>157</sup>),

336. In dem Münzwesen traten auch mehrere Veränderungen ein 135). Das Recht römisches Gold- und Silbergeld prägen zu lassen stand schon seit Octavian blos dem Kaiser zu, weshalb alle Münzen dieser Art auf Befehl und mit dem Bildniss des Kaisers geprägt sind; doch theilte er dieses Recht mit dem, welchen er in die Gemeinschaft der tribunicischen Gewalt aufnahm. Dem Senat verblieb nur das Recht unter seiner Aufschrift Kupfer münzen zu lassen; und auch dieses hörte unter Gallienus auf. Die Provinzen sollten sich nur des römischen Geldes bedienen 189); doch liess oder verlieh der Kaiser einzelnen Colonien oder freien Städten die besondere Freiheit, eigene Münzen in Kupfer, selten in Silber, zu schlagen; anfangs als bleibendes Recht, nach Augustus so, dass zu jeder einzelnen Prägung die Erlaubniss des Präses nöttig war 140). Schon zur Zeit des Augustus wurde aber in einigen Städten von Gallien und Hispanien unter der Aufsicht des Präses auch römisches Geld geprägt 141). Dadurch hörten hier und auch in Sicilien und Afrika die Städte bereits unter den ersten Kaisern auf eigene Münzen zu schlagen und bedienten sich allgemein des römischen Geldes. Dasselbe geschah im Orient um die Zeiten des Gallienus. Die Münzstätten wurden aber nun zum Theil zum Prägen römischer Münzen benutzt; daher gab es seit Aurelianus im Reiche um-

<sup>136)</sup> Die Belege giebt Gethofr. paratit. ad C. Th. X. 10.

<sup>137)</sup> C. 2. C. de petit. honor. sublat. (10. 12).

<sup>138)</sup> Daven handelt Ekhel deetr. numm. veter. T. I. Preleg. cap. XIII. Auch gehören dahin die beiden im Kap. XX. Nete 97. genannten Schriften von Mommeen.

<sup>139)</sup> Die Cass. LH. 30.

<sup>140)</sup> Mommsen Verfall S. 193-216.

<sup>141)</sup> In Lugdunum und in Emerita, Strabe IV. 3. §. 2. p. 192 Casaub., Ekhel T. I. Proleg. cap. XV.

her in verschiedenen Städten kaiserliche Münzen, wo unter der Aufsicht kaiserlicher Beamten römisches Geld geschlagen wurde 142). Von den älteren römischen Münzsorten blieb aber nur der aureus in Gebrauch 143) und danach wurde nun gewöhnlich statt nach Sestertien gerechnet. Doch wurde derselbe immer leichter, so dass von Nero bis Caracalla nicht mehr 40, sondern 45, dann 50, unter Diocletian 60 aurci aus einem Pfunde Goldes geprägt wurden 144).

337. Zu dem Staatshaushalt gehörten endlich auch die Wege, Zur Zeit der Republik hatten für die Anlegung und den Unterhalt der grossen Strassen um Rom und in Italien die Censoren zu sorgen 145). Oetavian zog aber auch diesen Zweig der Verwaltung an sich; für die Wege um die Stadt ernannte er statt der alten Zweimänner zwei Curatoren aus den gewesenen Prätoren 146). Ueber jede der grossen Heerstrassen aber wurde von da an ein vornehmer Römer als Curator gesetzt 147). In den Provinzen gieng alles, was sich auf den Wegebau bezog, zunächst die Statthalter an 148). Doch war diesem Gegenstande auch die besondere Aufmerksamkeit und Freigebigkeit der Kaiser zugewendet 149). Die nöthigen Arbeiten wurden an Unternehmer verdungen 150); doch hatten auch die anliegenden Eigenthümer mit Geld oder Diensten beizutragen 151). Der Un-

T. IV. b. 497, 500, T. VIII, p. 518. 143) Man sehe darüber §, 187.

<sup>142)</sup> Ekhel T. I. p. IX. X. LXXI. p. 5, 65, 185, T. III. p. 303. 144) Pfinius hist, nat. XXXIII. 13 (3). Man sehe Mommson Verfall S. 216-262.

<sup>145)</sup> Livius IX. 43. XXIX. 37. XXXVIII. 28. XLI 27.

<sup>146)</sup> Dio Cass. LIV. 8., Sueton. Octav. 37.

<sup>147)</sup> Dio Cass. LIII. 22., Sueton. Octav. 30., Plinius epist. V. 15., Siculus Flaceus de condic. agror. p. 146., Fragm. Vatic. §. 136. Diese Curatoren werden auch in Insehriften häufig erwähnt, Orelli-Henzen index p. 108.

<sup>148)</sup> Cicero pro Fonteio 4., fr. 7. §. 1. D. de off. procons. (1. 16). 149) Dieses bezeugen viele Inschriften, zum Beisplei bei Boeckh

T.11. n. 3742. Darauf bezieht sieh auch die e. 6. C. Th. de itin. (15. 3). 150) Siculus Piaceus p. 146., Ex libris Magonis p. 348.

<sup>151)</sup> Cato de re rust. 2., Siculus Flaccus p. 146., fr. 27. §. 8. D. de

terhalt der Viciualwege fiel aber lediglich den Nachbarn zur Last, und die Bauernmeister hatten diese dazu auzuhalten <sup>158</sup>).

#### Acht und dreissigstes Kapitel.

#### Von dem Kriegswesen.

338. Das Kriegswesen erhielt bereits von Octavian durch zwei Einrichtungen eine neue Gestalt\*). Erstlich zog er die gesammte Verwaltung desselben vom Senate an sich\*) und an seine Präfteeten des Prätoriums. Diesen wurde nui die Organisation und das Material der Armeen, die Lühnung und Verpflegung der Truppen und die Bestrafung der militärischen Vergehen übertragen\*). Zweitens traf er die wohl durchdachte Einrichtung, dass die Truppenmacht nicht mehr nach dem Bedürfnisse des Augenblicks ausgehoben und aufgelöts, nodern dass aus den Bürgern, Provinzialen und Verbündeten ein stehendes Heer gebildet und in augenessener Weise im Reiche umher vertheilt wurde ¹).

339. In Italien lagen die drei, später vier zur Bedeckung der Hauptstadt bestimmten städtischen Cohorten<sup>8</sup>) unter dem Oberbefehl der Präfeeten des Prätoriums <sup>6</sup>), je-

usufr. (7. 1), fr. 1. §. 2. fr. 12. fr. 14. §. 2. fr. 18. §. 7. 15. D. de muner. (50. 4), c. 1. 2. 3. 4. 5. 6. C. Th. de itin. (15. 3).

Siculus Flaccus p. 146., fr. 3. D. de locis et itin. (43. 7), fr. 2.
 D. ne quid in loco publ. (43. 8).

Davon handelt Lango Historia mutationum rei militaris Romanorum inde ab interitu rei publicao usquo ad Constantinum Magnum. Goettingao 1846. 4.

Dio Cass. LIII. 12, 17.

<sup>3)</sup> Dio Cass. Lif. 24., Zosimus II. 32. 33.

Dio Cass. LI. 27., Herodian. H. 11., Aci. Aristid. in Romam oratio od. Icbb. T. I. p. 216—22. ed. Canter T. I. p. 578—88.

Tacit. ann. IV. 5., Dio Cass. LV. 24., Orelli T. II. n. 3422.

<sup>6)</sup> Dio Cass. LH. 24., Zosimus II. 32.

doch auch zur Disposition des Präfecten der Stadt 7). Ferner waren hier die neun, später zehn Cohorten der Prätorianer 8) ebenfalls unter dem Befehl der Präfeeten des Prätoriums 9). Diese lagen anfangs in der Stadt und Umgegend zerstreut, wurden aber unter Tiberius in einem Lager bei Rom vereinigt 10). Beide, die städtischen wie die prätorischen Cohorten wurden anfangs hauptsächlich aus Etrurien, Umbrien, dem alten Latium und den alten Bürgereolonien eonseribirt 11); Septimius Severus ergänzte aber die Prätorianer aus allen Legionen 12). Unter dem praefectus praetorio stand auch das Corps der statores für den besondern Dienst des Kaisers 15). Ferner gab es ein Elitencorps von Rittern und Veteranen, das seit den bürgerlichen Kriegen entstanden war 14), versehiedene Abtheilungen ausländischer Leibtrabanten (eorporis custodes) 15), die ihnen ähnlichen equites singulares 16), die castra der milites peregrini, wohl eine Art kaiserlieher Gensd'armerie. und die mit ihnen in Verbindung stehenden frumentarii 17). Legionen lagen in Italien nicht 18); erst unter Septimius

Tacit, hist, III, 64., Die Cass, LII, 21.

<sup>8)</sup> Tacit. ann. IV. 5., Dio Cass. LV. 24., Orelli T. II. n. 3422. 9) Die Cass. LIL 24., Zesimus II. 32.

<sup>10)</sup> Sucton. Octav. 49. Tiber. 37., Tacit. ann. IV. 2.

<sup>11)</sup> Taelt. ann. IV. 2. 12) Die Cass. LXXIV. 2.

<sup>13)</sup> Hyginus de eastramet. e. 19 (Graevil thesaur. X. 1023). Sie waren in centuriae eingetheilt, Orelli T. H. n. 3422., Orelli-Henzen n. 6767, 6771., die zusammen den numerus statorum ausmachten, Orelli-Henzen n. 6832.

<sup>14)</sup> Die eveesti, Applan. de bell. civ. III. 40., Die Cass. XLV. 12. LV. 24. LXXVIII. 5., Sueton. Galba 10.

<sup>15)</sup> Die Zeugnlase glebt Becker-Marquardt III. 2, 385. 386.

<sup>16)</sup> Ven ihnen handeit nach Henzen Becker - Marquardt III. 2, 386-- 389.

<sup>17)</sup> Belde werden in Insekriften erwähnt, Oreill-Henzen Index p. 140. Ven ihnen handelt nach Henzen Becker - Marquardt III. 2, 389-392.

<sup>18)</sup> Taelt. ann. IV. 5.

Kap. XXXVIII. Das Kriegswesen unter den Kaisern. 509

Severus wurde eine dahin gelegt 19), welche der Präfeet des Prätoriums durch seine Legaten befehligte 20).

340. Der grössere Theil des stehenden Heeres bestand aus den Legionen 21). Diese waren hauptsächlich in die dem Kaiser vorbehaltenen Provinzen vertheilt 22), und hier wie Besatzungen in die Städte und auf das Land gelegt 25). Dazu kamen die Auxilien, welche die in einer Waffengattung besonders ausgezeiehneten Provinzen und die föderirten und freien Städte in denselben zu stellen hatten 24). Diese bildeten neben den Legionen bedeutende Massen, die nationenweise in Cohorten eingetheilt waren 25) und so auch ihre besonderen Plätze im Lager hatten 26). Im Falle eines Krieges wurden auch noch die Hülfsvölker auswärtiger verbündeter Könige und Nationen herangezogen 27). Die Disposition über die Truppenmacht der Provinz hatte der Statthalter 28); den wirklichen Befehl übertrug er aber einem seiner Legaten oder Beiden, je nachdem eine oder mehrere Legionen in der Provinz lagen 29). Nach Umständen wurden auch vom Kaiser selbst zur Führung eines Feldzuges oder zur Anführung einer Legion Legaten, gewöhnlich aus den gewesenen Consuln oder Prätoren

bell, Iud. III. 4, 2., Veget. de re milit. II. 2.

<sup>19)</sup> Die Cass. LV. 24.

<sup>20)</sup> Die Cass. LIL 24.

<sup>21)</sup> Man darf diese nieht, wie ich früher gethan, mit den numeri der gleichbedeutend halten, sondern dieses war ein unbestimmter Ausdruck, der jede Heeresabtleilung ven einer geschlessenen Zahl bezelehnete, Böcking neitita dignitatum Occidentis p. 275°.

zolehnete, Böcking neitita dignitatum Occidentis p. 2/0°.
22) Sueton. Octav. 49., Die Cass. LIL 22. 27., Applan. pract. 7.
Ueber die Vermehrung und Verthellung der Legionen zu verschiedenen Zeiten sehe man Becker-Marquardt III. 2, 350--357.

Strabe X VII. 1. § 12. 30. 53. 54. p. 797. 807. 819. 820 Casaub.
 Dio Casa. LII. 27. Mehr giebt Becker Marquardt III. 2, 365—377.
 Tacit. hist. I. 59. 61. 70. II. 89. IV. 70. V. 1. , Ieseph. de

<sup>26)</sup> Hyginus de castramet (Gracvii thesaur. T. X. p. 1023).

<sup>27)</sup> Ieseph. de bell. Iud. II. 18, 9. III. 4, 2.

<sup>28)</sup> Die Cass. LH. 22. Auch in den Previnzen des Velks, Tacit.

hist. IV. 48., Die Cass. LIV. 20.; und in Aegypten, Taelt. hist. I. 11.
29) Die Cass. LII. 22., Strabe III. 4. §. 19. 20. p. 166, 167 Casaub.

abgesehickt 39). Zur Deckung der Küsten nnd des römischen Illandels waren in verschiedenen Meeren Flotten stationit 41). Eine besondere Sorgfalt wurde aber sehn seit Octavian auf die Befestigung der Grünzen vervendet 39, Es kam nun besonders von Severus Alexander die Einrichtung auf, den Grünzeoldaten oder Veteranen daselbst eingezugene oder eroberte Lündereien unter der Bedingung zu verteilnen, dass sie und ihre Nachkommen dafür Kriegsdienste thun mussten 30). Auch wurde für jede Grünze ein eigener dux limitis ernannt 41). Etwas merkwürdiges ist, dass das einer Legion sich ansehliessende nicht militärisete Personal, Kaufleute, Wirthe und dergleiehen, an deren Standquartier unter dem Namen der enanbeness wie eine Gemeiden mit Augsiraten und Decurionen organisirt war 39.

341. Die Legionen sollten nach dem alten Grundsatz blos aus Bürgern bestehen; eine Aushebung in den Provinzen gieng also regelmikssig nur auf die Colonien <sup>85</sup>) und auf die Provinzialen die römische Bürger waren <sup>85</sup>). Allein sehon während der bürgerlichen Kriege hatte man ausgeholten, wo man rüstige Leute fund <sup>85</sup>). Unter den Kaisern

<sup>30)</sup> Sueton. Vespas. 4. 6., Tacit. ann. II. 36. XV. 28. hist. I. 9. 52. 56. IV. 48. Agric. 7., Ioan. Lydus de magistr. II. 6. Man Glesco et al. 18. Agric. 7. Ioan. Lydus de magistr. II. 6. Man Glesco et al. 18. Illian surface than, intil den Legaten, welche die Frovinzen des Kaiters regierten, verwechseln.
31) Sueton. Octav. 49., Tacit. ann. IV. 5. hist. II. 83, Veget. de

ro milit. V. I. 2. Ueber ihro Bemannung sehe man die Note 14. des Reimarus zu Dio Cass. LXIV.

<sup>32)</sup> Herodian. II. 11., Spartian. Hadrian. 11. 12., Ael. Aristid. in Romam oratio ed. Iebb. T. 1. p. 219. ed. Canter. T. I. p. 383.

<sup>33)</sup> Fr. 11. pr. D. de eviet. (21. 2), Lamprid. Alex. Sever. 58, Vopise. Prob. 13, 14, 16.

<sup>34)</sup> Vopisc. Aurelian. 13. Bonos. 14.

<sup>35)</sup> Orelli T. H. n. 3798., Orelli-Henzen n. 6802. 6803. Eine andero Inschrift giebt und erläutert Mommsen in dem Monatsbericht der Berliner Akad, vom 26. Nov. 1857. S. 11.

<sup>36)</sup> Caesar de bello civ. H. 19. Hispan. 7.

<sup>87)</sup> Ioseph. ant. Iud. XIV. 10, 14. Auf Solche geht auch wohl Livius XXXVII. 2.

<sup>38)</sup> Caesar de bello civ. II. 18. III. 4. Auch Afrikaner waren jetzt

endlich brachte das System der zahlreichen stehenden Heere. dann der Umstand, dass die prätorischen und städtischen Cohorten aus den Italikern conscribirt wurden, es von selbst mit sich, dass die Legionen grösstentheils, wenn auch keineswegs ausschliesslich 39), aus den Provinzialen ohne Rücksicht auf Civität 40) gezogen waren 41). Die Recrutirung geschah zunächst durch Annahme von Freiwilligen, deren es meistens genug gab 42); Knechte und schwere Verbreeher waren jedoch bei Todesstrafe ausgeschlossen 43). In Ermanglung von Freiwilligen wurde eine Aushebung vorgenommen, und zwar in Italien, wenn es hier dazu kam, noch nach den Tribus 44), in den Provinzen nach den Stadtgebieten durch freie Auswahl der Tüchtigsten aus den Militärpflichtigen 45). Die Recruten wurden vermessen und signirt 46), Die Reiterei bei den Legionen bestand ebenfalls schon längst grösstentheils aus Provinzialen und Verbündeten 47). Die Tribunen der Legionen und der Cohorten und die Prä-

in den Legionen, Hirtius de bello Afric. 35. Zumpt Comm. epigraph. L 452: behauptet zwar, dle Ausgehobenen seien doch immer nur aus den römischen Bürgern gewesen. Man sehe jedoch dagogen Lange historia p. 11.

<sup>39)</sup> Das Richtige darüber hat Rudorff Röm. Feldmesser II. 309. Die Meinung von Mommsen Röm. Feldmesser II. 189. 191. 201., dass Italien Recrutenfreiheit gehabt hätte, ist dadnroh widerlegt.

<sup>40)</sup> Dieses bewelsen auch die Militärdiplome (§. 6)-

<sup>41)</sup> Daher wurden nun die Legionen miles peregrinus et externus oder militäs provinsialis genanni, Tacti, hait, II. 21, Hyginus de eastramet. (Graevif thessur, T. X. p. 1021). Die Juden waren jedoel ans Riksisteht auf ihre Religionsgebräuche von Kriegsdiensten frei, loseph. ant. Iud. XIV. 10, 11–19.

<sup>42)</sup> Fr. 4, §. 10. D. de re milit. (49. 16), Orelli-Henzen n. 6709.

<sup>43)</sup> Plinius epist. X. 38. 39., fr. 4. 8. 11. D. de re milit. (49.16).

<sup>44)</sup> Sneton. Nero 44., Tacit. hist. III. 58.

<sup>45)</sup> Frontinns de controv. agror. p. 53., Acl. Aristid. in Romam oratio ed. Icbb. T. I. p. 218. ed. Canter. T. I. p. 380, 382.

<sup>46)</sup> Das Verfahren zeigen die Acta S. Maximil. a. 295. c. 1.

<sup>47)</sup> Dieses ergiebt sieh aus Caesar de bello Gall. I. 15, 42. Man seho auch Ernesti zu Taeit. ann. IV. 78.

feeten der Reiterei wurden aber aus den röuisehen Bürgern namentlich aus den vornehmeren Familien genommen 48).

342. Der Sold war seit der Republik bedeutend erhöht 49), und die prätorischen Cohorten erhielten das Doppelte 50); jedoch wurde davon nieht blos die tägliche Mundverpflegung 51), sondern auch wie vor den Zeiten der Graechen der Werth der Montur, Waffen und Gezelte, die der Staat lieferte, abgehalten 52). Das Tractament und die Fourage der Anführer war bedeutend höher und die ihnen vom Staate verabreichte Equipirung sehr vollständig 53). Die Beischaffung der zur Soldzahlung nöthigen Gelder besorgten die Quästoren und in den Provinzen des Kaisers die Procuratoren 54), die Auszahlung geschah aber von den Optioneu gegen eine Quittung der Empfänger 56). Häufig erhielten auch die Soldaten ausserordentliche Geldgeschenke 56); doch musste davon immer die Hälfte bei den Fahnen als ein Sparpfennig niedergelegt werden 57). Auf Märsehen hatten ihnen die Gemeinden Spanndienste und andere Leistungen zu thun 58). Die Dienstzeit blieb nach einigen Veranderungen für die prätorischen Cohorten auf sechzehn, für die übrigen auf zwanzig 59), für die Sehiffstruppen auf seehs und zwanzig Jahre festgesetzt 60). Verheirathet waren die

<sup>48)</sup> Sueton. Octav. 38. Claud. 25. Man sehe §. 280. 284.

<sup>49)</sup> Man sehe §. 194.

Dio Cass. Liff. 11. LIV. 25.
 Dieses ergiebt sieh aus Tacit. ann. XV. 72., Sueton. Nero 9.

<sup>52)</sup> Tacit. ann. I. 17.

<sup>53)</sup> Trebell. Pollio Claud. 14. 15., Vopisc. Aurelian. 9. Prob. 4. 5. 7.
54) Strabo III. 4. §. 20. p. 167 Casaub.

<sup>55)</sup> Solche Quittungen in griechischer Sprache auf Scherben aus dem dritten Jahrhundert fand Gau in Nubien. Man sehe die Tafeln VIII. IX. der Inschriften in dessen Denkmälern von Nubien. Stuttgart 1822. Erläuterungen dazu von Niebuhr stehen eben dort S. 18.

<sup>56)</sup> Fr. 10. D. de re milit. (49. 16), o. 1. C. de re milit. (12. 36).

<sup>57)</sup> Veget. de re milit. II. 20., Sueton. Domitian. 7.
58) Frontinus de controv. agror. p. 53., fr. 27. §. 3. D. de usufr. (7. 1).

<sup>59)</sup> Dio Cass. LIV. 25. LV 23. LVII. 4. 6., Tacit. ann. f. 17. 78., c. 9. C. quando provoe. (7. 64).

Dieses zeigen die Militärdiplome (§. 6).

Kap, XXXVIII. Das Kriegswesen unter den Kaisern. 513

Soldaten selten 61), weil sie ihre Weiber nicht mit sich führen durften, was iedoch Severus Alexander nachgab 62). Grundstücke zum Ackerbau durften sie in der Provinz, wo sie standen, nicht erwerben 68). Beendigt wurde die Dienstpflicht durch Entlassung, wovon man drei Arten unterschied: wegen Ablauf der Dienstzeit, wegen eingetretener Untauglichkeit und wegen Vergehen 64). Letztere zog immer die Infamie nach sich 65). Hingegen für die Veteranen hatte schon Octavian ein nach Rang und Dienstzeit genau abgemessenes System der Versorgung in Ländereien oder statt dessen in Geld festgesetzt, damit sie bei noch kräftigem Alter eine angemessene bürgerliche Stellung einnehmen konnten 66). Zu den Belohnungen gehörte die Verleihung der Civität, wenn sie dieselbe noch nicht hatten, und das connubium mit der Ehefrau 67), die sie hatten oder noch nehmen würden, Befreiungen von öffentlichen Lasten und überhaupt die Ehrenrechte der Decurionen 68).

33

<sup>61)</sup> Taoit. ann. XIV. 27. Häufig hatten sie wohl Concubinen, e. 2. C. de donat. int. vir. (5. 16).

<sup>62)</sup> Dio Cass. LX. 24., Tacit. ann. III. 33., Heredian. III. 8. Diese Stellen sind nicht, wie allgemein geschieht, von einem gännlichen Ehevrebot zu versiehen; denn dass es verhefrathete Seldaten geben durfte, zeigen die Militärdiplome, und Gajns im fr.61. D. de donat. Int. vir. (24. 1).

<sup>63)</sup> Fr. 9. 13. pr. §. 1. 2. D. de re milit. (49. 16).

<sup>64)</sup> Missio honesta, oausaria, ignominiosa, fr. 13. §. 3. D. de remilit. (49. 16).

<sup>65)</sup> Fr. 1. 2. D. de his qui notant infam. (3. 2), c. 3. C. de re milit. (12. 36).

<sup>66)</sup> Dio Cass. LIV. 25. LV. 23., Sucton. Octav. 49. Calig. 44., Orelli T. II. n. 3579.

<sup>67)</sup> Gaius I. 57. Dieses zeigen die Millördighome (§. 6). Der katseitische Erkas über diese einem Truppenhalle gewöhten Verlehnungen wurde mit Anfülturung der Namen in einer Erzistel auf dem Capitol ausgebängt (Kap. XIII. Note 5. 62), Oreilli-Henzen n. 5088. Davon lies sich der Einzeline von üffentlichen Schreibern einem von sieben Zeugen beglanbigten Auszug in lipitysten von Bronze ansfertigen. Solete Diptysten sind die Millärdighome.

<sup>68)</sup> Fr. 1-5. D. de veteran. (49. 18), c. 9. C. quando provoc. (7. 64).

Walter Rom Rechtsgeschichte. Dritte Aufl.

343. Uebigens wurde dieses Kriegsweses allmählich durch neue Bestandtheile verändert. Schon seit Mareus Aurelius nahm man Schaaren eben besiegter Barbaren in römische Kriegsdienste auf "9). Von Claudius und. Probus wurden solche sogar bei den Legionen uutergesteckt "9). So begann die Wendung der Dinge, wodurch endlich die Kriegsden und das Schieksal des Reiches ganz in die Hände gedungener barbarischer Völker gelegt. vurd

### Neun und dreissigstes Kapitel.

#### Leben und Sitten.

344. Mit den Veränderungen des öffentlichen Lebens hielten die der bürgerlichen Zustlände gleichen Schritt. Ein Uebel, wozu sehon unter der Republik der Grund gelegt war, war die ungleiche Verhelbung des Vermögens, die Anhläufung kolossaler Reichthümer bei einzelnen Grossen gegenüber der schreienden Armuth der unteren Volksklassen. Man sah nun in Italien Privatgebüude, die an Umfangeine Stadt fassten, Besitzungen von Magnaten mit Schaaren ausländischer Knechte, welche kleine Nationen darstellten ½, und die zum Theil in Fesseln das. Land bauten ½). Dazwischen gab es allerdings noch Höfe, die an freie Colonen verpachtet wurden ½), bald gegen einer unde Geldsumme, bald gegen einen Theil der Früchte<sup>5</sup>), wohl auch so dass der Herr selbst das Ihrendar bergab ½); auch kamen hin

<sup>69)</sup> Dio Cass. LXXI. 11., Trebell. Polito Claud. 9.

<sup>70)</sup> Zosimus I. 46., Vopisc. Prob. 14.

Seneca de benef. VII., 10., Tacit, ann. III. 53. XIV. 44.
 Plinius hist, nat. XVIII. 4. 7 (3. 6)., Columella I. 3, 40. 11.

I. 7, 1. I. 8, 16.
 Columella I. 7, 1., Plinius epist. III, 19. X. 24.

<sup>4)</sup> Man sehe Kap. XXIII, Note 11. 12.

<sup>5)</sup> Plinius epist. III. 19.

und wieder zerstreute kleine eigenditmliche Besitzungen vor <sup>9</sup>); allein diese wurden von den imliegenden Reichen leicht versehlungen). Zu diesen Ucheln gesellte sich noch der nachtheilige Einfluss der Getreidespenden <sup>3</sup>) und des auch hei dem Landvolk einreissenden Luxus<sup>3</sup>). Die Polge davon war die fortschreitende Verminderung der freien Population <sup>19</sup>) und die Abnahme des Ackerbaues und der Prouletion <sup>19</sup>), so dass die Subsistenz des römiselten Volkes von den Flotten abhieng, welche him das Getreide aus den Provinzen zuführten <sup>31</sup>). Aber auch in den Provinzen entstanden ungeheuere Privathesitzungen <sup>32</sup>) und Grundherrschaften, wo die Dürfer um die Villa des Herrn herun kleine Gemeiauwesen nach Art der Municipien bildeten <sup>43</sup>).

345. Die grosse Ausdehnung des wolligeordneten Reiches war allerdings dem Binnenhandel und Austausch der
Landesprolukte sehr günstig, und die alles Mass übersteigende Ueppigkeit der Reichen sieherte auch der Einfuhr
ausländischer Luxusartikel besonders von Osten her einen
lohnenden Gewinn 116). Zur Förderung des Grosshandels hatten die Ilandelshäuser der Provinsen Factoreien (stationes)
in Italien 116), und umgekchrit 116. Durch die grüssere Pro-

<sup>6)</sup> Sioulus Fiaceus de condic. agror, p. 152.

<sup>7)</sup> Sehr anschaulieh schildert dieses Quintilian. declam. 13.

<sup>8)</sup> Sueton. Octav. 42.

<sup>9)</sup> Columella XII. praef. §. 9. 10.

<sup>10)</sup> Livius VI. 12.

Columelia I. praef. §. 1. 2. 3. 11. 12. L 3, 10., Plinius hist, nat. XVIII. 7 (6).

Tacit. ann. III. 54. XII. 43., Varro de re rust. II. praef. §. 3.,
 Columella I. praef. §. 20.

Plinius hist. nat. XVIII. 7 (6). Latifundia perdidere Italiam, iam vero et provincias.

So in Afrika, Plinius hist. nat. XVIII. 7 (6)., Frontinus de controv. agrorum p. 53.

<sup>15)</sup> Man sche das Verzeichniss in fr. 16. §. 7. D. de publican. (39.4).
16) So hatte Tyrus eine statio in Rom, und eine in Putcoli. Dieses zeigt die ohen (Kap. XXXVI. Note 70) erwähnte Inschrift.

<sup>17)</sup> Orelli T. II. n. 4111., Orelli-Henzen n. 5294. 5295.

duction der Provinzen giengen freilich jährlich bedeutende Summen auswärts 18), Dieses und Andercs veranlasste später die Kaiser die Ausfuhr und das Einschmelzen römischer gangbarer Münzsorten bei schweren Strafen zu verbieten 19). Aus gleichen Gründen wie der Handel hoben sieh auch die Gewerbe und der Kunstfleiss, besonders in den östlichen Provinzen. Es entstanden selbst kaiserliche Purpurfärbereien. Webcreien und Manufacturen von Seide- und Goldstoffen, welche für die Bedürfnisse des Kaisers und des kaiserlichen Hofes überaus feine und kostbare Arbeiten lieferten 20). Handel und Gewerbe waren im Ganzen frei21); nur an den Gränzen der Barbaren 27) und durch gewisse Monopolien der kaiserlichen Fabriken 25) wurden einige Beschränkungen eingeführt. Das Ediet des Diocletian, der wegen der steigenden Theuerung und des zunehmenden Wuchers (301) für alle Arten von Waaren und Lebensbedürfnissen das Maximum der Preise für das ganze Reich festsetzte, war nur vorübergehend 14). Zur Beförderung des inneren Verkehrs gab es aber Jahrmärkte, nicht blos in den Städten, sondern auch auf grossen Landgütern, die dazu das Recht vom Kaiser erhalten hatten; und den Handelsleuten, welche dieselben bezogen, waren bestimmte Freiheiten zugesichert25).

<sup>18)</sup> Tacit. ann. III. 53., Plinius hist. nat VI. 26 (23). XII. 41 (18).
19) C. 1. C. Th. si quis poeun. conflav. (9. 23).

<sup>20)</sup> C. 6, 13, 18, C. Th. de murileg. (10, 20).

<sup>21)</sup> C. 1. C. J. de menepel. (4. 59).

C. 1. 2. C. quae res expert. (4.41), e. 2. 4. C. de commerc.
 (4.63), e. 1. C. de litter. custed. (12.45).

<sup>23)</sup> C. 1. 2. C. quae res venire (4.40), c. 1. 5. C. de vestib. heleb. (11. 8), c. 1. C. nulli licere (11. 11), nev. 85.

<sup>24)</sup> Lestant, de mert, persee, T. Ven diesem merkwürdigen Edist sind senha Brechstücke aufgefunden werden, vier in Inteinischer, zwei in griechlicher Sprache. Herausgegeben und sehr gut emmesulit sind dieselben von Memmen (Berichte der Siehn. Geedlich. der Wissensch. 1851. S. 1-50. 383-390). Danach int der Abdruck bei Haenel Corpus legum S. 175-180.

<sup>25)</sup> Sueton. Claud. 12., Plinius epist. V. 4., fr. 1. D. de nundin. (50. 11), c. 1. C. de nundin. (4. 60).

346. Der Zustand der Sitten hatte sich bereits im Anfang der Kaiserzeit so versehlimmert, dass die Thätigkeit der Aedilen zur Aufrechthaltung der Luxusgesetze eingestellt werden musste 26). Doch suchten die Kaiser kraft ihrer censorischen Gewalt 27), oder wenn sie die wirkliche Censur bekleideten 28), den Uebeln noch möglichst entgegenzuarbeiten. Auch übte die Aufnahme von Provinzialen in den Senat auf die Sitten der Hauptstadt noch eine Zeitlang einen vortheilhaften Einfluss aus 29). Allein später riss der Leichtsinn und das Verderbniss Allcs mit sich 30). Wider eine besondere Folge der Sittenlosigkeit, die Abneigung der höheren Stände gegen das eheliche Leben 31), erliess Octavian nach einem vielleicht in seinem sechsten Consulate (726) gemachten 32) misslungenen Versuche 38) im Jahre 736 das wichtige Julische Gesetz 34), welches im Jahre 762 trotz des lebhaften Widerstrebens der Ritter aufrecht erhalten wurde und in einem nach den Consuln Papius und Poppäus benannten Gesetze noch einen grossen Nachtrag

<sup>26)</sup> Tacit. ann. II. 33. IIL 52-55.

<sup>27)</sup> Dio Cass. LIV. 2. 16. LVII. 15., Sueton. Tiber. 34. 35. Calig. 16. Nero 16., Spartian. Hadrian. 22.

<sup>28)</sup> Sucton. Claud. 16. Domitian. 8., Dio Cass. LV. 29. LXVII. 13., Taelt. ann. XI. 25. XII. 4.

<sup>29)</sup> Tacit. ann. III. 55.

<sup>30)</sup> Man sehe die Schilderung bei Amm. Marc. XIV. 6.

<sup>31)</sup> Dawider offerten schon die Censoren, Livit epit. 59.

<sup>32)</sup> Zu diesem Zeitpunkt stimmt Tacit. ann. III. 28.

<sup>33)</sup> Von eizem solchen gescheiterten Versuche reden Sueten. Octav. 194, Propert, eleg, ILT. Neuere Schriffsteller Deschiend dieses and das Genetz des Jahres 736 und wollen aus Die Cassius IVI. 7, folgern, dass die wirkliche lex Iulia erst 757 zu Stande gekommen sei; so Zumps Bevülkerung im Alterthum S. 41., Burchardt Röm. Rechtsgesch. 1, 5, 97., Prechts Institutionen i. 5, 107., Rudorff Röm. Rechtsgesch. 1, 5, 27. Allein die in der Note 34. angelführen Stellen beziehnen das, was im Jahre 736 geschäh, als sies wirklich zu Stande gekommene lex., und auch 10c Cessais IVI. 7, läste im Jahre 752 den Octavian so reden, als ob seit seinem Gesetze sehon eine geraume Zeit verflossen geween sei.

<sup>34)</sup> Dio Cass. LIV. 16., Horat. epod. XVIII. 17-20., SC. de lud saccular. a 737 (Haubold monum. p. 163), Sucton. Octav. 34.

erhielt 36). Durch diese Gesetze wurden auch für fruehtbare Ehen mancherlei öffentliche und privatrechtliche Vortheile. für die unfruchtbaren Ehen Nachtheile festgesetzt. Dabei wurden natürlich nur leibliche Kinder 36), keine Adoptionen berücksiehtigt 37). Doeh konnten jene Nachtheile abgewendet und die meisten jener Vortheile38) erworben werden. wenn man vom Senate oder später vom Kaiser durch ein künstliehes Privilegium die Rechte derer erhielt, die Kinder hatten 39).

347. Eine andere Erscheinung, worin sieh der Leichtsinn der Zeit kund gab, war die unglaubliche Leidenschaft der Römer für die Festspiele jeder Art 40). Um damit beim Volke zu glänzen, entwickelten die Grossen besonders während einer Magistratur eine Pracht', wodurch sie sich zu Grunde richteten 41) und wogegen selbst gesetzliche Besehränkungen nöthig wurden 42). Von der Hauptstadt gieng jene Lust auch auf die Provinzen über 43). Zu den nun vorkommenden Belustigungen gehörten folgende 44): Wettrennen, wozu zum Theil aus den kaiserlichen Marställen Pferde geliehen wurden 45), Schauspiele, Kämpfe mit wilden Thieren 16), Wettkämpfe gedungener oder dazu verurtheilter Gladiatoren, die aber seit Constantin besehränkt und zuletzt ganz verboten wurden 47), Tänze und andere seenische Darstellungen maneherlei Art, und im Orient die Majuma,

<sup>35)</sup> Die Cass, LVI. 1-10., Taelt. ann. III. 25., Sueten. Octav. 34. 36) Fragm. Vatie. §. 168. 169. 194-199.

<sup>37)</sup> Tacit. ann. XV. 19., fragm. Vatle. §. 196. 38) Ausnahmen erwähnen die fragm. Vatie. §. 170.

<sup>39)</sup> Ius libererum, Dio Cass. LV. 2., Sueten. Claud, 19., Plinius opist. II. 13. X. 2. 95. 96., Paul. sent. rec. IV. 9. §. 9. 40) Einen Begriff giebt Sueten. Octav. 43.

<sup>41)</sup> Tacit. ann. III. 55,

<sup>42)</sup> Die Cass. LIV. 2., Sueton. Tiber. 34., Tacit. ann. IV. 63.

<sup>43)</sup> Einen Beleg dazu giebt Boeckh inser. Grace. T. III. n. 4377. 44) Die Belege dazu giebt Gethefr. paratit. ad C. Th. XV. 5.

<sup>45)</sup> Equi eqrules, Gothofr. paratit. ad C. Th. XV. 10.

<sup>46)</sup> Cassieder. var. V. 42. C. Th. XV. 11., C. J. XI. 44.

<sup>47)</sup> C. 1. 2, 3, C. Th. de gladiat (15, 12), c. 1, C. J. ccd, (11, 43),

welche ihrer Unanständigkeit wegen abwechselnd verboten, zuletzt aber doch wieder erlaubt wurde 48). Jene Festspielc wurden auch in den Provinzen zum Theil von den städtischen Magistraten, Oberpriestern und hohen Provinzialbeamten gegeben 49), was für das Vermögen eben so verderblich wirkte wie in Rom 50), weshalb auch hier einige gesetzliche Beschränkungen gemacht wurden 51). Auch wurden sie in der ehristlichen Zeit nur am Jahrestage der Geburt und des Regierungsantrittes des Kaiscrs, nieht an den Sonntagen und anderen hohen Festtagen gestattet 89). Ueber die Plätze der Zuschauer hatte Octavian nach den Ständen und Gesehlechtern genaue Unterscheidungen festgesetzt 53). Später war wenigstens gemeinen anstössigen Personen das Sitzen untersagt 54). Die Schauspieler und anderen Sceniker, die dieses als ein Gewerbe um Geld trieben, waren mit der Infamie belegt 55). Sie bildeten daher einen verachteten Stand, der sich durch Geburt aus sieh selbst ergänzte, wovon jedoch nach den späteren Verordnungen der Uebertritt zum Christenthume frei machte 56).

348. Der Trieb zur Bildung von Genossenschaften und Collegien war aus den Sitten noch nicht entwichen, wurde jedoch in bestimmten Grenzen gehalten<sup>1</sup>). Die Grundlage bildete die lex Iulia de collegisi des Octavian <sup>35</sup>). Nach dieser hatto der Senat zum Zusammentritt eines neuen Col-

<sup>48)</sup> C. 1. 2. C. Th. de maiuma (15. 6) Ibiq. Gothefr., e. 1. C. J. de maiuma (11. 45).

<sup>49)</sup> C. 1. 2. 3. 4. C. Th. de spectae. (15. 5), c. 103. 109. C. Th. de decurion. (12, 1), c. 8. C. Th. de scaenic. (15. 7).

 <sup>50)</sup> Ambres. de offie. II. 21.
 51) C. 1. 2. C. Th. de expens. luder. (15. 9) fblq. Gethefr.

<sup>52)</sup> C. 2. 5. C. Th. de spectae. (15. 5).
56) Sucton. Octav. 44.

<sup>54)</sup> C. 1, C. Th. de usu sellar. (15, 13).

<sup>55)</sup> Fr. 1. pr. fr. 2. § 5. fr. 8. 4. pr. § 1. D. de his qui net. (3.2), 56) C. 1. 2. 4. 8. 9. 12. C. Th. de sonenicis (15.7).

<sup>57)</sup> Gut handeit davon Mommsen de cellegiis et sodalitiis p. 78 —91., Römische Urkunden (Savigny Zeitschr. XV. 353—360).

<sup>58)</sup> Man sehe Kap. XXVIII. Nete 131. 182.

legiums, immer jedoch erst nach eingeholter Erlaubniss des Kaisers, die Genehmigung zu ertheilten <sup>20</sup>). So entstanden zahlreiche auf die einzelnen Collegien bezügliche Senatusconsulte und Constitutionen <sup>20</sup>). Daneben wurde aber das Verbot nicht autorisitre Collegien durch Mandate, Constitutionen und Senatusconsulte eingeschärft <sup>21</sup>). Ein Senatusconsult, welches die ungesetzlichen Collegien untersagte, gestattete jedoch die Vereinigung von Leuten aus den geringeren Ständen (collegia tenuiorum) zu einem gemeinnitzigen Zweck mit mouatlichen Beiträgen und nur nicht überen als monatliechen Versammlungen <sup>20</sup>). Eine Ahwendung davon waren die Collegien zur gegenseitigen Versicherung einer ausständigen Beertigung <sup>20</sup>). Zuweilen gewährten auch andere Collegien hern Mitgliedern diese Versicherung einer ausständigen Beerdigung <sup>20</sup>). Zuweilen gewährten auch andere Collegien hern Mitgliedern diese Versicherung eine? Mat den erhalten Collegien gelötten auch

<sup>59)</sup> Dieses zeigt die zuerst von Mommsen mitgetheilte Inschrift bei Orelli-Henzen n. 6097. Darauf bezieht sich der Ausdruck: quibus ex S. C. eoire licet, Orelli T. II. n. 4075. 4115. 4235.

<sup>60)</sup> Fr. 1. pr. D. quod euluse. univers. (3. 4).

<sup>61)</sup> Fr. 1. pr. fr. 3. pr. §. 1. D. de eolleg. (47.22), fr. 1. pr. D. quod euluse univers.

<sup>62)</sup> Fr. 1. pr. §. 1. fr. 3. §. 2. D. de colleg. (47. 22). Eine eigenstilmülse Ansieht hat darüber Mommen. Er meint diese Erlaubniss sei aussehllesslich für eine Art seleher collegia tenulorum ertheilt worden, nämlich nur für die in der folgonden Note erwähnten. Allein seine Grände sind selste übereugend.

<sup>(</sup>S) Von diesen spreach auch jenes Senatuseousult in cinner besonderes hapat. Dieses wird angefflicht in der Izes collegis salutatio cultorium Dianae et Antinol von Jahr 136, words die Ehrichtung eines solehen Collegiums in Luxuvium genau angegeben wird, Ortelli-Henran a. 60%. Diese lex ist erfautert von Hanolke in Savigay Zeitschr. MI. 1907—219. Mommen de colleg. pp. 59—116. Elosinatek Urkunden S. 357—364. France bezieht sich auf ein solehes Collegium eine Urkunde vom Jahr 167, weiche suf Wachstaffel 1770 in einem alten römleisen Goldbergwerbe in Siberbürgen gefunden werden ist (4. Note 4). Man sehe darüber Mommen p. 33—55. und Hussike in Savigay Zeitschr. MI. 173—207. Enallies gebot dahn die ter cellegi Assenlagië et Hygies bei Oreill T. I. n. 2317., Husehke in Savigay Zeitschr. MI. 144—157. 200.

<sup>64)</sup> Man sehe die Insehrift bei Orelli T. II. n. 4420. und dazu usehke in Savigny Zeitsehr. XII. 187.

die der iuvenes, wahrscheinlich für Leibesübungen und jugendliche Festspiele (5).

349. Während der Verfall des alten Glaubens, die Ausartung des Cultus, das fast ausschliessliche Trachten nach Sinnengenuss, das bis zur gräuliehsten Lasterhaftigkeit zunehmende Verderbniss der Sitten, alle noch übrigen ernsten und edlen Gemüther mit Bangen vor der Zukunft erfüllten, bot sich ihnen in dem aus kleinen Anfängen bald mächtig empor gewachsenen Christenthum eine tröstende und rettende Kraft dar. Nachdem Jesus Christus unter der Regierung des Tiberius durch seinen Tod am Kreuze das Erlösungswerk der gefallenen Menschheit vollbracht, und seine Göttlichkeit durch seine Auferstehung bekräftigt hatte 66), war die Lehre des Heils von seinen dazu beauftragten Aposteln und deren Nachfolgern sehr bald über das römische Reich verbreitet worden, und hatte unter allen Ständen bis zum kaiserlichen Hofe und den Verwandten des Kaisers hinauf zahlreiehe Anhänger gefunden. Ueberall, besonders in den Metropolen, wurden Gemeinden eingeriehtet; an der Spitze ein Bischof als Nachfolger der Apostel, unter ihm Priester und Diaconen für den Dienst des Altars und die Armenpflege, Hier war der Mittelpunkt eines neuen Lebens des Glaubens, der Liebe und unendlicher Hoffnungen. Die Auctorität der Vorsteher zuhte auf der Verelirung vor den Anordnungen Christi und der Apostel, die Macht der Disciplin auf der Einsicht und Ueberzeugung ihrer Nothwendigkeit für das Seelenheil. Durch diese Verehrung und diesen Glauben waren alle örtlichen Gemeinden zu einer einzigen grossen Gemeinde verbunden, die in Rom ihren Mittelpunkt hatte. Den Römern ersehienen die Christen nach ihrer Abkunft und nach der durch sie zunächst unter den Juden hervorgebrachten Bewegung anfangs blos



<sup>65)</sup> Man sehe Orelli T. II. n. 4101. und die Noten dazu. Mehr Nachweisungen giebt Orelli-Henzen index p. 173.

<sup>66)</sup> Ioseph. ant. Iud. XVIII. 3, 3.

als eine jüdische Religionsparthei <sup>10</sup>). Bald aber ahndeten sie in der neuen ihren Tempeln, Freuden und Zusammenkünften abgewendeten Sinnesart eine geheime Macht und Uebertegenheit <sup>10</sup>), wogegen sieh ihr durch Unwissenheit oder absichtliche Misserständnisse gesteigerter Ingrimm richtete <sup>10</sup>), su dessen Befriedigung auch die den vaterländischen Göttern und dem Genius des princips verweigerte Verehrung einen gesetzlichen Schein bot <sup>10</sup>). Wo Vorspieglungen und Verlockungen fruchtlos waren <sup>11</sup>), trat das Heidenhum mit seinen Matterwerkzeugen und Scheiterhaufen gegen das Christenthum, welches ihm nur Duldung und Ergebung entgegenzustellen hatte, in die Schranken <sup>10</sup>), und es unterlagt.

Sucton. Claud. 25. Indaces, impulsere Chresto assidue tumultuantes, Roma expulit.

<sup>68)</sup> Plinius epist. X. 97. Certe satis constat, prope iam desoiata templa coopisse celebrari, et sacra solemnia diu intermissa repeti, passimque venire victimas, quarum adhuc rarissimus emtor inveniebatur.

<sup>69)</sup> Tetit, ann XV. 44. Erge abolende rumeri Nece sublidit reos, et quaestidamis peenia sifiest, que per fingitia trivites, valque Natitatos appellabat. Auster saminia eius Christas, qui Tiberio imperitate, per percursareme Pondum Hiltams supplicie affectus eras. Repressaçue la prasecea exitiabilis supersidio rarusa crumpobat, nen mode per ludeam origiam eius malit, sed per urben ciden, que cueste unique atroda sut pudeada condunt celebranturque. Igitur primo corregil qui fatebantur, deinde initiede esrum multitude ingean, haud, periole in criniale incerdii, que mode humani generio courtefi sunt. — Sueten. Nere 15. Affidel suppliciti Christiani, genus henitum espresticionis rorae ae malefone.

<sup>70)</sup> Pilnius epist X, 97. Pracounte me, dece appellarent, et imagini tuac, quam propter hee luseram eum simulaeris numinum aiderri, thure ac vino suppliencent, praeteres mahellecent Christo; quorum nihil cogi posce dieuntur, qui sunt revera Christiani. 71) Sehr bezeichened sind dafür ide Mistyreraeten der h. Theo-

dora, Crispina, Afra, we der heldnische Proconsul bald schmeichelnd bald drohend den ehristlichen Jungfrauen vergebilten entgegen tritt, Acta martyrum P. Theodorici Ruinart. Ed. Gaiura. II. 410—417. III. 63—69. 77—52.

<sup>72)</sup> Flinius epist. X. 97. Que magis necessarium eredidi, ex duabus ancillis, quae ministrae diecbantur, quid esset veri, et per torments quaerere. Sed nihii allud inveni, quam superstitionem pravam et immodicam.

350. Je mehr die Gefahren und Verfolgungen den Sinn der Christen von den irdischen Dingen abzogen, um desto mehr wurde ihr Auge auf den Tod und den Uebergang in die himmlische Welt hingewendet. Die Verehrung derer, denen das Glück zu Theil geworden, den Glauben an den Erlöser durch ihren martervollen Tod zu bekennen, die Gemeinschaft der Fürbitte unter den Lebenden und Verstorbenen, machten die mit Vorsicht ausgesuchten Begräbnissstätten der Martyrer zu Versammlungsorten der Christen und zu gemeinschaftlichen Beerdigungsplätzen. Bald bildete sich in diesen sich immer mehr erweiternden unterirdischen Gängen in den Zeiten der Verfolgungen der Mittelpunkt des gottesdienstlichen Lebens. Während oben den Götzen geopfert, den Lastern Altäre errichtet und Orgien gehalten wurden, wurde unten in der Tiefe das geheimnissvolle Opfer des Leibes und Blutes Christi begangen und bewahrt 73). Hier waltete das Hohepriesterthum, aus welchem der heidnische Cäsar bereits den Sturz scines obersten Pontificates ahndete 74). Sculpturen, Gemälde und Inschriften in den Hallen und auf den Gräbern ersetzten durch ihre Einfalt und Innigkeit, was ihnen an Kunst und Pomp abgieng. In die Erde wurden in Worten, Zeichen. Symbolen, Monumenten und Geräthschaften die Zeugnisse eingesenkt, welche uun nach mehr als anderthalbtausend Jahren wieder aufleben, und den Inhalt des in ienen Räumen bekannten und geübten Christenglaubens beurkunden, die Einheit Gottes, die Trinität, den Sündenfall, die Vorbildlichkeit des alten Testamentes, die Menschwerdung, die Taufe,

<sup>73)</sup> S. Ignat. († 107) ad Smyrn. e. 6. Εξυπριστίας και προσευχής ἀπέχονται, διά τὸ μὴ ὁμολογεῖν τὴν εξυπριστίαν σαρκα είναι τοῦ Σωτῆρος ἡμών Ἰησοῦ Χριστοῦ.

<sup>74)</sup> Sohr merkwürfig sind die vom Kaiser Declas berichteten Worte is S. Opprian, epist. 56 (59) ad Antenian. e. 5 (5). Sediess (Cornelium) Intregldum Roman in seerdetall esthedre ee tempore, cum ryrannas infestus asserdetübus 26 fanda staye infenda cemmineretur, eum mulle patientius et tolerabilites audirei, Iraraf adversus se aemulum principum, quam eensittii Remas Dei ascretofens.

Beicht und Busse, Encharistie, die Auferstehung der Todten, die Fürbitte für die Verstorbenen, die Anrufung und
Fürbitte der Heiligen, die Verehrung der Bilder, die Auszeiehnung des jungfräulichen Standes. In diesen Rümen
hörte jeder Unterschied der Geburt und des Vermügens
auf. Sie waren die Zufluchtstätten des Unglücks, des geängstigten Gewissens, der Reue und Zerknirchung. Von
ihnen giengen die unglaublichsten Anstrengungen der Wohlthätigkeit und Nichstenliebe aus. In ihnen find der christliche Mittorder, auch der Arme und Sclave, deren Leiche
das reiehe Rom in den Puticuli vor dem Esquilinischen
Thore wie ein Thier einscharren liess, eine würtige Friedens- und Schlaftstätte, und es war zu deren Bereitung so
wie zu anderen Steinhauerarbeiten bei jeder Kirche die
Brüderschaft der fossores angestellt\*).

## Vierzigstes Kapitel.

# Zustand der Personen.

351. Alle Einwohner des römischen Reichs waren entweder Freie oder Unfreie<sup>1</sup>). Letztere galten nach dem

<sup>76)</sup> Neuere Werks über ils Katakomben aind: Monumentl delle arto oricitione primitive nella metropoli del orislanenium ülegnati el illustrati per oura ili G. Micrelli, Rona 1944, foit. min., Catacomben de Reme architecture, pelatures marzles, insupes, rases, pierres précieuses gravies, instruments, objets divers, fragments de vases en verre doré, insordjenen, giargues et symboles gravés sur pierre, par Jouia Perret. Paris 1951—1955, 6 vs. [6]. max. Y on des wheligen Insort, pidones christianae des gelebriten und sesharifanique G. B. de Rossi wird nichtenen der cruis Band erschien. Dieses genige um auf diesen eben so sehr für das ohriditione Gemith ais für die historische Procedung antichenden und reiches Stüt aufmerkaan zu machen.

<sup>1)</sup> Galus I. 9.

blügerlichen Rechte nicht als Personen, was jedoch bei den servi publiei des römischen Volkes, nicht aber auch bei denen der Munieipien etwas gemildert war?). Die Freien waren nach der Entstehung ihrer Freiheit entweder Freigeborene oder Freigelassene?).

352. Die Freigeborenen zerfielen in drei Klassen: römische Bürger, Latiner, und Peregrinen. Rümische Bürger
waren alle Italiker, und in den Provinzen regelmässig die
Bürger der Munieipien und Colonien, dann diejenigen Provinzialen, welche einzeln<sup>5</sup>) die Givritte rehalten hatten<sup>5</sup>.
Das Recht, dieselbe zu verleihen, war am Ende der Republik hüufig vom Volke einzelen Maehthabern übertragen
worden<sup>5</sup>); später stand es dem Kaiser zu, und die von ihm
begabten Städte oder einzelnen Provinzialen nahmen den
Beinamen litres Wohlthätters an <sup>5</sup>). Allen Bürgern gemeinsehaftlich war der Genuss der privatreehtlichen Civitrechte <sup>5</sup>), der Schutz gegen Lötlesstrafen<sup>5</sup>), und das Recht der
Provocation an den Kaiser gegen Straßentenzen der Magistrate <sup>5</sup>). Die Fähigkeit Senatoren zu werden latten jedoch

Ulpian, XX, 16.

<sup>3)</sup> Galus I. 10, 11.

<sup>4)</sup> Davon glott es viole Boispiole, Oreali: Hennen n. 6405, Dio Casa, LX. 17., Spanhem. orbit Rom. 1. 44-18. Auch viole Juden hatten sie, Ioseph. ant. Iud. XIV. 10, 11-19. Dio Aogypter konnton jolooh daru ulohi unmittielber goltangen, soudern nur voom sio zuvor dasa Bitgerrooth von Alexandria erworben hatten, Pilinsa spist. X. 4. 5. 22. 23., was mit Schwierigkeiten verbunden war (Kap. XXXVI. Note 73).

<sup>5)</sup> Bei der Vorleihung der Civitst im Einzelsen wird bald der Anstruck eitelts Romans half im Quirtitium gehraucht, Pflinis ofest. X. 4. 6. 22. Lettsterer findet sich nicht, wie man behauptet hat, blos bei der Vorleihung an latein lunknit, sondern auch an Peregnion. Pflinis hist an X. 5. XXXX. 6 (1).

Beispiole giebt Cicero pro Balb. 17. 20-24. pro Archia 10.

Eino sohöne Insohrift der Art giebt Mommsen im Monatsboricht der Berliner Akad. vom 29. Oct. 1857. S. 6.

Das Nähere im Buch HI. Kap. I.
 Plinius hist, nat. VII. 44 (43).

<sup>10)</sup> Act. Apost. XXII. 25 — 29. XXIII. 27. XXV. 11. 12. 21. 25., fr. 7. D. ad I. Iul. do vi publ. (48. 6).

nicht Alle 11). Die Unterscheidungen nach dem Census bestanden noch fort; es wurden aber in der ersten Klasse 19) die ducenarii von 200000 Sestertien als eine besondere Kategorie unterschieden 13). Latiner waren die Angeliörigen der Provinzialstädte, welche die künstliche Latinität hatten 14). Die Peregrinen waren die gewöhnlichen Provinzialen. Diese hatten weder connubium noch commercium15) und die nach strengem Kriegsrecht Behandelten waren unstreitig noch besonderen Beschränkungen unterworfen 16). Allniählig verloren aber diese Unterscheidungen ihre Bedeutung; die Civitat hörte auf eine besondere Auszeichnung zu sein 17) und endlich wurden von Antoninus Caracalla (211-217) alle damals lebenden Einwohner des römischen Reiches zu römischen Bürgern gemacht 18). Latiner in abgesonderten Staaten gab es nun nirgend mehr 19), und eigentliche Peregrinen nur da, wo Ausländer in römische Kriegsdienste aufgenommen, oder ein überwundenes Volk auf römischen

<sup>11)</sup> So waren bis Claudius die römischen Bürger in der Gallia comata dazu unfähig, Tacit. ann. XI. 23. 24. 25., Ciaudii impor. eratio (Haubold monum. p. 190). Auch Aegypter soliten nie in den Senat kommen, Dio Cass. LI. 17. Von dieson Verhältnissen handeit Zumpt De propagatione civitatis Romanae (Studia Romana p. 325-380). 12) Man sehe §. 107.

<sup>13)</sup> Sucton. Octav. 32.

<sup>14)</sup> Latini colonarii, Gaius L. 29. III. 56. Man seho \$. 318.

<sup>15)</sup> Seneca de benef. IV. 35., Ulpian. V. 4. XIX. 4.

<sup>16)</sup> Dediticii, Sueton. Octav. 21. Tiber. 9., Die Cass. LXXI. 11., Gaius I. 14.

<sup>17)</sup> Wie vorhreitet sie unter Mareus Aurelius war zeigt Ael. Aristid. in Romam oratio ed. Iebb. T. I. p. 213-15. 218. ed. Canter. T. I. p. 373. 375. 380. 382.

<sup>18)</sup> Dio Cass. LXXVII. 9., fr. 17. D. do statu homin. (1.5). Gegen Die kommen andere abweieliende Angaben nicht in Betracht, Spartian. Sever. 1., Aurel. Viotor de Caesar, 16., nov. 78, o. 5.

<sup>19)</sup> Schwierigkeit findet man in einer Stelle, wo von iatini colonarii als von etwas noch Bestohendem gesprechen wird, Uipian XIX. 4. Alioin es lässt sich nicht beweisen, dass diese erst nach jener Constitution des Caracalia geschrieben sei; und seibst dann ware es nicht ohne Beispiel, dass die Juristen von eben erst veränderten Verhältnisson so reden, als ob sie nooh beständen.

Boden verpflanzt, oder durch Eroberung eine neue Provinz entstanden war. An der Verfassung der Städte hat aber jene Constitution gewiss nichts geändert.

353. Die Freigelassenen waren jetzt ebenfalls entweder römische Bürger oder Latiner oder Peregrinen 39. Ersteres waren diejenigen, die von einem römischen Bürger unter den gehörigen Formen und gesetzliehen Voraussetzungen manumitirt worden waren. Dieselbe Wirkung hatte auch die Freilassung von einem Municipium 31). Sie hatten seit dem Julischen Gesetze das connubium mit den Freigeborenen, nur noch mit Ausnahme der Senatoren und deren Kinder 31); auch sinden dem Dienst in den Legionen 31 und von den Ehrenämatern, sowohl in Rom wie in den Municipien, selbst vom Decurionate, ausgesehlossen, und wenn sich Einer diese Rechte der Freigeborenen anmasste, so wurde er nach der im Jahr 777 erlassenen lex Viselia pehilbel gestraft 39. Doch bildeten die Freigebassenen luty-

<sup>20)</sup> Gaius I. 12-, Ulpian. I. 5.

Naoh einer sogenannten lex Veotibuliei, c. 3. C. de serv. reipubi. (7. 9).

<sup>22)</sup> Dio Cass. LIV. 16. LVI. 7., fr. 23. 44. 49. D. de ritu nupt. (23. 2), fr. 9. D. de senator. (1, 9).

<sup>23)</sup> Man sehe §. 324.

<sup>24)</sup> Sueton, Octav. 25., Tacit. ann. XIII. 27.

gens einen sehr zahlreichen und durch ihre vielfache Geschäftigkeit wichtigen Stand 26). Es geschah selbst, dass der princeps einem Freigelassenen die Ehrenrechte des Deeurionates verlieh 27), oder ihn gar durch die Verleihung des Rechts goldene Ringe zu tragen zum Ritterstande erhob 28), und später blieb dieses die stehende Rechtsform, wodurch Freigelassenen die Rechte der Ingenuität, jedoch unbeschadet des Patronatverhältnisses, gewährt werden konnten 29). Ja der princeps konnte nun sogar durch die Restitution des Geburtstandes wie durch eine künstliche Fiction sehleehthin jede Wirkung der unfreien Abkunft vertilgen 30).

354. Die freigelassenen Latiner im eigentlichen Sinne waren diejenigen, die von einem Latiner manumittirt worden. Daneben war aber eine künstliche Art von freigelassenen Latinern durch die Bestimmung der lex Iunia (772) entstanden 31), dass wo eine Freilassung von einem römischen Bürger nieht unter den gehörigen Bedingungen gesehehen wäre, der Freigelassene in gewissen Fällen doch die bürgerlichen Rechte der Latiner erhalten sollte 32). Seiner Abkunft nach blieb er freilieh ein Freigelassener; seine Nachkommen wurden aber freigeborene Latiner 33). Die Rechte dieser Junianischen Latiner waren nach denen der danials nur noch ausserhalb Italien bestehenden klinstlichen Latinität gebildet 34), so weit solehe auf sie anwendbar wa-

<sup>26)</sup> Tacit. ann. XIII. 27.

<sup>27)</sup> Orelli T. II. n. 3750.

<sup>28)</sup> Dio Cass. XLVIII. 45, LIII. 30., Sueton. Galba 14, Viteli. 12., Tacit. hist. L. 13. II. 57., Orelli T. II. n. 2176, 3750.

<sup>29)</sup> Fr. 5. 6. D. de lure aureer. annul. (40. 10), Fragm. Vatie. §, 226., fr. 3. pr. D. de ben. libert. (38. 2).

<sup>30)</sup> Dieses hiess natalibus suis restituere, fr. 2. 3. 5. D. de natalrestit. (40, 11), fr. 10. §. 3. D. de in ius voc. (2. 4), fr. 3. §. 1. D. de bon. libert. (38. 2), e. 2. C. de jure aureor. annul. (6. 8). 31) Eine gute Abhandlung darüber ist: C. A. von Vangerow über

die Latini Iuniani, Marburg 1833.

<sup>32)</sup> Gaius I. 16, 17, 22, III, 56., Fragm. de manum. §. 8. Das Nähere im Privatrecht.

<sup>33)</sup> Paul, sent. rec. IV. 9. §. 8.

<sup>34)</sup> Man sche §. 246. 260. 318.

ren. Sie hatten mit den römischen Bürgern blos das commercium, kein connubium 25). Doch war diese Anwendung der Latinität noch künstlicher, indem sie hier gar nicht mehr auf Städte und Völker, sondern blos auf einen bürgertichen Stand grieng. In den Bestimmungen dieser lex Iunis wurde übrigens durch die Constitution von Caracalla nichts ge\u00fcndert; daher konnte es auch nach dieser durch neue Manumissionen wieder Freigelassene und durch deren Nachkommen freigeborene Latiner geben.

305. Endlich freigelassene Peregrinen entstanden regelmässig durch Manumissioneu von freigeborenen Peregrinen<sup>89</sup>). Dazu kam aber noch eine klinstliche Art durch ein Gesetz des Sextus Achius und C. Sentius des Jahres 757 <sup>89</sup>). Dieses setzte aus von selbst einleuchtenden Gründeu unter andern fest, dass verbrecherische Knechte durch die Manumission von einem römischen Bürger nicht mehr wie bisher Bürger, sondern nur wie dediticii <sup>58</sup>), und besonderen persönlichen Besehrinkungen unterworfen sein sollten, namentlich der, dass sie auf keine Weise zum Bürgerrecht gelangen konnten <sup>89</sup>). Die Kinder wurden aber wie gewöhnliche Peregrinen.

366. Daneben gab es aber noch wie zur Zeit der Republik unter den Bürgern besonders ausgezeichnete Stünde.
Die Patricier waren freilich am Ende der Republik bis auf
etwa flünfzig Familien zusammengeschnolzen "), wurden
jedoch von den Kaisern wegen der patricischen Priesterwürden durch Cooptationen ergänzt"). So lebte dieser
Stand bis auf Constantius Zeiten fort "); das Genülitäts-

<sup>35)</sup> Ulpian. V. 4. 9. XIX. 4.

<sup>36)</sup> Plinius opist. X. 4., Fragm. de manum. §. 14.

<sup>37)</sup> Das Jahr ergiebt sich aus Dio Cass. LV. 13.

Gaius I. 13-15., Ulpian. I. 11.
 Gaius I. 25-27., Sucton. Octav. 40.

<sup>40)</sup> Dionys. L 85.

<sup>41)</sup> Dio Cass. Lil. 42., Monum. Ancyr. tab. II. a laeva, Tacit. ann. Xi. 25. Agric. 9., Capitol. M. Antonin. 1., Lamprid. Commod. 6.

<sup>42)</sup> Daher dio Definition bei Gellius X. 20., Gaius I. 3. Die lotzto Erwähnung steht in dem oben (§. 345) erwähnten Edicto des Dioclotian. Watter Röm. Rechtsgeschichte. Dritte Auf. 34

wesen erlosch jedoch schon früher 48). Neben dem erlöschenden Patriciate stellte sich aber in dem senatorischen Ordo kraft der ihm verliehenen erblichen Auszeichnung ein neuer Geschlechtsadel dar 44). Nach diesem kam der Ordo der Ritter. Dieser war im Wesentlichen ein durch mehrere bürgerliche Vorrechte ausgezeichneter Geldadel 45). Doch wurden darunter diejenigen, die mit dem Vermögen altritterliche Herkunft verbanden, wohl unterschieden 46). Der rittermässige Census betrug jetzt viermalhunderttausend Sestertien 47), das Vierfache des nunmehrigen Census der ersten Klasse 48). Die Beziehung dieser Ritter zu der Reiterei der Legionen hatte längst aufgehört 19). Doch waren Vielc als Freiwillige in der Umgebung der Feldherrn 50) und Kriegsobersten, und die Anführerstellen bei den Legionen und der Reiterei wurden zum Theil aus ihnen besetzt 51). Die Auszeichnungen dieses Standes waren das Sitzen im Theater in den vierzehn ersten Reihen nüchst den Senatoren schon nach der Bestimmung der lex Roscia (687) 52), welche durch eine lex Iulia wieder eingeschärft wurde 53); desgleichen das Recht goldne Ringe zu tragen.

<sup>43)</sup> Gaius III. 17. Eine Erwähnung desselben geschieht noch unter Vespasian und Trajan, Ioseph. de bello Iud. VII. 4. 1., Plinius paneg. 37. 39.

<sup>44)</sup> Man sehe §. 280.

<sup>45)</sup> Man sehe \$. 255.

<sup>46)</sup> Ovid. trist. IV. 10, 7. Amor. III. 15, 6.

<sup>47)</sup> Plinius hist. nat. XXXIII. 8 (2), Plinius epist. I. 19., Horat. epist. I. 1,58., Martial. IV. 67. V. 26. 39. Um diesen Census voll zu machen, galt selbst eine Schenkung der Ehefrau, die sonst verboten war, als erlaubt, fr. 42. D. de donat. inter vir. (24. 1), Ulpian. VII. 1. 48) Man sehe §. 107, 112,

<sup>49)</sup> Man sehe §. 193. 341.

<sup>50)</sup> Dieses ergiebt sieh, wie Zumpt gut nachgewiesen hat, aus Caesar de beilo Gall. I. 39. VII. 60. 65. 51) Dieses ist die equestris militia dieser Zeit, Sueton. Octav. 46.

Claud. 25., Vell. Pat. II. 111. 52) Dio Cass. XXXVI. 25., Livil epit. 99., Vell. Pat. II. 32., Ci.

cero Phil. II. 18. 53) Plinius hist, nat. XXXIII. 8 (2), Sueton, Octav. 40.

welches ursprünglich nur bei den Vornehmen üblich 54). unter Tiberius auch den Rittern beigelegt 55), dann aber selbst auf Freigelassene übertragen 56) und zuletzt blos zu einem Kennzeichen der wirklichen oder künstlichen Ingenuitat wurde 57). Das senatorische Abzeiehen des breiten Purpurstreifen an der Toga blieb ihnen jedoch verwehrt 58). und wurde vom Kaiser nur Einzelnen als eine besondere Auszeichnung beigelegt, besonders Solchen die er zum Senate bestimmte 59). Dadurch und durch Anderes bildete sieh unter den Rittern eine besondere Kategorie, welche man die illustres nannte 60). Auswärts in den Municipien und Colonien, wo es nach dem Census auch Ritter gab 61), bildeten diese ebenfalls hänfig einen besonderen Ordo 62). Selbst einzelne Provinzialen hatten nun die römische Ritterwürde 63). Mit dem Untergang der alten Gerichtsverfassung und durch die einreissende Willkühr bei der Verleihung der Staatsämter hörte aber seit Constantin die Bedeutung des Ritterstandes auf. Es blieb nun nichts als die unbestimmte Unterscheidung, die besonders im Strafrecht oft zur Sprache kam, zwischen Standespersonen und gemeinen Leuten oder Plebejern 64).

<sup>54)</sup> Livius XXIII. 12., Plinius hist. nat. XXXIII. 6 (1).

<sup>55)</sup> Plinius hist. nat. XXXIII. 7. 8 (1. 2), Dio Cass. XLVIII. 45., Sueton. Iul. Cass. 33. 39. Dio Daratellung des Plinius ist jedooh verworren und zum Theil irrig. Eine gute Kritik derselben ist bei Marquardt hist. equit. p. 86.

<sup>56)</sup> Plinius hist. nat. XXXIII. 8 (2).

<sup>57)</sup> Man sehe 8, 324. Note 37, 8, 353, Note 29,

<sup>58)</sup> Plinius hist. nat. XXXIII. 7 (1), Lamprid. Alex. Sever. 27.

Dio Cass. LIX. 9., Ovid. trist. IV. 10, 7. 8. 29. 35.
 Man sehe die Stellen bei Lipsius zu Tacit. ann. XI. 4.

Strabo III. 5. §. 3. p. 169 Casaub., Orelli T. I. n. 2489.,
 Plinius epist. I. 19.

<sup>62)</sup> Orelli T. H. n. 4020.

<sup>63)</sup> So unter den Juden, Ioseph. de belle Iud. II. 14, 9.

<sup>64)</sup> Honestieres und tenuieres oder humilieres, fr. 28. §. 2. fr. 38. §. 3. 5. 7. D. de poen. (48.19), oder plebeji, fr. 1. §. 2. D. de effract. (47. 18), c. 11. C. de quaestien. (9. 41).

357. Innerhalb des Ritterstandes bestand noch das Corps der mit Staatsrossen belehnten eigentlichen Ritter oder Trossuler 65). Es war in wahrscheinlich sechs Turmen eingetheilt, jede unter einem sexvir 66), und der Beiname princeps inventutis, den der präsumtive Thronnachfolger führte, beruhte eben darauf, dass jenes Corps denselben dazu sehon seit Octavian herkömmlich cooptirte 67). Es hielt auch noch seinen jährlichen feierlichen Umzug 68); jedoch war nun damit eine Musterung durch den Kaiser 69), später durch die Consuln 70), verbunden. Die Ergänzung desselben geschah durch den Kaiser 71), durch Verleihung eines Staatsrosses 72), jedoch als ein leerer Prunk, der nur zu oft weichlichen Jünglingen und selbst Knaben zu Theil wurde 78), wodurch der Name Trossuler zu einem Spottnamen herabsank 74). Doch erhielt sich dieses Corps wegen seiner geschlossenen Organisation auch nachdem der übrige Ritterstand, der es blos durch den Census war, nicht mehr unterschieden wurde 75).

358. Was endlich das Verhältniss der Clientel betrifft,

<sup>65)</sup> Man sehe §. 112. 113. 255. Nur suf dieses Corps geht Dio Cass. LV. 2, LVI. 42. LIX. 11.

<sup>66)</sup> Sucton. Octav. 37. Die seviri turmarum werden in Inschriften häufig genannt. Die Meinung des Orelli T. II. n. 3043., dass dieses nur bis zur fünsten Turme gesehehe, ist aber irrig, Orelli-Henzen n. 6412.

Monum. Aneyr. tab. III. a laeva, Taelt. ann. I. 3., Lamprid. Commod. 2.

<sup>68)</sup> Sucton. Octav. 38., Dionys. VI. 13.

<sup>69)</sup> Sueton. Octav. 38., Dio Cass. LXIII. 13. Ausserdem thaten dieses die Kaiser auch als Censoren, Sueton. Calig. 16. Claud. 16.

<sup>70)</sup> Sehol. in Pers. sat. III. 29.

<sup>71)</sup> Dio Cass. LH. 19. 20. LIX. 9., Sueton. Vespas. 9.

<sup>72)</sup> Ulpian. VII. 1., Dosith. Hadrian. sentent. 6., Orelli T. I. n. 134.1229. Solohe equites eque publico waren auch, wie viele Inschriften zeigen, in den Municipien und Colonien.

<sup>73)</sup> Capitol. M. Antonin. 4., Orelli T. II. n. 3052. 3053.

<sup>74)</sup> Persius I. 81., Seneca epist. 87.

<sup>75)</sup> Auf diese equites equo publico bezieht sich Trebell. Poli. Gallien. 8. Vopise. Aurelian. 12.

so wurde dieses mit den ihm eigenthümlichen Verpflichtungen noch gegen das Ende der Republik vor Gericht anerkannt. Jedoch hinderte es den Erwerb öffentlicher Aemiter nicht, sondern die Bekleidung einer eurulischen Würde löste es für sich und die ganze Nachkommenschaft auf 111. Unter den Kaisern werden Clienten neben don Freigelassenen noch lange erwähnt 117.

## Ein und vierzigstes Kapitel. Verfassung seit Diocletian.

350. Von Diocletian an giengen in der Verfassung wesentliehe Aenderungen vor. Dahin gelütt zuerst die Theilung des Richtes unter zwei Kaiser, eine Einrichtung, die anfangs blos vorübergehend zur Erleichterung der Regierung vorgenommen, seit dem älteren Theodosius für immer blieb). Doch galten beide Reiche noch als Theile desselben Ganzen, bis dass (476) der Oeeddent den Barbaren erlage. Eine andere wichtige Neuerung war unter Constantin die Erhebung von Byzantium zur zweiten Hauptstadt und dadurch zum Mittelpunkte des Orients 3). Drittens erhielt von demselben Kaiser an die christiche Religion eine andere politische Stellung. Zunzächst wurde den Christen (313) die Freiheit ihrer Religionsübung<sup>5</sup>) und ihrer Krirche das Recht durch Schenkungen und Testamente zu

<sup>76)</sup> Plutarch. Marius 5. Erwähnungen einzelner Clientelen sind bei Plutarch. Marius 4., Veli. Pat. II. 29., Sailust. Catii. 50., Applan. de bell. etv. IV. 18. 19.

<sup>77)</sup> Taeit hist. I. 4. III. 74., Orelli T. II. n. 3062., fr. 3. D. de usu (7. 8), fr. 5. §. 1. D. de his qui effud. (9. 3), fr. 89. D. de furt. (47. 2), fr. 7. §. 1. D. de captiv. (49. 15).

Aurel, Victor de Caesar, 39., Entrop. X. 1., Amm. Marc. XXVI.
 Zosimus IV. 3. 19. 24. 47. 57. 59.

<sup>2)</sup> Zesimus II. 30. 31., Soerates I. 16., Sezemen. Ii. 3.

<sup>3)</sup> Lactant, de mert. persecut. 48., Euseb. hist. eccles. X. 5.

erwerben zugesichert<sup>4</sup>). Dann aber fühlten sich die ehristlichen Kaiser gedrungen der ihnen zur Erkenntuiss gekommenen Wahrheit auch durch die offene Bekämpfung des Götzendienstes zu huldigen. Die Opfer und anderen heidnischen Gebräuche<sup>5</sup>), jedoch unbeschadet der Volksfeste<sup>5</sup>), wurden während mehrerer Generationen durch oft wiederholte Gesetze bei steigenden Strafen verboten, die Tempel geschlossen und auf dem Lande selbst zerstört<sup>5</sup>), die Privilegien und Einkünfte der Priesterschaften eingezogen<sup>5</sup>), endlich im fünften Jahrhundert die Heiden selbst von den Kriees- und Staatskintern ausgeschlossen <sup>5</sup>).

300. Die für unseren Gesiehtspunkt wichtigsten Verinderungen sind aber die, welebe seit Constantin durch
eine ganz neue Organisation der Verwaltung und der Staatsänter eintraten in. Die Verfassung wurde dadurch folgende. An der Spitze des Reiches stand der Kaiser, umgeben von dem Glanze der geheiligten Majestät und unbeschrühten Machtvollkommenheit, der sich auch in der von
Dioeletian eingeführten kaiserlichen Tracht und in der Cäremonie der Adoration oder Kniebeugung bei der Begrüssung abspiegelte in.). Diese wurde auch von den christlichen

C. 1. C. J. de SS. eccles. (1. 2).
 Euseb. vita Constant. IV. 25., c. 5

<sup>5)</sup> Euseb. vita Constant. IV. 25., c. 2. 4-12. 18. 23. 25. C. Th. de pagan. (16. 10), nov. Theodos. II. tit. III. de iudaeis §. 8.

C. 17. C. Th. de pagan. (16. 10).
 C. 3. 4. 8. 12. 13. 15. 16. 18. 19. 25. C. Th. de pagan. (16. 10).
 C. 14. 19. 20. C. Th. de pagan. (16. 10), Symmach. X. 61.,

Zosimus IV. 59. V. 38.

9) Zosimus V. 46., c. 21. C. Th. de pagan (16. 10), c. 42. C. Th. de haeret. (16. 5).

<sup>10)</sup> Eine Hauptquelle dafür ist die Notitä digutatum est administrationson omnium tam eritiim quan militarium in partibas Oriente et Gezicientis. Diese ist ein wahrzeheinlich im Anfang des fünften Jahr-hunderts mat visuleicht aus officieller Quelle gefössenen Verzeichnist alter Hof., Civil. und Militävänter genau nach ihrer Abstrümg und ihren Rangrechtikuss geordest, und mit der Angebe des Truppenbestandes. Mit musterhafter Genauigkeit und Erectition int dieselbe neu orditung einstelle von ER Beichin genn 1899 – 1893. 3 vol. 8. von il deex.

Eufrop. IX. 26., Aurol. Victor de Caesar. 39., Zonaras XII. 31.,
 Ioan. Lydus de magistr. I. 4.

Kaisern beibehalten 19, die Verehrung ihrer Bilder aber abgesehafft 19). Der Kaiser wurde noch unter scheinbarer Mitwirkung des Senates, eigentlich aber nur von den Hereren oder durch Bestimmung des Vorgängers ernannt 19. Letteren gesehah wie ehemals durch die Annahme zum Cäsar oder Augustus 19. Die wirkliche Einsetzung ins Reich erfolgte aber mit grossen Feierliehkeiten, wozu namentlich die Anlegung des käiserliehen Schmuckes, die Erhöhung auf einem Schilde und im Orient die Kröung durch den Patriarehen gehörte 19. Unmittelbar nach der Thronbestigung erliess der Kaiser ein Mauffest an den Senat, worin er eine gerechte und wohlwollende Regierung verhiess 19. Der kaiserliebe Glanz erstreckte sich übrigens auch auf die Verwandten des Kaisers und diese wurden Höchstedle genannt 19).

361. Dem unmittelbaren Dienste beim Kaiser war der Oberkümmerer vorgesetzt <sup>18</sup>). Unter ihm stand der Vicekümmerer <sup>20</sup>), der Hausmeister, der Vorsteher der Garde-

Amm. Marc. XV. 5, 18., c. 1. C. Th. de pracpos. sacri cubiculi (6. 8) ibiq. Gothofr.
 C. 1. C. Th. de Imag. imperial. (15. 4) ibiq. Gothofr.

<sup>14)</sup> Aurel. Victor de Caesar. 36. 37., Amm. Marc. XV.8. XXV. 5. XXVI. 1. 2. 4. XXVII. 6. XXX. 10., nov. Maioriani tlt. I. de ortu imperii.

<sup>15)</sup> Lactant. de mort. persec. 18, 20, 25.

<sup>16)</sup> Corippus de laudibus fastiai minor. Ilb. II. v. 84-174. 10s. Krömug wird usurst beim Kaiter Leo (456) gewishnt, Theophanes Chronograph. ed. Bonn. I. 170. Nach den Chronikon von Monteensin, soliten sogar, nach der Wiederoerbeurg Italiand aurch Justinias, the byzantisischen Kaiser asch Rom gekommen, und dort vom Senate bestätigt und gekröft worden son.

<sup>17)</sup> Vopise. Taelt. 9. Prob. 11. Carus 5., nov. Maioriani tit. I. de ortu imperil, Corippus lib. II. v. 175-277.

<sup>18)</sup> Nobilissimi, Zosimus II. 39., e. 21. C. Th. de lustr. collat. (13. 1) ibiq. Gothofr.

<sup>19)</sup> Praepositus saeri cubiculi, Notitia dignitat. Orient. cap. 9., C. Th. VI. 8., C. J. XII. 5.

Primteerius saeri cubiculi, Notitia dignit. Orient. cap. I. n. 11.,
 Böcking ad Notit. dignit. Orient. cap. 14 a.

robe 21) und die übrigen Cubicularien 23). Der kaiserliche Hansneister hatte die Pageu, das zahlreiche Hofsgesinde und die Hofsrehitecten unter sich 24), schloss die Lieferungscontracte für das kaiserliche Hofsger 24), revidirte und bezahlte die Rechnungen, und hatte daher auch ein entsprechendes Schreiberpersonal zu seinen Diensten 24). Ferner gab es dreisig Silentiarien unter drei Deurionen, um während der Audienzen die Ruhe vor dem kaiserlichen Genach zu handhaben 24). Endlich zur unmittelbaren Begleitung und Bedeckung des Kaisers dienten die prachtvoll uniformitren Corps der Pallasttuppen 25).

362. Die Verwaltung des Reiches beruhte zunächst auf der von Constantin vorgenommenen Trennung zwischen dem Civil- und Militätwesen. Für Jenes behielt er die Präfecten des Prätoriums bei ; für Dieses organisirte er einen neuen Verwaltungszweig, an dessen Spitzae die Hezemister standen <sup>26</sup>). Ferner hatte Constantin, um das auch nach dieser Trennung noch allzu mächtig scheinende Amt der Präfecten zu schwächen, dasselbe unter zier Präfecten so gefeitt <sup>26</sup>), dass der Eine, der gewöhnlich dem kaiserlieben

<sup>21)</sup> Castronsis saori palatii - Comes saerae vestis.

<sup>22)</sup> C. 1. C. Th. qui a prasbit. dron. (11.18). Die Unterorlanag dieser vies Höfmäter unter den Oberkkämmere engleit sich, wie Gothofrobus richtig bemerkt, aus der Art, wie sie in dieser Constitution aufgezählt werden. Dieses bestehet zwar Beköng notifis dignitatum p.XII., weil sie nuter der Jurisdiellon des magister offidorum gestanden hätten. Allful dieses ist siet shubtherer Grifforum gestanden hätten. Allful dieses ist siet shubtherer Grifforum gestan-

<sup>23)</sup> Paedagogia, Amm. Mare. XXIX. 3. 3., ministerialos dominici und eurae palatiorum, Cassiodor. var. VII. 5. Diose zusammen hiessen auch castrensiani et ministeriani, C. Th. VI. 32., C. J. XII. 26. 24) Auf einon solehon Contrakt bezieht sieh der tit. C. Th. de

pret. pise. (14. 20).
25) Alies dieses nennt die Notitia dignitat. Orient. eap. 15. Occid.

oap. I4. 26) C. Th. VI. 23., C. J. XII. 16., Ioan. Lydus de magistr. II. 17., Gothofr. ad c. 4. C. Th. de decur. (6, 23).

<sup>27)</sup> Man sehe darüber Kap. XLVII.

<sup>28)</sup> Zosimus II. 32, 33., o. 1. C. de off. magistr. milit. (1. 29),

<sup>29)</sup> Zosimus II. 33.

Hoflager folgte 80), Thracien, den ganzen Orient und Acgypten, der Zweite, der erst in Sirmium, dann in Thessalonich seinen Sitz erhielt 81), Illyrien mit Macedonien und Griechenland, der Dritte, welcher gewöhnlich so wie der abendländische Hof in Mailand war 33), Italien und Afrika, der Vierte, welcher in Trier residirte 83), Gallien, Hispanien und Britannien unter sich hatte 34). Durch die Eroberung der Barbaren hörten die beiden Präfecturen des Abendlandes von selbst auf. Dagegen wurde von Justinian nach der Zerstörung des vandalischen Reiches (534) wieder eine Präfectur in Afrika, deren Sitz Carthago war 55), und während seiner Feldzüge gegen die Ostgothen (538) eine andere für Italien errichtet 36). Aber auch nach jener Theilung blieb das Amt des Präfecten noch sehr mächtig. Daher wurden später, als der Präfect Rufinus (395) seine Gewalt bis zum Hochverrath missbraucht hatte, der Präfeetur noch einige Attribute abgenommen und an andere Behörden übertragen 37). Doch blieben die Präfecten fortwährend die Ersten nach dem Kaiser 38) und ihre Macht erstreckte sich über alle Zweige der bürgerlichen Verwaltung 89). Deshalb waren auch mit dieser Würde besondere äussere Zeichen von Grösse und Vornehmheit verbunden 40). Sie wurde aber nicht auf Lebenszeit verliehen, soudern oft

<sup>30)</sup> Der Präfect, der ehen im kaiserlichen Hauptquartior oder Hoflager war, hiess praceens, Amm. Marc. XIV. 1, 10, XXIII. 5, 6., oder in comitatu, c. 32. C. J. de appell. (7, 62).

<sup>31)</sup> Nov. Iust. pracf.

<sup>32)</sup> Gothefr. Topogr. cod. Theod. P. III. v. Mediolanum.

<sup>33)</sup> Gothofr. Topogr. cod. Theod. P. III. v. Treviris.

<sup>34)</sup> Eine Zeitlang waren aber die Präfecturen über Illyrien und Italien in einer Person vereinigt, Amm. Marc. XVI. 5, 5.

<sup>35)</sup> C. 1. C. de praef. praet. Africae (1. 27).

Nov. 69. epil., nov. 79. o. 2., Pragm. sanctio Iustiniani propetit. Vigilii o. 27.

<sup>37)</sup> Ioan. Lydns de magistr. II. 10. 11. III. 23. 40. 21.

<sup>38)</sup> Ioan. Lydus de magistr. II. 5. 8. 9.

<sup>39)</sup> Einen Begriff glebt Cassloder. var. VI. 3.

<sup>40)</sup> Ioan. Lydus de magistr. II. 8. 13. 14. 17.

schon nach einem Jahre gewechselt. Im Verhältniss zu den vielen und mannichfaltigen Geschäften, welche bei dem Präfeeten zusammenflossen, hatte derselbe ein grosses aus vielen hundert Personen bestehendes Officium unter sich. welches für die Schreibereien in verschiedene Scrinien eingetheilt war 41). Auch stand unter ihm das Reichspostwesen, welches auf der bereits von Octavian gelegten Grundlage zur Beförderung der Staatsdepeschen und in öffentlichen Aufträgen reisenden Beamten bis zu einem hohen Grade von Raschheit und Vollkommenheit organisirt war 42). Zu diesem Zwecke gab es auf allen Hauptstrassen des Reiches Stationen, we zum Umspannen Thiere und Fuhrwerke auf Kosten des Staates bereit gehalten wurden 48). Auf den Nebenstrassen wurde Beides von den Unterthanen gestellt 44). Das Emittiren der Evectionen um sich der Reichspost bedienen zu dürfen geschah von den Präfecten des Prätoriums 45) durch die Ausfertigung eines Diploms oder Synthema 46), und darauf bezog sich in seinem Officium das

<sup>41)</sup> Nach der Netita digalitatum waren im Officium der Petfecten Felgende Personne jrünene, errollentiaria, aditete, die der Breiten des gannen Officiums, desem Verhälteits zu einander nicht gann klar ist, emmentsteinnis, besselber Sif die Chrinalspresses, ab aus für die Chrinalspresses, ab aus für die Chrinalspresses, ab aus für die Chrinalspresses, ab aus der die Chrinalspresses, ab aus der die Chrinalspressen für das Steuerwesen, abschlüten des dieltser zur epitelehren für die Correspendena besonders in Steuersschen, regendarias für das öffentliche Pestwesen, exeptieres gemünde Schrieber, aditatores Galifien in den anzelnen Sericites, singulari reitende Beten. Alle diese Officialen zusammen hissen presentetatia um hatten vielertid Auszehölnungen, C. J. XII. 53. Genau behandelt um aufgehlitet sind diese Verhältnisse erst ven Bethannal-Heiburg Gerichtverfassung § 13.

<sup>42)</sup> Cursus publicus, C. Th. V.H. 5., C. J. XII. 51. Gründlich handelt daven Gothefredus im Paratitlen und im Commentar zur c. 1. C. Th. de eursu publ. (8.5). Man sehe auch Procep. hist. aroan. c. 30.

<sup>43)</sup> Veredi, angariae, e. 4. 14. 16. C. Th. de eursu publ. (8. 5).
44) Paraveredi, parangariae, Gethefr. ad e. 3. 15. C. Th. de eursu publ. (8. 15).

<sup>45)</sup> C. 9. 12. 40. 56. C. Th. de eursu publ. (8.5), Notitia dignit. Orient. cap. 2. 3., Cassiodor. var. VL 3.

<sup>46)</sup> Plutareh. Gaiba 8., Capitel. Pertin. 1.

Amt des Regendarius <sup>47</sup>). Doch war Alles, Vorspann, Fuhrwerk bis zum Gewicht des Gepäckes nach Verhältniss der Personen durch die Gesetze genau bestimmt.

363. Zu Häuptern der gesammten Militärgewalt setzte Constantin zwei Heermeister ein, den Einen für die Reiterei, den Anderen für das Fusvolk 4\*). Bald wurde abrihre Zahl vermehrt und zwar so, dass Jeder gewöhnlich sowohl Reiterei wie Fussvolk unter sieh hatte 9\*). Im fünften Jahrhundert standen im morgenländischen Reiche zwei Heermeister am Hofe und einer in Gallien 5\*). Unter Justinian wurde auch ein Heerfüllurer für Armenien eingesetzt\*), Ihr Officium war ungefähr wie das der Präfecten beschäfen 5\*); nur wurden die dazu nübtigen Uersonen aus den Soldaten genommen, und diese blieben bei einigen Heermeistern im activen Militärdienst, bei Andern galt ihre Anstellung im Officium als definiti 4\*).

364. Die hohe Stellung, welebe der Präfeet des Prätoriums unmittelbar neben dem Kaiser einnahm, hatte ihm von selbst auch Alles, was zur Ordnung und zum Personale des Hofstaates gehörte, unterworfen. Dieses wurde aber nun ebenfalls getrennt und dem Magister der Officien übertragen <sup>54</sup>). Dieser hatte die ganze Disciplin des Pallastes, die Präsentationen beim Kaiser und die Anmeldung

<sup>47)</sup> Ioan. Lydus de magistr. III. 4. 21.

<sup>48)</sup> Zosimus II. 33.

<sup>49)</sup> Vaios, ad Amm. Marc. XVI. 7., Zosimus IV. 27. Sie hiesen magistri militum, armorum, equitum et poditum, utriusque militiae.

<sup>50)</sup> Notitia dignitat. Orient. cap. 4--8. Occid. cap. 5--7.

<sup>51)</sup> C. 5. C. de off, magistr. milit. (1. 29).

<sup>52)</sup> Dieses zeigt die Notitia dignitatum. Von diesen Apparltoren handelt C. Th. VIII. 3., C. J. XII. 55., und insbesondere von den actuarii und soriniarii C. Th. VIII. 1., C. J. XII. 50.

<sup>53)</sup> Diese Unterscheidung fohrt die Notitia dignit. Orient. oap. 4 —8. So crklärt sich c. 4. C. Th. de divers. offo. (8.7), c. 6. C. Th. de suscopt. (12. 6), c. 2. C. J. de apparit. magistr. milit. (12. 55). Man soho Gothofrodus zur c. 7. C. Th. de suscopt. (12. 6).

<sup>54)</sup> Ioan. Lydus de magistr. H. 10. 11. 25. 26. HI. 40. 41.

und Vorstellung der Gesandtschaften zu besorgen <sup>86</sup>). Unter seiner Disposition standen die selonke der Pallastruppen <sup>86</sup>), die Reise-fouriere oder Quartierneister des Kaisers <sup>86</sup>), die Reise-fouriere oder Quartierneister des Kaisers <sup>86</sup>), die Zhupadraine <sup>86</sup>), die unten vorkommenden vier kaisertlichen Serinien, das Obereätremonienamt <sup>86</sup>) und die Cancellarien <sup>81</sup>); ferner das Corps der Reitknechte <sup>81</sup>) und der Häseher <sup>81</sup>). Auch war et der Höfrichter für alle Civil- und Criminal-sachen der Höfeute <sup>81</sup>). Zu seinem Öfficium gehörten unter Anderen die aus dem Corps der Polizeimilizen jährlich in die Provinzen umher abgeordneten Außelter <sup>68</sup>) und die Dollmetscher. Nach dem Sturze des Rufinus wurde auch das Reichspostwesen unter ihn gestellt. Er hatte nan nieht

56) Zosimus II, 25, 43. Man sehe Kap, XLVII.

<sup>55)</sup> Cassieder, var. Vi. 6., Aum. Marc. XXVI. 5, 7. Auf diese Würde beziehen sieh auch C. Th. I. 9., C. J. I. 31, XII. 6., Notitia dignit. Orient. cap. 10. Occid. cap. 8.

<sup>57)</sup> Agentes în robus, C. Th. VI. 27, 28, C. J. XII. 20—22. Sibilescen auch magătirămi, loan. Lydus de magătri In 10, 90, II. 7, 12, 23, 24. 40., Duconge v. magiteriani. Frilher versahen dienensi die frumentarii, Spartian In-Idrian. II. Capitel. Macrin. 12. Mazim, et Albin. 10, die aber Dicoletian daven enfernte, Aurel. Victor de Cacest. 39.

<sup>58)</sup> Mensores, c. 1. C. Th. de mensor. (6. 34) ib. Gothofr., c. 4. 5. C. Th. de metat. (7. 8), eder metatores, c. 1. 2. C. J. do metat. (12. 41).

<sup>59)</sup> Nev. Valentin. III. tit. XXIX. de Iampadariis, Böcking Notit. dignit. Orient. p. 236.

<sup>60)</sup> Officium oder magisterium admissionum, Amm. Marc. XV. 5, 18. XXII. 7, 2., o. 18. (12). C. Th. de senator. (6. 2).

Die Notitia dignitatum erwähnt dieselben nur beim magister officiorum des Occidents.

<sup>62)</sup> Stratores, C. Th. VI. 31., C. J. XII. 25., Symmach. epist. X. 58. Sie standen unter dem comes oder tribunus stabuli, Arm. Marc. XXX. 5, 19.

<sup>63)</sup> Decani, C. Th. VI. 33., C. J. XII. 27.

<sup>64)</sup> C. 3. C. de praepes. saor. cubie. (12. 5), o. 4. C. de silent. (12. 16), o. 12. C. de proxim. (12. 19), c. 4. C. de agent. in reb. (12. 20), o. 3. 4. C. de oastrens. (12. 26), o. 2. C. de decan. (12. 27), e. 3. C. de privil. seholar. (12. 30).

<sup>65)</sup> Curiesi, C. Th. VI. 29., C. J. XII. 23.

nur Evestionen zu emittiren <sup>60</sup>), sondern auch die von dem Präfecten ausgefertigten Diplome mit zu unterzeichnen <sup>61</sup>), und überhaupt durch seine Agenten aus den Polizeimilizen diesen Dienst in den Provinzen strenge zu beaufsichtigen <sup>60</sup>).

365. Ein Minister von nicht geringerer Bedeutung war der Quäster des Pallastes 19, durch welchen die ganze Gesetzgebung so wie der Vortrag und die Entscheidung über die beim Kaiser selbst angebrachten Gesuche geing 19, und der auch die vom Cabinet ausgehenden Reserpto und Befelhe contrasignirte 19. Ein eigenes Officium hatte er aber nicht, sondern er nahm die nübtigen Arbeiter aus den kaiserlichen Serinien 12). Endlich über die kaiserliche Schatzkammer und das Krongut waren zwei Minister gesetzt, wovon noch unten die Rede sein wird 19).

366. Die Reichskanzlei und kaiserlichen Geheimschreiber bildeten die Notarien unter ihrem primieerius <sup>74</sup>). Dieser hatte auch das Verzeichniss der Civil- und Militärämter

<sup>66)</sup> Notitia dignit. Orient. cap. 10. §. 3., e. 8. 9. 22. 35. 49. C. Th. de eursu pubi. (8. 5).

<sup>67)</sup> Ioan, Lydus de magistr. II. 10. 26. III. 23. 40. Daher gab es in seinem Officium einen euriosus eursus publici.

<sup>68)</sup> C. 2, 3, 4, 5, 8, 9, C. Th. de eurios (6, 29).

Quaestor saeri palatli, C. Th. I. 8. VI. 9., C- J. I. 30.
 Symmach. epist. I. 23. IV. 50., Zosimus V. 32., Cassiodor.

var. VI. 5., Procop. de boilo Pers. I. 24.

<sup>71)</sup> Nov. Iust. 114.

Notitia dignitat. Orient. cap. 11. Occid. cap. 9., c. 13. C. de proxim. (12. 19), nov. 35.
 Comes sacrarum Iargitionum, comes zoi privatae (Kap. XLVI).

<sup>13)</sup> Contes assertates and augustumic, owner are privates (p. 2017), 24 °C, 74 °C, 7

und des Bestandes den Truppen unter sich <sup>13</sup>). Für andere Schreibereien, besonders in Rechtsasehen und Gesuchen die an den Kaiser kamen, dienten die vier Feriulie <sup>13</sup>, jedes unter einem mit einem hohen Rang bekleideten magister <sup>17</sup>), dann einem such noch sehr hoch stehenden proximus und einem melloproximus <sup>18</sup>).

367. Neben diesen Beanten gab es noch mancherlei alterhümliche Wirden, womit hohe Ehren jedoch keine wirkliche Gewalt verbunden war <sup>39</sup>). Von dieser Art war das Consulat. Dieses wurde noch als die hüchste Würde des Reiches betrachtet <sup>39</sup>); allein von seinen Rechten war nur bei Manumissionen ein Schatten übrig <sup>30</sup>). Die Consulat wurden jetzt wieder vom Senate erwählt, dann dem Kaiser zur Bestätigung vorgelegt <sup>39</sup>) und hierunf ihre Namen wegen der Bezeichnung des Jahres in allen Provinzen verkündigt <sup>30</sup>). Zu den herkömmlichen Lasten dieser Würde gelübrten prachtvolle Umzüge, Missilien unter das Volk, Vertheilung von Geschenken in Gold und Silbermünzen und elfenbeinernen Diptychen, und Festspiele mancherlei Art<sup>41</sup>), so dass die Unkosten an zweitausend Pfund Goldes

<sup>75)</sup> Netitia dignit. Orient. cap. 16. Occid. cap. 15. Ein übersiehtliches Verzeichniss dieser Art ist eben In dieser Notitia erhalten (Nota 10). 76) Serinlum memoriae, epistolarum, libeliorum, dispositionum. Die

drei Erstoren kommen sehon früher vor (Kap. XXXI. Note 102, 103).
77) Netitia dignit Orieut exp. 17. Occid. cap. 16., C. Th. VII.
11., C. J. XII. 9.

<sup>78)</sup> C. Th. VI. 26., C. J. XII. 19. Der Vorsteher des vierten Scriniums, magister, primus oder comes dispositionum genannt, hatte nieht denseiben hohen Rang wie die magistri, sendern nur den der proximi, e. 2, 10. C. Th. de prexim. (6. 26), c. 4. C. J. de proxim. (12. 19).

<sup>79)</sup> Sie werden daher in der Notitia diguitatum nicht erwähnt. 80) C. I. C. Th. de consul. (6.6), ioan Lydus de magistr. II. 8., Cassiodor. var. Vi. 1.

<sup>81)</sup> Fr. 1. D. de off. consul. I. 10., Amm. Maro. XXII. 7, 2, 82) Symmach. epist V. 15. X. 66. Dasselbe zelgen die neuen Fragmente von Symmach. iaud. in patres und orat. pre patre.

<sup>83)</sup> C. 1. 2. 3. C. Th. ne quid publ. inetit. (8. 11).

Vopiso. Aurelian. 15., Symmach. epist. VII. 4. 8. IX. 130. 134.,
 1. C. Th. de expens. iudor. (15. 9) ibiq. Gothofr., c. 2. 4. C. J.

betrugen 49). Ersatz-Consuln kannen kaum mehr vor 49), hingegen sehr viele Titular-Consuln 41). Uebrigens wurden durch die Theilung des Reieles die Consuln nicht verdoppelt, sondern bald Einer in Rom, der Andere in Constantionpel 48), bald Beide im Orient oder im Oecident ernant. Das letzte Consulat im Orient, welches ein Privatnaan bekleidete, war das des Basilius (541). Dann blieb eine Unterbreebung bis 567, von wo an die Kaiser im ersten Jahr ihrer Regierung das Consulat führten und danach die Jahre bezeichneten.

368. Ferner gehört hieher die von Constantin erfundene Würde eines patricius, wozu wahrscheinlich das mit
den Priesterwürden in Verbindung stehende Patriciat der
Kaiser die Veranlassung gab. Sie wurde daher wie die
Priesterwürden auf Lebensseit erheitlit und gewährte den
ersten Rang nach den Consuln vor dem der Präfecten des
Prätoriums <sup>39</sup>). Als eine lebenslängliche Würde konnte sie
auch mit anderen Aemtern cumuliri sein <sup>39</sup>. Daher kommen
Patricier als Statthalter verschiedener Länder vor, und selbst
nehrere germanische Könige nahmen diese Würde von den
Byzantinischen Kaisern an.

369. Die Censur hatte mit dem Census aufgehört 21); allein ein Theil dieses Letzteren bestand doch in Beziehung

de consul. (12. 8), §. 46. J. de rer. divis. (2. 1) ibiq. Thoophil., nev. Iust. 103., nev. Leon. 94. Man seho auch Becker-Marquardt II. 3, 242—245.

<sup>85)</sup> Precop. hist. arcan. c. 26.

<sup>86)</sup> Ein Beispiel giebt nech Symmach, spist, VI, 40,

<sup>87)</sup> Consules honerarii îm Gegensatz der ordinarii, e. 66. C. de decur. (10. 30), nev. 81. e. 1.

<sup>88)</sup> Procop. hist. arcan. c. 26. Wenn dann der Eine noch nicht nuntiirt war, unterschrieb man bles den Andern mit dem Zusatz: et qui fuerit nuntiatus, c. 15. 16. C. Th. de metat. (7. 9).

<sup>89)</sup> Zosimus II. 40., Cassioder. var. VI. 2., e. 3. 5. C. de censul. (12. 3), §. 4. J. quib. med. ius petest. (1. 12).

<sup>90)</sup> C. 1. C. Th. dc censul. (6.6), c. 1. 3. C. J. dc censul. (12.3), nev. 62, c. 2. cd. Osenbr.

<sup>91)</sup> Man sehe §. 282.

auf die Senatoren und Ritter fort, da bei diesen das Vermögen noch immer in Betracht kam. Deshalb wurde zur Verzeichnung derselben das zur Censur gehörende Schroibereiwesen selbst unter dem Namen der Censualen beibehalten und darüber ein a censibus, später magister census genannt, gesctzt 92). Unter diesem blieb auch das Tabularium, das von alten Zeiten her mit dem Aerarium verbunden war 93), welches sich aber nunmehr fast in eine blosse Stadtschreiberei umwandelte 94). Ein solcher magister eensus wurde von Constantin auch zu Constantinopel eingesetzt 95).

370. Endlich gab es auch noch Prätoren, Quästoren und Volkstribunen, selbst in Constantinopel, Prätoren waren hier anfangs zwei, darunter der Eine eine Zeitlang für die Geschäfte des magister census 96), dann drei und mehr, endlich acht eingesetzt worden, deren Jeder einen eigenen Zunamen crhicht 97). Später wurden sie wieder auf drei reducirt 98). Sie hatten noch einige Jurisdiction 99), mussten aber auch wie ehemals während ihres Amtes bestimmte Festspicle geben, was man ihnen jedoch durch Festsetzung des Masses der Unkosten und auf andere Art zu erleichtern suchte 100). Dieselbe Verpflichtung hatten die Quästoren beim Antritt ihres Amtes 101). Dieses war eine Last, welche regelmässig jeden Senator einmal traf102), und es wurde auf deren Erfüllung durch Zwangsmassregeln

<sup>92)</sup> Oreili-Henzen n. 6947., Die Cass. LXXVIII. 4., Heredian. V. 7., Netitia dignit, Occid. cap. 4. 93) Man sehe eben §. 126, 134, 179, 182,

<sup>94)</sup> C.4. C.Th. de testam. (4.4), e.3. C. J. de inre emphyt. (4.66).

<sup>95)</sup> Iean. Lydus de magistr. II. 30.

<sup>96)</sup> Ioan. Lydus de magistr. II. 30.

<sup>97)</sup> C, 5. 13. 20. 25. C. Th. de practor. (6. 4). 98) C. 2. C. J. de eff. praeter. (1, 39).

<sup>99)</sup> Daven bei der Rechtspflege.

<sup>100)</sup> C. 5. 13. 19. 21. 24. 25. 32. 33. C. Th. de praeter. (6. 4), Symmach, epist. X. 28.

<sup>101)</sup> C. 1. C. Th. de practor. (6. 4).

<sup>102)</sup> Symmach, epist. X. 25, 28., Boeth, de consol. III, 4.

und Strafen selbst gegen Abwesende strenge gehalten 108). Die Designation der Prätoren und unstreitig auch die der Quästoren gesehah durch Wahl des Senates und Anzeige beim Kaiser 104), und zwar immer für das zehnte Jahr voraus, um die Abwesenden aufzusuehen oder ihnen zum Sparen Zeit zu lassen 105). Die Vertheilung der verschiedenen Präturen unter die Gewählten stand aber den Censualen zu 106), und diese hatten auch für die Ausführung der damit verbundenen Festspiele Sorge zu tragen 107). Von den Tribunen ist nichts bekannt, als dass auch sie noch Mitglicder des Senates waren 108).

371. Senate gab es jetzt zwei, indem Constantin einen solchen auch in Byzantium eingesetzt 109) und Julian denselben mit den Privilegien des alten in Rom begabt hatte 110). Diese Senate hatten jedoch bei der Gesetzgebung nur noch eine scheinbare Mitwirkung, in so fern ihnen in Form einer kaiserlichen Oration die Gesetze zur Annahme vorgelegt wurden 111). Wirkliche Senatusconsulte kamen nur noch über solcho Verhältnisse vor, welche, wie die senatorischen Spiele

35

<sup>103)</sup> C. 1. 2. 3. 4. 6. 7. 13. 18. C. Th. de praetor. (6. 4), Zosimus II. 38.

<sup>104;</sup> C. S. 9, 10, 12, 14, 15, 21, C. Th. de praetor, (6, 4), c. 2, C. J. de off. practor. (1. 39), Symmach. epist. X. 66. Dieses wurde erst im neunten Jahrhundert aufgehoben, nov. Leon. 47.

<sup>105)</sup> C. 13, 21, 22, C. Th. do practor. (6. 4) ibiq. Gothofr,

<sup>106)</sup> C. 13, §, 2, c, 26, C. Th. de praetor, (6, 2) ibiq. Gothofr. Für dieso von Ihnen übertragene Ehre liessen sie sich bei der Anzeige der Nomination otwas bezahlen, was aber verboten wurde, o. 21, 24, 27. C. Th. de practor. (6. 4).

<sup>107)</sup> Symmach, IV, 8, X, 43,

<sup>108)</sup> C. 74. §. 3. C. Th. de decur. (12. 1). Die von Orelli-Henzen n. 5954, angeführte Meinung des Borghesi, dass das Tribunat mit der Aedliität orlosohen sei, beruht auf einem grossen Verschen.

<sup>109)</sup> Sozomen. H. 2., Excerpt. do gest. Constant. 30.

<sup>110)</sup> Zosimus III. 11., Liban. orat. ad Theodos. ed. Moreli. T. II p. 393.

<sup>111)</sup> C. 3. C. J. de leg. (1. 14), Symmach. epist. X. 2., Gothofr. ad c. 14. C. Th. de senator. (6. 2).

Walter Rom Rechtsgeschichte. Dritte Aufl.

und Lasten, den Senat als Corporation berührten 113). Nach einer Verordnung des zweiten Theodosius (446) sollten jedoch neue allgemeine Gesetze im Senat wieder ordentlich berathen werden 113). Auch wurden Rechtssachen, die an den Knäser gebracht waren, von diesem mit Zuziehung des Senates verhandelt 1119, und die Cognition über Majestätsverbrechen hoedigestellter Personen ihm zugewiesen 113). Den Vorsitz hatten bis auf Justinian die Consuln, von da an aber der Präfeet der Stadt 1149. Die Protocollirung und Ausfertigung der Beschlüsse geschah durch die Censulan 1170.

372. Der Senat bedeutete jedoch für das Reich wenig mich. Er war eigentlich nur noch eine Corporation zum Prunk, worin man die reichsten Grundherrn aus Italien und den Provinzen zusammenzubringen suchte<sup>119</sup>), um sie zum Vortheil des Hofes und der Hauptstadt auszubeuten. Deshalb wurde auch von den Censulaen das Verzeichniss der Senatoren und ihres Vermögens geführt und dem Kaiser vom Präfecten der Stadt vierteljährig vorgelegt <sup>119</sup>). Die Würde pflanzte sieh durch Vererbung fort <sup>149</sup>n, und war

<sup>112)</sup> Symmach. X. 28., c. 10 (4). C. Th. de senator. (6, 2). Darauf allein bezieht sich die o. 1. C. J. de senatuscens. (1, 16). Man sche Gothofredus zur c. 1. C. Th. de expens. lud. (15, 9).
113) C. 8. C. J. de leg. (1, 14). Dieses wurde erst im neunten

<sup>113)</sup> C. S. C. J. de leg. (1. 14). Dieses wurde erst im neunten Jahrhundert aufgehoben, nov. Leon. 78.
114) Nov. Martian, tit. V. de testam, elerie, c. 1, pr., Ioan, Lydus

de magistr. III. 10.
115) Amm. Marc. XXVIII. 1,23., Symmach. epist. IV. 4., Zosimus

V. 11. 38., Sidon. Apollin. epist. I. 7. 116) C. 1. C. Th. de consul. (6. 6), Cassiodor. var. VI. 4., nov. 62. c. 2. ed. Osonbr.

<sup>117)</sup> Capitol. Gerdian. 12°, c. 5. C. Th. de princip. agent. (6. 28).
118) Nazar, paneg. 35. Des grossen Grundbetti der Sensieren bezeugen e. 11 (b). C. Th. de senst. (6. 2), c. 7. C. Th. de annon.
(11. 1), c. 3. C. Th. de lustr. collat. (13. 1). Es gab noch damals in der Haupsteatt Pamilion, dei last duch Million Geltlen heutigen Geldes an jährlichen Einklinften hatten, Olympiodor. ap. Phot. biblioth. cod. 50, p. 198.

<sup>119)</sup> Symmach. epist. X. 50, 66, 67.

<sup>120)</sup> C. 8 (2). C. Th. de senator. (6. 2), Cassiodor. var. III. 6.

auf alle Söhne 111), nur nicht auf die, twelche vor deren Erwerb erzeugt waren 123. Besondere Anordnungen zur Erhaltung des Grunderemögens gab es jedoch nicht 1231; daher konzten auch verarmte Senatoren vorkommen, denen dann der Austritt frei stand 1211. Dem Range nach waren die Senatoren die Ersten unter den clarisatin 1257, abs in der dritten Rangelasse. Ihren Gerichtsstand hatten sie meistens vor dem Präfecten der Stadt sowohl in bürgerlichen wie in pehilichen Sachen 1261.

373. Die Lasten der Senatoren bestanden zuntichst in den sehon erwähnten mit der Prätur verbundenen Festspielen. Ferner standen sie mit ihren Besitzungen unter einer besonderen Steuer, welcho follis 117) oder gleba hiess 129,. Diese Besitzungen mussten bei Strafe der Confiscation bei den Censualen getreu angegeben werden 129), worauf von diesen der Betrag der gleba ausgeschirteben und durch die Ortslebörden erhoben werde 129, Die senatorischen

<sup>121)</sup> C. 58. C. Th. de deourion. (12. 1).

<sup>122)</sup> C. 58. 74. pr. C. Th. de docurion. (12. 1), c. 7 (1). C. Th. de senator. (6. 2) Ibiq. Gethofr., c. 11. C. J. de dignit, (12. 1).

<sup>123)</sup> Die o. 74. pr. C. Th. do doourien. (12. 1) besieht sich blos auf den Fall, wo Einer aus der Curie einer Provinzialstadt in den Senat aufsteg. Dieser durfte, wenn er mehrere Söhne hatte, Einen in den Senat mit hinübernehmen, musste aber auch bei der Vererbung in angemessener Weise fül hin serven.

<sup>124)</sup> Symmach. epist. IV. 61., c. 10. 18 (4. 12). C. Th. de senator. (6. 2).

<sup>126)</sup> C. 52. pr. C. Th. de haeret. (16, 5), e. 180, 183, C. Th. de decur. (12, 1), o. 11, C. J. de dignit. (12, 1).

<sup>126)</sup> Cassiodor. var. VI. 4., e. 4. C. Th. de iurisd. (2. 1), o. 9. C. Th. do poen. (9. 40). Ven manoheriel Modificationen wird beim Gerichtswesen und im Strafrecht die Redo sein.

<sup>127)</sup> Zosimus II. 38., nev. Martian. tit. II. do indulg. reliquor. c. 1. §. 4. Das Wert follis hat jedoch auch eine andere Bedeutung, nämlich die einer gewissen Geldmünze, Gothefr. ad c. 6. C. Th. de prae-

tor. (6. 4), c. 1. C. Th. si quis peoun. (9. 23). 128) C. 16. 19 (10. 13). C. Th. de senat. (6. 2), c. 74. pr. C. Th. de decur. (12. 1).

<sup>129)</sup> C. 8 (2). C. Th. de senator, (6, 2).

<sup>130)</sup> C. 12 (6). C. Th. do senator. (6. 2), c. 2. 3. 4. C. Th. de praed. senator. (6. 3).

Grundstücke bildeten daher bei der Besteuerung eine eigene Kategorie, und zur Wahrung ihrer besonderen Interessen gab es in jeder Previtus zelbstegwählte Defensoren des Senates <sup>333</sup>). Unvermögende Senatoren zahlten statt der gleba einen Kopfzins von sieben solidi <sup>325</sup>). Beide Abgaben wurden jedoch von Justinian aufgehoben <sup>326</sup>). Andere senatorische Lasten waren das bei freudigen Gelegenheiten dem Kaiser herkömmlich darzubringende Anerbieten eines ansehnlichen Geldgeschenkes <sup>326</sup>), dessen Beitreibung von den Einzelnen dann den Censualen oblag <sup>326</sup>), ferner die Neulabrsgeschenke an den Kaiser <sup>326</sup>, endlich in Zeiten der Noth ausserordentliche Beiträge oder Spenden ans Volk <sup>327</sup>).

374. Neben der Abstammung gab es noch drei andere Wege Senator zu werden. Der Erste war durch die Erlangung der consularischen Dignität <sup>139</sup>) oder eines Ranges in der aweiten Rangklasse der speetabiles oder in der Ersten der illustres <sup>139</sup>). Die Ordnung im Sitzen und Stimmen richtete sich genau nach dem Range und Amtsalter und Beides blieb auch nach Niederlegung des Amtes <sup>149</sup>). Solche graduirte Senatoren waren unch zur Entrichtung der glebs, oder wenn sie keinen Grundbesitz hatten, doch

<sup>131)</sup> C. 1. 2. 3. 4. C. Th. de defensor. senatus (1. 28), c. 2. 3. C. Th. do praed. scnator. (6. 3).

<sup>132)</sup> C. 10. 13 (4. 12). C. Th. de senst. (6. 2), c. 12. C. Th. de proxim. (6. 26).

<sup>133)</sup> C. 2. C. J. de praetor. (12. 2).

Aurum oblaticium, Symmach. epist. II. 57, X. 33, 50., o. 11.
 20 (5. 9. 14). C. Th. do senator. (6. 2).
 135) Symmach. epist. X. 50., o. 11. 15 (5. 9). C. Th. de senat.

<sup>(6, 2).</sup> Diese Stellen sind nicht mit Gothofredus von den Censualen in den Provinzen zu verstehen.

<sup>136)</sup> Symmach. opist. X. 35., c. 1. C. Th. de oblat. veter. (7.24), voründort in der o. 1. C. J. de oblat. veter. (12.49).

<sup>137)</sup> Zosimus V. 41., Symmach. epist. VI. 14. 26. VII. 68.
138) C. 8 (2). C. Th. de senator. (6, 2), c. 1, C. Th. de comitib.

ordin. primi (6, 20). 139) C. 122, 187, C. Th. de decur. (12, 1), fr. 12, §. 1, D. de

senat. (1. 9), nov. 62. c. 2. ed. Osenbr. 140) C. 1. C. Th. de consul. (6. 6), nov. 62. c. 2. ed. Osenbr.

<sup>140)</sup> C. 1. C. Th. de consul. (b. b), nov. b2. c. 2. ed. Osenbr.

ohne Unterschied zu zwei folles verpflichtet 141). Die Consularen waren jedoch von der Last der Festspiele befreit, weil sie die Präfeetur übersprungen hatten 142); nicht aber die Proconsuln und Vicarien 143). Zweitens gesehah es, dass der Kaiser Einen aus Gnade auf die Empfehlung des Senates zum Senator erhöhte 144). Ein Solcher wurde natürlich auch der gleba 145) und der Last der Festspielo unterworfen, wenn er nicht von der Letzteren dadurch befreit wurde, dass ihn der Kaiser nach alter Art zugleich durch eine künstliche Standeserhöhung unter die Consularen allegirte 146). Drittens endlich führte der Civil- und Militärdienst am Hofe von den höheren Stufen in den Senat, und zwar so, dass man gleichsam unter die Consularen allegirt und schleehthin von allen senatorisehen Lasten frei wurde 147).

375. Höher als der Senat stand das kaiserliche Consistorium 148), welches sich aus dem kaiserlichen geheimen

<sup>141)</sup> C, 8 (2). C. Th. de senater. (6. 2), c. 1. C. Th. de comitib. ordin, primi (6, 20). 142) C. 10. 23. C. Th. de praetor. (6. 4).

<sup>143)</sup> C. 13. 15. C. Th. de praetor. (6. 4).

<sup>144)</sup> C. 1. C. Th. de infirm. his (15. 14), Symmach. epist. IX.118. X.25. Eine solehe Empfehlung zu erwirken war der Zweek der Rede des Symmachus pro Synesie. Dass Synesius nicht Senator war, obwohl sein Vater es war, erklärt sich aus der Note 122.

<sup>145)</sup> C. 8 (2). C. Th. de senat. (6. 2), e. 74. §. 1. C. Th. de deour. (12. 1).

<sup>146)</sup> C. 10. C. Th. de praetor. (6. 4) ibiq. Gothofr., c. 74. §. 4. C. Th. de deeur. (12. 1), Symmach. epist. VII. 96. X. 25. Man vergiciche dazu Kap. XXXIII. Note 35.

<sup>147)</sup> C, 8 (2). C. Th. de senster. (6. 2). Dieses trat ein bei den decuriones et ailentiarii, c. 1. 4. C. Th. de decur. (6. 23), bei den domestici et protectores, c. 7. 8. 9. 10. C. Th. de domest. (6. 24), e. 1. C. Th. de praepos. labor. (6. 25); ferner bei den notarii, e. 21 (15). C. Th. de senst. (6, 2), c. 7. C. Th. de privil. cor. (6, 35), bei denen, die den Dienst in einem der vier kaiserlichen Serinien durchgemacht hatten, c. 7. 8. 9. 12. C. Th. de proxim. (6. 26), c. 18 (12). C. Th. de senat. (6. 2), bei den agentes in rebus, c. 5. 6. C. Th. de agent. in reb. (6. 27), und bei noch Anderen, e. 19. C. Th. de palatin. sacr. largit, (6. 30), c. 7. C. Th. de privil. cor. (6. 35).

<sup>148)</sup> Genau handelt davon Bethmann-Hollweg Gerichtsverfassung 5.10.

Rathe entwickelt hatte 149). Die stehenden Mitglieder desselben wurden unter dem Namen der comites consistoriani zusammengefasst. Dazu gehörten aus der ersten Rangklasse der illustres der Magister der Officien, der Quastor, der Minister der Schatzkammer und der des Krongutes 150); aus der zweiten Rangklasse der spectabiles aber eine weit grössere Zahl 151). Daneben gab es noch andere Mitglieder aus der ersten und zweiten Rangklasse der Beamten, aber aus der Kategorie, welche vacantes im Gegensatz der in actu positi hiessen, das heisst die zwar wirkliche Beamte aber nicht in ordentlicher Function waren 152). Die blos titulirten comites honorarii aber nahmen nie Theil 158). Natürlich hatten auch der anwesende Präfect des Prätoriums 154) und die Heermeister 155) im Consistorium Vorträge zu halten; auch wurden gewiss nach Umständen noch andere hohe Würdenträger zugezogen. Der Geschäftskreis des Consistoriums war mannichfaltig. Es wurden darin feierliche Audienzen ertheilt 156), Gesetzesentwürfe recitirt 157), Verwaltungsangelegenheiten berathen 158), Rechtssachen entschieden 159). Die Protocolle führten die Notarien mit ihrem primicerius

<sup>149)</sup> Man sehe §. 276.

<sup>150)</sup> C. 5. C. Th. de fide test. (11. 39), e. 1. C. Th. de quaestor. (6, 9). Diese vier wurden gewöhnlich mit ihrem besonderen Namen genannt, zuweisen aber dook nuter dem allgemeineren Ausdruck eomites consistoriani zusammengefasst, c. 1. 4. C. Th. de palatin. (6. 30),

c. 3. C. Th. de metat. (7. 8). 151) Diese allein sind regeimässig bei dem Ansdruck comites consistoriani gemeint, C. Th. VI. 12. Iblq. Gothofr., C. J. XII. 10. Sie wurden aus mancherlei Beamten gewählt; namentlich erhielten die proximi scriniorum nach Abiauf ihres Amtes die comitiva consistorii

<sup>152)</sup> Das Genauere sehe man bei Bethmann-Holiweg.

<sup>153)</sup> C. S. C. Th. de honorar. codieill. (6. 22).

anf Lebenszeit, e. 8. C. J. de proxim. (12. 19). 154) C. 10. C. Th. de legatis (12. 12).

<sup>155)</sup> Nov. Theodos. II. tit. XXIV. de ambitu §. 5.

<sup>156)</sup> Cassiodor. var. VI. 6. 157) C. S. C. J. de legib; (1, 14).

<sup>158)</sup> Man sehe die Noten 154. 155.

<sup>159)</sup> Davon bei der Rechtspflege.

und secundicerius <sup>168</sup>); in Rechtssachen aber Angestellte aus den kaiserlichen Serinien <sup>161</sup>).

## Zwei und vierzigstes Kapitel. Rom und Constantinopel.

376. Hinsichtlich der Verfassung der einzelnen Theilesind die beiden Hauptstädte von der übrigen Ländermasse zu unterscheiden. Jeue waren sich fast in allen Punkten ähnlich, indem die Verfassung von Constantinopel der von Rom absichtlich naelgebüldet wurde. Auch das fülische Recht war auf dieses neue Rom übertragen worden 1). Selbst die Eintheilung in vierzehn Regionen und die Unterablietheilung derselhen in viei war hier beibehalten, und jede Region hatte wie in Rom einen Curator mit einem vernaculus, jedoch unr fünf vieonagistri?).

377. An der Spitze der Hauptstadt stand der Stadtpräfect. Ein solcher war von Constantius (359) auch in Constantinopel eingesetzt worden?). Diese Präfecten hatten als unmittelbare kaiserliche Statthalter den Rang noben den Präfecten des Prätoriums?), und alle städtischen Verwaltungsbeannte?), Corporationen und Anstalten waren ihnen unterworfen? Sie berichteten monatlich dem Kaiser über.

<sup>160)</sup> C. 2. C. Th. de primieer. (6. 10), e. 7. C. Th. de privilog. eor. (6. 35), Gruter inser. p. 449, 7.

<sup>161)</sup> C. 3. pr. C. J. ubl senat. (3. 24), c. 32. §. 2. 4. C. J. de appellat. (7. 62).

C. I. C. Th. de iuro Ital. urb. Constantinop. (14. 13), e. 1.
 C. J. de privil. urb. Constantinop. (11. 20).
 Dieses lehrt die unter Theodosius II. von einem Anonymus ver-

fasste Descriptio urbis Constantinopolitanae, Preller Regionon S. 36.
3) Die Beweise giebt Gothofr. ad o. 16. C. Th. de praetor. (6.4).

Die Beweise giebt Gothofr, ad o. 16. C. Th. de praetor. (6.4)
 C. J. C. J. de praef. praet. (12.4).

<sup>5)</sup> Notitia dignit. Occid. cap. 4.

C. 6. 7. C. Th. de off. praef. urbi (1.6), c. 3. 4. C. J. de off. praef. urbi (1.28), Symmach. epist. X, 37. 43., Cassiodor. var. VI. 4.

die Verhandlungen des Senates und des Volkes 1), stimmten im Senate vor den Consularen 1), sorgten auch für dio äussere Ordnung bei der Papstwahl 1), und waren das Organ, wodurch der Senat und die Stadt dem Kaiser ihre Wüssehe und Geseltenke vortrugen 10. Ihr Officium stimmte mit dem der Präfeeten des Prätoriums überein; eigentlutmlich waren darin mur die sehon oben erwähuten Censualen unter dem nagister eenas 111.

378. Für die Ruhe und innere Sieherheit der Stadtgrites vie bisher der Stadthauptmann oder Präferet der vigrites vi. Liter ihm standen zur Handhabung der nichtlichen Polizei die vieonagistri, und zur Halfleleistung bei
Feuersbünsten das Corps der Collegiaten, dessen Mitglieder aus den verselniedenen städischen Corporationen auf
Lebenszeit gewählt wurden vi. Derselbe hatte auch noch
die Cognition über die leichteren Vergehen\*); die Capitalsachen gehörten vor den Stadtpräfecten vi. Justinian setzet
aber an die Stelle des Präfecten der viglies in Constationopel einen sogeuannten Präfer des Valkes mit weit grüsseren Befugnissen, und neben diesen einen Quästor hesonders für die Fremdenpolizei und zur Ausspürung und
Verfolgung der Verbrechen\*). Die bürgerliche Rechtspflege
war theils bei den Prätoren, theils auch beim Stadtpräfecwar theils bei den Prätoren, theils auch beim Stadtpräfec-

<sup>7)</sup> Symmach, opist. X. 44.

<sup>8)</sup> Cassiedor, var. VI. 4.

Symmach. epist. X. 71-83.

<sup>10)</sup> Symmach. epist. X. 26, 29, 35., C. Th. VII.24., C. J. XII. 49.

Notitia dignit. Orient. cap. 1. Von den Apparitoren des Stadtpräfecten handelt insbesondere der C. J. XII. 54.

Cassio-lor, var. VII. 7.
 Anonym. descript. urbis Constantinop., c. 5. C. J. do commerc. (4. 63), Symmach. epist. X. 34.

C. I. C. J. de off. praef. vigil. (1.43), Casslodor. var. VII.7.
 C. I. C. J. de off. praef. vigil. (1.43), nov. 13. e. 6.

<sup>16)</sup> Nov. 13. 14. 80., Ioan, Lydus de magistr. II. 29. 30., Proceop. hist areas e. 20. Bei Böcking Notifia dignit. Orient. p. 178. Ist durch ein augenscheinliches Versehen der Prätor mit dem Quästor vorweciselt.

ten <sup>15</sup>). Das Recht, wonach hier gesprochen wurde, war im Ganzen das gemeine Reichsrecht; doeh gab es auch einzelne loealrechtliche Bestimmungen <sup>18</sup>). Im Hafen war zur Erhaltung der Ordnung umd zur Schliebtung der Händel ein Comes und ein Centenarius oder Viearius angestellt <sup>19</sup>).

379. Der städtische Haushalt wurde in folgender Art verwaltet. Die Stadtkasse, die mit bestimmten Einkünften dotirt war, stand nicht mehr miter dem Senate, sondern unmittelbar unter dem Bräferden der Stadt und seinem Olfeitum\*). Die städtischen Bananstalten aber ware meistens besonderen Curatoren unter seiner Oberaufsicht übertragen <sup>21</sup>). Ueber das Ufer und das Flussbeit der Tiber und die Clonken war ein Comes gesetzt <sup>22</sup>). Die Aufsicht über die Benatzung und Reinigung der Wasserleitungen hatte ein Consular mit einem angemessenen Officium\*) und der nötnigen Zahl öffentlicher Knechte <sup>23</sup>). Abzüge durften Privatpersonen nur mit Erlaubniss des Kaisers und zwar nur in ihre Wohnungen <sup>23</sup>), jedoch immer unentgeltlicht <sup>23</sup>), für die Gärten und Felder oder aus den für die öffentlichen Mühlen bestummten Kanällen aber gan nicht gestatet wer-

<sup>17)</sup> Davon beim Gerichtswesen.

<sup>18)</sup> C. 7. C. J. In quib. caus. pign. (8, 15), nov. 63, pracf.

<sup>19)</sup> Notitia dignit. Occid. cap. 4., Cassio lor. var. VII. 9. 23.

Symmach, opist. X. 40, 57. Diese Casse hiese noch area quaestoria o lor aerarium populi Romani.

<sup>21)</sup> Die Notitia dignitat Occid. cap. 1. nennt unter ihm folgenlets uurster operum pulkborum, uurste natuurste parten pulkborum, ourster horresvum Galbanerum, tribunus ereum nitentium. Lusterer hatte für die Erhaltung der Verschöenungswerke um lifet die Richilichkeit an den öffentlichen Monumenten zu sorgen, Amm. Mare. XVI. 6.

<sup>22)</sup> Dieses zeigt auch die Notitia dignitat. Occid, cap. 4.

Consularia aquarum, c. 1. C. Th. de aquae·luct. (15. 2), c. 1.
 Th. de divers. off. (8. 7).

<sup>24)</sup> C. 10. C. J. de squaeduet. (11. 42).

<sup>25)</sup> Fr. 1. §. 41. 42. D. de aqua cottid. (43. 20), e. 2. 3. 5. 6. 8. C. Th. de aquaeduet. (15. 2), e. 3. 5. 6. 9. 10. 11. C. J. de aquaeduet. (11. 42).

<sup>26)</sup> C. 7. C. J. de aquaeduct. (11. 42).

den 27). Das Bauwesen der Aquäduete stand aber unter einem besonderen Comes 28) und hatte auch seine eigene Kasse, welcher bestimmte Einkünfte 29), namentlieh von den Antrittsgeldern der Consuln und Prätoren 80) zugewiesen waren. Zur Reparatur der Stadtmauern, Thürme, Thore und Wasserleitungen mussten aber auch alle Einwohner ohne Unterschied durch Hand- und Spanndienste beitragen 31). Der zum städtischen Bauwesen nöthige Kalk wurde theils von gewissen Städten Italiens geliefert 82), theils waren bestimmte Grundstücke mit der Beisehaffung einer bestimmten Zahl von Fuhren jährlich in der Art besehwert, dass deren Besitzer den Kalkbrennern und Fuhrleuten jede Fubre nach einer gewissen Taxe in Wein, später in Geld, wozu auch die städtische Kellereikasse einen Beitrag gab, ersetzen mussten 83), dafür aber bei anderen Abgaben besonders berücksiehtigt wurden 34). Jener Beitrag wurde in Gold geleistet, welches die Zunft der Geldwechsler der Kellereikasse auszuwechseln hatte 85).

380. Etwas Eigenthümliehes waren nun die Corporationen der Gewerbtreibenden und Handwerker und deren Beziehung zur städtischen Verfassung. Viele Dienste und Verrichtungen, deren der städtische Haushalt regelmässig bedurfte, waren nämlich auf diese Corporationen in der Art

C. 4. 7. C. Th. de aquaeduet. (15. 2); e. 4. C. Th. de ean. frument. (14. 15).

Comes formarum, Cassledor. var. VII. 6,
 Symmach. epist. X. 40., c. 7. 8. C. J. do aquae luct. (11.42),

Pragm. sanctlo Iustin. pro petit. Vigilil e. 25. 30) C. 13. 29. 30. C. Th. de praeter. (6. 4), e. 2. C. J. de cen-

sul. (12. 3).
31) Nev. Valentin. III. tit. V. de pantapelis c. 1. §. 3., c. 28. C.

Th. de eper. publ. (15. 1).
32) C. 3. C. Th. de calc. cocter. (14. 6), Symmach. epist. X. 60.

<sup>33)</sup> C. 1. 3. C. Th. de cale. cector. (14. 6) Ibiq. Gothofr.
34) Nev. Valentin. III. St. V. de pantapolis c. 1. S. 4. Eine neue

<sup>34)</sup> Nev. Valenum. 111. ut. V. de pantapons c. 1. S. 4. Eine neue Emendation in dieser missliehen Stelle versucht Jerdan do aquaeduetibus p. 24-26.

<sup>35)</sup> Symmach. epist X. 49.

gelegt 36), dass sich die Dienstpflicht vom Vater auf den Sohn forterbte und wie eine öffentliche Last unveräusserlich sowohl an der Person wie an den Grundstücken der Gildegenossenschaft hieng 87). Dafür hatten dieselben aber auch mancherlei Vortheile, alterthümliche Ehrenrechte und Privilegien 28). Die Grundlage dieser Einrichtung ist in den alten Corporationen und Collegien der Stadt nicht zu verkennen 89). Ihre eigenthümliche Gestalt erhielten sie aber durch das Bestreben von Oben herab Alles, was zum Dienste des gemeinen Wesens gehörte, in einen möglichst sieheren und einförmigen Gang zu bringen. Beispiele geben die zahlreiche und weitverbreitete Schiffergilde 40), die Gilde der Bäcker 41) mit ihren vielen in der Stadt umher gelegenen wohl ausgerüsteten Officinen, deren Jede mehrere Patronen hatte 42); ferner die Gilde der Viehhändler 43), die der Lastträger, die für ihre Verrichtungen eine feste Taxe hatten 44), und mancherlei Collegien von Handwerkern und Anderen, deren Bedeutung zum Theil räthselhaft ist 45). 381. Alle auf die Zufuhr und die Wohlfeilheit der

Lebensmittel gerichteten Anstalten standen in Rom zunächst unter dem praefectus annonae und dessen Officialen 46);

<sup>36)</sup> Symmach. epist. X. 34., nov. Valentin. III. tit. 15. de corporatis urbis Remae, nov. Severi tit. II. de corporatis. -37) C. 2. 3. 19. 20. C. Th. de navioul. (13. 5), c. 2. 3. 5. 13. 14.

<sup>21.</sup> C. Th. de pister. (14. 8), c. 1. 5. 7. 8. C. Th. de suar. (14. 4).

<sup>38)</sup> Symmach. X. 34., C. Th. XIV. 2., C. J. XI. 14.
39) Man selec 8, 298.

<sup>40)</sup> Navioularii, C. Th. XIII. 5. 6., C. J. XI. 1. 2., nov. Valen-

tin III. tit. XXVIII. de navioul. amalcis. Sie finden sich schon früher, fr. 1. pr. D. quod oulusq. univors. (3. 4), fr. 5. §. 3. D. de iure immun. (50. 3), Vopisc. Aurelian. 47. 41) Pistores, C. Th. XIV. 3., C. J. XI. 14., nov. Valentin. III.

<sup>41)</sup> Pistores, C. 12. Aiv. 3., C. J. Al. 14., nev. Valenun. III 4t. XXXIII. de praediis pistoriis.

<sup>42)</sup> C. 7. 8. C. Th. de pistor. (14. 3) ibiq. Gethefr-

<sup>43)</sup> Suarii et pecuarii, C. Th. XIV. 4., C. J. XI. 16., nov. Valentin, III. tlt. XXXV. de suariis.

<sup>44)</sup> Saccarli, C. Th. XIV. 22.

<sup>45)</sup> C. Th. XIV. 7. 8. ibiq. Gethefr., C. J. XI. 17.

Cassieder, var. VI. 18., c. 5. 7. C. Th. de off. pracf. urbi
 (1. 6). Von dessen Apparitoren handelt C. J. XII. 59.

aßserdem hatte aber auch der Präfeet der Stadt darauf zu schent"). In Constantinopet gebürte dieser Zweig wie es scheint unmittelbar unter denselben "). Zur Versorgung mit Getreide war von den Naturalatgaben bestimmter Provinzen ein gewisser Theil den beiden Hauptstädten zugewiesen "9). Rom erhielt seinen Canon besonders aus Afrika, Constantinopel nach der Einrichtung Constantins aus Acconstantinopel nach der Einrichtung Constantins aus Auguster von der Scheiner und zufuhr zu sichern war ein eigener praefectus annonae in Carthago "3), ein anderer in Alexandria "9) angestellt. Den Transport bis zum Hafen der Tiber besorgte die Schiffergilde "9). Hier wurde das Getreide nach erhobener Besichtigung 4") und Vermessung "9) aufgespeichert 4"), dann durch die Flussschiffter") jobthigenfalls auch mit Requisition von Prästschiffen") abe Rom geführt und mit Beihilf der drausschiffen "3) ande Rom geführt und mit Beihilf der drausschiffen") abe Rom geführt und mit Beihilf der draus

<sup>47)</sup> C. 5. 7. C. Th. de eff. pracf. urbi (1.6), Symmach. eplst. X. 26. 38. 55.

<sup>48)</sup> Ioan. Lydus de magistr. III. 38. Ein praefectus annonae wird hier nie erwähnt.

<sup>49)</sup> Dieses war der eanen frumentarius, C. Th. XIV. 15., C. J. X2.

20.

50) Amm. Maro. XXVIII. 1, 17., Gethefr. ad c. 7. C. Th. de na-

vicul. (13. 5), e. 1. C. Th. de frum. Alexandr. (14. 16). Dahin gehört auch Edlet. Iust. 13. e. 4-8.

<sup>51)</sup> C. 13. C. Th. de annon. (11.1), e. 8. C. Th. de exact. (11.7). Die Netitia dignitat. Oseid. eap. 2. stellt ihn unter den praefectus praetorio Italiae. Man vergleiche Kap. XXXIV. Nete 20.

<sup>52)</sup> An diesen geht die c. S. C. Th. de suscepter. (12. 6).

C. 8. 21. 26. 32. 33. 34. 38. C. Th. de navieul. (13. 5), tit.
 C. Th. ne quid oneri publ. (13. 8), tit. C. Th. de naufrag. (13. 9).
 C. 38. C. Th. de navieul. (13. 5), c. 2. C. Th. de eanon. fru-

ment. (14. 15).

55) Dazu dienten die mensores, e. 9. C. Th. de suar. (14. 9), c. 1.
C. Th. de ean. frument. (14. 15).

<sup>56)</sup> C. J. C. Th. de patron. horreer. Pertuens. (14. 23).

<sup>57)</sup> Nautae Tiberini, Vepise. Aurelian. 47., C. Th. XIV. 21., C. J. XI. 26., eder caudiearii, e. 2. C. Th. de pister. (14. 3).

<sup>58)</sup> C. 2. C. Th. de navib. (13. 7), nov. Theedes. II. tit. VIII. de navibus, e. un. C. Th. de naut. Tiberin. (14. 21), nov. Valentin. III. tit. XXVIII. de navicul. amniois §. 2.

bestellten Gilde von Lastträgern 50) in den Kornhäusern der Stadt unter gehöriger Controle zur Verwendung für die Spenden und zum Verkaufe niedergelegt 60). Mit dieser Verwaltung war daher auch ein eigenes Kassenwesen verbunden 61). Für die Wohlfeilheit des Weines sorgten die Kaiser dadurch, dass sie aus den suburbicarischen Regionen und anderen Provinzen einen bestimmten Canon an Wein nach Rom führen und hier durch den Präfecten der Stadt für Rechnung der Kellerei, aber um ein Viertbeil unter dem Marktpreise verkaufen liessen 62). Die Versorgung der Hauptstadt mit Oel geschah auf gleiche Weise, besonders aus Afrika 63). Für die Treue im Handel und Wandel sorgte der Stadtpräfeet wie ehemals die Aedilen durch Aufstellung von Normalgewichten 64); desgleichen erliess er über die Ordnung beim Verkauf des Sehlachtviehes genaue und strenge Edicte 65). Unter ihm waren auch die Aufscher, die über die verschiedenen Märkte bestellt waren 66).

<sup>59)</sup> Catabelenses, e. 9. 10. C. Th. de pistor. (14. 3).

<sup>60)</sup> C. 1. 2. C. Th. de eendit. (11. 14), e- 24. C. Th. de suscept. (12. 6).

Area frumentaria, e. 2. C. Th. de eurat. ealend. (12. 11).

<sup>63)</sup> C. 1. 2. 3. C. Th. tributa in lps. speciels. (I.1.2), Vepies. Aurelian. 48, Symanch. epist. VIII. 96, IX. 131. X. 54. Diese Kellerelcasse bless area vinaria oder titulus vinarius. Der Rechnungsführer war der rationalis vinorum, der la der Notitia digullat. Osoid. esp. 4. unter dem praefectus urbi steht. Die Einschmer joner Abgabe sind die susseptores vini, rubc. C. Th. XIV. 4.

<sup>63)</sup> Spartian. Sever. 18., Aurel. Victor de Caesar. 41., Symmach. opist. X. 55. Darauf bezieht sieh die area olearia, e. 2. C. Th. de curat selend. (12. 11).

<sup>64)</sup> Amm. Marc. XXVII. 9, 10., Orelli T. II. n. 4345. 4347. Ein Edlet des Stadpräfecten Claudius Julius über die Aufstellung einer Wage gegen die Betrügereien der Müller ist neu edirt von G. B. de Rossi Le prime raccelle p. 145., Haenel Corpus legum p. 255.

<sup>65)</sup> Dahin gehört das Edict des Apronianus, Haubold menum. p. 292. Irrig let es übrigens, wenn Gethofredus dieses Ediet mit der e. 4. C. Th. de suar. (14. 4) in unmittelbare Verbindung bringt.

<sup>66)</sup> Der tribunus fori suaril, Notitia dignitat. Oceld. cap. 4., der tribunus feri vinarii, Symmach. epist. X. 42.

382. Für die Verpflegung der ärmeren Volksklassen gab es noch besondere sehr ausgebildete Anstalten 67). Zur Bereitung des für dieselben bestimmten Brodes waren grosse öffentliche Bäckereien angelegt, mit Vorstehern oder mancipes und den nöthigen Gehülfen, welche Dienste der Bäckergilde oblagen 68). An diese wurde nun ein bestimmter Theil des Getreidecanon zu einem niedrigen Preise verkauft. um daraus Brode der geringsten Qualität zu bereiten und zu einem festgesetzten wohlfeilen Preise zu verkaufen 69). Ein anderer Theil des Getreidecanon war zu den unentgeltliehen Spenden bestimmt 70). Diese geschahen aber nicht mehr in Korn, sondern in Rom sehon zur Zeit des Aurelian in Brod, und zwar der ersten Qualität 71). Nach dem Jahr 343, wo Vopiscus schrieb, wurde jedoch die Zahl der Brode vermehrt, dafür aber auf die geringste Qualität herabgesetzt und etwas dafür bezahlt, bis dass Valentinian I. (369) wieder die unentgeltlichen Spenden von Brod bester Sorte aber in geringerer Quantität herstellte 72). Die Vertheilung der Brode geschah täglich an gewissen erhöhten Plätzen 18), wo auch die Namen der Percipienten, gemäss der vom Präfecten der Annona ausgestellten Anweisung 74)

<sup>67)</sup> Man vergieiehe dazu oben §. 295.

<sup>68)</sup> Socrates V. 18., c. 2. C. Th. de frument, urb. Censtant. (14. 16), c. 18. C. Th. de pistor. (14. 3), Ican. Lydus de magistr. III. 7., nov. 80. c. 5.

<sup>69)</sup> C. 1. C. Th. de oanon. frument. (14. 15), e. 1. C. Th. de pret. pan. Ostiens. (14. 19), Ioan. Lydus de magist. III. 7.

<sup>70)</sup> Dieser Theil hiese auoff eanon frumentarius, Spartlan. Sever. 8, 23. Der Canon für Constantingepl war selene für Constantin festgesetzt, später aber rermehrt werden, Zoulmus II. 32, Seerat. II. 13, Soemen. III. 7, e. 2. C. Th. de frument urb. Constant. (14. 16), e. 14. C. Th. de annen. eiv. (14. 17).

<sup>71)</sup> Vopiso. Aurelian. 35. 47., Zosimus I. 61., e. 2. C. Th. de frument. urb. Constantin. (14. 16).

C. 5. C. Th. de annon. eivie. (14. 17) ibiq. Gothofr.
 Gradus; daher hiess dieses Brod panis gradilis, e. 2. 3. 4.
 Th. de annon. eivie. (14. 17).

<sup>74)</sup> Tessera, nev.  $58\cdot 2\cdot$  , Gethofr. ad. o. 2. U. Th. de annon. elvio. (14. 17).

auf ehernen Tafeln ansgehängt waren 75). Daneben gab es aber auch Spenden, die als Belohnung für neuerbaute Häuser für immer mit diesen Häusern verbunden blieben 76). Auch wurde in Constantinopel noch ein ausserordentlicher Fond gegründet, woraus den mancipes in Zeiten der Noth zur Ansehaffung von Getreide Geld gelichen wurde 77). Ausser den Brodspenden erhielten die Armen Spenden in Oel 78) und Schweinefleisch 79). Den dazu nöthigen Bedarf an Schweinen hatten für Rom bestimmte Provinzen Italiens zu liefern, wo er unter die Bauern als Naturalabgabe vertheilt war, statt deren jedoch auch Geld gegeben werden durftc 80). Die dahin einschlagenden Geschäfte aber waren der Gilde der Viehhändler auferlegt 81), welche dafür eine Remuneration in Wein aus dem Weincanon der Stadt erhielt 82). Arbeitsfähige Bettler 83) und Solche, die unberechtigt an den Spenden Theil nahmen 84), wurden gestraft.

383. Nieht minder war auf maneherlei Weise für Vergrügungen gesorgt. Ueber die öffentlichen Lusbarkeiten,
inabesondere über die Schauspiele, war ein eigener Intendant gesetzt, der auch eine Disciplinargewalt über die Schauspieler handhabte 5). Ferner gab es wohleingerichtete ötfentliche Büder. Diese wurden in Rom von mancipes versorgt, denen dafür Vortheile aus den Salinen zugesichert
waren 5). Dech wurde dazu auch Ilolz aus Italien 51 und

<sup>75)</sup> C. 5. C. Th. de annon. civio. (14. 17).

<sup>76)</sup> C. 1. 5. 11. 12. 13. C. Th. do annon. civic. (14. 17), e. 2. C. Th. do frument. urb. Constantin. (14. 16), nov. 88. c. 2.

<sup>77)</sup> C. 1. 3. C. Th. do frumont. urb. Constant. (14. 16) ibiq. Gothofr.

<sup>78)</sup> Darauf beziohon sich die mensae eleariae, C. Ta. XIV. 24.
79) Man sehe Kap. XXXIV. Note 48.

<sup>80)</sup> C. 2. 3. C. Th. do suar. (14. 4).

<sup>81)</sup> Symmach. epist. X. 34., c. 2. 3. 6. C. Th. de suar. (14. 4).

<sup>82)</sup> C. 4. C. Th. do suar. (14. 4). Darauf boxioht sich auch ein Edict dos Stadtpräfecten Aprenianus, Haubold monum. p. 292.
83) C. Th. XIV. 8., C. J. XI. 25., nov. 80. c. 5.

<sup>84)</sup> C. 5. 6. C. Th. do annon. eivic. (14. 17).

<sup>85)</sup> Tribunus voluptatum, Cassiedor. var. VII. 10, C. Th. I. 19.

<sup>86)</sup> Maneipes thormarum ot salinarum, C. Th. XIV. 5., o. 3. C. Th. de cellat donat (11. 20), Symmach epist IX. 103. 105. X. 34. 65-

aus Afrika geliefert, welches die Schiffergilde herzufahren hatte 83).

384. Das Unterrichtswesen war nun auch genauer organisirt. Schon Julius Cäsar und Octavian hatten fremde Lehrer der freien Künste in Rom durch besondere Auszeichnungen zu fesseln gesucht 89). Seit Vespasian wurde denselben auch ein Jahrgehalt 90) und mancherlei Immunitäten von öffentlichen Lasten gewährt 91), natürlich aber nur einer bestimmten Zahl derselben 92), welche also dadurch als die öffentlich angestellten Lehrer des Faches bezeichnet wurden. Dieselben Immunitäten wurden den Rechtslehrern zuerkannt \*8). So entstand in Rom für die Grammatik, Rhetorik, Philosophic und Jurisprudenz eine mit einer festen Zahl von Professoren besetzte öffentliche Lehranstalt. Eine gleiche Anstalt wurde in Constantinopel gegründet 84). Die Anstellung und Entlassung der Lehrer stand dem Senate zu 95); desgleichen die Festsetzung der Emolumente 96). Als Auszeichnung gewährte man den Lehrern zuweilen die kostenfreie Aufnahme in den Senat 97), und nach zwanzigjähriger Dienstzeit wurden sie Geheimräthe erster Klasse 98). Die Studirenden mussten sich bei den Censualen zur

<sup>87)</sup> Symmach. epist. X. 60.

<sup>88)</sup> C. 10, 13, C. Th. de navioul. (13, 5), Symmach. epist. X. 65. 89) Sueten. Iul. Caes. 42. Octav. 42.

<sup>90)</sup> Sueton. Vespas. 18., Lamprid. Alex. Sever. 44.

<sup>91)</sup> Fr. 6. §. 1. 5. 8. 11. D. de excus. (27. 1), fr. 18. §. 30. D. de muner. (50. 4), fr. 8. §. 4. fr. 9. 10. §. 2. D. de vacat. (50., 2), c. 1. 10. 16. C. Th. de medie. (13.3), c. 6.11. C. J. de profess. (10.52). 92) Fr. 6. §. 2. 3. 4. 7. D. de exeus, (27. 1).

<sup>93)</sup> Fr. 6. S. 12. D. de excus. (27, 1). Man muss diese Stelle lin griechischen Urtext lesen.

<sup>94)</sup> C. 3. C. Th. de stud. liberal. (14, 9).

<sup>95)</sup> Fr. 6. §. 4. D. de excus. (27. 1), c. 2. 7. C. J. de prefesser. (10. 52), c. 5. C. Th. de medie. (13. 3), e. 1. C. Th. de profess. qui in urbe (6, 21).

<sup>96)</sup> Symmach, epist. I. 79, V. 35.

<sup>97)</sup> Symmach. oplst. X. 25.

<sup>98)</sup> C. 1. C. Th. de profess. qui în urbe (6. 21), c. 1. C. J. de profess. qui in urbe (12. 15).

Inscription melden, und blieben unter deren Anfsicht namentlieh in Beziehung auf Gelage und verbotene Verbindungen <sup>20</sup>). Mit Jenen Lehranstalten war eine öffentliebe Bibliothek sammt dem nöthigen Hülfspersonale verbunden <sup>20</sup>). Oeffentliebe Schullen jedoch niederer Art entstanden auch für die Mathematik, Meehanik, Architectur <sup>201</sup>), Geometrie und Gränzscheidekunst, was besonders für die Agrimensoren wichtig war <sup>201</sup>

385. In gleicher Weise wurde das Medicianalwesen auf einen festen Fuss gebracht. Die Immunitäten, welche die Aerate bereits seit Octavian erhielten 1891, führten dahin, eine bestümmte Zahl derselben als die öffentlich approbirten Aerate au bezeichen 1891. Severns Alexander decretitet ihnen auch Jahrgehälter und Auditorien, wo sie lehrten 1895, Später wurden wegen der Armenpraxis nach den vierzehn Regionen vierzehn Stadifizate mit besonderen Emolumenten angestellt, die sich durch Wahl ergänzten und unter einander nach der Anciennität anfrückten 1892. Endlich gab es auch Hofmediker zur Bedienung des kaiserlichen Pallastes. Solehe kommen sehon unter den früheren Kaisern mit grossen Gehältern vor<sup>180</sup>. Später wurden sie gewöhnlich Gesen Gehältern vor<sup>180</sup>. Später wurden sie gewöhnlich Gesen Gehältern vor<sup>180</sup>.

<sup>99)</sup> C. 1. C. Th. de stud. liberal. (14. 9). Daher ist das in den fragm. Vatio. \$. 204. orwähnte Resoript an den a oenalbus gerichtet. 100) C. 2. C. Th. de stud. liberal. (14. 9).

<sup>101)</sup> Lamprid. Alex. Sever. 44.

<sup>102)</sup> Von diesen mensores oder agrimensores, literu Unterricht, litera Functionen und Gerechtsunen haviel Ründer Gränzstehlungs, klage (Savigary Zeitschr. X. 112—122), Röm. Feldmenser II. 320—3:23, Mommen Röm. Feldmenser II. 173—176. Letaterer bringt jeloch ringieweise diesen mensores mit den oben (Kap. X.I.). Note 58 ye. wikhnten mensores in Verbhafung, worver doch Rudorff gewarnt bat. 103() Dio Cass. J. III. 30, fr. 6; 5, 1. 9. D. de excus (Z.7.1), fr. 18.

<sup>§. 30.</sup> D. de muner. (50. 4); c. 1. 2. 3. C. Th. de medio. (13. 3), 104) Fr. 6, §. 2. 3. D. de excus. (27. 1); c. 1. 5. C. J. de profoss. (10. 52).

<sup>105)</sup> Lamprid. Alex. Sever. 44.

<sup>106)</sup> C. S. 9. 13. C. Th. de medic. (13. 3), c. 9. 10. C. J. de profess. (10. 52), Symmach. epist. X. 47.

<sup>107)</sup> Plinius hist, nat. XXIX. 5 (1), Lamprid. Alex. Sever. 42.

Walter Röm. Rechtsgeschichte. Dritte Auft. 36

heimräthe erster oder zweiter Classe und hatten dann noch besondere Freiheiten 108).

386. Was endlich den Zustand der Personen in den Hauptstädten betrifft, so war derselbe eigenthümlich zusammengesetzt. Den ersten Rang hatten die Senatoren, Hierauf folgten in Rom die Ritter 109), die noch von dem alten Rittercorps unter dem Stadthauptmann oder Präfecten der vigiles 110) und selbst mit den feierlichen Umzügen fortbestanden 111). Nach diesen kamen die römischen Bürger, und die Mitglieder der verschiedenen Corporationen 112). Eine mehrfach privilegirte Klasse von Personen bildeten endlich in Rom von Alters her die Schreiber, die noch in Decurien eingetheilt waren, wovon sie Decurialen hiessen. Sie sollten grösstentheils studirte Leute und unter ihnen zwei aus jeder Stadt des Reiches sein 115). Alle Einwohner der Stadt waren von Kriegsdiensten frei und nur im Nothfall zur Bewachung der Mauern und Thore verbunden 114). Ueber die Kleidertracht der Senatoren. Officialen und Knechte und gegen den Luxus gab es strenge Verordnungen 115). Fremde, die sich in grosser Zahl einfanden, wurden zum Theil in eine der dienstpflichtigen Corporationen eingeschrieben 116). Die Kaufleute aus Griechenland aber waren aus Rücksicht auf die einheimischen Handelsleute cine Zeitlang von Rom ganz ausgeschlossen 117).

<sup>108)</sup> C. 12. 14. 15. 16. 17. 18. 19. C. Th. de medic. (13. 3), e. 1. C. Th. de comit. et archiatr. s. palatii (6. 16).

<sup>109)</sup> C. 1. C. Th. de equestr. dignit. (6. 36), c. 1. C. J. cod. (12. 32), c. 16. C. Th. de navioul. (13. 5).

<sup>110)</sup> C. 1. §. 2. C. Th. de his qui ven. aetat. (2. 17). 111) Die Beweise giebt Gothofr, ad c. S. C. Th. de infirm. his (15. 14).

<sup>112)</sup> Corporati, nov. Valentin. III. tit. V. de pantapol. §. 2.

<sup>113)</sup> C. 1-6, C. Th. de decur. (14. 1), Cassiodor. var. V. 21.
114) Nov. Valentin. III. tit. V. de pantapol. §. 2.

<sup>115)</sup> C. Th. XIV. 10. 12., C. J. XI. 19.

<sup>116)</sup> C. 1. C. Th. de equest dignit. (6.36), Ambros. de off. III. 7

<sup>117)</sup> Nov. Valentin. III. tit. V. de pantapol. pr. §. 1.

Drei und vierzigstes Kapitel.

Verfassung der einzelnen Theile.

387. Von den beiden Hauptstädten abgesehen war das ganze Reich in grosse Diöeesen eingetheilt 1), deren jede cinen besonderen Vorsteher hatte, und diese waren unter die Präfecten des Prätoriums als die unmittelbaren kaiserlichen Statthalter gestellt. Im fünften Jahrhundert findet man die Diöeesen auf folgende Art vertheilt2). Unter dem Präfecten des Morgenlandes standen die Diöcesen Oriens, Aegypten, Asien, Pontus und Thracien; unter dem Präfecten von Illyrien die Diöcesen Macedonien und Dacien. Unter den Präfecten von Italien gehörten die Diöcesen Italien, das westliche Illyrien und Africa; endlich unter den von Gallien die Diöcesen Hispanien, Gallien und Britannien, Einc Diöcese hatte regelmässig einen Vicarius, der als der Stellvertreter des Präfecten 3) in dessen Abwesenheit in allen demselben zustehenden Verwaltungszweigen thätig war 1). Jede Diöcese zerfiel weiter in Provinzen, deren Rectoren in die dritte Rangklasse der clarissimi gehörten 5). übrigens aber in gewissen Provinzen mit dem Namen und den Ehrenrechten der consulares belehnt<sup>6</sup>), in Anderen blos praesides 1), und in einigen Wenigen correctores 8) genannt wurden. Schon unter Severus Alexander waren die

Man darf nieht von einer Eintheilung des Reiehs in vier Präfecturen reden; praefestura war kein geographischer Begriff.

Die Hauptquelle ist bier die Neutita dignitatum.
 Curabant pre praefectis, Amm. Marc. XXIII. 1. XXVII. 8., c. 1.
 C. J. de prexim. (12. 19).

<sup>4)</sup> C. Th. I. 15., C. J. I. 38.

<sup>5)</sup> C. Th. I. 16., C. J. I. 40., Cassiedor. var. VI. 21.

<sup>6)</sup> C. Th. VI. 19., Cassioder. var. VI. 20. Man sehe §. 374.

<sup>7)</sup> C. Th. VI. 19., Sext. Ruf. breviar. 4. 5.

<sup>8)</sup> Notitia dignit. Orient. cap. 1. Oceid. cap. 1. 43. 44.

Provinzen viel kleiner zugeschnitten, als ehedem, und Diocletian nahm eine völlige Zerlegung derselben vor<sup>2</sup>). Jede Provinz endlich zerhel in die Gebiete der verschiedenen Städte. Das platte Land wurde von den Städten aus regiert. Für das Oertliche hatte jeder pagus "yn und vius "i) seinen von der Stadt ernannten Vorsteher. Im Orient waren mehrere viel zusammen unter einer Metrocomie vereinigt, die mit ihnen in Beziehung auf das Steuerwesen und den Grundbesitz ein geschlossenes Ganzes bildete. "J. Nach Umständen konnte ein vieus von der Abhängigkeit und den Tribut gegen seine Stadt gelöst und zu einer Stadt erhoben, und umgekehrt eine Stadt ihres ius eivitatis beraubt werden ").

388. Von dieser regelmissigen Eintheilung gab es mehrere Modificationen. Die Eine betraf den Rang und die Unterordnung, Nämlich ein Theil der Diücese Asien wurde als Asien im engeren Sinne durch einen Proconsul regiert; oben so Achaje in der Provinz Macedonien, und die proconsularische Provinz Africa in der Diücese Africa. Diese Proconsuln nahmen in der zweiten Rangklasse der spectables die erste Stelle ein '1'), und hatten noch Legaten und andere alterthümliche Vorrechte '1). Die Proconsuln von Asien und Africa waren auch reichseumittelbar und standen nicht

<sup>9)</sup> Die Cass. LIII. 12., Lactant. do mort. persec. 7.

Praefeetus, praepositus pagi, e. I. C. Th. de pignor. (2. 30),
 I. C. Th. de eregat. milit. annen. (7. 4),
 I. C. Th. de lis quae administr. (8. 15).

Praefeetus pagl, e. 7. C. J. quae res pigner. (8. 17).
 C. 6. §.1. 4. 6. 8. C. Th. de patree. vicer. (11. 24) lbiq. Go-

thofr., c. 8. C. de exact (10. 19), c. 1. C. non lierer habit. (11. 50), 13). Jones genelah von Constantin dem vieus Oreistus, Letterseder Stati Nisolas, wornuter Oreiseus gestanden hatte. Die darauf bestäglichen Constitutionen sinh noch Inschiffens abgederekt und erläutert in der oben (Kap. XXIX. Nete 88) genannten Schrift von Veigt. 14) C. 7. C. Th. de henor. cedit. (6. 22), c. 32. C. de appell.

<sup>(7. 62).
15)</sup> C. Th. I. 12., C. J. I. 35., nov. 30. e. 6. Auf diese Proconsuln bezieht sich auch der tit. D. de eff. precons. et legati (1. 16).

unter dem praefectus praetorio; doeh aber der Proconaul von Achaja 19. Ferner waren der Vorsteher der Diöceso Oriens unter dem Namen Comes 11, und der der Diöceso Acgypten unter dem alten Namen des Praefectus augustalius 19 besonders ausgezaeihnet. Dann erst folgten im Rang die übrigen Vicarien 19. Eine andere Modification war die, dass es Diöcesen gab, die nicht einen Vicarius hatten, sondern unmittelbar unter dem praefectus praetorio standen. Dieses war der Fall mit Daeien und mit dem westlichen Illyrien 29. Der Vicarius in Gallien wird unter dem Namen Vicarius quinque provinciarum 29 und Vicarius septem provinciarum 39 ingeben provinciarum 30 geloch mit siebenh untergebenen Provincarus 19. aufgezühlt. Es scheint also, dass hier der Vicarius nur über sieben Provinzen regelmissige Verwaltungsrechte, über die Anderen nur ausserordentliche Vertretungszechte hatte 34.

389. Die Diöcese Italien war darin eigenthümlich, dass sie unter zwei Vienrien getheilt war, wovon der Eine Vienrius der Stadt Rom<sup>26</sup>), der Andere Vienrius von Italien hiess. Joner, der auch in der Stadt mit dem Stadtpräfeten jedoch in untergeordneter Weise concurrite \*9), hatte unter

<sup>16)</sup> Vom preconnil Asiao sagt es austriektich Eurap, in Maximo p. 106. ed. Commet. Von alten Drei orgiebt sieln das Gesagte aus der Notit. dignit. Orient. osp. 2. 3. Oesid. esp. 2. Dazu die gründlichen Bemerkungen von Böcking zur Notitis dignit. Orient. esp. 2. not. 30. Oecid. osp. 17.

<sup>17)</sup> C. Th. I. 13., C. J. I. 36., Zosimns V. 2.

<sup>18)</sup> C. Th. I. 14., C. J. I. 37., D. I. 17.

<sup>19)</sup> C. Th. I. 15., C. J. I. 38. Die Titeifeige in den Sammiungen entsprieht also genau der Rangordnung in der Notitia dignitatum.

Dieses ist ent-ieckt von Böcking zur Notitia dignit. Orient. eap. 1. not. 38. Occid, eap. 1. p. 134\*.

Orelli-Hensen n. 6471.

<sup>22)</sup> Oreiti-Henzen n. 6910., Notitia dignit. Occid. cap. 21.

<sup>23)</sup> So thut die Notitia dignitatum.

Dieses, und die Gleichheit der quinque und septem provinciae seigt Böcking zur Notitia dignit. Oceld. eap. 21. p. 470°.
 Cassiodor. var. VI. 15.

Das Genaueste dar\u00e4ber giebt Bethmann-Holiweg Gerichtsverfass. §. 7.

seiner Disposition zehn Provinzen, Campanien, Tuscien mit Umbrien, das suburbicarische Picenum, Sicilien, Apulien mit Calabrien, die Bruttier mit Lucanien, Samnium, Sardinien, Corsika und Valeria. Unter dem Vicarius von Italien, der in Mailand seinen Sitz hatte, standen sieben Provinzen, Venetien, Aemilien, Ligurien, Flaminien mit dem annonarischen Picenum, die eottischen Alpen, das erste und das zweite Rätien 27). Jene zehn Provinzen reichten nun bis an das Territorium der Hauptstadt 28). Doch behielt der Stadtpräfeet in denselben bis auf hundert Meilen im Umkreis neben und über den Statthaltern besondere Rechte 29). Dieses Gebiet bildete daher eine Mittelstufe zwischen Rom und Italien 30), und die in jenen Umkreis fallenden Stücke der umliegenden Provinzen wurden unter dem Namen der urbicarischen oder suburbicarischen Regionen dem übrigen Italien entgegengesetzt 31). Diese Landeseinrichtung

<sup>27)</sup> Die besondere Rubrik für den vioarius Italine ist in der Notitia dignitatum ausgefallen; die ihm zugetheilten Provinzen lassen sich aber aus dem cap. II. erkennen.

<sup>28)</sup> Früher war es anders (§. 299).

C. 2. C. Th. de integr. restit. (2.16), o. 13. C. Th. de accus.
 I), Cassiedor. var. VI. 4., fr. 1. §. 4. D. de eff. praef. urbi (1.12).
 C. 2. C. Th. de integr. restit. (2.16).

<sup>31)</sup> Dieses kemmt selt 359 vor, e. 9. C. Th. de extraerd. muner. (11. 16), c. 9. C. Th. de annon. (11. 1), c. 1. C. Th. sl per obrept. (11. 13), Notitia dignit. Oceld. cap. 11. Unstreitig sind auch bei den quatuor regiones in der o. 1. C. Th. de cale. coctor. (14. 6) die urblearischen Regionen gomeint. Sie bestanden aus Stücken von Tuscien. Picenum. Campanien und Umbrien, wie Bethmann-Hollweg Gerichtsverfass. §. 7. Note 27. nachweist, wiewohl Gothofredus in Beziehung auf Umbrien anderer Meinung ist. Andere Sohriftsteller verstehen unter den suburbicarischen Regionen alle zehn Provinzen, die unter dem Vicarius von Rom standen. Allein dawider ist schen. dass Sicilien. welches doch zu diesen Provinzen gehörte, ven den suburbicarischen Regionen unterschieden wird, e. 9. C. Th. de extr. muner. (11. 16), Notitia dignit. Occid. cap. 11. Jene Ansicht vertheidigt jedoch wieder Mommsen Röm, Feldmesser II. 200. 201. Darüber ist Felgendes zu bemerken. 1) Er beruft sich auf c. 1. 3. C. Th. quib. equor. usus (9. 30), we in der ersten Stelle die Provinzen Picenum, Flaminia und

blieb im Ganzen auch unter den Ostgothen, bis dass Italien (554) durch Justinian an das römische Reich zurückgebracht wurde.

390. Die Diöcese Aegypten, welche auch die beiden Libven umfasste, enthiclt sechs Provinzen, deren eine von einem eorrcetor, die übrigen von präsides regiert wurden. Diese waren an die Stelle der früheren Nomarchen oder Strategen und Ethnarchen getreten. Jede Provinz war ferner wie im übrigen Reiche in Bauerschaften eingetheilt, die ihre Metrocomien und Pagarchen hatten 32). Unter Justinian wurde icdoch die Diöcese in drei Theile aufgelöst, und der kaiserliche Präfect blos auf das eigentliche Acgypten beschränkt, die präsides in Libven aber mehr selbstständig gemacht und der dux von Thebais mit der Gewalt des kaiserlichen Präfeeten über die dortigen präsides bekleidet 33).

391. Die Gewalt der Rectoren umfasste noch wie ehemals alle Zweige der bürgerlichen Verwaltung: die Rochtspflege, die Strafgewalt, die Erhebung der Abgaben, die

Andere des vicarius urbis aufgezählt, und diese in der dritten Stelle urblearise regiones genannt würden. Allein die dritte Stelle bezieht sich, wie Gothofredus zeigt, gar nicht auf die erste. - 2) Er beruft sleh darauf, dass in einigen Stellen eine Weinlieferung aus der Provinz Lucanien und Bruttien, in der e. 3. C. Th. tributa in lps. speeleb-(11.2) eine Weinlieferung aus der urbiesris regio erwähnt werde, was also beldes identisch sel. Allein grade in dieser Steile wird, wie schon Gothofre-lus bemerkt hat, die Weinlieferung aus der urbicaria regie ven der aus den Provinzen unterschieden. - 3) Eben so nichtssagend sind die anderen von Mommsen angeführten Beweise. Wie verworren und unzuverlässig er in der Lehre von den urbleariae regiones ist. zelgt auch, dass er für dieselben die Befrelung von der Rekrutenstellung und von den annonariae functiones und largitionales tituli behauptet. Hinsichtlich Jener hat ihn sehen Rudorff widerlegt (Kap. XXXVIII. Note 39). Für die Zwelte beruft er sich auf c. 14. C. Th. de indulg. deblt. (11. 28). Alleln diese beweist mit der grössten Evidenz grade das Gegentheil (Kap. XLVI. Note 54).

<sup>32)</sup> C. 6. C. Th. de patroe. vicor. (11, 24), Isldor. Pelus. epist. II. 91., Edict. Iust. 13, pracf. et c. 24.

<sup>33)</sup> Ediet. lust. 13.

Sorgfalt für die öffentliche Sieherheit und Wohlfahrt 34). nur so dass sie den Viearien, die Viearien den Präfecten genau untergeordnet waren 55). Ueber die Truppen hatten aber die Vorsteher der Provinzen nicht mehr zu gebieten, sondern diese standen nach der von Constantin durchgeführten Trennung unter ihren eigenen Befehlshabern. Nur ausnahmsweise waren zuweilen beiderlei Würden in einer Person verbunden 26). Dieser Grundsatz blieb bis auf Justinian, der in mehreren Provinzen Proconsuln oder Prätoren mit dem Range der Proconsuln einsetzte, in deren Hand er die bürgerliche und militärische Gewalt vereinigte 37). Uebrigens hatte aber jede Provinz noch einen Schein von Selbstständigkeit. Sie konnten, von den Rectoren völlig unabhängig, Landtage halten, wo die Notablen und die Gemeinen in einer angesehenen Stadt der Provinz zusammenkamen, die vorhandenen Bedürfnisse und Beschwerden in Erwägung zogen, und ihre Wünsche, wenn sie vom Präfeeten des Prätoriums für zureichend erkannt worden, durch eine Legation dem Kaiser vortragen liessen 28). In gleicher Weise fanden Zusammenküufte einer ganzen Diöeese statt 59). Eigenthümliche Landrechte hatten aber die Provinzen nicht mehr, sondern allenthalben im Reiche galt

<sup>34)</sup> Dieses zeigt C. Th. I. 12. 16., besenders aber die tit. D. de off. procons. (1. 16), de off. praesid. (1. 18).
35) Dieses zeigt C. Th. I. 5. 13. 14. 15.

<sup>36)</sup> Dieses zeigen die Inscriptionon der c. 3, C. Th. ad l. ful. repet. (9, 27), c. 133, C. Th. do decur. (12, 1).

<sup>37)</sup> Nov. Iust. 8. c. 2. 3. 5., nov. 24-31. 102. 103., Edict. Iust. 4. 8., Ioan. Lydus de magistr. II. 28. 29. Man selie dariiber Bethmann-Hollweg Gorichtsverfassung §. 9.

<sup>38)</sup> C. 1. 3. 4. 6-14. 16. C. Th. de logat (Pt. 12). Daven bandein: Menn Ueber die Rümischen Provinstik-Lanktage, Küß n. 1528. 4, Mommen Epigraph. Analekton 9 (Berichte über die Verhandt. der Sächst. Gesellich. der Wissensch. 1850. S. 208-212).
39) C. 9, C. Th. de logat (Pt. 12). Ein Beispiel ist der jährliche

<sup>39)</sup> C. 9. C. Th. de legat. (12. 12). Ein Beispiel ist der j\u00e4hriithet. Landtag zu Arles als der Metropolo der soptem provinciae (Note 24), Honorii const. a. 418. ut septem provinciarum concilium Arcelate habeatur (Haubold menum. p. 296., Haenol corpus legum p. 238).

das römische Reeht <sup>40</sup>), und diesem wurden selbst die Vandalen in Africa nach ihrer Besiegung unterworfen <sup>4</sup>). Nur an den Gränzen erhielten sich einzelne barbarische Völker bei ihren besonderen Gelt-flüchen <sup>4</sup>); und auch diese suchte man allmäblig dem römischen Rechte näher zu bringen <sup>40</sup>).

392. Jede Provinz hatte eine Metropole, vorzugsweise jetzt urbs genannt 44), wo sieh die Residenz des Statthalters und der Mittelpunkt der Verwaltung befand. Das Abhalten von Conventen für die Rechtspflege hatte aufgehört 15) und war bei dem viel kleineren Umfang der Provinzen nicht mehr Bedürfniss. Doch nahmen die Statthalter zu anderen Zwecken Inspectionsreisen vor 46), und durften dann nicht bei Privatpersonen, sondern mussten in den Prätorien oder wenn solche fehlten in den kaiserlichen Palatien absteigen. damit diese im baulichen Stande erhalten würden 47). Zur Berathung in Rechtssachen dieuten nach alter Art die Assessoren oder Käthe 48); doch giengen davon auch anancherlei Missbräuche aus 49). Für das Schreibereiwesen und die sonstigen öffentlichen Dienste hatten die Statthalter nach ihrem Range eine verhältnissmässige Anzahl von Oftieialen oder Apparitoren unter sich 50), welche in der Art wie die der Präfecten des Prätoriums abgetheilt waren 51). Aus diesen wurden auch die Hausgenossen der Statthalter

<sup>40)</sup> Spanhem. erb. Roman. II. 7.

Nev. Iust. 36.
 Spanhem. erbis Roman. II. 7.

<sup>43)</sup> Nev. Iust. 21., Edict. Iust. 3.

<sup>44)</sup> C. 3. C. Th. de decurial. (14. 1) ibiq. Gethefr.

<sup>45)</sup> Theophil. I. 6. §. 4.

<sup>46)</sup> C. 12. C. Th. de eff. reeter. (i. 16).

<sup>47)</sup> C. 11. C. Th. de off. rector. (1. 16), e. 1. 2. C. Th. ne quis in palat. (7. 10). e. 14. C. J. de eff. rector. (1. 40).

<sup>48)</sup> C. 1. 2. 7. C. J. de assess. (1. 51).

<sup>49)</sup> Liban. erat. ad Iulian, imper. adv. assesseres-

<sup>50)</sup> C. Th. 1. 12. 13. 14. 15. 16. VIII. 1. 4. 7., C. J. XII. 50. 56. 57. 58. 60. Diese, insbesendere die Appariteren der praesides, wurden nach dem Sprachgebrauch der Republik auch cehertales genannt.

Dieses zeigt die Netitia dignitatum unter den einschlagenden Aemtern.

und die Cancellarien gewählt 52), welche im Gerichts- oder Audienzsaal an den Sehranken ihren Platz hatten 53). Den älteren Verordnungen gemäss durfte aber niemand ein Amt in der Provinz erhalten, worin er geboren war 54); auch gab es strenge Gesetze um die Provinzialen gegen die Besteehliehkeit 55), Habsucht 56) und Insolenz 57) der Officialen zu schützen. Insbesondere mussten die Statthalter, ihre Räthe und Hausgenossen nach der Niederlegung des Amtes noch fünfzig Tago in der Provinz bleiben, damit man sie hier belangen konnte 58). Eine geheime ausserordentliche Aufsicht übten die euriosi aus, die aus dom Corps der Polizeimiliz jährlich in die Provinzen geschickt wurden und über Alles was vorgieng an den Kaiser berichten mussten 59). Justinian suchto jedoch die Statthalter mehr durch strenge Eide 60) und Mandate oder Dienstinstructionen zu binden 61), und gestatteto solbst wider sie die Hülfe der Bischöfe anzurufen 62).

<sup>52)</sup> Domostici, cancellarii, C. Th. I. 21 (12). C. J. I. 51, 53) Cassicdor, var. XI. 6., Ican. Lydus de magistr. III. 36. 37.

<sup>53)</sup> Cassiedor, var. M. 6., Ioan. Lydus de magistr. III. 35. 37. Später wurden aber alle Offizialen auch Cancellarien genannt, Agathias I. 19.

<sup>54)</sup> C. 1. C. Th. de assess. (1.35), c.4. C.Th. de exsecut (8.8), c. 10. C. J. de assess. (1.51), c. 4. C. J. de crim, sacril. (9. 29), c. 3. C. J. de divers. off. (12. 60).

<sup>55:</sup> C. J. de divers. off. (12. 60).

<sup>56)</sup> C. Th. VIII. 15., C. J. I. 53., Edlet. Iust. 10.

<sup>57)</sup> C. 12. C. J. de off. rector. (1. 40), c. 14. C. J. de off. divers iudic. (1. 48).

<sup>58)</sup> C. 1. C. J. ut emn. ludic. (1. 49), c. 3. 8. C. J. de adsess. (1. 51), nev. 8. c. 9. 10., nev. 95., nev. 128. c. 23., nev. 161.

<sup>59)</sup> C. 2. 4. 10. C. Th. de curies. (6. 29),

Nov. 8. c. 7.14. Die Formel steht am Schluss dieser Novelie.
 Nov. 17., nov. 24. c. 6., nov. 25. c. 6., nov. 26. c. 2.

<sup>62)</sup> Nov. 86.

<sup>04) 1161. 0</sup> 

Vier und vierzigstes Kapitel. Verfassung der Städte.

393. Die Verfassung der Städte war darin im ganzen Reiche gleich, dass es in allen eine Curie oder Ordo der Decurionen gab 1). Allein sie unterschieden sich darin, dass Einige Magistrato hatten, Andere nicht 2). Zu den Städten der ersten Art gehörten zuvörderst alle Städte Italiens ; dann in den Provinzen diejenigen, die Municipien, Colonien oder latinische gewesen, indem kein Grund vorhanden war ihnen die Magistrate, welche sie in jener Eigenschaft gehabt, zu nehmen; endlich vielleicht auch die ehemals föderirt oder frei gewesenen Städte 3). Zu den Städten der zweiten Art gehörten alle übrigen gemeinen Provinzialstädte. Denn wenn es auch in diesen wie früher für die locale Verwaltung mancherlei Aemter gab, so fehlten diesen doch dicjenigen Befugnisse, die nach den Begriffen des römischen Staatsrechts zur Magistratur gehörten. So wurde namentlich in den gewöhnlichen Städten von Gallien die Curie nur durch einen auf fünfzehn Jahre erwählten principalis dirigirt 4). Untor den Decurionen wurden in vielen

Gothefr. paratit. ad C. Th. XII. 1. p. 354.

<sup>2)</sup> C. S. G. Th. de denat. (8. 12), e. 30. C. J. de denat. (8.54).

<sup>3)</sup> Magistato oder Heiri werden demgemäs auch erwänn in Italien, e. 1. 8. 5. C. Th. de repar. appellat. (I. 13), e. 77. C. Th. de deser. (I2. 1), in Spanien und Hiyrica, e. 151. 177. C. Th. de deeur. (I2. 1), in Aegypten, a. 1. C. de eff. lerid. Alex. (I. 57), in Afrika, e. 21. 29. 174. C. Th. de deeur. (I2. 1), in Aegypten, a. 1. C. de eff. lerid. Alex. (I. 57), in Afrika, e. 21. 29. 174. C. Th. de deeur. (I2. 3), e. 1. 2. C. Th. quemain. ...unuer. (I2. 5), u. and esh unbestiman in solv vicien anders Stellen, namentileh im tit. C. J. de magist. munic. (I. 56), Savigray hilt freiliet auch für diesen Zeitzam die Irrige Meining fest, dass in den Previnzen nur die mit dem Italiechen Recht begabten Stöte eigenüben Magistrate gehabt häten (S. 419).

C. 171. C.Th. de deeur. (12.1), Man sehe darüber die sehöne Untersuchung von Savigny Röm. Recht im Mittelalter Th.I. §. 20.21.

Städten die prineipales odor decemprimi oder eine grössere oder geringero Zahl ausgezeichnet ). Für die mannichfaltigen Schreibereigeschäfte hatte jede Stadt ihr angemessenes Schreiberpersonal ).

394. Eine neue wichtige Zugabe erhielt die städtische Verfassung von Valentinian (364) 7) durch die Einsetzung der Defensoren, wesentlich zu dem Zwecke, die gemeinen Bürger gegen die Bedrückungen der Statthalter, der Vornehmen und der Steuereinnehmer zu beschützen und nöthigenfalls an den Kaiser schbst zu berichten 8). Sie wurden daher nicht von den Decurionen allein, sondern in Verbindung mit den übrigen Ständen 9), auch nicht wie die Magistrate aus den Decurionen, sondern aus anderen dazu geeigneten Personen 10) auf fünf, später auf zwei Jahre 11) gewählt und vom Kaiser oder dem Präfecten des Prätoriums bestätigt. Wo keine Magistrate waren fielen ihnen auch mehrere Attribute derselben zu 12). Justinian erweiterte noch ihr Amt und machte sie zu eigentlichen Stadtrichtern 13). Daneben gab er aber auch den Bischöfen einen wohlthätigen Einfluss auf die städtische Verwaltung.

\* 395. Von den anderen Municipalwürden war die des Curators die gechrteste <sup>14</sup>), und dieser wurde wie chemals vom Kaiser, seit Justinian aber vom Bischofe mit den Pri-

C. 52. pr. c. 54. §. 4. C. Th. de haeret. (16. 5). Man sehe
 Savigny Th. I. §. 24., Gothofr. paratit. ad C. Th. XII. 1. p. 356.
 Man sehe §. 299, 322.

Man weiss dieses erst durch die neu gefundene e. 1. C. Th. de defenser, eivit. (i. 29) ed. Haenel.

<sup>8)</sup> C. 4. 5. 8. §. 1. e. 9. C. J. de defensor. (1. 55), nov. Maie-

riani tit. III. de defensor. eivit., Cassiodor. var. VII. 11.

9) C. 6 (1). C. Th. de defensor. (1. 29), e. 8. pr. C. J. de defensor. (1. 55), e. 19. C. J. de epise. audient. (1. 4), nev. 15. e. 1.

C. 2. C. J. de defensor. (1. 55).
 C. 4. C. J. de defensor. (1. 55).

<sup>12)</sup> Man sehe Note 2. Das Nähere beim Gerichtswesen.

<sup>13)</sup> Nov. Iust. 15.

Curator civitatis, Cassiodor. var. VII. 12., pater civitatis, c 3.
 J. de his qui sponte (10. 48), iogista, c. 3.
 C. de modo muitar.
 54). Man sehe §. 300. 314.

maten und Grundbesitzern erwählt 15). Ferner werden noch Quinquennalen und Aedilen erwähnt 16); auch gehörten, so lange das alte Religionswesen fortbestand, die heidnischen Priesterwürden zu den städtischen Ehrenämtern 17). Ausserdem gab es aber noch sehr viele geringere Aemter ohne Ehrenrechte 18), welche die Decurionen wie Gemeindedienste durchgehen mussten, ehe sie unter die Principalen oder zehn Ersten der Curie, und von da zu den geistlichen und weltlichen Ehrenämtern aufsteigen konnten 19). Solbst zur Würde eines römischen Senators 20) oder zur Administration einer Provinz 21) sollte ein Curiale erst, nachdem er alle Functionen und Aemter seiner Vaterstadt durchgemacht hätte, gelangen. Diejenigen aber, die alle Pfliehten gegen ihre Stadt erfüllt, erhielten den Rang als Geheimräthe und andere Ehrenrechte 22). So war in diesem alternden Reiche Alles in das einförmigste Geleise gebracht.

396. Höchst eigenthümlich war jetzt in den Stüdten das Verhültniss der Curie. Durch die den Curialen für das gemeine Wesen auferlegten Dienste, die mit Aufwand von Zeit und Vermügen und mit grosser Verantwortlichkeit verknüpft waren <sup>20</sup>), ferner durch die aus der Zerrüttung des städtischen Vermügens entstelhenden Verlegen.

<sup>15)</sup> Gothofr. ad c. 20. C. Th. de decur. (12. 1), nov. 128. c. 16. 16) C. 1. C. Th. de medie. (13. 3), c. 2. C. J. at servus (10. 32), Amm. Marc. XXVIII: 6, 10, fr. 1. D. de via publ. (43. 10).

<sup>17)</sup> Gothofr. paratit. ad C. Th. XVI. 10: Ueber die sacerdotes und sacerdoteises sehe man Kap. XXXVI. Note 57—59.

<sup>18)</sup> Fr. 14. §. 1. D. de muner. (50. 4). Ein Verzeishniss derselben giebt fr. 1, §. 2. fr. 18. D. de muner. (50. 4). Dahin gehörten auch die Curstoren des Kalendariums (§. 306. 314) und die Irenareisen (§. 314). Aentser der Art in den ägyptischen Städten nennt c. 6. C. Th. de patton. visor. (11. 24).

<sup>19)</sup> C. 20. 71. 75. 77. C. Th. de deeur. (12. 1). Ueber die Art der Magistratswahl sehe man §. 302.
20) C. 14. 18. 29. 110. 182. C. Th. de deeur. (12. 1), nov. Theo-

dos. H. tit. XV. ne eurialis ad senator. dignit. c. 1.

<sup>21)</sup> C. 4. 5. 65. 71. 77. 159. 160. C. Th. de deeur. (12. 1).

<sup>22)</sup> C. 4. 75. 109. 189. C. Th. de decur. (12. 1).

Eine Uebersieht giebt Gothofr. paratit. ad C. Th. XII. 1. p. 355.

heiten, und durch den einer schlechten Verwaltung bequemen Grundsatz sich hinsichtlich der Municipallasten zunächst an die Reichen zu halten 24), war der Deeurionat, einiger scheinbaren Vorrechte ungeachtet 25), ein sehr drückender Stand geworden, dem Jeder möglichst zu entgehen suchte36). Daher suchte die Gesetzgebung ihrerseits die Curien durch die künstlichsten Bestimmungen sowohl hinsichtlieh der Personen als des Vermögens in Bestand zu erhalten. Die regelmässige Art, wie sie sich ergänzten, war durch Erbliehkeit 21), indem der Decurionat im Mannsstamme, nicht aber auch im Weiberstamme 28), immer vom Vater auf die Söhne 29), und zwar regelmässig auf Alle 30) in der Art übergieng, dass sie vom achtzehnten Jahre an der Curie aggregirt wurden 31). Diesem Nexus konnte man sich durch keinerlei Wahl eines anderen Berufes entziehen 35), sondern nöthigenfalls wurde man seiner Stadt mit Gewalt zurückgegeben 33). Dagegen schützte nicht das Verziehen aufs Land 34). nicht der Eintritt in den Colonat 35) oder in den Soldaten-

<sup>24)</sup> C. 6. C. Th. de episc. (16. 2).

<sup>25)</sup> C. 39, 61, 85, 126, 190, C. Th. de deeur. (12, 1), nev. Maloriani tit. VII. de curiai. §. 10., nev. Iust. 151.

<sup>26)</sup> Schr ichrreich ist darüber Libanii erat. X. in Iuliani necem ed. Morell. T. II. p. 296, 297., nev. Maloriani tit. VII. de curialibus. 27) C. 13, 58, 118, 122, 159, 178. C. Th. de decur. (12, 1).

<sup>28)</sup> C. 137, C. Th. de deeur. (12. 1). Eine Aussahme galt in Antiochian, Zenirus III. 11, e. 6.15, C. Th. de deeur. (12. 1), e. 61. 62; C. J. de deeur. (12. 1), e. 61. 62; C. J. de deeur. (10. 31). Eine andere Aussahme entstand in Ansalung der Kilder, weiche die Tochter eines Curialem mit eines Knecht erzeugt laste, e. 173. 173. C. Th. de deeur. (12. 1), nov. Maioriani üt. VII. de eurlat. § 2.

<sup>29)</sup> C. 101, 125, 164, C. Th. de decur. (12, 1).

<sup>30)</sup> Eine Modification erwähnt c. 182. C. Th. de deeur. (12. 1).

<sup>31)</sup> C. 7. C. Th. de decur. (12. 1).

<sup>52)</sup> C. 28. C. Th. de cohertai, (8. 4), Cassiedor, var. II. 18.

<sup>33)</sup> C. 181, C. Th. de deeur. (12. 1), e. 3. C. Th. de his qui condit. (12. 19).

<sup>34)</sup> C. 1, 2, C. Th. el curialis relieta civitate (12. 18).

<sup>35)</sup> C. 83. 114. C. Th. de deeur. (12. 1), nov. Maleriani tit. VII. de eural. pr. \$, 1-4.

stand 86), nicht die Anstellung unter den Palatinen 87) oder den Officialen der Beamten 38); auch nicht die Wahl des Mönchsstandes 39) oder die Bekleidung kirchlicher Ministerien bis zum Subdiaconate aufwärts; höhere Kirchenbeamte mussten wenigstens ihr Vermögen ihren Söhnen oder in deren Ermanglung einen bedeutenden Theil desselben einem Verwandten als Substituten oder gar der Curie abtreten 40). Eben so wenig machte die Ernennung zum Senator von der Curie frei 41), und selbst wer solches erst nach Erfüllung aller ihm obliegenden Verrichtungen wurde, musste doch seine Söhne oder in deren Ermanglung einen geeigneten Substituten in der Curie zurücklassen 43). Endlich gewährten auch keinerlei Art von Titularwürden 43), und selbst nicht die Bekleidung wirklicher Staatsämter 44) mit Ausnahme einiger Wenigen 45) eine Befreiung. Ausser durch Geburt ergänzte sich aber die Curio nöthigenfalls auch durch Nomination 46), besonders aus den vermögenden Bürgern 47), oder durch freiwilligen Eintritt, was man na-

<sup>36)</sup> C. 10. 11. 13. 22. 38. 40. 43. 45. 56, 59. 88, 94. 95. 154. 181. C. Th. de decur. (12. 1). Dech werden hier einige Ausnahmen gemacht.

<sup>37)</sup> C. 22. 31. 38. 88. 109. 147. 154. C. Th. de deeur. (12. 1).

<sup>38)</sup> C. 31. 42. 82. 96. 113. 134. 147. 175. 181. C. Th. de deour. 2. 1).

<sup>39)</sup> C. 63. C. Th. de doeur. (12. 1) ibiq. Gethofr.

<sup>40)</sup> C. S. 6. C. Th. de opise. (16. 2), c. 49. 99. 104. 115. 121. 123. 163. 172. C. Th. de decur. (12. 1), nev. Valentin. III. tit III. de success. curial., nev. Maioriani tit. VII. de curial. S. 7.

<sup>41)</sup> C. 42, 48, 58, 69, 73, 82, 90, 93, 129, 180, 183, 187, C. Th. de decur. (12, 1), nov. Theodos. II. tit. XV. ne curialis c. 1.

<sup>42)</sup> C. 57. 74. 90. 98. 130. 160. C. Th. de decur. (12. 1). ders lauten e. 111. 118. C. Th. eod.

<sup>48)</sup> C. 5. 24. 25. 26. 27. 34. 36. 41. 42, 94. 122. 187. C. Th. do doour. (12. 1).

<sup>44)</sup> C. 14. 106. 110. 122. 159. 160. C. Th. de decur. (12. 1).

<sup>45)</sup> C. 187. C. Th. de decur. (12. 1) iblq. Gothofr., c. 61, 63, 64. 65. 66. C. J. de decur. (10. 31), nev. 38. pracf., nev. 70.

<sup>46)</sup> C. 13. 84. 102. C. Th. de decur. (12. 1).

<sup>47)</sup> C. 33. 72. 96. 133. 140. C. Th. de deeur. (12. 1), nov. Valentin. III. tit. II. de success. curial. c. 1. §. 4.

türlich sehr belobte 48). Hinsichtlich des Vormögens gab es noch besondere Bestimmungen. Die Curialen durften Grundstücke nur mit Erlaubniss dos Statthalters verkaufen 49), und diejenigen welche durch Schenkung, Vermächtnisse oder Vererbung an einen Anderen kamen, blieben dem Denarismus, einer jährlichen Abgabe an die Curie unterworfen 50). Vorzüglich zeigte sich die Rückwirkung im Erbrecht. Die Curie trat gegen verstorbene Curislen in Ermanglung anderer Erben vor dem Fiscus als Erbe ein51); und in Ermanglung von Söhnen erhielt sie ein Viertheil 52). Nach der Verordnung Justinians sollten ihr dann sogar drei Viertheile zufallon 53). Auch entstand sehr natürlich ein Unterschied zwischen den Söhnen und Töchtern. Die Söhne erhielten einen grösseren Pflichttheil<sup>54</sup>); die Töchter aber waron wesentlich zurückgesetzt, wenn sie nicht an einen Curialen verheirathet waren, was daher gewiss regelmässig geschah 55). Wo dieses nicht der Fall war, wurde der Mann, der seine Frau nach einer kinderlosen Ehe durch Testament beerbte, doeh der Curie mancipirt 56), und diejenige die in eine andere Stadt heirathete, musste ein

cur. (6. 62).

<sup>48)</sup> C. 54. 172. 177. C. Th. de deour. (I2. I), o. 1. 4. C. J. de his qui sponte (10. 43).
49) C. 1. 2. C. Th. de praediis et manoip. (12. 3), o. 1. 2. 3. C.

J. de praed. deour. (10. 33), nov. Maioriani tit. VII. de curial. §. 9., nov. Iust. 38. praef. Cassiodor. Var. VII. 47.

50) C. 107. 123. 173. C. Th. de deour. (12. 1), o. 1. C. Th. de

<sup>30)</sup> C. 107. 123. 175. C. 1h. de deour. (12. 1), o. 1. C. 1h. de impon. lucrat. (12. 4), nov. Theodos. II. tit. XXII. de his qui sponte o. 2. §. 12. 13. oder o. 1. C. J. de impon. lucrat. (10. 25), nov. 131. o. 5. 51) C. 1. C. Th. de bon. deour. (5. 2), o. 4. C. J. de hered. do.

<sup>52)</sup> C. 1. C. J. quando et quibus (10. 34), nov. Theodos. II. tit. XXII. de his qui sponte c. 2. §. 1-6. oder c. 2. C. J. 1. c.

<sup>53)</sup> Nov. 38. o. 1. 2., Procop. hist. arc. 29.

<sup>54)</sup> C. S. C. J. quando et quibus (10. 34), nov. 38. o. 3. 5.

<sup>55)</sup> Nov. Theodos. II. tit. XXII. de his qui sponte o. 2. §. 7. 8. oder o. 2. §. 1. C. J. quando et quibus (10. 34), c. 3. C. J. cod., nov. 38. c. 4. 5., nov. Maioriani tit. VII. de ouriai. §. 7.

<sup>56)</sup> C. 124. C. Th. de deour. (12. 1).

Viertheil ihres Vermögens bei ihrem Ordo zurücklassen <sup>37</sup>). Trotz aller dieser Anstalten waren die Curien zu Justinians Zeit allenthalben auf wenige Personen zusammengeschmolzen <sup>58</sup>).

397. Das städtische Vermögen hatte durch die Eingriffe der Kaiser und andere Usurpationen viel gelitten. wiewohl Julian 59) und später der jüngere Theodosius 60) dessen Restitution verordneten. Auch war ein Theil desselben zum Unterhalt der christlichen Kirche bestimmt worden 61). Dieses Vermögen bestand theils in Capitalien 62). theils in Grundstücken 63), die gewöhnlich in Erbpacht gegeben wurden 64), und in anderen städtischen Abgaben 65); namentlich wurde von den gewöhnlichen Steuern ein Drittheil für die Communalbedürfnisse zurückbehalten 66). Ueber die öffentlichen Bauwerke, Aquaducte und Monumente gab es viele theils ältere theils neuere Vorschriften 67), und zu deren Unterhalt war ein Drittheil der Einkünfte aus den städtischen Grundstücken bestimmt 68). Die Beaufsichtigung des gesammten städtischen Vermögens führte der Curator unter der Oberaufsicht des Präses 69); Justinian übertrug aber letztere auf die Bischöfe 70).

87

<sup>57)</sup> Nov. Maiorlanl tit. VII., de curial. §. 6.

<sup>58)</sup> Nov. 38. praef., Ioan. Lydus de magistr. I. 28. III. 46. 49.

<sup>59)</sup> Zosimus I. 13., Amm. Marc. XXV. 4. 15., Liban. prosphenet. ed. Morell. T. II. p. 182., c. 1. C. Th. de locat fund. (10. 3), c. 8. 10. C. Th. de oper. publ. (15. 1), c. 1. 2. C. J. de divers. praed. (11. 69).

<sup>60)</sup> Nov. Theodes. II. tit. XXIII. de locis reipubl.

<sup>61)</sup> Sozomen. I. 8. V. 5.

<sup>62)</sup> C. 1. 2. C. J. de debitor. civit. (11- 32), Man sehe §. 306.
63) Man sehe §. 306.

<sup>64)</sup> C. Th. X. 3., C. J. XI, 69. 70.

<sup>65)</sup> C. 10. C. J. de vectig. (4. 61), Man sehe auch §. 306.

<sup>66)</sup> C. 13. C. J. de vectig. (4. 61).

<sup>67)</sup> D. L. 10., C. Th. XV. 1. 2. 4., nov. Maloriani tit. IV. de aedif. publ., C. J. I. 24. VIII, 12. XI, 42.

<sup>68)</sup> C. 18. 32. 33. C. Th. de oper. publ. (15. 1), c. 3. C. J. de divers. praed. (11. 69).

<sup>69)</sup> Man sehe \$. 305. 314. Eine Aenderung machte Zene, c. 1. C. de ratiocin. (8. 13).

Walter Rom Rechtsgeschichte. Dritte Auf.

398. Uebrigens hatten die Einwohner, besonders die Deutonen, zum Besten des gemeinen Wesens maneherfei Lasten zu tragen. Diese waren derificher Art<sup>3</sup>). Enige bestanden blos in persönlichen Verrichtungen, wozu namentlieh die geringeren Gemeindeämter<sup>33</sup>) und die Uebernahme von Legationen <sup>33</sup>) und anderen Aufträgen gehörte. Andere giengen blos das Vermügen an<sup>34</sup>); noch andere waren gemischer Art. Doch gab es maneherelie Befreiungen <sup>33</sup>), insbesondere von den Hand- und Spanndiensten und anderen Vermügensielsistungen, die man zu den ganz gemeinen Lasten rechnete <sup>33</sup>).

399. Zu den besonderen städtischen Anstalten gehörte zunächst die Sorgfalt für die Güte und Wohlfeilheit der füßglichen Lebensmittel; darüber waren einige Außeher gesetzt 11; auch gab es Curatoren für die Anschafung der Getreide- und Octvorzither 3. Zu den Armenspenden erhielten mancho Städte besondere Zuschüsse 19; doch kam erst durch das Christenthum in die Armenpflege ein höherers Leben 19. Das Unterrichtwesen nahm dieselbe Gestalt an wie in Rom. Sehon seit dem zweiten Jahrhundert wurde in allen angesehgenen Städten vom Ordo für die Grammatik, Rhetorik und Philosophie eine bestimmte Zahl von

<sup>70)</sup> C. 26. C. de episo. aud. (1.4), nov. 128. c. 16.

<sup>71)</sup> Munera personalia, patrimoniorum, mixta, fr. 1. pr. §. 1. 2. 3. fr. 6. §. 3. 4. 5. fr. 18. D. de muner. (50, 4).

<sup>72)</sup> C. Th. XII. 5., C. J. X. 40, 42, 43, 65, 66, 68, 73) D. L. 7., C. Th. XII. 12., C. J. X. 63.

<sup>74)</sup> C. J. X. 41. 61. 62.

<sup>75)</sup> D. L. 5., C. Th. XII. 17, XIII, 3. 4., C. J. X. 44-60. 67.

<sup>76)</sup> Munera sordida, Gothofr. paratit. ad C. Th. XI, 16.

<sup>77)</sup> Fr. 18. §. 7. D. de muner. (50. 4).

<sup>78)</sup> Уггания, frumentarii, \$lanasivus, olearii, fr. 18. §. 5. D. de muner. (50. 4), nov. 128. c. 16.

<sup>79)</sup> So Formiä und Putceli, Symmach. IX. 58. X. 60; eben so Acaderien, e. 2. C. Th. de frum. Alex. (14. 26), Edict. Just. 13. c. 4., Precoch. hist acc. 26. Auch wird oin frumentum Carthaginiense orwähnt, C. Th. XIV. 25. Man vergleiche Kap. XXXVI. Note 106.

<sup>80)</sup> Ein merkwürdiges Zeugniss giebt Iulian. epist. 49.

Lehrern mit Gehalt und mancherlei Immunitäten angestellt<sup>±1</sup>). Für den Rechtsunderricht tratent freivrillig Lehrer auf, die dann gleiche Immunitäten<sup>±8</sup>), nur nicht die von Vormundschaften<sup>±9</sup>) hatten. Für die Anfangsgründe gab es in den Städten und auf dem Lande Elementatiehter <sup>48</sup>) Mit den Aerzten verhielt es sieh genau wie mit den Lehrern der freien Klaste <sup>48</sup>).

400. Die städtischen Einwohner theilten sich in maneherlei Kategorien. Zunächst untersehied man die vornehmern Standespersonen, welche hohe bürgerliche und militärische Aemter bekleidet, oder solehe Titularwürden erhalten hatten 86). Diese nahmen in den städtischen Conventen die Hauptstelle ein 87). Dann folgten die Deeurionen, die jetzt oft auch schleehthin municipes genannt wurden88); dann die Haus- und Grundbesitzer 89). Ferner gab es den Stand der Krämer und Kaufleute, worunter jedoch keino Personen von vornehmer Abkunft sein sollten 90). Daneben standen die mit mancherlei Privilegien begabten, auch zum Theil mit Schulen versehenen und in Zünste vereinigten Kunstarbeiter und höheren Gewerbe unter ihren Vorstehern: die Geometer, Thierärzte, Architecten, Maler, Bildhauer, Vergolder, Steinmetzen, Erzgiesser, Zimmerleute, Tischler. Glassehleifer, Tuchwalker, Kürschner und An-

<sup>81)</sup> Capitel. Antonin. Plus 11., fr. 6. §. 2. 3. 4. 7. 8. D. de excus. (27. 1), fr. 3. § 2. D. de docret. (50. 9), c. 2. 6. 7. 8. C. J. de profess. (10. 52), c. 1. 3. 5. 11. C. Th. de medic. (13. 3), Eumen. prorestaur. schol. 11—14.

<sup>82)</sup> C. 6. C. J. de profess. (10. 52).

Fr. 6. §. 12. D. de excus. (27. 1), Fragm. Vatic. §. 150.
 Fr. 2. §. 8. D. de vacat. (50. 5), c. 4. C. J. de profess. (10. 52).

<sup>85)</sup> Fr. 6. §. 2. 3. 4. 6. D. de excus. (27. 1), fr. 1. 3. §. 2. D. de decret. (50. 9), c. 1. 5. 6. C. J. de profess. (10. 52), c. 1. 2. 3. C. Th. de medic. (13. 3).

<sup>86)</sup> Henorati, Gothefr. ad c. 1. C. Th. de off. iudic. civil. (1. 8).

<sup>87)</sup> C. 1. C. Th. de comit. ordin. primi (6, 20).

<sup>88)</sup> Gothofr. paratit. ad C. Th. XII. 1. p. 352.

<sup>89)</sup> Possossores, fr. 1. D. de decret. (50. 9), c. 2. C. Th. ne collat. translat. (11. 22).

<sup>90)</sup> C. 1. 3. C. J. de commore. (4. 63).

dere <sup>81</sup>). Ferner waren hier wie in Rom dienstpflichtige Corporationen <sup>82</sup>) und Collegien <sup>83</sup>), deren Mitglieder erblieb und unauflöslich an die Gilde gebunden waren <sup>84</sup>). Endlich erscheinen auch die Tabellionen mit ihrem Gowerbe wie eine eigene Zunft <sup>85</sup>).

## Fünf und vierzigstes Kapitel. Von dem Beamtenwesen.

401. Das Reich war ein höchst ausgebildeter Beamtenstaat, weleher von dem kaiserlichen Willen Leben und
Bewegung empfieng. Daher waren die Behörden in den
verschiedenen Verwaltungsaweigen einander in genauer Stufenfolge untergeordnet!). Auf dieses neue System wurden
nun die Begriffe und Ausdrücké der älteren Zeit übertragen. Man unterschied daher noch böhere und niedere Magistrate, je nachdem mit einem Annte imperium und potestas verbunden war oder nieht!). Mit dem imperium van

<sup>91)</sup> Fr. 5. §. 12. D. de iure immun. (50. 12), c. 1. 2. 8. 4. C. Th. de excus. artific. (13. 4) lb. Gothofr., c. 1. C. Th. de Alex. pleb. primat. (14. 27), c. 1. 2. C. J. de excus. artif. (13. 4).

<sup>92)</sup> So dio navicularii, fr. 1. pr. D. quod cuiuso. univors. (3. 4), Gothofr. paratit. ad C. Th. XIII. 5., die räthselhaften centuriones, C. Th. XII. 5.

<sup>93)</sup> C. 3. C. Th. de testim. (7. 21). Dazu gehörten unter andern die centenarii und dendrophori, C. Th. XIV. 8., Conradi parerg. P. I. n. 2.

<sup>94)</sup> C. 1. 2. C. Th. de oollegiat. (14. 7), c. 1. 2. C. Th. de his qui condit. (12. 19), nov. Valenin. III. tit. XXXIV. de epise. iudio. §. 3., nov. Maioriani kit. VII. de ourial. §. 3. 5. 7., nov. Severi tit. II. de corporatis, c. 1. C. J. de collegiat. (11. 17).

Gothofr. ad c. 3. C. Th. do decur. (12. 1), Bethmann - Hollweg Geriohtsverfassung §. 17.

<sup>1)</sup> Dieses hiese sub dispositione esse.

Fr. 32. D. de iniur. (47. 10).

auch noch das bedenkliche Recht gegeben, kurzweg Gefängniss und körperliche Zütchürgungen zu verfügen<sup>3</sup>). Es
war daher eine wichtige Freiheit zu einem Stande zu gehören, der dagegen schlützte<sup>4</sup>). Niedere Magistrate waren
die Municipalohigkeiten<sup>3</sup>); is meistens gieng der Ausdruck
Magistrate nur auf sie. Die meisten Beamten hatten auch
noch zur Handhabung ihrer Autorität das Recht Geldbussen
zu verhäugen; jedoch war das Mass der Brütleten nach
ganz neuen Verhältnissen vom prätörischen Präfecten an
bis zu den Stathaltern abwärts bestimnt<sup>4</sup>) und die Appellation vorbehalten<sup>5</sup>). Auch die Municipalmagistrate hatten
das Recht zu brütchten<sup>4</sup>); selbst die städtischen Acdilen
hatten es zur Handhabung der Bau- und Wegepolizei<sup>8</sup>);
nicht aber der Curator der Stadt<sup>40</sup>), der Detensor<sup>11</sup>), und
der Procurator der Provinz<sup>13</sup> (der Detensor<sup>11</sup>), und

402. Die Staatsämter oder Dignitäten wurden in bürgerliche und militärische eingetheiti 3<sup>3</sup>). Die höchsten Staatsbeamten beider Arten bis zu dem Comes des Kronvermögens herab hatten das Prädieat illustres <sup>4</sup>). Nach ihnen kam die Klasse der spectabiles, dann die elarissimi <sup>3</sup>),

<sup>3)</sup> Fr. 2, D. de in ius voo. (2. 4).

C. 39, 47, 153, C. Th. de deour. (12.1), fr. 3. D. de veteran. (49, 18).

<sup>5)</sup> Fr. 26. pr. D. ad munic. (50. 1), Paul. sent roc. V. 5 A. §. 1. 6) C. 4. 5. 6, C. J. de modo mult. (1. 54), e. 5. C. J. quando provoc. (7. 64).

<sup>7)</sup> Fr. 244. D. de verb. sign. (50. 16), fr. 2. D. quis a quo appell. (49. 3), e. 25. C. J. de appell. (7. 62).

<sup>8)</sup> Fr. 131. \$. 1. D. de verb. sign. (50. 16).

<sup>9)</sup> Fr. 1. §. 1. 2. D. de via publ. (43. 10).

<sup>10)</sup> C. 3. C. J. de modo multar. (1. 54).

C. 5. C. J. de defenser. (1, 55).
 C. 2. C. de modo multar. (1, 54). Man sehe über sie §. 334.

<sup>13)</sup> C. 39. C. Th. de eursu publ. (8. 5).

<sup>15)</sup> C. 187. C. Th. de deeur. (12. 1), \*c. 52. C. Th. de haeret.

hierauf die perfectissimi 16), endlich die egregii 17). Das Rangverhältniss der Dignitäten in jeder Klasse war ebenfalls genau bestimmt 18) und es wurde darauf pünktlich gehalten 19). Der erworbene Rang blieb auch nach Niederlegung des Amtes 20) und bei gleichem Rang entschied die Anciennetät 21). Die im wirklichen ordentlichen Dienst stehenden Beamten hiessen in actu positi 22). Dancben gab es auf ieder Rangstufe sogenannte vacantes, die zwar Beamte waren, aber nur zu ausserordentlichen Functionen verwendet wurden; eine Erhöhung, die gewöhnlich zur Belohnung der in einem geringeren Amte geleisteten Dienste geschah 25). Endlich gab es honorarii, die ohne alle Anstellung blos das Ehrendiplom einer Würde erhalten hatten 24). Unter den Dignitarien gleichen Ranges giengen die in actu positi den vacantes, und diese den honorarii vor 25). Eine allgemeine Würde, die einem bürgerlichen oder militärischen Beamten zur Auszeichnung verliehen wurde, war die eines Comes oder kaiserlichen Geheimra-

<sup>(16. 5).</sup> Eine Aufzählung der speetablies giebt Gethofr. ad e. 1. C. Th. de eomit rei milit. (6. 14).

<sup>16)</sup> Gothefr. paratit. ad C. Th. VI. 37.

<sup>17)</sup> Gethefr. ad e. 1. C. Th. de hener. eedic. (6, 22).

<sup>18)</sup> Namentlich enthielt die Klasse der illustres drei Abstufungen, Gethefr. ad C. Th. VI. 8. Dieses ergiebt sieh aus C. Th. VI. 6—9., C. J. XII. 3—6.

<sup>19)</sup> C. Th. VI. 5. 6., C. J. XII. 8.

<sup>20)</sup> Darauf gehen die Ausdrücke praefectorius, quaesterius, e. 2. C. J. ut dignit. (12. 8), expraefectus, exquaester, exmagister, Brisson. v. ex.

<sup>21)</sup> C. 1. C. J. de censul. (12.3), c. 1. 2. C. J. de praefect (12.4).
22) C. 2. C. J. ut dignit. orde (12.8), c. 6. C. Th. de hener.
cedic. (6, 22).

<sup>23)</sup> Gethefr. ad e. 4. C. Th. de primieer. (6, 10), ad e. 1. C. Th. de eemit vacant (6, 18). Die Fermel ihrer Ernennung zeigt Cassioder. var. VI. 10, 11.

C. 1. C. Th. qui a praebit. tiren. (11, 18), nev. 70.; die Ehrendipiome hiessen henorarii eediciili, C. Th. VI. 22.

C. 2. C. J. ut dignit. (12.8), e. 4. C. Th. de primieer. (6. 10),
 5. 6. 7. 8. C. Th. de heaor. cedic. (6. 22), Cassieder. var. VI. 10.

thes <sup>26</sup>), und es gab davon nach der Erfindung Constantins drei Klassen <sup>27</sup>). Auch wurden oft Beannte mit diesem Titel zu vacantes erhoben <sup>26</sup>). Der Rang gieng auf die Ehefrau über <sup>26</sup>).

403. Alle Aenter, die bürgerlichen so wie die militirischen, waren bei dem serinium menoriae in zwei Registern verzeichnet <sup>20</sup>), wovon das Eine unter dem Primieerius der Notarien <sup>21</sup>), das Andere unter dem Quistor des Pallastes sand <sup>22</sup>). Diese batten auch nach der im kalserlichen Kabinet gesehelnene Ernennung die Bestallungsbirfen <sup>23</sup>), sammt den dazu gehörenden Dionatinatructionen auszufertigen <sup>24</sup>). Hierfür wurden Kanzleigebühren bezahlt, welehe Justiains genau regulirie <sup>28</sup>). Die Anstellung lautete nur auf ein Jahr, auslirich mit Auss eist auf Verlängerung <sup>28</sup>). Zu jeder Diguität gehörten bestimmte Abzeichen, die auch in dem Bestallungsdiplom abgebildet wurden <sup>27</sup>), ferner eine Uniform militärischer Art mit dem eingulum von purprafrehenen Leder mit goldener Schnalle <sup>28</sup>), welches auch die vaantes uistel aber die blossen honorarië richileten <sup>29</sup>).

<sup>26)</sup> C. Th. VI. 13-21., C. J. XII. 11-15.

<sup>27)</sup> Gothofr. ad c. 1. C. Th. de comit. (6. 13).

Diese hiesen dann comites vacantes, C. Th. VI. 18. ib. Gothofr. Die Formel für deren Ernennung zeigt Cassioder. var. VI. 12.

<sup>29)</sup> C. 13. C. J. de dignit. (12, 1).

<sup>30)</sup> Lateroulum maius und minus, Brisson v. lateroulum. Die seriniarii, welche diese Register führten, hiessen daher auch lateroulenses, c. 13. §. 1. C. J. de proxim. (12. 19).

<sup>31)</sup> Darüber sehe man §. 366.

<sup>32)</sup> C. 1. 2. 3. C. Th. de off. quaestor. (1. 8), nov. 17. pracf.

<sup>33)</sup> Codicilli dignitatum.

<sup>34)</sup> Nov. 17. praef., nov. 24. e. 6., nev. 25. e. 6.

<sup>35)</sup> Dieses zeigt die Notitia hinter der nov. 8.; ferner c. 1. §. 7. e. 2. §. 17. 20. 24. C. J. de off. praef. praet. (1. 27), nov. 24-30, Ediot. lust. 8. e. 3.

<sup>36)</sup> Cassiedor. var. VII. 2.

<sup>37)</sup> Genaueres darüber findet man bei Böcking über die Notitia dignitatum S. 91—105. 134., Notitia dignit. Orient. p. 171. 172. 263.

<sup>38)</sup> Ican. Lydus de magistr. II. 13. 14.

<sup>39)</sup> C. 2. C. J. ut dignit. orde (12. 8).

Die Emolumente bestanden aum statt der Naturalien in einem festen Gehalt und gewöhnlich einer Zulage für Fourage 4°); von Pensionen war nicht die Rede. Zu Amtsreisen bedienten sich die Beamten der Staatsposten; jedoch war bei vielen Aemtern die Zahl der jährlichen Evectionen fixit "M. Zuweilen erhielten sie auch eine Amveisung auf freie Bewirtung mit Bezeichnung bestimmter Stationen "J. Gesetzliche Bestimmungen gab es endlich bei den vornehmen Beamten selbst über das Beetl und das Cüremonial bei den ihnen zu erstätenden Salutationen oder Ehrenbesuchen "Jund über die Personen, die befügt waren ihnen mit einem Kuss ihren Respect zu erzeigen "d).

404. Einen wichtigen Theil des Beamtenwesens bildeten die den einzelen Aemtenn beigegebene Officien). Jedes Officium bestand aus gewissen zum Theil den verschiedenen Geschiftszweigen entsprechenden Stellen, deren jede mit den dazu gebörenden Gebülfen und Untergebenen ein besonderes serinium oder Büreau bildete <sup>49</sup>.) Dem Officium zur Seite standen verschiedene scholes, chiel hit die rein mechanischen Schreiberei- und Rechungsgeschäfte, theils für solehe Dienste und Verrichtungen, wozu gar keine Kenntnisse nöhlig waren, zum Beispiel zu Executionen <sup>51</sup>.

<sup>40)</sup> C. I. C. J. de annon. et espit. (1. 52), c. 15. C. J. de ereg. annon. milit. (12. 38). Die Zulage hless pro capitu, Brisson. v. caput. Beispiele geben c. I. §. 4. 8. c. 2. §. 18. 19. 23. C. J. de off. praef. praet. (1. 27), nov. 24-30, Edict. lust. 4. 8. 13.

<sup>41)</sup> Darauf beziehen sich die hisher r\u00e4thseihaft gewesenen Zahienangaben in der Notitia dignitatum. Das Verdienst dieser Entdeckung hat B\u00fccking in der Notitia dignit. p. XIV.

<sup>42)</sup> Diese Anweisung hiess tractoria, C. Th. VIII. 6., C. J. XII. 52. 43) C. 16. C. Th. de off. vloat. (I. 15), o. 1. C. Th. de pracef. (5. 7), e. 1. C. Th. de pracepes. sacr. oubleul. (6. 8), o. 1. C. Th. de oemit. vac. (6. 18), o. 5. C. Th. de proxim. (6. 26).

<sup>44)</sup> C. 4. C. Th. de demest. (6. 24), o. 109. C. Th. de deeur. (12. 1).

<sup>45)</sup> Bethmann-Holiweg Gerichtsverfassung §. 15.

<sup>46)</sup> Das N\u00e4here zeigt die Notitia dignitatum. Einen Begriff giebt Kap. XLI. Note 41.

<sup>47)</sup> Dazu dienten die frellich auch in ganz anderen Bedoutungen

Bei dem häufigen Weehsel der Beamten ruhte die Tradition der Geschäfte hauptsächlich auf den Officien; daher wurde bei einem Versehen des Beamten regelmässig sein Officium mit in Strafe genommen 48). In den Formen und Namen bewahrte diese Einrichtung die Kennzeiehen eines militärisehen Ursprungs und wurde auch militia genannt. Die Zahl der Officialen war bei jedem Amte nach Verhältniss desselben genau bestimmt; doeh konnte es auch Ueberzählige geben 49). Die Anstellung in einem bestimmten Officium erforderte ein Genehmigungsdeeret des Kaisers selbst 50); dadureh wurde man für sieh und seine Nachkommen an das Offieium unauflöslich gebunden 51). Bei dem Eintritt wurde Etwas an die Vorsteher bezahlt 58). In den einzelnen Stellen rückte man genau nach der Ordnung vor 58), indem man in jeder nur eine festgesetzte Zeit diente 54), und gelangte nach zurückgelegten sämmtlichen Stufen zu einer mit Ehre, Einkommen und Privilegien versehenen Dignität 55). Uebrigens gab es gewisse Stellen die käuflich und dadureh auch wieder verkäuflich und vererblich waren 56).

verkommenden dueenaril, eentenaril, sexagenaril, biarchae, Gethofr. ad o. 1. C. Th. de exact. (11. 7).

<sup>48)</sup> C. 5. C. Th. de relat (11. 29) fbiq. Gothefr.

Supernumerarii oder vacantes im Gegensatz der statuti, Gethefr. ad e. 23. C. Th. de agent. in reb. (6. 27).

<sup>50)</sup> C. 7. 21. 22. 23. C.Th. de divers. effie. (8.7), e. 5. C, J. de eff. magistr. effic. (i.3i), c. 6. 9. 10. C. J. de divers. effie. (12. 60). 51) C. 19. C. Th. de divers. effie. (8.7), e. 184. C.Th. de decur.

<sup>(12. 1).
52)</sup> Fr. 102. §. 2. 3. D. de legat. III. (32), e. 7. 9. C. J. de pre-

xim. (12. 19).
53) C. I. C. Th. de divers. offic. (8. 7), c. 5. C. J. de off. pracf. urbi (1. 28), c. 7. C. J. de prexim. (12. 19).

<sup>54)</sup> C. 16. 17. C. Th. de numerar. (8. 1).

<sup>55)</sup> Precop. hist. arc. e. 24., Iean. Lydus de magistr. III. 30., Gothofr, paratit. ad C Th. VI. 26. VIII. 1. 4. 7.

<sup>56)</sup> Pr. 22. D. de legat. II. (31), fr. 162. §. 2. 3. D. de legat. III. (32), e. 10. C. Th. de cehortal. (8.4), e. 30. §. 2. C. J. de inesī. (3. 28), e. 27. C. J. de pignor. (8. 14), nov. 35., nov. 53. e. 5., Briston. v. militā.

Die Einkünfte bestanden in Gehalt, in Naturalien, die aber spätter auf Geld reducit wurden <sup>15</sup>), und in anderen gelegenülichen Emdumenten <sup>18</sup>), wobei aber auch manche Miss-bräuche vorkamen <sup>19</sup>). Merkwürdig ist namentlich, dass bei der Verkündigung eines freudigen Errignisses in den Provinzen die Boten sich bedeutende Sportelta zallen liessen <sup>19</sup>). Ehrenauszeichnungen waren die Titel egregius, centenarius, duceaarius, perfectissimus <sup>19</sup>). Besondere Privilegien hatten die Officialen, die zum kaiseritichen Hofe gehörten <sup>19</sup>).

## Sechs und vierzigstes Kapitel.

## Von dem Staatshaushalt.

405. Das Aerarium oder der Fiseus<sup>3</sup>) zerfiel jetzt der Verwaltung nach in zwei Zweige: die kaiserliche Sehatzkammer und das Kronvermögen<sup>3</sup>). Daneben hatten auch die Präfecten des Prätoriums eine besondere Kasse<sup>3</sup>), deren Verhältniss jedoch nicht klar ist. Die Sehatzkammer stand unter dem Comes der Largitionen<sup>4</sup>), dem daher die comi-

Amm. Marc. XXII. 4., c. 35. C. Th. de ereg. annon. (7, 6),
 1. § 8. C. J. de off. pracf. pract. (1, 27), c. 7. C. J. de palat. (12, 24).
 Lucra officiorum, C. Th. I. 31. VIII. 9.

<sup>59)</sup> Concussiones apparitorum, C. Th. VIII. 10., C. J. XII. 62.
60) C. 1. 2. 3. 4. 5. C. Th. no quid publicae lactitiae nuncii (8. 11).

<sup>61)</sup> Gethofr. ad c. 7. C. Th. de agent. in reb. (6. 27).

C. Th. VI. 35., C. J. XII. 29.
 Uober die Gleichheit beider Ausdrücke sehe man. §. 334.

Aerarium sacrum und privatum, c. 1. C. Th. qui a praebit.
 (11. 18), sacrae vel privatae largitiones, nov. Maioriani tit. VII. de eurial. §. 16.

<sup>3)</sup> Arca praefecturae, nov. Theodes. tit. XVII. de competit. c. 2. §. 4., nov. Maioriani tit. II. de indulg. reliquor. §. 1., nov. 130. c. 3.

<sup>4)</sup> C. Th. I. 10, C. J. I. 32. Einen kurzen Begriff von dieser Würde giebt Cassioder. var. VI. 7.

tes largitionum der Diöcesen<sup>6</sup>), und die im Reiche umber angestellten procuratores oder rationales summarum<sup>6</sup>) und die praepositi thesaurorum untergelen waren<sup>7</sup>). Ferner hatte er für seine weitläufigen Geschäfte und Aufträge eine grosse Anzahl von Palatinen zu seiner Disposition<sup>8</sup>), welche in viele Serinien, zum Theil mit Beziehung auf die verschiedenen Einnahmen, abgeftheilt waren<sup>8</sup>).

408. Die Haupteinnahmen der Schatzkammer flossen aus der Vermügene- und aus der Kopfsteuer\*9). Diese Besteuerung galt nun im ganzen Reider\*1); nur die mit dem ins Italieum begabten Stüdte in den Provinzen waren noch davon betreit\*9. Die Kopfsteuer betraf, wie unten zu zeigen ist, nur die geringen Leute. Von der Vermügenssteuer muss man zwei Anwendungen unterselieiden id die Grundbesitzer und die anderer vermügenden Leute ohne Grundbesitzer). Alle Arten von Steuerpfliebtigen erfuhr man aber durch den Census der Grundbesitzer; indem diese auch ihre Nitether und Pflehter namhaft machen mussten <sup>40</sup>). Dieser Census wurde so gehalten, dass ganz in der alten Weiter ser Census wurde so gehalten, dass ganz in der alten Weiter.

<sup>5)</sup> Notitia dignit. Orient. cap. 12. Occid. cap. 10. Sie hiessen danach comites Italicianorum, Gallicianorum, c. 1. C. Th. de consular. (cl. 19) ibiq. Gethefr. Man sehe auch Bücking zur Notitia dignit. Occid. p. 340°.

<sup>6)</sup> Darüber sehe man. §. 334.

Dieses zeigen die genannten Kapitel der Netitia dignitatum mit den Noten von Böcking.

<sup>8)</sup> C. Th. VI. 30., C. J. XII. 24.

C. 7. C. Th. de palatin. (6, 30), c. 7. C. J. de palatin. (12, 24).
 Darauf bezicht sich die 1828 erschienene Abhandlung von Savigny, wozu 1842 ein Nachtrag und 1849 ein zweiter Nachtrag erschien (Kap. XXXVII. Note 43).

<sup>11)</sup> Ucber deren Entstehung sehe man §. 325. 326.

<sup>12)</sup> Der sichere Beweis davon ist, dass Stellen, die ven dieser Immunität handeln, noch in die Pandekten aufgenemmen wurden (Kap. XXXVI. Note 144).

<sup>13)</sup> Diese nethwendige Unterscheidung ist sewehl von Savigny als früher auch von mir überschen worden.

<sup>14)</sup> Fr. 4. §. 8. D. de censib. (50. 15).

se 13. Jeder seine Grundstilcke einzeln nach litver Lage und Beschniffenheit und ihrem Geldwerth nach eigener Schätzung 13.), eben so seinen Vichstand 13. und seine servi nach deren Nationalität, Alter, Verrichtungen und Fertigkeiten 19.), unstreitig auch sein Capitalvermögen, dedariren musste. Nach der dadurch festgestellten Vermögensschätzung wurde die Steuer so ungelegt, dass von jedem Tausend solidi, die Einer an Vermögen besass, eine gewisse Zahl von solidi als Abgabe zu entrichten war. Diese als steuernd angenommene Einheit hiessi iggunn 30 oder eaptra5), und dagenommene Einheit hiessi iggunn 30 oder eaptra5), und da-

<sup>15)</sup> Man vergleiehe §. 322.

<sup>16)</sup> Fr. 4. pr. §. 1. D. de eensib. (50. 15).

Lactant. de mort. persec. c. 23., e. 6. C. Th. de coliat. donat. (11. 20).

<sup>18)</sup> Fr. 4. § 5. D. de ceasib. (60. 15), Lacton. de mort. persec. e. 29, a. 7. C. J. de dozat. (8. 5.4), a. 2. C. Th. insa ceasu (11. 5), e. 12. C. Th. de name. et tribut. (11. 1). Die so declariten Sklaven wurden also nach them Werthe versiener. Die Mednung von Savigny, dass von allen Sklaven eine gleiche Kopfsteuer zu entriebten geween, ist also micht richtig und hängt mit seiner Andelst zusammen, die Vermögenatsteuer zu einer reinen Grundsteuer zu machen. 190 Nov. Machonial thi. VIII. de ourliel. 8. 10. Per jeurum vin III.

lanos solidos. — Per luga singula vel singulas milienas. — Nov. Valentin. III. tit. V. de pantapelis §. 4. Septem solidis per milionas.

<sup>20)</sup> Die Gleichheit beider Ausdrücke beweist o. 3. C. Th. de milit. vest. (7. 6), c. 1, C. Th. do împon- lucrat, descript, (12. 4). So erklärt sich die Bedeutung der capita bei Eumen, gratiar, aet, ad Constant. 11., Amm. Marc. XVI. 5, 14. Einen anderen Begriff von caput hatte Savigny 1828 aufgestellt. Er erklärte die eapita "für solehe l'ortionen von Grundstiieken, welchen ein gleieher Ertrag zugeschrieben, und darum eine gleiche Summe an Grundsteuer auferlegt wurde." Aliein dieses erschien mir thelis se unklar, theils in der technischen Ausführung so schwierig, dass ich bereits 1834 in der ersten Abtheilung der ersten Auflage dieses Werkes aus inneren Gründen den Satz aufstellte, eaput sei eine Geldsumme, und zwar von Tausend gewesen. Bald darauf fand ich auch die von Savigny und mir übersehene Stelle aus der Nevelle des Majorian, und habe danach in meiner 1834 herausgegebenen Schrift: Ueber Niebuhr und Sehultz S. 12. 44. das römische Verfahren ausführlich besehrleben. Später sind auch Andere darauf gekommen: Baudi di Vesme dei Tributi nelle Gallie. Torino 1839., Durean de la Malle Économie politique des Romains (Paris

von wurde die Steuer selbst iugatie und capitatie genannt 21). In so fern darin auch der Werth von dem Vichstand und den Selaven versteuert war, ist die Gesammtsumme eine Vermögenssteuer, nicht eine Grundsteuer, zu nennen. In so fern aber der declarirte Werth jedes einzelnen Grundstückes für die Steuerperiode blieb, und die davon zu entrichtende Steuerquote in die Hand jedes neuen Erwerbers folgte 22), war diese eine Abgabe vom Boden selbst 23), eine Grundsteuer 24). Was die vermögenden Leute betrifft, die keinen Grundbesitz hatten, so waren dieselben entweder Handelsleute oder Rentner. Die Handelsleute entrichteten die unten zu erwähnende eigenthümliche Gewerbesteuer. wozu sie in einer besondern Matrikel verzeichnet und abgeschätzt waren 25); und selbst, wenn sie Grundbesitz hatten, wurde ihr im Handel steckendes Vermögen im gewöhnlichen Census nicht versteuert 26). Hingegen die Rent-

<sup>1840)</sup> liv. II. chap. 8. Es war daher ein Versehen, wenn Savigny 1842, die Richtigkeit und den Werth dieser Entdeckung anerkennend. dieselbe diesen beiden Gelehrten zuschrieh. Später 1849 hat er dieses auch beriehtigt. Neue Ansichten hat darüber wieder Huschke, die aber hier nicht im Einzelnen widerlegt werden können (Kap. XXXVII Note 1). Herverzuheben ist, dass er das caput als eine Summe von 100000 Sestertien oder 1000 solidi, die luga aher als reale Steuerhufen denkt. Gegen ihn erklären sich auch Savigny Verm. Schriften H. 193., Rudorff Röm. Feldmesser H. 319.

<sup>21)</sup> Die Beweisstellen findet man bei Savigny.

<sup>22)</sup> C. 2. 3. 5. C. Th. sine censu (11. 3).

<sup>23)</sup> Daher die Bezeichnung jugatio terrena, e. un. C. J. de ecion. Thrac. (11. 51), glebae professio, c. 12. C. Th. de annon. et tribut. (11. 1), glebalis pensio, c. 4. C. Th. de induig. debit. (11. 28). Deswegen konnten auch in den l'andekten Stellen von trihutum soll, agri, praedil aufgenommen werden, die ursprünglich sich nur nuf die Grundsteuer der Provinzen bezogen, fr. 8. §. 7. D. de censih. (50.15), fr. 39, §. 5. D. de legat, I. (30), fr. 36, D. de lure fise. (49, 14).

<sup>24)</sup> Auf diese Weise lässt sich wenigstens diese Meinungsverschiedenheit zwischen Savigny und mir ausgleiehen.

<sup>25)</sup> Gothefr. parntit. ad C. Th. XIII. 1.

<sup>26)</sup> Dieses ergiebt sich nus c. 72. C. Th. de decurion. (12. 1). Dadurch erledigt sieh der von Savigny Verm. Schriften II. 199. gegen mich erhobene Einwurf.

ner hatten gewiss eine Vermögensstener nach dem Census zu entriehten Th, wenn auch die Art, wie und wo sie censirt wurden, nicht bekannt ist. Aus dem Allem ergiebt sich, dass im Ganzen das System des tributum allgemein gemacht war, nur so dass dem Tausend Asse Tausend solidi substituirt waren. Eine Ausnahme bestand nur in Aegypten, wo die Naturalseuer eines doppeletn Zehnten fortilauerte Thy

407. Die von jedem esput zu entrichtende Steuer wurde jedes Jahr vom Kriser durch ein Ediet eigenhändig festgesetzt<sup>19</sup>), dann von den Präfeeten den Provinzen weiter delegirt, von den Reetoren publicirt und die Erhebung verordnet<sup>29</sup>). Dieses Geschäft gieng die Satuhalter an unter der Oberaußicht der Vicarien und Präfeeten<sup>29</sup>), und

<sup>27)</sup> Dieses ergielt sieh aus fr. 22. § 7. D. ad munic. (fö. 1), fr. 18. § 23. D. de munor. (fö. 4), ween auch diese Stellen nur von den Municipallasten reden. Die e. 18. C. Th. de lustr. cellat. (fl. 3) appricht zur von denen, die ans dem Geldauslehen ein eigenflichen Geschäft machten. Savigary latt jene Hategorie von Personen gant überschen. Richtig bemerkt hat sie Huschke Cenars S. 1777—179. 191. Der eraber mit Savigary die Vermögensteuer der Grundbesitzer unbedingt eine Grundsteuer nennt, so führt hin dieses dazu, eine deppelle Art des tributen eaglika narendemen: ein bewegildes nach dem Vermögen und eine für Alle gleiche Kopfsteuer. So gefasst liuft unsere Mehnungsverschleichneit fat aur uraf einen Wertstelt hinnax.

<sup>28)</sup> Man sehe Savigny (Zeitschr. XI. 33., Verm. Schriften II. 164), Becker-Marquardt III. 2, 185.

<sup>29)</sup> Dieses hiess indictlo, indicta, und davon wurde auch das Steuerjahr, das mit dem ersten September ansieng, Indictio genannt. 30) Die Boweisstellen giebt Gothofr. paratit. ad C. Th. XI. 1. 5.

Auch gehört dahin c. 12. C. J. de canon. (10. 16), e. 4. C. J. de canon. largit (10. 23), nov. 128. c. 1.

<sup>31)</sup> C. 13. C. Th. de off, pracf. (1.5). Das Redsh hat jobesh dar-blee green-bash. Unrejudighelt ribben die Palladenn die Scuese bet, Unrejudighelt ribben die Palladenn die Scuese bet, aptike wurde dieses aber verbeten, o. 5. 6. C. Th. de exact cost. (8.8), o. 12. 33. C. Th. de off, pracf. pracf. (1.5), o. 17. C. Th. de cast. (11.7); addieb whelev re-broten, nov. Malerdain Ut. de Indulg, reliquor. § 2. dit. VII. de curial. § 16. So blibe as such im Orient. s. 0. C. 3. de exact. (10.7); o. o. 1. C. 3. de exact. (10.7); o. 1. C. 3. de exact. (10.7).

darauf bezog sich in ihrem Officium ein eigenes Personal 38). Die Umlegung geschah unter dem Vorsitze der Principalen jeder Stadt33) von den städtischen Tabularien 34) und Logographen 35), welche die angefertigten Steuerrollen, nach erhaltener Genehmigung der Rectorea 36), den Exactoren zur Einziehung der Steuerbeiträge übergaben 87). Diese Exactoren waren nach Verschiedenheit der Personen oder Länder entweder aus dem Officium der Statthalter oder aus den Curialen 38). Neben dem Exactor war aber auch noch ein Curiale in untergeerdneter Weise bei der Steuererhebung thätig 39); auch bezog sich darauf, man weiss nicht wie, das mit einer grossen Verantwertlichkeit verbundene städtische Amt der decapreti 40) und der Protostasie 41). Anastasius ernannte aber dafür besendere fisealische Beamte, welche vindices hiessen 42). Der jährliche Beitrag wurde in drei Terminen 45) gegen Quittung 44) entrichtet, dann das

<sup>32)</sup> Die numerarii eder tabularii, Gethefr. paratit. ad C. Th. VIII. 1., und die chartularii oder tractatores; c. 3. C. J. de canen. largit. (10. 23). Man selic Bethmann-Hollweg Gerichtsverfass. S. 182. 188.

<sup>33)</sup> C. 5. C. Th. de lis quae administr. (8-15), c. 117. C. Th. de decur. (12. 1), Symmach. epist. IX. 10. 34) Gothefr. ad c. 1. C. Th. de tabular. (8, 2), c. 1. C. Th. de

censu (13, 10),

<sup>35)</sup> Gethofr. ad c. 2. C. Th. ne collat. per logegraph. (11. 4). 36) C. 3. C. Th. de annon. (11-1), c. 173, C. Th. de decur. (12. 1).

<sup>37)</sup> C. 1. 16. C. Th. de exact. (11. 7).

<sup>38)</sup> C. 12, 16, C. Th. de exact, (11, 7), nev. Martiani tit, II. de indulg. reliq. §. 2., nov. Maieriani tit. VII. de curiai. §. 16. Ueber ihre Wahl sehe man c. 20. C. Th. de exact. (11. 7), c. 20. C. Th. de suscept. (12. 6). Auf dieses beschwerliche Geschäft der Curialen geht fr. 18. §. 8. D. de muner. (50. 4) , Liban, erat, περὶ τῶν προστασιών c. 3.

<sup>39)</sup> Dieses zeigt die nev. Maieriani tit. VII. de curial. §. 16.

<sup>40)</sup> Fr. 1. §. 1. fr. 3. §. 10. fr. 18. §. 26. D. de muner. (50. 4), c. 8. C. J. de muner. patrim. (10, 41).

<sup>41)</sup> Gothofr. ad c. 1. C. Th. de pretestasia (11. 23).

<sup>42)</sup> Ican, Lydus de magistr. III. 49., Nicepher. XVI. 44., nev. 38. pracf., per. 128. c. 5.

<sup>43)</sup> Gothefr. ad c. 1. C. Th. de quadrimenst. brevib. (11. 25). 44) Securitas, apoeha, e. 173. C. Th. de deeur. (12. 1), c. 18.

erhobene Geld an den Hauptempfänger des Präses 49 und von diesem sammt den viermonatlichen Erhebungslisten an den Schatzmeister der Provinz für den Comes der Largitionen abgeliefert 49, zugleich aber auch diese Listen den Tabularien zur Notirung der Restanten mitgetheilt 41). An Hebegebühren wurde von jedem caput etwas Zusätzliches bezahlt und unter die dabei besehäftigten Personen vertheilt 49). Zur Controlirung der Rechnungen wurden Discussoren 49, und zur Beitreibung der Rückstände Conmissarien aus dem Officium des Comes der Largitionen abgeschiekt 59). Häufig erhielten aber auch die Schuldner vom Kaiser Steuernachlässe 41).

408. Neben der Vermögenssteuer in Geld hatten die Grundbesitzer regelmässig noch eine andere in Naturalprodueten zu entriehten <sup>25</sup>). Auch Italien, selbst die urbiearischen Regionen, waren nun, abgesehen von den an die Hauptstadt zu machenden Lieferungen <sup>25</sup>), soleher unterworfen <sup>25</sup>). Sie diente zur Verpfiegung der Heere <sup>25</sup>), zu

C. Th. de suscept. (12. 6), e. 3. 4. C. J. de apoeh. (10. 22)., Dabei geschahen manche Missbräuche, Boeckh T. H. n. 2712. Daher bestimmte Justinian die Form genauer, nov. 17. c. 8., nov. 128. c. 3.

<sup>45)</sup> Susceptor, c. 30. C. Th. de suscept. (12. 6).

<sup>46)</sup> C. I. C. J. de off. comit. sacrar. Iargit. (1. 32), c. I. C. J. de canon. Iargit. (10.23), c. S. C. Th. de his qui cum dispensat. (10.24). 47) C. 27. C. Th. de suscept. (12. 6).

<sup>48)</sup> Nov. Majoriani tit. VII. de curial. §. 16.

<sup>49)</sup> Gothofr. paratit. ad C. Th. XI. 26.

<sup>50)</sup> Mittendaril, Gothofr. ad e. 2. C. Th. de palatin. (6. 30), eanonioaril, computsores, e. 9. C. J. de exact. (10. 29), nov. 128. e. 6. Diese Palatinen hatten aber blos mit den Statikaltern und deren Officialen zu thun, e. 1. 2. 6. 7. 8. C. Th. de off. comit. saerar. (1. 10).

Indulgentiae reliquorum, C. Th. XI. 28. ibiq. Gothofr., nov. 163., Procop. hist arc. c. 23.

<sup>52)</sup> Gothofr. paratit. ad C. Th. XI. 1, p. 2. Die Verbindung dieser annonae mit der capitatio beweist c. 3. 15. C. Th. de annon. (11. 1), e. 2. C. Th. de immun. (11. 12), nov. 128. e. 1. 2.

<sup>53)</sup> Man sche Kap. XXXVII. Note 46. Kap. XLII. Note 32. 62. 80. 87.

<sup>54)</sup> Den Beweis giebt die c. 14. C. Th. do induig. debit. (11. 28),

den Emolumenten der Beamten so lange solche in Naturalien verahreicht wurden <sup>69</sup>), und am anderen öffentlichen
Zwecken. Sie gieng daher den Comes der Largitionen
nichts am <sup>19</sup>), sondern gehörte unter die area des praefectus
practorio <sup>89</sup>). Die Erhebung gesehah wie bei der Vermägenssteuer in drei Terminen durch eigene Susceptoren <sup>89</sup>); die
Gransportiung and Auftewahrung war aber natürlich
mit mehr Umständen verknüpft\*). Gegen Unterschleife der
Einnehmer waren an den Empfangstanionen öffentliche Masse
und Gewichte augsestellt <sup>81</sup>); doch musste wegen des Einzehrens ein Uebergewicht gegeben werden <sup>83</sup>). Geld statt
qer Naturalien von den Steuerpflichtigne zu verlangen oder
anzunehmen war den Steuerbeamten in der Regel verboten <sup>83</sup>). Dieses änderte sich jedoch theilweise, als es den
Soldaten und ühren Befelsbabern im Widerspruch mit den

woith deu urbleariae regiones die zeitweiligen Rückstänles sovelul der amonariae functiones als der largitionales tituil erlassen werden. Unbegreiffich ist, dass Mommsen 10m. Feldmesser II. 201. diese Stellen grade ungekehrt als Bewels ihrer Befreiung von Beleien ansützit (Kap. XLIII, Xost 31). Trigi ist auch Bethaman-Hollweg Gefenkuverfass. 86, welcher hire Befreiung von der annona behauptet. Das Richtige hatte dens sehn Sarkgryg (deitehr. VI. 363), Varm. Schriften II. 113).

<sup>55)</sup> Tit. C. Th. de erogat. milit. annon. (7. 4), Nov. Valentin. III. tit. XVIII (XIX). de tribut. pr. §. 3., Procop. hist. arc. c. 23. Davon handelt Gaupp German. Ansiedl. S. 79-81.

<sup>56)</sup> C. 17. 32. 35. C. Th. de erog. milit. annon. (7.4). Man vergleiche Kap. XLV. Note 40.

<sup>57)</sup> Daher der erwähnte Gegensatz der annonariae functiones und largitionales tituli, Gothofr. ad c. 3. C. Th. de indulg. debit. (11.28).
58) C. 16. 17. C. Th. de indulg. debit. (11. 28) ibiq. Gothofr.,

 <sup>6.</sup> C. J. de exact. (6. 19), nov. 128. c. 1.
 59) Gothofr. paratit. ad C. Th. XII. 6.

<sup>60)</sup> Gothofr. paratit. ad C. Th. XI. 1. p. 4. 5. Damit beschäftigten sich die praepositi pagorum oder pagarchi, und die praepositi herreorum, Gothofr ad c. 1. C. Th. de erog. milit. annon. (7. 4). Von den öffentlichen Magazinen handelt Gothofr. paratit. ad C. Th. XI. 14.

C. 19. 21. C. Th. de suscept. (12. 6), nov. 128. c. 15.
 Epimetron, e. 3. 14. 15. 21. C. Th. de suscept. (12. 6).

<sup>63)</sup> Gothofr. paratit. ad C. Th. XI. 2. Eine Ausnahme zeigt die nov. Valentin. III. tit. XVIII. (XIX). de tribut. §. 3.

Watter Rom. Rechtsgeschichte. Dritte Auft.

älteren Verbotne <sup>63</sup>) næhgegeben wurde, statt der Naturalartikel deren Geldwerth (adaeratio) nach den bestehenden Marktpreisen zu forden <sup>63</sup>). Wo übrigens jene Abgaben nicht hinreichten, wurden Requisitionen-gemacht, jedoch nach dem Marktpreise vergütet <sup>66</sup>), oder bei den Steuerzahlungen angerechnet <sup>67</sup>).

409. Die Kopfsteuer<sup>68</sup>) war blos eine Abgabe der gerienern Stände<sup>89</sup>), und deere die nicht nach dem Census steuerten. Sie war daher für Alle gleich, und rühet huptstehlich auf den Haudwerkern, Fabrikarbeitern und anderen geringen Leuten in den Städen<sup>80</sup>), auf den Sklaven, so weit diese nieht im Census mit versteuert waren<sup>19</sup>, ung auf der zahlreichen Klasse der Colonen<sup>19</sup>). Doch gab es davon manelereit Befreiungen; namentlieh zahlte in mehreren Theilen des Orients die plebs in den Städten keine Kopfsteuer<sup>19</sup>), und in Thracien und Illyrien wurde sie ganz abgeschaft<sup>11</sup>). Die Verpfleibung zu deren Entrichtung fing übrigens immer erst mit einem gewissen Alter an<sup>19</sup>), und zwar wurden diejenigen, welche dieses vor dem nichsten Census erreichten, noch nicht gleich herangezogen,

<sup>64)</sup> C. 1. 18. 20. 22. C. Th. de eregat annon. milit. (7. 4),

<sup>65)</sup> C. 14. 22. 28. 30 31. 32. 34. 35. 36. C.Th. de ereg. annon. milit. (7. 4).
66) Dieses hiese publica comparatio, C. Th. Xl. 15., C. J. X. 27.

<sup>67)</sup> C. 29. C. Th. de annen. (11.1), c. 1. C. Th. de indiet. (11.5), nov. 130. c. 1. 3.
68) Sie hiess auch capitatio, humana capitatio, capitatio plobeia.

<sup>69)</sup> Dieses zeigt auch e. 3. C. Th. de numerar. (8. 1).

Dieses zeigt auch e. 3. C. Th. de numerar. (8. 1).
 Man sehe fiber dieses Alles Savigny (Zeitsehr. XI. 324-329.

Verm. Schriften H. 71-77).

71) C. 4, C. Th. de excus. artif. (13, 4), c. 3, C. Th. de re mi-

lit. (7. 1). Ueber die Ausnahme sehe man eben Nete 18.
72) C. 23. pr. C. J. de agricel. (11. 47). e. 14. C. Th. de annon.

<sup>(11. 1).
73)</sup> C. 2. C. Th. de censu (13. 10), e. 1. C. J. ne rustican. (11. 54.

<sup>74)</sup> C. J. XI. 51, 52,

<sup>75)</sup> C. 4. 6. C. Th. de censu (13. 10), fr. 3. D. de censib. (50. 15).

Kap. XLVI. Der Staatshaushalt seit Constantin. 595

sondern nur soweit es nöthig war, etwa entstandene Lücken auszufüllen 76). Weiber zahlten weniger 77).

410. Ausser der Vermögens- und Konfsteuer hatte die Schatzkammer noch andere Einnahmetitel. Dahin gehört die schon früher eingeführte Geworbesteuer der Kaufleute 18), welche aber Anastasius aufhob 19), die ähnliche Abgabe der Kuppler und Freudenmädehen, welche der jüngere Theodosius 80) und Anastasius ebenfalls abschafften 81), der Ertrag der Hafen- und Landzölle 82), die noch an Publicanen verpachtet wurden 83), eine Abgabe von allen öffentlich zum Verkauf gebrachten Sachen 84), ja sogar eine Abgabe von 41/6 Procent von jedem Verkauf sowohl von Grundstücken als Mobilien 85), die aber wohl nicht im Gebrauche blieb 86). Wegen dieser Abgaben hatte der Comes der Largitionen das ganze Handelswesen unter sich 87). Noch andere Einnahmen flossen aus den eigenthümlichen Abgaben der Senatoren 88), und aus den goldenen Kronen und anderen Ehrengeschenken, welcho die Decurionen der Städte herkömmlich darzubringen hatten 89). Auch wurden

<sup>76)</sup> Jene hiesson daher incensiti oder accrescentes, c. 6. 7. C. Th. de tiron. (7. 13), c. 7. C. Th. de censu (13. 10).

<sup>77)</sup> C. 10. C. J. de agricol. (11. 47).

<sup>78)</sup> Lustralis collatio, chrysargyrum, auraria functio, Gothofr. paratit. ad C. Th. XIII. 1.

<sup>79)</sup> Evagr. hist. ccoles. III. 39., Zonaras XIV. 3.

<sup>80)</sup> Nov. Theodos. II. tit. XVIII. de ienon.

<sup>81)</sup> Gethofr. ad c. 1. C. Th. de lustr. colist. (13. 1).

<sup>82)</sup> C. 5-9. C. J. de veetig. (4.61), nov. Valentin. III. tit. XVIII. de tribut. §. 1., Symmach. epist. V. 62, 65., Edict. Iust. XIII. o. 7. 8.

<sup>83)</sup> C. 1. C. Th. de veetig. (4.12). c. 3. C. Th. de induig. debit. (11. 28), c. 97. C. Th. de deour. (12. 1), c. 4. C. J. vectig. nov. (4. 62).

<sup>84)</sup> Vectigal rorum venalium, fr. 17. §. J. D. de verb. sign. (50. 16), c. 4. C. J. de proxim. (12. 19), c. 1. C. J. de voteran. (12. 47).

<sup>85)</sup> Nov. Theodos. II. tit. 27 (26). 86) C. 1. C. J. de nundin. (4. 60).

<sup>87)</sup> Cassiodor. var. Vi. 7. Daher standen unter ihm, wie die Notitia dignit. zeigt, die comites comerciorum in den Provinzen.

<sup>88)</sup> Man sche §. 373.

<sup>89)</sup> Aurum coronarium, c. 1. 2. 3. 4. 5. C. Th. de aure coron.

<sup>(12. 13)</sup> ibiq. Gothofr., c. un. C. J. cod. (10. 74).

in Zeiten der Noth Superindictionen <sup>90</sup>) und andere ausserordentliche Beisteuern verlangt <sup>91</sup>), namentlich von den Hauseigenthümern <sup>22</sup>) und von den Besitzungen, die aus kaiserlichen Schenkungen herrührten <sup>29</sup>).

411. Ferner gehörten der Schatzkammer die Einkünfte aus den Bergwerken. Goldgruben 94) und Marmorbrüche 95) waren ietzt kraft besonderer Bestimmungen Privaten auch auf fremdem Boden gestattet, und bezahlten dann einen Canon. Oeffentliche Bergwerke wurden durch Sklaven, durch verurtheilte Verbrecher oder durch Arbeiter betrieben, die erblieh und unauflöslich an diesen Stand gefesselt waren 96). Oeffentliehe Salinen und der Salzdebit wurden an Unternehmer verpachtet 97). Auch die kaiserliehen Manufacturen bildeten Zweige der Schatzkammer 98). Der Comes der Largitionen hatte daher zu seiner Disposition mehrere Beamte zum Empfang der verschiedenen Fabrikate 90), und Procuratoren, welche über die einzelnen Anstalten gesetzt waren 100). Die Arbeiter in denselben bilden ebenfalls geschlossene erbliche Collegien 101). Zum Transportiren der Sachen stand der Schatzkammer eine eigene Gilde von Fuhrleuten zur Verfügung 102).

<sup>90)</sup> C. Th. XI. 6., C. J. X. 18., nov. 128. o. 7. 8.
91) Gothofr. paratit. ad C. Th. XI. 16.

<sup>92)</sup> C. 3. C. Th. de collat donat (11. 20), c. 2. C. Th. do indict (11. 5).

<sup>93)</sup> C. 1. 2. 4. 5. 6. C. Th. do collat. donatar. (11. 20) ib. Gothofr., nov. Theodos. II. tit, XXVII. do relovatis.

<sup>94)</sup> C. 3, 4, 12, C. Th. de metall. (10.19).

<sup>95)</sup> C. 8. 10. 11. C. Th. do metall. (10. 19).
96) C. 5. 15. C. Th. do metall. (10. 19).

<sup>97)</sup> C. 11. C. J. de vectig. (4. 61), Cassiedor. var. VI. 7.

<sup>98)</sup> Man sicht dieses schon bei Lamprid. Diadumen. 4.

Comos vestis, magistri linoae vestis, sorinium vostiarii saori, Notitia dignit. Oriont. cap. 10. Occid. cap. 12.

<sup>100)</sup> Dio Notitia dignitatum und der C. Th. I. 32. nennen procuratoros gynaecoorum, baphiorum, linificiorum. Man seho dazu §. 345. 101) Gothofr. paratit. ad C. Th. X. 20.

<sup>102)</sup> Bastagarli, o. 4. 11. C. Th. do murilog. (10. 20).

- 412. Unter dem Comes der Largitionen war endlich auch das Minzwesen. Von ihm hiengen die Procuratoren der Münzstätten ab, die in versehiedenen Städten des Reiches bestanden 103). Zu jeder Münze gehörte eine grosse Zahl von Arbeitern, die daran erblich und unauflöslich gebunden waren 104). Die Hauptmünzsorte war der aureus, den man auch solidus nannte 105), wovon zwei und siebzig auf ein Pfund Goldes gerechnet wurden 106). Dafür wurden auch Normalgewichte in Erz ausgegeben 107). Das Verhältniss der anderen Metalle zum Golde wurde aber dahin bestimmt, dass bei öffentlichen Zahlungen das Pfund Silber zu fünf solidi 108), fünf und zwanzig Pfund Erz zu einem solidus gerechnet wurden 100), was aber Justinian in zwanzig Pfund abändern liess 110). Privatpersonen durften bei schwerer Strafe weder selbst Geld prägen, noch in den öffentlichen Münzen prägen lassen 111).
- 413. Der andere Zweig des Fiscus, das Kronvermögen, stand obenfalls unter einem Comes 112), von welchem

<sup>103)</sup> Notitia dignit. Orient. cap. 12. Occid. cap. 10 Man sche auch Ekhel T. VIII. cap. XVI. §. 6., Gothofr. ad c. 3. C. Th. de falsa moneta (9. 21).

<sup>104)</sup> Monetaril, e. 1. 10. 16. C. Th. de murileg. (10. 20).

<sup>105)</sup> Ekhel T. VIII. eap. XVI. §. V., Gottofr. ad c. 1. C. Th. et quis solidi circul. (9. 22), Mommson Vegrall (Kap. XX. Note 97) S. 216-312.

<sup>106)</sup> C. 13. C. Th. de suscept. (12. 6), e. 1, C. Th. de ved oblat. 7, 24), e. 5. C. J. de suscept. (10. 70). Ein anderes Verkilbniss statutr Constantin in der e. 1. C. Th. de ponierat. (12. 7). Allein dieses bezielts tiet. and einem besonderen Fail, Duraux de is Mallei to, chap. 10, p. 92. Elien trige Ansleit hat davon tietleier, de. d. L. C. Th. de vote oblat. (7. 24).

<sup>107)</sup> Nov. Valentin. Iff. tit. XIX. de pretio solidi §. 3., nov. Maloriani tit. VII. de ourialibus §. 15.

<sup>108)</sup> C. I. C. Th. de argenti pretio (13. 2). Auf ein besonderes Verhältniss geht e. 27. C. Th. de cohortal. (8. 4).

<sup>109)</sup> C. 2. 3. C. Th. de conlat. aeris (11. 21).

<sup>110)</sup> C. 1. C. J. de collat, acris (10. 29).

<sup>111)</sup> C. 3. 7. 8. 10. C. Th. de falsa moneta (9. 21).

<sup>112)</sup> Comes rel privatae, C. Th. I. 11., C. J. I. 33. 34., Cassiodor.

aussor einem ansehnlichen Officium die Rationalen und Proeuratoren in den Provinzen abhiengen <sup>113</sup>). Die Rationalen hatten gleichfalls ein Orlieum, wozu namentlich die Gäsarianer gehörten <sup>113</sup>). Jenes Vermögen begriff die von den alten Staabländereien herrührenden Reichsgitter, welche theils durch Colonen gebaut, theils in Zeitpacht oder Emphyteuse gegeben <sup>115</sup>), oder als Weiden benutzt wurden <sup>116</sup>; is fermer die eitem kalserlichen Hause insbesondere zugewiesenen fisealischen Besitzungen <sup>117</sup>), Palläste <sup>118</sup>), Stutereien und Viehherden <sup>118</sup>), worüber in den Provinzen besondere comites gesetzt waren <sup>118</sup>; und die kaiserlichen Patrimonial- oder Erbgüter <sup>111</sup>). Letztere wurden jedoch von Anastasius getrennt <sup>112</sup> und unter einen eigenen eomes gestellt <sup>118</sup>). Ferner wurde das Vermögen sehwerer Verbre-

var. VI. S. Früher hiess er magister, Gethefr. ad e. 2. C. Th. de iure fisei (i0. 1).

<sup>113)</sup> Dieses zeigt die Notitia dignit. Orient. cap. 13. Oceid. cap. 11. In den Gesetzen werden neben den Rationalen magistri rei privatao erwähnt, c. 2. C. Th. de iuro fisci, Gothofr. notit. dignit. cod. Theodos. T. VI. p. 20.

<sup>114)</sup> C. 1. 2. C. Th. de Caesarian. (10. 7) ibiq. Gothofr.

<sup>115)</sup> Fundi rei privatae, C. Th. V. 14. X. 3. 4. 5. XI. 19., C. J. XI. 65, 67. 70. 72. 73. 74.

<sup>116)</sup> C. Th. VIL 7., C. J. XI. 60.

<sup>117)</sup> Praedia rei deminicae, domus Augustae, C. Th. X. 25, 26, C. J. Xl. 66, 67, 70, 71, 72, 74. Dazu gehörten auch die praedia tamiaca, C. J. Xl. 68. Dass diese Besitzungen ebenfalis unter dom oomes rei privatee standen, zeigt die e. 6. C. J. de locat, praed. (11, 70).

<sup>118)</sup> C. Th. X. 2., C. J. XL 76.

<sup>119)</sup> C. Th. X. 6., C. J. XI. 75.

<sup>120)</sup> Comites domerum, Gothofr, ad e.2, C. Th. de palain, (6, 30).
121) Fundi patrimeniales, C. Th. V. 13, X. I. 19, C. J. X. I.G. Q.
63, 64. Dass diese van den fundi rei private venehieden waren, zeigt Gothofr, parailt, ad C. Th. X. 3, y. 428., wierwohl die res privata auch patrimonium genanut wird, o. S. C. J. do fund. rel phr. (11, 65). Ihren Charakter als Erbgüter beseugt Ioan. Lydus de magistr. II. 27.

<sup>122)</sup> Diesos weiss man erst aus Iean. Lydus de magistr. II. 27.

<sup>123)</sup> Comes patrimenii, rubr. C. J. I. 35 A., Cassioder. var. VI. 9.

cher <sup>191</sup>) und alle erb- und herrenlose Sachen <sup>193</sup>) zum Krongut gezogen, und demselben nach einer genauen Verhandlung zwischen dem Statibalter der Provinz und dem comes und rationalis des Kronvermögens incorporit <sup>193</sup>). Vorübergehend wurde auch einmal eine Theilung zwischen der area des Präfecten, der Schatzkammer und dem Krongut festgesetzt<sup>193</sup>). Die Beitreibung der Einktinfte aus dem Kronvermögen geschah übrigens nicht durch das Officium der Rationalen, sondern durch die Rectoren <sup>129</sup>), welche dazu einen eigenen tabularius und Eumfänger halten mussten <sup>129</sup>), der an die fissolischen Einnehmer (arcarii) abliefetrel <sup>195</sup>).

Sieben und vierzigstes Kapitel.

Von dem Kriegswesen.

414. Die Truppen zerficlen in drei Kategorien: die Domestiei und Protectoren, die Pallasttruppen und das gewöhnliche Militär 1). Erstere waren an die Stelle der Prä-

<sup>124)</sup> C. Th. IX. 42. ib. Gothoft., C. J. IX. 49. So ontstand das patrimonium Gildoniacum, c. 16. 19. C. Th. de bon. praescript. (9.42), wofür die Notitia dignitatum einen eigenon comes nonnt.

<sup>125)</sup> Gothofr. paratit. ad C. Th. X. S., Cassiodor. var. Vi. S.

<sup>126)</sup> C. 3. 7. C. Th. de bon. proscript. (9. 42), c. 2. 5. C. Th. de bon. vacant. (10. 8), c. 1. C. Th. de incorpor. (10. 9), Symmachenist. X. 62.

<sup>127)</sup> Nov. Theodos. II. tit. XVII. de competit. c. 2. §. 4.

<sup>188)</sup> Doch hat das Besht darüber gewechselb, o. 31. C. Th. (5. 13), o. 5. C. Th. do excest (8. N), e. 1. 2. C. Th. do eff, comit rel priv. (1. 11), o. 5. C. J. de cellat. fundor. (11. 64), o. 13. C. Th. de off. pracf. pract. (1. 5), c. 17. C. Th. do oxact. (11. 7), nov. Maioriani ti VII. do evantal. § 16.

<sup>129)</sup> C. 12. C. Th. de numorar. (8.1), c. 30. C. Th. de suscept. (12.6).
130) Gothofr. paratit. ad C. Th. XII. 6.

<sup>1)</sup> Diese Unterscheidung macht auch Procep. hist. arc. c. 24.

torianer getreten, welche sehon von Dioeletian vermindert<sup>2</sup>) und von Constantin ganz aufgelöst worden waren<sup>3</sup>). Sie standen unter zwei eonites, dem Einen für das Fussvols, dem Andern für die Reiterei<sup>4</sup>), theils in der Hauptstadt, theils auswätz<sup>5</sup>), und hatten einen höheren Sold und andere grosse Auszeichungurei<sup>6</sup>).

415. Die Pallasttroppen waren unter der Disposition des Magisters der Officien in scholae eingetheilt, deren unter Justin an elf, früher aber weniger waren 1). Sie dienten zur unmittelbaren Begleitung des Kaisers, waren prachtvoll uniformirt und hatten den stärksten Sold; seit Zeno verloren sie jedoch durch Müssiggang und andere Missbräuche alle kriegerische Haltung 8). Sie standen unter comites und Tribunen 9), und es gab unter ihnen verchiedene Grade, Senatoren, Ducenarien, Centenarien 10). Zu ihnen gehörte auch die schola der schon oft erwähnten Polizeimilizen. über elfhundert an der Zahl 11). Diese enthielt ausser den Tironen fünf Grade: equites, circuitores, biarchi, centenarii und ducenarii; letztere wurden nach zurückgelegtem Dienste principes und gewöhnlich zu Vorstehern anderer Officien deputirt 12). Etwas Eigenthümliches war, dass in Constantinopel mehrere jener scholse von Constantin Antheil an den Spenden erlangt, die Theilnehmer aber dieses Recht

Aurel. Victor de Caesar. 39., Lactant. de mort. persecut. 26.
 Aurel. Victor de Caesar. 40., Zosimus II. 17.

A) Notice direct Orient can 1 14 Ocal can 1

Notitia dignit. Orient. cap. 1, 14, Occid. cap. 1, 12.
 Procop. hist. arc. c. 24.

<sup>6)</sup> Precop. hist. arc. c. 24., C. Th. VI. 24. fb. Gethefr., C. J. XII. 17.

C. S5. C. J. Iccall (4. 65), Netitia dignit. Orient. cap. 10. Oc. cid. cap. 8. und dazu Bücking.
 Agathias V. 15., Procep. hist. arc. c. 24.

<sup>9)</sup> C. Th. VI. 13. Ibiq. Gethefr., C. J. XII. 11.

C. Ia. VI. 13. thiq. Getherr., C. J. XII. 11
 C. I. C. J. de privil. schelar. (12, 30).

<sup>11)</sup> C. 23. C. Th. de agent. in reb. (6, 23).

<sup>12)</sup> C. 1. C. Th. de off. magistr. offic. (1. 9); Gethefr. paratit. ad C. Th. VI. 27. 28. VIII. 4., Böcking ad Notit. dignit. Orient. cap. 19. net. 7.

Kap. XLVII. Das Kriegswesen seit Constantin. 601

erblich gemacht hatten, was mancherlei gesetzliche Bestimmungen veranlasste 13).

416. Das gewöhnliche Militär bestand aus den Legionen des Fussvolkes, aus den Vexillationen der Reiterei und aus den Auxilien 14). Dem Ansehen nach wurden die Truppen in palatini, comitatenses und pseudocomitatenses unterschieden 15). Die Legionen standen unter Präfecten, welche die Tribunen oder praepositi der zehn Cohorten unter sich hatten. Die alae oder cunei der Reiterei wurden von Präfecton und praepositi, und unter diesen jede Turme von einem decurio commandirt 16). Alle diesc Truppengattungen und Abtheilungen lagen vielfach gemischt im Reiche umher vertheilt. An der Spitze dieser ganzen Verwaltung standen die Heermeister 17), und unter diesen in bestimmten Militärbezirken die Herzoge oder duces, zuweilen mit dem allgemeinen Titel comites 18), welche die dort stationirten Truppen und Flotten und als Militärstatthalter auch ein entsprechendes Officium unter sich hatten 10). In den Gränzbezirken waren unter dem dux die Präfecten der castra und die praepositi der Gränzsoldaten, welche daselbst mit den ihnen dazu verliehenen öffentlichen Ländereien, durch burgi oder kleine Castelle geschützt, dauernd und erblich angesiedelt waren 20). Alle diese Truppen bestanden

<sup>13)</sup> C. 9. 10. 11. 12. C. Th. de annon. civic. (14. 17) ibiq. Gottofr., c. 2. C. Th. de frument. urb. Constantin, (14. 16).

<sup>14)</sup> Gothofr. paratit. ad C. Th. VII. 1. p. 248. 249., Bücking ad Notit. dignit. Orient. cap. 4. not. 37.

<sup>15)</sup> Gothofr. ad c. 18. C. Th. de re milit. (7. 1).

<sup>16)</sup> Veget, de re milit. II. 1. 6, 12, 14.

<sup>17)</sup> Man sche §. 363.

<sup>18)</sup> C. Th. VI. 14., C. J. XII. 12. Das Rangverhältniss der duces und comites war nach den Umstanden verschieden, Gethofr. paratit. ad C. Th. VII. 1.

<sup>19)</sup> Die beste Uebersieht giebt die Notitia dignit. Orient. cap. 4—8, 25—39. Occid. cap. 5, 6, 7, 23—40, mit dem gelehrten Commentar von Böcking. Ueber Arica unter Justinian sehe man e. 2. C. J. de off. praef. praet. (1, 27).

<sup>20)</sup> Gothofr. ad c. 1. C. Th. de burgariis (7.14), c. 2. C. Th. de

zum Theil noch aus Provinzialen, jedoch in immer zunchmendem Verhältuiss 11) auch aus Barbaren, welche ficiwillig oder als Besiegte auf das römische Gebiet aufgenommen und unter die Legionen gemischt worden waren 12).
Solehe aufgenommene barbarische Völkerstümme hiesen
laeti oder gentiles 23), und ihnen wurden ebenfalls an den
Grenzen oder im Innern Ländereien mit der Verpflichtung
zum Kriegsdienst augewiesen 12). Im Heere blieben sie beisammen unter ihrem eigenen Präfecten 33). Manche Völker
gehörten zum Reicho selbst unter dem Namen von Föderirten und auch von diesen waren Truppen beim Heere 33.
Uebrigens wurden aber im Notifiall alle Einwehner 27) und
selbst die servi zu den Waffen gerufen 230.

417. Die Ergänzung des Heeres geschalt heils durch Annahme von Freiwilligen 29), theils durch Erblichkeit, in-

terr. limit. (7. 15), nov. Theodos. II. fit. XXIV. de ambitu et locis limit, o. 2 § 8. C. J. de off. praef. praef. (1. 27), o. 2. 3. C. J. de fund. limitroph. (11. 59), Procop. bist. arc. o. 24. Man sehe darüber auch Böcking ad Notit digait. Orient. cap. 25.

Amm. Marc. XX. 4,4. XXXI. 4,4., Zosimus II. 15. IV. 12. 30.
 56. 57. 58, Pacat. paneg. Theo los. 32.

<sup>22)</sup> Gothofr. ad c. 1. C. Th. de nupt. gentil. (3. 14), Spanhem. orbis Roman. II. 21. Dieses zeigen auch die Namen vieler Cohorten und aine in der Notitia dignitatum.

<sup>23)</sup> Genau handelt davon Roth Benefololwesen S. 46 — 51. Er hat anch die Identität der latel und der gentilles Augstellund nich eigen Punkten abweichend ist Bieding Notlik dignit Oceil. p. 10442—10842. Eine eigenthämlich Anzieht hat Mone Urgenrichtet des Badischen Vollen II. 247—250. Er hält, auf keitlischen Wortsbeleitung gestützt, die Läten für Grenzschlaten, wedobe gemitsehte Regimenter, halb Gernannah Bh. Röner, bildeen, und als Anzielfer Halbühauern waren.

<sup>24)</sup> C. 1. C. Th. do terr. limit. (7.15), c.9. C. Th. de consit. (13.11).

<sup>25)</sup> Notitie dignit. Occid. cap. 40.

<sup>26)</sup> C. 16. C. Th. de tiron. (7. 13) ib. Gothofr., c. 35. C. J. lo-oati (4. 65).
27) C. 17. C. Th. de tiron (7. 13), nov. Valentin. III. tit. IX. de

red-lite iure armorum.
28) C. 16. C. Th. de tiron. (7. 13), Symmach. epist. VI. 64.

<sup>29)</sup> C. 1. 2. C. Th. quid probare (7. 2), fr. 4. §. 10. D. de re millt. (49. 16).

dem die Söhne der Veteranen von einem gewissen Alter an schlechthin dienstpflichtig waren 30), endlich durch Einforderung von Recruten. Diese wurden aber nicht mehr unmittelbar ausgehoben, sondern wie eine öffentliche Last nach einem bestimmten Verhältnisse auf die Senatoren, hohe Titularbeamte, die houorati, Principalen, Decurionen, Officialen der Magistrate 31) und die Grundbesitzer ausgeschrieben, und zwar auf Letztere so, dass bei geringerem Grundbesitz Mehrere zusammen einen Mann zu stellen hatten 32). Diese übel berechnete Einrichtung trug wesentlich zur Verschleehterung der römischen Miliz bei 38). Es gab nun selbst angestellte Recrutenhändler, deren Amt prototypia hiess, welche denen, die Recruten brauchten, solehe für schweres Geld lieferten 34). Zuweilen oder in gewissen Gegenden wurde aber statt der Recruten nach einer festgesetzten Taxe · eine Geldvergütung gefordert, welche die temonarii oder capitularii beitrieben 85). Zur Vollziehung eines deeretirten delectus wurden die turmarii, auch eapitularii genannt, umher geschiekt36), von diesen die gestellten Reeruten inspieirt, vermessen und nach den Truppengattungen sortirt 87), dann zu diesen hin befördert, mit l'unkten auf dem Arme stigmatisirt, in die Matrikeln eingeschrieben und vereidet 38).

<sup>30)</sup> C. 5. 8. C. Th. de re milit. (7. 1), e. 1. 2. 4. 6. C. Th. de fil. militar. (7. 22).

C. 7. 13. 14. 15. 18. 20. C. Th. de tiron. (7. 13), e. 1. C.
 Th. qui a praeblt tiron. (11. 18), nev. Valentin. III. tit. VI. de tiron.
 2. 3.

<sup>82)</sup> C. 7. 12. C. Th. de tiron. (7. 13).

<sup>33)</sup> Vegetius de re milit. I. 7.

<sup>34)</sup> C. 7. C. Th. de tiren. (7. 13) ibiq. Gothefr.

<sup>35)</sup> C. 7. 13. 14. 20. C. Th. de tiren. (7. 13), e. 14. 15. 18. C. Th. de extraord. muner. (11. 16), nov. Valentin. III. tit. VI. de tiren. c. 3.

<sup>36)</sup> C. 9. C. Th. de tiron. (7. 13), c. 3. C. Th. de privil. eer. (6. 35), 37) C. 1. C. Th. de tiron. (7. 13), c. 2. 8. C. Th. de fit. milit.

<sup>(7. 22),</sup> Vegetius I. 2-7. Das Normalinass war jotst fünf Fuss sicben Zell, c. 3. C. Th. de tiron. (7. 13) ibiq. Gethofr.

<sup>38)</sup> Vegetius I. 8. Ii. 5., c. 4. C. Th. de fabricens. (10. 22).

Zur festen Anstellung gehörte die Genehmigung hoher Befehlshaber, später des Kaisers selbst <sup>29</sup>). Die noch nicht ganz Waffenfähigen wurden einstweilen zur Ergänzung aggregirt <sup>49</sup>).

- 418. Die Höhe des Soldes stieg nach der Dienstzeit 41). Zum Unterhalt erhielten die Soldaten bestimmte Rationen Brod, Zwieback, Essig, Wein, Oel, Salz, Speek und frisches Fleisch; ferner Heu, Stroh, Montur und Waffen; zuweilen auch statt dieser Sachen eine Vergütung in Geld 42). Auf Märsehen wurden sie einquartirt 18), durften aber von dem Wirth nichts fordern 44). Dislocationen der Truppen konnten später nur mit Vorwissen des Kaisers vorgenommen werden 45). Die Dienstzeit dauerte noch zwanzig Jahre 46). Weib und Kinder bei sich zu haben wurde nur als besondere Begünstigung zugelassen 47). Urlaubsertheilungen waren beschränkt 48), und gegen Deserteure gab es scharfe Bestimmungen 49). Die Veteranen erhielten einen sehriftlichen Abschied, und aussor mancherlei Vorrechten zur Sieherung ihrer Existenz vacante Ländereien im Innern und an den Grenzen 50).
  - 419. Die Verpflegung der Armeen gieng als ein Zweig

<sup>89)</sup> C. 17. C. J. de re milit. (12. 36).

<sup>40)</sup> Sle hiessen accrescentes, c. 11. C. Th. de re milit. (7. 1).

<sup>41)</sup> Procop. hist. arc. c. 24.

<sup>42)</sup> Gothofr. paratit. ad C. Th. VII. 1. p. 259, 260. Man sehe auch Kap. XLVI, Note 65.

<sup>43)</sup> Fr. S. §. 13. 14. D. de muner. (50. 4), fr. 11. D. de vaeat. (50. 5). Diese Last hiess metatum, C. Th. VII. 8., C. J. XII. 41., Gothefr. paratit. ad C. Th. VII. 1, p. 208., Gaupp German. Ansiedl. S. 85-93.

<sup>44)</sup> Gothofr. paratit. ad C. Th. VII. 1. p. 261., nov. 180. c. 4. Auch kein salgamum, C. Th. VII. 9., C.J. XII. 42., Vepisc. Aurelian. 7.

<sup>45)</sup> C. 1. C. Th. de off. magist. milit. (1.7), c. 4, C. J. cod. (1, 29), 46) C. 9. C. J. quando prevec. (7, 64).

<sup>47)</sup> C. 3. C. Th. de re milit. (7. 1).

<sup>48)</sup> C. 1. 2. 3, C. Th. de commontu (7. 12).

<sup>49)</sup> C. Th. VII. 18., C. J. XII. 46., nov. Valentin. III. tit. VI. de tiron. c. 1.

<sup>50)</sup> Gothofr. paratit. ad C. Th. VII. 1. p. 263. 264.

der bürgerlichen Verwaltung die Präfecten des Prätoriums an 51). Zu diesem Zwecke dienten die Naturalabgaben der Provinzialen, welche die Rectoren auf die gewöhnliche Weise beitrieben und durch ihre Primipilaren zur Armee hin besorgten 58). Gegen die Rectoren, welche mit der Beitreibung säumig waren, wurden die Opinatoren als militärische Execution abgeschickt 53). Ausserordentliche Lieferungen. wie bei Durchmärschen, wurden vergütet oder die Quittungen bei der Steuerentrichtung als Zahlung angenommen 54). Die Vertheilung der annona an die Truppen geschah aber durch Angestellte der Armee, nämlich die Subscribendarien und Actuarien, welche die Militärlisten führten und die Anweisungen ausstellten, und die Optionen der Legionen, welche auf diese Anweisungen die Lebensmittel bei den Magazinen erhoben und austheilten 15). Zur Bereitung des Mehles, Brodes und Zwiebackes mussten die Provinzialen Dienste thun. Auch hatten diese noch anderes Material zu liefern. Monturstücke, Pferde, Erz und Eisen für die Waffen 56), Bogen und Thierselmen 57). Die Waffenfabriken und Zeughäuser, deren es viele im Reiche umher gab 58), standen bis auf Rufinus unter den Präfecten des Prätoriums, wurden aber dann unter den Magister der Officien gestellt 59). Die Arbeiter darin waren an diesen Stand gefesselt, hatten aber auch mancherlei Privilegien 60). Privatpersonen durften weder Waffen verfertigen noch kaufen 61).

<sup>51)</sup> Zosimus II. 33., o. 2. C. J. ut. dignit. ordo (12. 8).

<sup>52)</sup> Gothofr. paratit. ad C. Th. VIII. 4., Gaupp German. Ansiedl. S. 81-85.

<sup>53)</sup> Gothofr. ad o. 26. C. Th. de erogat. annon. (7. 4).

<sup>54)</sup> Nov. Just. 130. c. 1. 3. 5.

<sup>55)</sup> Gothofr. paratit. ad C. Th. VII. 1. p. 255, 256, VIII. 1. p. 470.

<sup>56)</sup> Gothofr. paratit. ad C. Th. VII. 1. p. 256. 257.
57) Ioan. Lydus de magistr. III. 5.

<sup>58)</sup> Notitia dignit. Orient. cap. 10. Occid. cap. 8.

<sup>59)</sup> Ioan. Lydus de magistr. II. 10. III. 40.

<sup>60)</sup> Fabricenses, Gothofr. paratit. ad C. Th. X. 22.

<sup>61)</sup> Nov. Iust. 85.

## Acht und vierzigstes Kapitel. Rechtszustand der Unterthanen.

420. Die kaiserlichen Unterthanen waren noch, von den Knechten abgeschen, entweder Freigeborene oder Freigelassene. Die Freigeborenen hatten seit der Constitution von Caracalla meistens das römische Bürgerrecht. In Ansehung der bürgerlichen Ehrenrechte gab es jedoch unter ihnen noch Unterscheidungen. So waren noch unter dem jüngeren Theodosius die Karthaginenser und die Aegypter wegen der Unbeugsamkeit ihrer Sitten von den römischen Staatsämtern ausgeschlossen 1). Auch waren jetzt die Anhänger des Heidenthums2) und der von der wahren Kirche abweichenden Religionspartheien der höheren bürgerlichen Rechte verlustig erklärt3). Die Juden hingegen hatten in dem, was ihr Religionsgesetz angieng, eine wenig beschränkte Freiheit und eigene Verfassung unter ihren Patriarchen und Primaten 1); im Uebrigen standen sie unter dem gemeinen römischen Rechte 5), und waren selbst zu dem Decurionate und zur Advocatur 6), jedoch nicht zu den Staats- und Kriegsdiensten zugelassen 7). Etwas eigenthümliches waren die auf das römische Gebiet aufgenommenen Barbaren. Diese waren entweder deditieii 8), oder Colonen, wovon gleich die Rede sein wird, oder Läten (Gentilen), oder Föderirte 9). Zwischen ihnen und den Römern waren

Isidor. Pelus. epist. I. 485, 486.

Man sehe §. 359.

Gothofr. paratit. ad C. Th. XVI. 5.

<sup>4)</sup> Gothofr, paratit. ad C. Th. XVI, 8.

C. 10. C. Th. de Iurisd. (2. 1), c. 8. C. J. de Iudaeis (1. 9).
 Fr. 3. §. 3. D. de decur. (50. 2), c. 99. 157. 158. 165. C. Th. de

decur. (12.1), c. 3. 24. C. Th. de Iudaeis (16. 8), nov. Iust. 45.
7) C. 16, 24. C. Th. de Iudaeis (16. 8).

<sup>8)</sup> C. 16. C. Th. de tiron. (7. 18).

<sup>9)</sup> Man sehe S. 416.

e, man seme 31 1101

Kap. XLVIII. Rechtszustand der Unterthanen. 607

Ehen aufs Strengste verboten 10); ihre übrigen Rechtsverhältnisse sind aber nicht auszumitteln 11).

421. Die Rechtsveihältnisse der Freigelassenen und die Eintheilung derselben in römische Burger, latini und deditieit dauerte fort 17; auch waren sie noch von den Staatsäntern ausgeschlossen 19. Endlich hob aber Justinian alle diese Utarechiede auf. Zuerst vernichtete er das Rechtsverhältniss der deditieit; dann auch das der latini, und er richtete diese Zustände wieder nach der Einfachteit der ilteren Zeiten so ein, dass die Freilassung entweder zum Bürger machte, oder wenn sie nicht gehörig vollzegen war, gar nichts bewirkte 11). Zuletzt vertilgte er sogar den Untersehied zwischen den Freigeborenen und Freigelassen 19. Es gab also fortan im römischen Reiche blos Bürger einer Art und Kneehte.

422. Mittlerweile war aber eine neue Klasse von Personen entstanden, die auf den Besitzungen der grösseren Grundherren angesiedelten Colonen. 19. Das Verhältniss dersolben zu ihrem Hofe war dem der Päehter ähnlieht; das Eigenthümliche bestand jedoch darin, dass sie und ihre Nachkommen zum Gute geboren 19 und daran unaufföstlich

<sup>10)</sup> C. un. C. Th. de nupt. gentil. (3. 14).

<sup>11)</sup> Davon handeit Sybel Deutsche Unterthanen im röm. Reich (Jahrbücher der Alterthumsfreunde im Rheinlande IV. 13). Viel Material allein wenig verarbeitet giebt Volgt Ius naturale II. 884—911.

Man sehe §. 353. 854. 355.
 C. 3. C. Th. de libert. (4.11), c. 1. C. J. ad l. Visell. (9.21),
 J. de dignit. (12. 1).

<sup>14)</sup> C. 1. C. J. de dedit. libert. tollend. (7.5), c. 1. C. J. de latin. libert. tollend. (7.6), §. 3. J. de libert. (1.5), Theophil. 1. 5. §. 4.

<sup>15)</sup> Nov. 78. pracf. c. 1. 5.

<sup>16)</sup> Davon handell Savigny Ueber den Römischen Celonat (Zeitschr. U. 273--32<sup>th</sup>, Verm. Schriften II. I-66). Durch ihn ist dieser Gegenstanl erst ans Liebt gezegen worden. Nachträge dazu sind: A. W. Zumpt Ueber den Celonat (Rhein. Museum für Philologie 1843. S. 58-67), Husselde Consus S. 145-171.

<sup>17)</sup> C.1.C. Th. de inquit. (5.10). Davon hiessen sie auch eriginarit.

gebunden waren 18); umgekehrt aber auch der Grundherr weder die festgesetzten jährlichen Abgaben erhöhen 19), noch den Colonen vertreiben, sondern nur mit dem Gute selbst veräussern konnte 20). Durch jene Abhängigkeit wurden die Colonen allerdings in manehen Stücken den Knechten ähnlieh; doeh aber galten sie juristisch als Freie 21). In Beziehung auf die öffentlichen Abgaben gehörten sie regelmässig in die Klasse der Kopfsteuerpflichtigen 22). Der Staat erhob jedoch diese Abgabe von ihnen nicht unmittelbar, sondern er hielt sieh zunächst an den Grundherrn, der dann sein ausgelegtes Geld von den Einzelnen selbst beizutreiben hatte 23). In Beziehung auf den Kriegsdienst waren natürlich die Colonen diejenigen, woraus die Grundbesitzer hauptsächlich ihre Reeruten stellten 24). Solche wurden dann von der Kopfsteuer frei, jedoch rückten gleich die Ueberzähligen an deren Stelle in dieselbe ein25), und zwar zunächst die des Gutes, in deren Ermanglung die aus den öffentliehen Steuerlisten 26). In dieser Gestalt war der Co-

<sup>18)</sup> C. 11. 15. 23. C. J. de agricol. (11. 47), e. 1. C. J. de colon. Thracens. (11. 51).

C. 1. 2. C. J. in quibus caus. coioni (11. 49), c. 23. C. J. do agricol. (11. 47).

<sup>20)</sup> C. 2. 7. 21. C. J. de agricol. (11. 47).

<sup>21)</sup> C. I. C. J. de coion. Thracens. (11. 51).

<sup>22)</sup> C. 23. pr. C. J. de agrieol. (11. 47). Darauf beziehen sich die Benennungen titbutarij. eennitj, adeorijdid. Hlasichtich der Bezeichnung tributarij bestreitet Roth Beneficialwesen S. 84. Savigny, dass er dieselbe auf die Kopfateuer beziehe. Man sehe aber dagegen meine Deutsche Rechtigseech. § 71. Note 9.

<sup>23)</sup> C. 14. 26. C. Th. de annona (11. 1).

<sup>24)</sup> Vegetius I. 7. Dawider scheinen e. 19. C. J. de agricol. (11.47), e. 3. C. J. qui militare (12. 34). Aliein diese Stellen untersagen nur die Annahme von Freiwilligen aus den Coionen.

Die aeereseentes (§. 409), e. 6. 7. C. Th. de tiron. (7. 13),
 4. C. Th. de veteran. (7. 20).

<sup>26)</sup> Dieses scheint der Sinn der dunkien e. 6. §. 2. C. Th. de tiron. (17. 13). Gothofredus hat diese Stelle gewiss miseverstanden, indem er sie auf die accrescentes im militärischen Sinne bezieht (§. 417).

lonat sehr zahlreieh durch das ganze Reich verbreitet <sup>31</sup>), auch auf den Besitzungen des Fiseus. Wie er entstand, ist ungewiss <sup>33</sup>), Augenseheinlich gieng er aus der Absicht hervor, die bäuerliehen Verhältnisse gegen die Willkühr der grossen Grundherren im Interesse des Ackerbaues und der Besteuerung derveh die Gesetzgebung sieher zu stellen. Auch gefangene Barbaren wurden in diesen Zustand versetzt, indem die Kaiser solche häufig unter die Grundeigenthümer nach Colonatrecht vertheilten <sup>35</sup>).

423. Nehen den Colonen gab es jedoch auch Bauern, die Eigenhümer ihrer Höfe waren. Diese wurden aber durch die hohen Steuern und durch angenasste Begünstigungen der Reichen\*\*) so gedrückt, dass Viele mit Verschreibung ihres Eigenhums sich in die Clientel eines mächtigen Herrn der Provinz begaben\*\*), und nun unter desen Schutz den Exactoren trotaten \*\*). Andere verliessen ihre Höfe gänzlich\*\*), und wurden Colonen auf den Gütern der Reichen \*\*), und wurden Colonen auf den Gütern der Reichen \*\*).

Bonn, Druck von Carl Georgi.

Watter Rom Rechtsgeschichte. Dritte Auft.

Es gab daven ganze Dorfschaften, die einem einzigen Grundherrn zugehörten, Liban. orat. περί τών προστασιών e. 4.

<sup>28)</sup> Zeugnisse für sein Dasein sind, wie Huschke bemerkt und Savigny nachträglich anerkannt hat, im fr. 112. pr. de legat. I. (30), e. l. C. de lufant. expos. (8. 52).

<sup>29)</sup> Trebell. Pollio Claud. 9., Eumen. panegyr. Censtant. Caesar. 8. 9., c. 3. C. Th. de ben. millt. (5. 4). Zumpt und Huschke leiten daven selbst die Entstehung dieses Institutes ab.

<sup>30)</sup> Amm. Mare. XVi. 5.

<sup>31)</sup> Salvian, de gubernat. Dei V. 7, 8.

<sup>32)</sup> Liban. erat. περί τῶν προστασιῶν ο. 3., nev Maioriani tit. It. de indulg, reliquor. §. 4. Daher das Verbot der patrocinia vicerum, C. Th. XI. 24., C. J. XI. 53. Davon handelt Veigt Drei epigraph. Constitutionen S. 224-226.

Daher die Steuerverlegenheiten und vielen Massregeln über agri deserti, C. J. XI. 61.

<sup>34)</sup> Salvian. de gubernat. Dei V. 8. Man sehe auch Gaupp German. Ansiedl. S. 70-72.

